

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



305 H673



905 H673



.

# Pilturilige Zeitligriff

herausgegeben von

## Seinrich von Sybel,

o. 5. Brofeffor ber Befchichte an ber t. Lubm.-Mag.-Univerfität in Munchen.

Bierter Band.

München, 1860.

Citerarisch=artistische Anstalt der J. G. Cottaschen Puchhandlung.

# 162519

YSASSI GSOZMATŽ

# Inhalts=Uebersicht.

|         |                    |              |        |       |         |             |          |        |       |       |      | Seite. |
|---------|--------------------|--------------|--------|-------|---------|-------------|----------|--------|-------|-------|------|--------|
| I. \$   | Zebann <b>G</b> ol | ttlieb F     | ichte  | als ' | Politil | er.         | Bon E    | . Bei  | ler   | •     |      | 1      |
| 11. 9   | Des Königs         | Bictor       | Ame    | ibeu  | nod 8   | <b>Earl</b> | binien T | hron-( | Entfa | gung  | unb  |        |
| •       | Inde. Bon          | <b>A.</b> v. | Reu    | m o   | n t     |             |          |        |       | •     |      | 36     |
| III. S  | Die Anfäng         | e Bath       | ingto  | nø.   | Bon     | Dr.         | Reim     | ann    |       |       |      | 70     |
| IV. 2   | Die Tübing         | er hifto     | rifche | €ф    | ule     |             | •        |        |       |       |      | 90     |
|         | derr hofrat        |              |        |       |         |             |          |        |       |       | big  | 174    |
|         | leberfict be       |              |        |       |         |             |          |        |       |       |      |        |
|         | . Die Schn         |              |        |       |         |             |          |        |       |       |      | 184    |
| 9.      | Die Niebe          | rlanbe       |        |       | •       |             |          |        |       |       |      | 203    |
| 10      | Belgien            |              |        |       |         |             |          | •      |       |       |      | 225    |
| Beil    | age. Nach          | richten      | nod    | ber   | hiftor  | ijchei      | n Comr   | ni¶ion | bei   | ber   | ŧgí. |        |
|         | baper. S           |              |        |       |         |             |          |        |       |       |      |        |
| VII S   | Zeanne b'A1        |              |        |       |         | -           |          |        |       |       |      | 273    |
| viii. u | leber bie N        | ormann       | en u   | nb    | ibre (  | Staa        | tengrün  | bunger | ı. 9  | Bon 2 | Nap  |        |
|         | Bübinger           |              |        |       |         |             | -        | -      |       |       |      | 331    |
| IX S    | Raiser Ferbi       | nand I       | l. un  | b f   | ein &   | eſфid       | btfdreib | et Hu  | rter. | Bon   | 3.   |        |
|         | Söltl .            |              |        |       |         |             |          | -      |       |       | ٠.   | 366    |
|         | Bie foll ma        |              |        |       |         |             |          |        |       |       |      | 438    |
|         | leberficht be      |              |        |       |         |             | •        |        | -     |       | na). |        |
|         |                    | •            | -      |       | •       | •           |          | •      |       |       | 6,-  | 449    |
|         | Dänemart           | •            |        |       |         |             |          |        |       |       |      | 487    |
|         | Schweben 1         |              |        |       |         |             | •        | •      | •     | •     | ·    | 490    |
|         | Frantreich         |              | •      |       |         |             |          |        |       |       | ·    | 492    |
|         | Spanien u          |              |        |       | •       | •           | •        | ·      | •     | •     | •    | 509    |
|         | -                  |              | •      |       | ·       | -           |          | ·      | •     | •     | •    | 517    |
|         | Ungern un          |              |        |       |         | •           | •        | •      |       | •     | •    | 528    |
|         | Rugland u          |              |        | -     |         | •           |          | •      |       | •     | •    | 530    |
|         |                    |              |        |       | •       |             | •        | •      | •     |       |      |        |

| ₩.          | mer Afahemie   | her Mi   | Heniche | ften.  | 2meit  | er Gal | hraana | Gri | 100 @ | tild. |             |
|-------------|----------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|-------------|
| Beil        | age. Nachrie   | hten voi | n ber   | þiflor | ischen | Com    | mi¶ion | bei | ber   | fgi.  |             |
| 28.         | Auftralien .   |          | •       | •      | •      | •      | •      |     | •     | •     | 552         |
| <b>27</b> . | Mittel- unb    | Sübamer  | rila    | •      | •      | •      | •      |     | •     |       | 551         |
| <b>26</b> . | Nordamerita    | •        | •       | •      | •      |        |        |     | •     | •     | 550         |
| <b>25</b> . | Afrita         |          | •       |        | •      | •      |        |     |       | •     | 549         |
| 24.         | Rleinafien un  | b bie C  | autaju  | Blänbe | t.     |        |        |     |       |       | 549         |
| 23.         | Pinterinbien . | unb ber  | inbisd  | he Arc | hipel  | •      |        |     |       |       | <b>548</b>  |
| <b>22</b> . | Borberinbien . |          |         |        | •      | •      | •      | •   |       |       | <b>546</b>  |
| 21.         | Oftafien, Chi  | na und . | Japan   |        | •      |        |        |     | •     |       | <b>544</b>  |
| 20.         | Griechenlanb   | und bie  | jonisd  | hen 31 | nfeln  |        | •      |     | •     |       | <b>54</b> 3 |
| 19.         | Die Türkei     |          |         | •      | •      | •      | •      |     | •     |       | 543         |
|             |                |          |         |        |        |        |        |     |       |       | Seite.      |

•

L

### Johann Gottlieb Fichte als Volitiker.

Bon

E. Bellet.

Unter ben Mannern, beren Anbenten Berlin bei feiner Univerfitats-Jubelfeier zu erneuern baben wirb, in biefem reichen Berzeichniß gefeierter Belehrten find Benige, Die an Beift und wiffenschaftlicher Bebeutung, noch Benigere, Die burch ihre Perfonlichkeit und ihren Charafter, burch ihren sittlich belebenben, stärkenben, allfeitig anregenben Ginfluß auf ihre Umgebungen, mit Johann Gottlieb Fichte ju vergleichen waren. In bie Geschichte ber Philosophie hat er felbft feinen Ramen fcon frube mit unvertilgbaren Bugen eingefchrieben; und wir Spateren werben immer junachft an biefe Seite feiner Leiftungen benten, wenn von Sichte bie Rebe ift. Aber für feine Zeit nicht minber wichtig, und an unmittelbarer Birtung auf bas Bange noch weit ergiebiger war bie Thatigfeit, burch welche er fich an bem fittlichen und politischen Leben unferes Boltes, an ber Kräftigung bes Nationalgeistes, an ber Erhebung Deutschlands aus tiefem Fall betheiligt hat, und noch anziehender vielleicht, als für ben Philofophen ber Denter, ift fur ben Menfchentenner ber Mann, für welchen Difecifde Beitfdrift IV. Banb. 1

feine Wissarkters war, ben wir ben besten aller Zeiten unbebenklich an bie Scite seten burfen. Es ware eine lohnende Aufgabe, biesen Sharakter noch umfassender und eindringender, als dieß die jett gescheben ist, in der Einheit seines Wesens darzustellen, in der Grundstung und in den Umwandlungen seiner philosophischen Ueberzeugung, in seinen politischen socialen und religiösen Bestrebungen, in seinem öffentlichen und seinem Privatleben uns die Entwicklung und Erscheinung einer und berselben in Einem Gusse geformten Persönlichkeit zu schiltern. Hier jedoch begnügen wir uns, eine Seite seines Wirkens, die politische und nationale, ins Auge zu fassen, und auch diese können wir in dem Rahmen, den wir uns gezogen haben, entsernt nicht ersschöfen, sondern nur nach den Umrissen und Grundzügen bezeichnen.

Berfen wir zuerft einen rafchen Blid auf ben Dann felbst und auf bie Beit, bie ibn hervorgebracht bat. Die Natur hatte Fichte, nach Allem, was wir von ibm miffen, zwar nicht mit febr glanzenben, aber mit bochft tüchtigen Anlagen ausgestattet, und bie erften Umgebungen feiner Rindheit hatten ihre naturgemäße Entwicklung begunftigt. Schon ale Rnabe zeichnete er fich burch einen lebenbigen Beift, eine ungewöhnliche Auffassungetraft, ein vortreffliches Bedachtniß, einen scharfen und flaren Berftand aus. Frube außerte fich bei ihm die Reigung ju einsamem Rachsinnen und in fich gefehrter Selbstbetrachtung. Gin offener und geraber, einfacher und genügsamer Ginn, ein traftig und fest angelegter Wille, ein redliches frommes Gemuth mar bie Ausruftung, mit welcher ibn bas vaterliche Saus jum Bang burche leben Wechselnte Schicffale zeitigten feinen Charafter; Roth und entließ. Eutbehrung, bie Schule tüchtiger Dlanner, blieb bem unbemittelten Bauernfohn nicht erfpart; er lernte bei Beiten feine leberzeugung fich felbst fuchen, standhaft für fie eintreten, um ihretwillen Burudfetung erbulben, und in tiefer Runft hat ibn auch fein fpateres Leben immer wieber geubt : als er feine Stelle in Jena baranfette, um feiner wiffenschaftlichen Unabhangigfeit nichts zu vergeben, ale er in ber Folge zu Berlin mitten unter ben feindlichen Baffen feine begeifternben Reben an bie beutsche Nation hielt, ba batte ber Mann nur gu bewähren, mas ber Jüngling gelernt hatte. Auch fein Studium biente . ihm, wie es soll, zur Bilbung bes Willens nicht minter, als bes Berftanbes: burch bie Rlarbeit feines Erfennens wollte er bie Rraft und bie folgerichtige Gicherheit bes Sanbelns erringen: bas Theoretifche und bas Braftische war ibm in feinem tiefften Grund Gin und Dasselbe, und er wußte fich feinen mahrhaften Fortidritt nach ber einen Seite ohne ben entsprechenden auf ber anbern gu benten. Das lette Biel feines Strebens ift bie fittliche Befreiung bes Menfchen burch bie Wahrheit. Auf bie Dacht ber Bahrheit vertraut er unbebingt; wo nur bie rechte Erfenntniß fei, glaubt er, ba muffe bas richtige Sanbeln fich nothwendig von felbft einftellen; und wie er es ale bie erfte Bebingung aller achten Sittlichfeit betrachtet, bag ber Menfch fich ber Bahrheit ohne Binfelguge und Borbehalt bingebe, fo ift ihm andererfeite bie Bahrheit nicht blos eine Cache bes Berftanbes ober gar bes Gebachtniffes, fonbern eine belebenbe Rraft, welche man fich nur in ber lebenbigften Gelbstthätigfeit aneignen, nur in unausgesetter fittlicher Arbeit bemahren fann. Nichts weiß er fich weniger ju benten, ale einen mußigen Befit bes Biffene, ober eine felche Ueberlieferung beffelben, bei ber es ale ein fertiges von Sanb ju Sand ginge: ber Menich befitt nach ihm bie Bahrheit nur, inbem er fie fucht, indem er fie immer nen aus fich erzeugt, und wenn es möglich mare, beibes gu trennen, fo wurde er, wie Leffing, bas Guchen obne Befit einem Befit ohne fortmabrenbes Guchen unbebingt porgieben. Auf biefer geiftigen Lebenbigfeit vor Allem beruht ber außerorbentliche Erfolg, welchen Gichte als Lehrer gehabt hat: er will fein Biffen nicht ale eine ausgeprägte Munge weiter geben, fonbern in feiner Rebe felbft nen erzeugen; feine Bortrage find nicht Monologen, benen man guboren fann, ober nicht, fonbern ein fortwährendes 3wiegefprach bes Philosophen mit fich felbit, in welches er ben Buborer umwillfürlich mit bereinzieht; biefer foll nicht bie Refultate ber Forfchung in gutem Glauben von bem Lehrer annehmen, fonbern bie Runft bes Forfchens gemeinschaftlich mit ibm üben und lernen, er foll in bie Bertftatten feiner Webanten bineinfeben, und bie Arbeit bes Meiftere in geiftiger Gelbittbatigfeit nachbilben. Und weil fo fein Ertennen ein lebenbiges ift, fo ift es auch immer auf's leben bezogen; benn ein Biffen, welches nur in fraftigem Bollen ergriffen und behauptet werben tann, wird fich, feinem natürlichen Bug folgend, immer bem Bebiet ber Billenothatigfeit mit Borliebe guwenben. Ber

es baber nicht vorher mußte, bem murte ichen Fichte's wiffenschaftlicher und perfonlicher Charafter bafur burgen, bag er bie Fragen bes Rechts und bee Ctaatelebens nicht vernachläßigt, und baf er auch auf biefem Gelbe ben leitenben Bebanten feines Bebens, bie Ibee ber sittlichen Freiheit, burchgeführt haben werbe Auch bas aber konnte ein folder, falls ihm bie Eigenthumlichkeit bes Philosophen naber befannt mare, jum Boraus vermuthen, daß es bei biefem Beftreben nicht ohne manche Schroffheit und Barte, nicht ohne befrembenbe Paraborieen, nicht ohne bie Gewaltsamteit bes Ibealiften abgegangen fei, ber bie Birklichkeit feinen Bebanten unterwerfen, nicht biefe von jener empfangen will. Bas von allen Dingen bas Schwerfte ift, bie Entschiebenheit ber eigenen Ueberzeugung mit ber Anerkennung einer fremben, bie Festigfeit ber Grundfate mit ber Berudfichtigung ber Berhältniffe, bie 3bealitat bes Philosophen mit bem prattischen Blide bes Weltmannes in's Gleichgewicht zu feten, bas mußte einem Charafter, wie Fichte, boppelt schwer werben. Sein Bertrauen ju feiner Wiffenschaft ift nicht frei von Gelbftüberhebung, feine Rühnheit überspringt nicht felten bie Schranken, welche Ratur und Geschichte ber Dacht bes Menschen gesett haben; weil er nur bie Bahrheit ju suchen fich bewußt ift, so zweifelt er auch nicht, bag bas, mas er findet, unumftöglich mahr fei, bag alle bentenben Menfchen ju feiner Anertennung gezwungen werben tonnen; er fragt nicht nach ber Möglichkeit beffen, mas ihm gut und zwedmäßig fcheint, fonbern er forbert fie; er schließt: bieß ift nothwendig, also muß es irgend einmal wirklich werben, bieß ift von une ale nothwendig erklart, also muffen wir an feine Berwirklichung Alles feten. Für eine Zeit, bie aus ber Erschlaffung berausgeriffen werben muß, bie ju einem Berzweiflungefampfe um bie hochften Buter Antriebe und Rraft braucht, für eine folde Zeit fint fo rudfichteloje, nicht rechte noch linke blidente Charaftere unbezahlbar, wie fie ihrerfeits umgefehrt biefer Beit bedurfen, um ihre gange Große gu entfalten; mit ber ungeftumen Rraft ein gleiches Dag abwagender Besonnenheit, mit ber Rübnheit bes Ibealiften bie Umficht bes Staatsmanns zu verbinden, ift nur wenigen Lichlingen ber Gottheit verlieben.

Dem Charafter, ben wir foeben geschildert haben, brachte nun feine Zeit die ergiebigften Stoffe, die fruchtbarften Anregungen ent-

gegen. Fichte's Jugend fällt in ben Zeitraum, welchen fur Deutichland Friedrich ber Große und Jofeph II bezeichnen. Rlopftod fand bamale auf bem Gipfel feines Ruhmes, Berber und Goethe ftanben ibm eben gur Geite; an Leffing's Rampfen fur bie Beiftesfreiheit hat fich in Bichte ber vermanbte Ginn zuerft entzündet. Während er in Bena Theologie ftubierte, lehrte in Salle Gemler, bas Saupt ber fritifden Schule. Um biefelbe Zeit (1781) lieg Rant bas Berf ausgeben, welches ber Philosophie eine neue Geftalt ju geben beftimmt mar; bie Rritit ber reinen Bernunft. In bem gleichen Jahr tunbigte Schiller in ben Raubern ber Belt bas neue Geftirn an, welches junächft wie ein brobenber Romet am beutschen Dichterhimmel aufftieg. Ein Jahr vor Fichte's Geburt mar Roffeau's "Gefellichaftebertrag", biefe Beiffagung ber frangofifchen Revolution, ericbienen. Mis er 11 Jahre alt mar, begann, ale er 21 jablte, enbigte ber norbameritanifde Unabhangigfeitefrieg. Gein mannliches Alter fällt in bie Jahre zwifden bem Unfang ber Staatsumvälzung in Franfreich und bie bentichen Befreiungstämpfe. Es bebarf nur eines flüchtigen Blide auf biefe Daten , um une bie Beit zu vergegenwärtigen, aus ber Fichte bervorging, biefes vorwarts brangenbe freiheitsburftige Befcblecht, mit feinem Diftrauen gegen alle Ueberlieferungen und Mucteritaten, mit feinem Gifer fur Aufflarung, Beltverbefferung und Menichenbegludung, mit feinen fühnen Entwürfen und feinen erbarm= lichen Buftanben, mit feinem reblichen und ernften, oft aber auch fo unerfahrenen und nebelhaften Enthufiasmus, mit ben feltenen, in folder Bereinigung nie bagewesenen Rraften, über bie es gu verfugen, ben wichtigen Aufgaben, bie es gu lofen, ben ungemeinen Binberniffen, bie es zu überwinden hatte.

Für eine Natur, wie Fichte, verstand es sich von selbst, daß er sich in einer solchen Zeit nur auf die Seite des entschiedensten Fortschritts stellen konnte. Aber weil er nicht blos ein freier, sondern zugleich ein wissenschaftlicher Kopf war, so war es nicht minder nothwendig für ihn, daß er den Fortschritt und die Freiheit zunächst in der Wissenschaft, in der Philosophie suchte. Ihr warf er sich mit Burücksetzung seiner theologischen Fachstudien in die Arme. Aber auch hier war es immer nur das Große und Durchgreisende, was ihn anzog. Der erste Führer, dessen Leitung er sich überließ, war Spinoza. Das

feftgefugte, in großem Sinn entworfene Shitem biefes Denters mußte feinem Maren, nach Ginheit und Folgerichtigkeit ftrebenben Beifte gufagen, bie Rudfichtelofigfeit, mit ber jener bas Ginzelwefen bem Ganzen jum Opfer brachte, ftimmte ju ber Bebiegenheit und Bangheit feines eigenen Wefens, bie uneigennütige Singebung bes jubifchen Philosophen an die Gottheit, die flaffische Gelbstlofigkeit feines Denkens, die hobe Reinheit seiner Moral mußte für ibn einnehmen. Und bie Spuren biefes Einfluffes laffen fich auch frater, und in allen Wendungen ber Fichte'ichen Lebre, beutlich erkennen. Aber Gines fehlte ihm bei Spinoza, beffen er vor Allem bedurfte: Die Freiheit. In jenem pantheiftischen Spfteme, wo fich Alles mit mathematischer Nothwendigkeit aus Ginem oberften Grund entwickeln foll, fand bie freie Selbftbeftimmung teinen Raum. Go ließ Spinoza eines feiner tiefften Beburfniffe unbefriedigt. Eben biefem Bedurfnig tam aber bie Lehre auf's Bollftanbigfte entgegen, welche bamals von Konigeberg aus ihren Eroberungezug burch bie wiffenschaftliche Belt begann, bie Rantische Und nicht allein biefes: Rant batte alle Standpunkte Philosophie. und Ergebniffe ber philosophischen Entwicklung feit einem Jahrhunbert mit genialem Beifte jufammengefaßt, um fie burch einander theils gu erganzen theils zu vernichten; er hatte eine rabifale Ilmwalzung bes philosophischen Bewußtseins nicht blos geforbert, fonbern in grund. licher, burch langjährige Bebankenarbeit geweihter Forschung vollzogen; und indem er fo aus ber bisherigen Philosophie bas Resultat zog, um fie eben baburch auf einen neuen Standpunkt zu erheben, ftellte er jugleich allen Beburfniffen und Beftrebungen feiner Zeitgenoffen, ihrem gangen Neuerungs- und Berbefferungsbrange, bie vollständigfte wiffenschaftliche Befriedigung in Aussicht. Die Berrichaft feines Chfteme tonnte in jener Zeit nicht ausbleiben, weil biefes Spftem eben nur in Gebantenform aussprach, mas bie Zeit felbft im Junerften bewegte. Das Losungswort ber Zeit war die Auftlarung: ber Mensch foll nichts für mahr halten, von beffen Babrheit er fich nicht burch eigene Prüfung überzengt hat. Das Gleiche verlangt Rant in ber grundlichften Beife für bie Philosophie: wir follen feine Berftellung annehmen, beren Urfprung wir nicht gepruft, wir follen ben Aussprüchen unferer eigenen Bernunft teinen Glauben ichenken, ehe wir bie Natur unferes Erkenntnifvermogens untersucht, feine Tragweite und feine Grengen feftgeftellt haben. Der Drang ber Beit ging auf freie Gelbftbeftimmung in allen Bebieten: feine miffenschaftliche, religiöfe ober politifche Aufterität follte anerfannt werben, che ber Unerfennenbe felbit ihr bie Bollmacht ausgestellt hatte, feine Ordnung gebulbet, welche bie Gefellschaft fich nicht frei gegeben batte. Rant fagt uns, bağ eben biefes bas allgemeinfte Befet unferer Ratur fei; bag alles, was in unfer Bewuftfeln eintritt, bie gange Erscheinungswelt, nur burch une felbft, burch bie eigene Thatigfeit bes anschauenben und begreifenben Beiftes bie Beftalt erhalte, in ber es fich uns barftellt. Die Beit begehrte ein flares, begreifliches, praftifch nutbares Biffen, fie wollte von unverftanbenen Dogmen, von einer unfrucht= baren Metaphpfit nichts boren. Rant leiftete ihr ben Dienft, biefen Sang theoretifch zu rechtfertigen; alle Metaphyfit, erflarte er, ift Traumerei, alle angeblichen Belehrungen über Die überfinnliche Belt find eine Taufdung; unfer Biffen erhalt feinen Inhalt nur aus ber Erfahrung, bie Erfahrung aber beruht auf ber Wahrnehmung, und mabrnehmen fonnen wir nur in ben Formen, an welche bie Ratur unfer Wahrnehmungevermögen gefnüpft bat: bie Dinge find une immer nur in finnlicher Form, nur als Erscheinungen gegeben, von bem Ding an fich tonnen wir nichts wiffen. Der Ruf ber Beit galt ber Breibeit. Rant erfannte im freien Billen bas eigentliche Befen bes Wenfchen, bas Einzige, mas ibm bie überfinnliche Belt auffchließe, mas ibm bas Dafein eines Gottes und bie Fortbauer nach bem Tobe verburge; nach allgemein gultigen Freiheitsgefeten, nicht nach finnlichen Antrieben ju banbeln, aus feiner Bernunft beraus fich felbft ju beftimmen, nicht von ber Raturgewalt ber nieberen Triebe fich bestimmen ju laffen, barin befteht nach ihm einzig und allein feine Aufgabe und feine Burbe. Es begreift fich, wenn ein folches Spftem einen Sichte fo gewaltig ergriff, bag er fich ibm balb ganglich in bie Urme marf; und and fpater noch, ale er fich in mancher Beziehung andere Bege gefucht hatte und bei feinen Beitgenoffen fogar in ben Ruf bes Dib= fticiomus gefommen mar, begte er gegen ben Urheber beffelben eine folde Berehrung, bag er in einer Borlefung aus feinem letten lebensjahr (Berte IV, 570) bie Beiffagung über ben Beift, ber in alle Babrbeit leite, nach feiner fed umbeutenben Beife, burch feinen Anberen vollfommener, ale burch Rant, erfüllt finbet. Bugleich begreift

es fich aber auch, bag Fichte nicht allzu lange bei Rant fteben blieb, fondern bald eine Bollenbung ber Philosophie suchte, zu welcher Kant ben Grund gelegt hatte. Rant hatte gezeigt, bag bie Dinge une nur fo erscheinen, wie fie uns nach ber Natur unseres Ertenntnigvermogens erscheinen muffen; aber bag es wirklich von uns verschiebene Dinge feien, bie une erscheinen, bag unseren Borftellungen von ber Außenwelt etwas Reales ju Grunde liege, hatte er nicht bezweifelt. Aber mit welchem Rechte, fragt Fichte, follen wir bieß vorausseten? Wenn wir nicht miffen tonnen, mas bie Dinge an fich, außer unferer Borftellung, find, wober tonnen wir wiffen, baß folche Dinge an fich find? Gegeben find une nur unfere Borftellungen, b. b. nur gewiffe Beftimmungen unferes Bewußtfeins; wie follen wir von biefem rein Innerlichen ju einem Acuferen, einer von unferem Borftellen unabhängigen Welt tommen, wie fonnte uns eine folde ihr Dafein beweisen? Sie beweise es uns, batte Rant gefagt, burch bie Thatfache, baß fich unfere Bahrnehmungen uns unwillfürlich, als ein Gegebenes, Allein biefe Thatfache, antwortet Fichte, erlaubt auch eine andere Erklärung. Warum tonnte nicht bie Rothwendigfeit, welche jene Borftellungen une aufbrangt, welche fie une ale ein Gegebenes erscheinen lagt, in unferer eigenen Ratur liegen? Ja muß fie nicht in ihr und in ihr allein liegen, wenn bie Grundeigenthumlichkeit unferes Wefens, bie Selbstbeftimmung und Selbstthatigfeit, gewahrt fein foll? Rann etwas in une und fur une fein, was nicht burch une geset mare? Wagen wir also ben letten vollenbenben Schritt, laffen wir bie Boraussetzung eines von uns felbft verschiebenen Dinges gang fallen, begreifen wir alle unfere Borftellungen als Erzeugniffe unferes eigenen Beiftes, erkennen wir in allem Birklichen nur bie Erscheinung bes 3ch, welches die Dinge als die Bedingung feines Selbstbewußtseins selbst hervorbringt, eben beghalb aber mit seiner unendlichen schöpferischen Kraft über alles Gegebene übergreift, und fich in freiem sittlichen Sanbeln als bie Dacht über bie Dinge bethätigt. Durch folche Bebanten murbe ber Rantische Kriticismus von Fichte überschritten und zu einem tuhnen und schroffen Ibealismus fortgebilbet, - fo tuhn und schroff, bag er felbft es auf biefer tahlen Bobe nicht fur bie Dauer aushielt, ohne zu schwindeln. Nachdem er jenen Ibealismus etwa acht Jahre mit ber vollen Entschiebenheit feines Befens

vertreten batte, begann er ibn wefentlich umzugeftalten. Satte er bisber obne genauere Bestimmung von bem 3ch gerebet, welches bie gange Welt ale feine Ericbeinung bervorbringe, fo faßte er jett bie Frage fcarfer in's Huge, wie fich jenes unendliche 3ch zu bem "empirifchen 3du, ju ber Gingelperfonlichfeit verhalte, welche in einem beftimmten Bunft bes Raumes und ber Beit geftellt, biefe Belt als Bedingung ihres eigenen Dafeins vorfindet; und bald überzeugte er fich, bag jener Grund aller Ericbeinung nicht 3ch zu nennen fei, bag er vielmehr ale bas Urmefen, ober bie Gottheit, bem Gegenfat von 3ch und Richtich, von Gubjeft und Object, ichlechthin vorangebe. Aber wie er felbit niemals jugegeben hat, bag er bamit feinem früheren Stanbpunft untren geworben fei, fo ift auch wirflich biefe Menberung feines Ch= fteme, wenn man genauer gufieht, lange nicht fo burchgreifent, ale man junachft glauben mochte. Denn fortwährend hielt er baran feft, bag bie Augenwelt nur im Biffen und für bas Biffen Realitat habe, bağ ber religiojen und philojophifchen Beltbetrachtung Gott allein für ein Birfliches, alles Unbere, außer Gott, in feiner Befonberbeit gar nicht ale ein Geientes gelten tonne; wemit zwar bie Gottheit an bie Stelle bes unenblichen 3ch gefett, aber nach wie bor ber Gine unenbliche Beift für bas einzig Reale erflart war. Fortwährend hatte er baber auch feinen Ginn fur bie Ratur und bie Raturforichung , fonbern ale bie einzige mabrhafte Offenbarung bes Emigen erschien ibm bas geiftige und fittliche leben bes Menfchen; und wenn er biefes jest auf ben Bebanten ber Gottheit und bie religiofe Singebung an bie Bottheit grunden will, fo liegt boch auch bieg von feinen fruberen Grundfagen nicht fo weit ab: bier und bort ift bie Forberung boch immer bie, bag ber Menfc banble, und bag er aus ber Erfenntnig feines emigen Befens beraus banble.

Bir durften diese Auseinandersetzung über Fichte's philosophisches Shstem nicht umgehen, weil erst von hier aus auf seine politischen Ideen das volle Licht fällt. Ist der Geist die schöpferische Macht, welche die Erscheinungen hervordringt, so muß er sich als solche auch in der äußeren Erscheinung bewähren; ist die freie That das Erste und Lette, aus dem selbst die Natur stammt, so wird noch viel mehr verlangt werden mussen, daß der Mensch seine sittliche Belt mit Freibeit sich selbst schaffe. Die Sittlichkeit wird auf diesem Standpunkt

nicht in der Zurückziehung aus der Sinnenwelt gesucht werden können, sondern in ihrer Beherrschung durch die Freiheit; das sittliche Streben wird sich nicht auf das Innere des Menschen beschränken, in der sittlichen Idee wird unmittelbar der Tried liegen, sich auszubreiten und in der Welt durchzusetzen; und je höher nun hier die Ansprücke gespannt sind, je weniger ihnen daher die Wirklichkeit entsprück, um so stärker wird der Reiz, dieser verkehrten Welt die wahre, den bestehenden Zuständen das politische Iveal entgegenzusetzen. Ein Philosoph, wie Fichte, konnte sich der Politik nicht entschlagen, und er konnte in der Politik nur Ivealist sein.

Diefer Gegenfat bes Ibeals gegen die Birklichfeit tritt uns bei Fichte als bie Triebfeber feiner schriftstellerischen Thatigfeit auf biesem Felte gleich zu Anfang entgegen. Seine zwei ersten politischen Schriften ') find Belegenheitsschriften, und ihr Inhalt ift bie Forberung und Bertheibigung politischer Reformen. Durch beibe geht noch etwas bon bem Beift, in bem Schiller zwölf Jahre zuvor feine Rauber ge. fcrieben hatte, etwas von bem Tone frangofifcher Conventereben. Wie es in biefen gewöhnlich mar, gegen bie "Thrannen" im Allgemeinen zu bonnern — und Thrann bieß ja jeber Regent —, fo wirft Fichte in feiner "Buructforberung ber Dentfreiheit" bie Fürsten, als ob einer nothwendig fein mußte, wie ber andere, alle zusammen, um über alle bald mit fturmischer Leibenschaft, bald im Tone ber schneibenbften Geringschätzung fich ju ergeben. "Rein, ihr Bolfer, ruft er aus (28. 28. VI, 6), alles alles gebt bin, nur nicht die Denkfreibeit. Immer gebt eure Sobne in bie wilbe Schlacht, um fich mit Menfchen zu wurgen, bie fie nie beleibigten, entreißt euer lettes Studchen Brod bem hungernben Kinde und gebt es bem hunde bes Gunftlinge - gebt alles bin; nur biefes vom himmel abstammenbe Balladium ber Menschheit, biefes Unterpfand, bag ihr noch ein anderes Loos bevorstehe, ale bulben, tragen und zerknirscht werben, - nur

<sup>1)</sup> Burudforberung ber Denkfreiheit von ben Fürften Europen's bie fie bisher unterbrudten. Eine Rebe. Seliopolis, im letten Jahre ber alten Finsterniß (1793). Beitrag jur Berichtigung ber Urtheile bes Publitums über bie frangöfische Revolution 1793. Beibes jett im 6. Banb von Bichte's Berten.

biefes behamptete. Und wenn er unmittelbar barauf bie Diene annimmt, ale ob er bie Gurften entschuldigen wolle, bag fie nicht anbere fint, fo lautet biefe Entschuldigung verlegender, ale bie ftartite Antlage. "Dagt eure Fürften nicht, fagt er, euch felbft folltet ibr baffen. Gine ber erften Quellen eures Elenbes ift bie, bag ibr bon ibnen und ihren Belfern viel zu bobe Begriffe babt". Wie weife fie fich auch in ihrer Politit, bem Erbftud halbbarbarifder Jahrhunderte bunten mogen: bas fonnt ihr ficher glauben, bag fie bon bem, was fie wiffen follten, von ihrer eigenen mahren Beftimmung von Denichenwerth und Menichenrechten, weniger wiffen, ale ber Ununterrichtetfte unter Euch". Woher follten fie es auch erfahren, fie für bie man eine eigene, bon ber allgemeinen himmelweit berichiebene Babrheit bat, "fie, beren Ropfe man von Jugend auf mubfam bie allgemeine Menschenform nimmt, und ihm biejenige einpreft, in welche allein eine folche Bahrheit pagt"? "Wie follten fie, wenn fie es auch erführen, je Rraft haben, es ju begreifen? fie, beren Beifte man funftlich burch eine erschlaffenbe Gittenlehre, burch frube Bollufte, und wenn fie fur biefe verftimmt find, burch fpaten Aberglauben feine Schwungtraft raubt". "Man ift verfucht, fügt er mit bitterem Sohn bei, ein ftete fortbauernbes Wunter ber Fürschung anzunehmen, wenn man in ber Beschichte boch so ungleich mehr blos schwache als bofe Burften antrifft; und ich wenigftens rechne ben Fürften alle Lafter, bie fie nicht haben, fur Tugenben an, und bante ihnen für alles bas Bofe, bas fie mir nicht thun. Die ungerechte Allgemeinheit und übertreibenbe Berbheit biefer Untlagen - ungerecht und übertrieben felbft in ben bamaligen Buftanben, welche boch mit unfern jegigen teine Bergleichung aushalten - tonnte nicht glangenber wiberlegt merben, ale baburd, bag ihr Urheber unmittelbar barauf von einem bentichen Fürften - freilich einem Rarl Anguft - ale Brofeffor nach Jena berufen murbe; und biefe Univerfitat batte ben bochbergis gen Schritt ihres fürftlichen Befchüters nicht ju bereuen; benn Sichte mebr, ale irgent einem Anberen, batte fie es zu verbanten, baß fie in ben letten gwölf Jahren bor ber ungludfeligen Schlacht auf ihren Boben ibre bochfte Bluthe erlebt bat. Much bem Bhilofophen murbe man aber Unrecht thun, wenn man ibn nur nach felchen einzelnen Menferungen beurtheilen wollte. Schon bie Schrift fiber bie frango-

fifche Revolution, fo wenig es auch an vernichtend scharfer Polemit barin fehlt, trägt boch in ber hauptfache bas Geprage einer rubigen wiffenschaftlichen Untersuchung; es handelt fich in ihr weit weniger um die Bertheidigung beffen, mas gefcheben ift, als um die Feststellung ber Grundfate, nach benen in jebem ahnlichen Fall geurtheilt werben muffe. Fichte will nachweisen, bag ein Bolt bas Recht habe, feine Staateverfaffung ju anbern, und fie nothigenfalle auch einfeitig ju anbern; bag ber Abel fich nicht beflagen tonne, wenn man ihm feine Brivilegien, Die Rirche, wenn man ihr ihren zeitlichen Befit nehme. Für biefen Zwed untersucht er bas Wefen und ben Ursprung ber staatlichen Bereinigung, und er findet baffelbe mit Rouffeau und Rant in bem Gefellschaftevertrag. Jeber Mensch ift von Ratur schlechthin fein eigener Berr, jebe Abhangigfeit von Andern fann fich nur auf feine freie Ginwilligung, nur auf einen Bertrag grunben. Diefen Standpunkt balt &. in ber genannten Schrift mit folder Ausschlieflichfeit fest, bag er felbst bie elterliche Gewalt nur aus einem freiwilligen Alft berguleiten weiß: bas Rind gehört, wie er meint (a. a. D. 28. W. VI, 139 ff.), ben Eltern, weil fie fich seiner zuerst bemächtigt haben, um bie gemeinschaftlichen Ansprüche ber Menschheit an basselbe und ihre Pflichten gegen basselbe zu übernehmen; ja es wurde, wie er beifügt, aus bemselben Grunde, nach bem Rechte ber erften Befigergreifung, ber Geburtebelferin gehören, wenn nicht biefe nur im Auftrag ber Eltern ban-Wenn fo felbst bie erfte und natürlichste Berbindung zwischen Menschen auf eine willfürliche Handlung zurückgeführt wird, so wirb bieg von jeber fpateren und tunftlicheren in verftarttem Daag gelten muffen: ber Staat tann nur burch einen Bertrag ju Stanbe tommen und Riemand ift ihm gegenüber zu etwas verbunden, wozu er fich nicht burch einen Bertrag verbinden tann. Jeber Bertrag tann aber, wie Fichte bamals noch irrigerweise annahm, nicht blos burch llebereinkunft ber Parteien, fondern auch einseitig von einer berfelben aufgeloft werben, wenn fie nur bie andere für etwaige Rachtheile entschädigt; benn ba er nur auf ihrem übereinstimmenben Billen berube, meint ber Philosoph, fo bore er auf, zu existiren, wenn biefe llebereinstimmung aufhore. Auch ber Staatevertrag tonne mitbin von jebem Betheiligten in jebem beliebigen Augenblide gefündigt werben, und auf biefes Recht ju verzichten, einen Staatsvertrag und

eine Berfaffung für unabanberlich ju erflaren, fei rechtlich unmöglich. Dem 3wed aller ftaatlichen Berbindung wurde ein folches Berfprechen obnebem fchnurftrade zuwiberlaufen. Denn biefer Zwed fei in letter Beziehung fein anderer, ale bie Cultur jur Freiheit; ein folder 3med vertrage fich aber mit einer unveranberlichen Staatsverfaffung weber bann, wenn biefe Berfaffung felbft ibn verfolge, noch wenn fie ibn verhindere. Im lettern Fall verfteht fich bieg von felbft; aber auch im erftern lagt es fich, wie &. glaubt, nachweifen. Denn in bemielben Maag, wie fich bie Menschheit ber wirflichen fittlichen Freiheit annaberte, wurde bie ftaatliche Fürjorge fur biefelbe entbehrlich, und tonnte bas Biel je völlig erreicht werben, mare fein Staat und feine Staatsverfaffung mehr nothig. Wie man baber bie Gache anfeben mag: Berfaffungeanberungen, und auch einseitige Berfaffungeanberungen find nicht allein guläßig, fie find felbft nothwendig, tein Bolf fann barauf verzichten, weil es auf feine freie Gelbftbeftimmung, auf feinen Fortfcbritt jur Freiheit nicht verzichten fann, und hatte eines barauf verzichtet, fo ware biefer Bergicht null und nichtig, weil er unveräußerliche Menichenrechte betrafe, Die man burch feinen Bertrag aufgeben ober verlieren fann. Ber allerbinge mit einer Berfaffungeanberung nicht einverftanben ift, ben fann man, nach Sichte's eigenen Grundfagen, nicht zwingen, bağ er fich ihr unterwirft; aber ebenfo wenig tann er bie, welche fie verlangen, nothigen, fie ju unterlaffen; in einem folden Fall bleibt nur übrig, daß jeber von beiben Theilen feinen eigenen Beg gebe, und ben anberen auf bem feinigen ungeftort laffe: mogen bie, welche in bem alten Staat bleiben wollen, fich, fo gut fie fonnen, barin einrichten, nur follen fie Andere nicht bindern, neben ihrem altvaterifden Schlog ein Staatsgebanbe nach eigenem Befchmad und Beburfnig aufzuführen. Bichte bat an biefem Musweg auch noch fpater in feinem Raturrecht feftgehalten, und ber Bertragetheorie bleibt wirflich fein anterer übrig; bag er aber praftifch möglich fei, bag zwei ober mehrere Staaten in bemfelben Raume beifammen fein tonnten, obne fich bei jeber Bewegung gu ftoren und fich fcblieglich ju gerftoren, bieg freilich bat Gichte burch bie Beifpiele von angeblichen Staaten im Staat, bie er anführt (a. a. D. 149 ff.), ber Juben, bes Militare, bes Abele und bee Rierus, entfernt nicht bewiefen. Die Einfeitigfeit feiner Boransfegungen bringt fich eben bier in unmög-

lichen Folgefagen an ben Tag. 3bn felbft jebech fiert biefe Schwierigfeit nicht; er fiebt nicht, bag gerate feine Bertragetheorie jede Berfaffungeanterung, über tie nicht alle Staateburger übereinstimmen, alfo überhaupt jete Berfaffungeanterung numeglich machen murbe; er balt fich an bat, wie er glaubt, burch feine Beweisführung geficherte Ergebnig, und fragt nun weiter, was fich im Fall einer Berfaffungeanterung für tie buther Beverzugten, mas fich inebefonbere für bie Stunde ergebe, welche im Tenbalftaat bie größten Borrechte befeffen und burd feinen Untergang am Meiften gelitten hatten, ben Abel und ben Alerns. Nach allem Bisherigen lagt fich jum Boraus erwarten, baf er fich auch bier im Princip auf Die Seite ber Revolution ftellen merte. Gefest auch, es feien gemiffen Boltoflaffen in einem Staatsvertrag besondere Begunftigungen eingeraumt, fo tann bick nach Sichte boch immer nur auf Witerruf gefcheben fein, benn bas Recht, feine Bertrage auch einseitig wieder aufzubeben, ift ibm gufolge ein unveräußerliches Menfchenrecht, bas Berfprechen, feinen Willen über ben Gegenstant bee Bertrage nicht ju antern, mare ein Berfprechen, feine Ginfichten nicht ju vermehren und ju vervollfommnen; fobald baber ber unbegunftigtere Burger bemerft, bag er burch ben Bertrag mit bem begunftigten übervortbeut fei, ftebt es ibm frei, ben nachtheitigen Bertrag aufgebeben. Diemit ift bie Frage im Brundfat entschieben. Inteffen ift Sichte bamit nicht gufrieben. Er führt aus, bag zwijden ben privilegirten Rlaffen und bem Bolfe gar fein wirfliches Bertrageverhaltniß beftebe, bag bie Rechte und Berbindlichfeiten aus einem folden Bertrage fich nicht vom Bater auf ben Sobn forterben tonnten, bag bie Borrechte ter Privilegirten, wenn man fie im Gingelnen pruje, auf unrechtmäßiger Ufurpation und grundlofen Anfpruchen beruben. Er unterjucht tie Entfiehung res Arele, um zu zeigen, bag bie Borguge ber Geburt nur allmalig burch Unwiffenbeit, Anmagung unt Digbrauch berbeigeführt worten feien, tag fie aber in unferer Beit feinen Boben mehr haben, bag ber Abel als folder feine Rechte gemabre, ja baf felbst fein Dafein lediglich vom Billen bes Staats abhange. Er wentet fich ebenfo gegen tie Rirche, um ihre politischen Anspruche ju prufen, und mabrent er bie Orthoborie feiner Beit mit ber abenbften fathrifchen Lauge übergießt '),

<sup>1)</sup> Dier ein Beifpiel. "Unferen bentigen Giferern für bie Aufrechthaltung

gewinnt er seinerseits, wie sich nicht anders erwarten ließ, das Ergebniß, daß sich der Staat um die Nirche nicht im Geringsten zu tummern, und die Rirche beim Staate schlechthin nichts zu suchen habe. "Die Rirche, sagt er, hat ihr Gebiet in der unsichtbaren Welt und ist von der sichtbaren ausgeschlossen; der Staat gedietet nach Maaßgabe des Bürgervertrages in der sichtbaren und ist von der unsächtbaren ausgeschlossen. Fällt Jemand vom Glauben der Nirche ab, so mag ihn diese ausschließen, oder wenn er Lehrer ist, absetzen, sie mag ihn, falls sie dieß vor ihrem Gewissen verantworten kann, verdammen und versluchen, mag ihn des Himmels verweisen und ihn in die Hölle gesangen setzen, mag auch etwa Scheiterhausen errichten, auf denen jeder sich verdrennen könne, der gern verbrannt sein will, um selig zu werden; aber die Macht des Staats darf sie nicht gegen

ibres reinen alleinseligmachenben Glaubens" - fagt &. G. 253, "muß ich eine Lebre geben, bie ben Berbruf reichlich erfett, ben ihnen bie Durchlejung biefes Rapitels verurfachen tonnte. Benn fie ihren Glauben baburch ju bebaupten fuchen, baf fie etwa bie abentenerlichften Gabe aufgeben und ibn ber Bernunft naber gn bringen fuchen, fo ergreifen fie ein Mittel, bas gerabeju gegen ihren 3med lauft." Damit, meint er, werbe nur ber Zweifel auch gegen bas Beibehaltene erregt, und indem bas Softem abgefürzt werbe, werbe feine Prufung und Ueberficht erleichtert. "Geht ben umgefehrten Weg: jebe Ungereimtheit, Die in Anfpruch genommen wirb, beweifet fubn burch eine anbere, bie etwas großer ift; es braucht einige Beit, ebe ber erschrodene menschliche Beift wieber gu fich felbft tommt, und mit bem neuen Phantome, bas anfangs feine Mugen blenbete, fich befannt genug macht, um es in ber Rabe gu untersuchen, lauft es Befahr, fo fpenbet ibr aus bem unericopflichen Schabe eurer Ungereimtheiten ein Renes; Die vorige Beschichte wiederholt fich, und fo gebt es fort bis an's Enbe ber Tage. Rur laft ben menichlichen Beift nicht jum talten Befinnen tommen, nur lagt feinen Glanben nie ungeubt; und bann trott ben Pforten ber Solle, baß fie eure Berricaft aberwaltigen". Man murbe übrigens biefer mabrhaft Leffingifden Stelle Unrecht tonn, wenn man fie als blofe Bronie faßte. Bichte's Rath ift ja auch in neuerer Beit vielfach mit bestem Erfolge befolgt worben, und bafmbieg nicht immer Einfalt fonbern auch Bolitit war, bafur wollten wir gutfteben.

ibn brauchen, und physische Gewalt nicht gegen ibn ausüben. Staat umgefehrt mag ftaatsgefährliche Lehren verbieten, aber er bat fein Recht zu gebieten, mas Jemand glauben und lehren foll: bas Bebiet bes Staats und ber Rirche ift ganglich geschieben. Bas aber bie irbifchen Guter betrifft, burch beren Befit fich bie Rirche ein Dafein in ber fichtbaren Belt gegeben bat, fo meint Sichte, biefe feien ihr immer nur bebingungeweise überlaffen: wer ihr etwas schenke, ber thue bieg nur, um ihre himmlifchen Guter bafur zu bekommen : wenn er nicht mehr glaube, bag bieß ber Fall fein werbe, ober wenn feine Erben bieß nicht glauben, fo fei ber Bertrag, ben fie mit ber Rirche geschloffen haben, aufgehoben, benn ber Schenkenbe habe eben bamit jebe Burgichaft fur bie Erfüllung ber Bebingung, an bie er bie Schenfung gefnüpft batte, verloren; ja ftreng genommen tonnte Beber bie Rirchenguter ale berrenlofes Gut an fich nehmen, ba eine Anftalt aus ber unfichtbaren Belt feine Rechte in ber fichtbaren befigen tonne, und wenigstens bem jeweiligen Juhaber eines Rirchenguts mußte jedenfalls bas Recht zusteben, es zu behalten, und allen, bie aus einer Rirche austreten, bas Recht, ihren Antheil an bem gemeinfamen Bermogen gurudguforbern. - Gine weitere Fortfetung ber "Beitrage", worin wohl noch manche ahnliche Fragen erörtert worben maren, ift unterblieben.

Es ist hier nicht unsere Aufgabe, diese Ansichten zu prüfen; wir haben weder das Wahre darin zu vertheidigen, noch ihre Blößen aufzubeden, wir hatten sie nur als bezeichnende Aeußerungen des Fichte'schen Geistes zu berichten. Ihr Urheber selbst hat sortwährend an ihrer Berichtigung und Bervollständigung gearbeitet. Die großen Fragen des Staatsledens und der Gesellschaft haben ihn dis zu seinem Tode beschäftigt, und eine Reihe von Borlesungen und Schriften bezeichnet die Stufen, welche seine politische Theorie hiebei durchlausen hat. Zu einem durchaus befriedigenden Abschluß ist sie nicht gekommen; aber es ist ein Beweis seiner philosophischen Rastlosigkeit und Spürkraft, daß er die Hauptgesichtspunkte, aus denen sich sein Gegenstand betrachten ließ, nach und nach vollständig herausgearbeitet hat; wie es andererseits für seine Reigung zu vorzeitigem Abschließen und einseitiger Durchführung seiner Untersuchungen Zeugniß ablegt, daß er dieselben nicht gleichzeitig zur Einheit zu verknüpsen, sondern sie

nur nacheinander, den einen durch den andern zurüchrängend, hervorzuheben gewußt hat. Wenn nämlich dem Staat überhaupt eine dreifache Aufgabe obliegt: der Rechtsschutz, die Sorge für das materielle Wohl, die Förderung der Sittlichkeit und der Bildung, so hat Kichte zuerst die erste von diesen Aufgaben einseitig in's Auge gefaßt, und den Staat auf den Zweite so entschieden in den Bordergrund, daß er eine socialistische Organisation der Arbeit verlangte; in dem letzen Abschnitt seines Lebens endlich erscheint ihm die Boltserziehung als die wichtigste und wesentlichste Bestimmung des Staates, und im Zusammenhang damit tritt auch das nationale Element, welches er früher vernachläßigt hatte, in den Mittelpunkt seines politischen Strebens. Wir haben die Ansichten des Philosophen durch diese ihre Entwickslungsformen etwas genauer zu versolgen.

Muf bem erften Standpunkt treffen wir Fichte nicht allein in ben bieber befprochenen Schriften, fonbern auch in ber "Grundlage bes Maturrechts" vom Jahre 1796 (Berfe 3. Bb.). Der Staat entfteht auch nach biefer Darftellung burch einen Bertrag, welchen bie Gingelnen, nach natürlichem Recht volltommen unabhangig, mit einander foliegen. Diefer Bertrag ift nothwendig, weil nur burch ibn, und fomit nur im Staate überhaupt ein Rechtszuftand möglich ift; benn nur burch ibn ift bem Einzelnen für bas rechtliche Berhalten aller Anbern eine Burgfchaft gegeben; fo lange aber biefe Burgichaft fehlt, ruht ihnen gegenüber bie rechtliche Berpflichtung, ba biefe immer nur unter ber Bedingung ber Wegenseitigfeit gilt. Der Zwed und Inhalt bes Staatsbürgerbertrage ift bemgemäß bie gegenseitige Sicherung und nur biefe; fie ift ber gemeinsame Bille ber Staateburger, jebes anbere Intereffe bagegen, alles mas ihren Privatvortheil und ihre perfonlichen Reigungen betrifft, ift ihr Gingelwille, und es ift infofern gang richtig, wenn Rouffean zwifden ber volonté générale und ber volonté de tous unterscheibet: jene entsteht aus biefer nur baburch, bag bie felbstifden Einzelwillen in bem Bollen bes gemeinen Beften und bes allgemeinen Rechts fich ausgleichen, und fie ift nur ba vorhanden, wo biefce gewollt wirb; wenn auch alle Staatsburger in ihren egoiftiiden Breden gufammentrafen, fo batte man boch immer nur eine Difterifde Beitfdrift IV. Banb.

Befammtheit übereinftimmenter Einzelwillen, noch feinen Gemeinwillen. Es ift bief bie Anficht rom Staate, welche burch lode unb bas englische Staatswejen empfehlen, burch Rouffeau allgemein geworben war, und fur welche um tiefelbe Beit auch Kant in feiner Rechtslebre fic aussprach: nachtem lange genug burch Billfurberrichaft und übertricbene Bevormundung bie Gelbstftanbigkeit und Gelbsttbatiakeit ber Staateburger unterbrudt worben mar, hanbelte es fich vor Allem barum, ben Begriff bee Rechtestaate sicher ju ftellen, und barüber murten antere Dinge, welche gleichfalls in ber Aufgabe bes Staats liegen, gurudgebrangt; wenn bie Staategewalt bieber im Regieren und Bevormunden zu viel gethan hatte, munichte man fie jett fo viel wie möglich auf bas Unerläglichste, auf ben Schut ber Privatrechte, au beschränten, und alles llebrige ber Thatigfeit ber Ginzelnen au über-Se auch Fichte. Der Staatsvertrag besteht nach ihm feinem naberen Inhalte nach aus brei Bertragen: bem Eigenthumsvertrag. bem Schupvertrag und bem Bereinigungevertrag; b. f. Jeber verfpricht in bemfelben allen Andern, ihr Gigenthum, mit Ginfolug ibrer Berfon, 1) nicht zu verleten, vielmehr 2) in feinem Theile zu fchuten, und bagu 3) fich mit allen gur Bilbung einer allgemeinen Schut macht ju vereinigen, und feinen Beitrag fur biefelbe ju leiften. Beiter erftredt fich aber bie ftaateburgerliche Berpflichtung auch nicht, und Fichte widerspricht insofern gang folgerichtig Rouffeau's Behauptung, bag Jeber fein ganges Eigenthum an ben Staat abgebe, um es von biefem ale Burger jurudguerhalten. Nur um einen Beitrag fur bas Gemeinwefen handelt es fich ibm zufolge, und bie Große biefes Beitrage beftimmt fich burch ben Staatezwedt: ce fonnen Reinem bobere Leiftungen und größere Beschrantungen feiner natürlichen Freibeit auferlegt werben, als jur Erreichung bes gemeinsamen Zwedes, jum Sout aller Rechte, nothig finb.

Nach diesen Boraussetzungen versteht es sich von selbst, daß Fichte teine Berfassung gutheißen kann, welche nicht auf dem Grundsat der Bolkssouveränetät ruht. Doch ist er viel zu besonnen, um mit Rousseau für eine solche Demokratie zu stimmen, in welcher das Bolk die höchste Gewalt unmittelbar in die Hand nahme. Auch von der Trennung der drei Staatsgewalten, welche Montesquieu und in etwas and berer Beise schon Lock vorgeschlagen hatte, weiß er sich keinen Er-

folg ju verfprechen; ja in einer fpateren Darftellung ') urtheilt er über biefen Ausweg, er fei unter aller Rritif, und es fei gu verwunbern, wie verständige Deutsche fo etwas in den Mund nehmen tonnen. Dagegen glaubt er in feinem Raturrecht, Befet und Freiheit maren am Beften gefichert, wenn ber Regierung eine eigene Auffichtsbeborbe, ein "Epherat", gegenübergestellt murbe, welche bas Recht hatte, im Fall einer Bejegwidrigfeit, burch ein Interbift alle Staatsgewalt aufgubeben, bas Bolt zu versammeln, und bie Regierung vor ibm gu belangen; benn eine folche Berantwortlichfeit ber Regierung fei allerbinge unerläglich: "eine Berfaffung, wo bie Bermalter ber öffentlichen Macht teine Berantwortlichfeit baben, ift eine Defpotien. Daß auch bei biefer Einrichtung im außerften Fall eine Bolterhebung nothwendig werben tonnte, langnet er nicht; aber eine folche, behauptet er, ware teine Rebellion, wenn fie nur vom gangen Boll ausgienge. "Das Bolf", fagt er in biefer Beziehung (BB. III, 182), nift nie Rebell, und ber Ausbrud Rebellion, von ihm gebraucht, ift bie bochfte Ungereimtheit, bie je gefagt worben: benn bas Bolf ift in ber That und nach bem Rechte bie bochfte Gewalt, über welche feine geht, bie bie Quelle aller anderen Gewalt, und die Gott allein verantworts lich ift. Rur gegen einen Soberen finbet Rebellion ftatt. Aber mas auf ber Erbe ift bober, benn bas Bolt? Es fonnte nur gegen fich felbit rebelliren, welches ungereimt ift. Rur Gott ift über bas Bolt; foll baber gefagt merben tonnen: ein Bolt habe gegen feinen Fürften rebellirt, fo muß angenommen werben, bag ber Gurft ein Gott fei, welches ichwer zu erweisen fein burfte". In Wahrheit handelt es fich freifich bei ber Aufgabe, bie Fichte mit feinem Ephorat lofen will, nicht fowehl um bas allgemeine, und in biefer Allgemeinheit bochft vielbentige Brincip ber Bolfssonveranetat, als um bie Mittel fur bie richtige Ausmittlung und Darftellung bes Bolfswillens, um bie Drgane, burd welche bas Bolf fein Recht ausubt, und bie Bedingungen, an welche bie Birtfamteit biefer Organe ju fnupfen ift. Es tonnte Bemant fo feft, wie nur Gichte, überzengt fein, bag bie lette Quelle aller ftaatlichen Bewalt im Bolt liege, und er fonnte boch über bie Bertheilung biefer Bewalt, über bie Rechte und bie Stellung ber

<sup>7)</sup> Softem ber Rechtslehre (Borl. v. 3, 1812) Rachg. Berfe II, 631.

Regierung, eine gang anbere Anficht haben; er tonnte gugeben, bag bas Bolt als Banges nie Rebell fei, aber er tonnte fragen, ob benn bie Regierung und ihre Unhanger nicht auch mit jum Bolt geboren, ob baber bie Erhebung ber Daffe gegen bie Regierung wirklich eine Sandlung bes gangen Bolfes und nicht vielmehr nur ber Rampf eines Theile mit einem Theil fei; er konnte felbft gang abgefeben von allen principiellen Bedenten bas Fichte'iche Ephorat ichon beghalb verwerfen, weil es ein burchaus unpraktischer Borfchlag ift: benn entweber mußte es bie Revolution permanent machen, ober wenn es bieg nicht wollte, batte es einer fraftigen Regierung gegenüber nicht bie minbefte reale Macht in Banben. Und biefes lettere Bebenken bat Fichte felbst später (Nachg. 2828. II, 632) veranlaßt, seinen Borfcblag jurudjunehmen. In feinem Raturrecht jeboch ift er bon bemfelben fo befriedigt, bag er allen übrigen Berfassungsfragen nur einen untergeordneten Werth beilegt, und je nach ben Umftanden biefe ober jene Regierungeform julagig findet, wenn nur burch ein Ephorat fur ihre Beaufsichtigung geforgt fei. Selbst bie Erbmonarchie ertlart er bei einem unvolltommenen Stand ber politifchen Bilbung fur guläßig, ja für rathfam; für ben volltommenen Staat allerbinge bat er fie fortwährend beftritten, weil in biefem ber bochfte Berftand berrichen folle, ber bochfte Berftand aber nicht forterbe ') - womit aber freilich wieber eine verwickelte Frage fehr einfach abgemacht ift, und bie entscheis benben politischen Grunde, welche in ben meisten Landern bie Erbmonarchie unentbehrlich machen, unbeachtet gelaffen find.

Auch sonst hat Fichte die politische Theorie, die wir so eben kennen gelernt haben, in seiner spätern Zeit nur theilweise verlassen. So hat er namentlich die Lehre vom Staatsvertrag nie aufgegeben, und in eben der Stelle, worin er den Vorschlag eines Ephorats zurückzieht, erklärt er doch zugleich, die Rechtsprincipien, die dabei zu Grunde liegen, seien ganz richtig. Selbst das Recht der Revolution, das er früher behauptet hatte, hat er nicht ausbrücklich zurückzenommen, wiewohl er in der Folge erklärt hat (Nachg. BB. II, 634): ehe nicht eine gänzliche Umkehrung mit dem Menschengeschlecht vorgebe,

<sup>1)</sup> Bie er noch i. 3. 1813 (BBB. IV, 451. 457) fagt.

fei mit Sicherheit anzunehmen, baß Revolutionen ftatt eines Uebels ein anderes und gewöhnlich ein noch größeres herbeiführen. Dagegen feben wir ihn feine Ansicht über die Aufgabe und Beftimmung bes Staats allmälig erweitern, und im Zusammenhang damit auch über die Mittel zur Erfüllung biefer Aufgabe neue Borschläge bei ihm auftauchen.

Schon in feinem Naturrecht vom 3. 1796 hatte Fichte ber focialen Frage besondere Aufmertfamteit jugewendet. Den erften Beftanbtbeil bes Staatevertrage foll ja ber Eigenthumsvertrag bilben. Inbem nun ber Philosoph bas Befen biefes Bertrags genauer unterfucht, fommt er ju ber Unficht: ber Zwed alles Eigenthums fei ber, leben ju tonnen; bie Erreichung biefes Zwedes fei im Gigenthumsvertrag garantirt; es fei mithin Grundfat jeber vernünftigen Staateverfaffung: Bebermann foll von feiner Urbeit leben fonnen. Durch biefen Grunbfat wird icon bier bie vorausgefeste Beidrantung bes Staats auf ben Rechtsfout burchbrochen : mabrent ber Rechtefchut nur in einer negativen Thatigfeit, in ber Berhinderung ber Rechtsverletung befteht, wird bem Staat burch benfelben eine pofitive Fürforge für bie Erhaltung ber Gingelnen gur Bflicht gemacht. Das Mittel bagu ift eine Bertheilung ber Arbeit, welche halb an bie altere Bunftverfaffung, balb an neuere focialifti= iche Theorien erinnert. Beber Staateburger foll ein bestimmtes Beichaft treiben, bas ibn ernabrt, bafür wird er aber auch fo weit gegen Concurreng geschüt, bag er fich burch feine Arbeit ernabren fann, und wenn er bieg nicht fann, muß ihm fo viel gegeben werben, baß er ju leben bat: ber Urme erhalt, wie Fichte glaubt, burch ben Staatsbürgervertrag ein abfolutes Zwangerecht auf Unterftutung. Unbererfeite bat ber Staat bas Recht und bie Pflicht, bie Arbeit gu beauffichtigen, bie Bunftmeifter ju prufen, ihre Bahl fur jebes Sanb. wert zu beftimmen, bas Gleichgewicht zwischen Rohprobuften und Fabrifaten burch Beschräntung ober Beforderung ihrer Erzeugung berjuftellen, einen bochften Breis fur bie unentbehrlichen Lebensbeburfniffe festaufegen, bas Recht bes Teftirens ju beschränten u. f. w. Rurg, wird fcon bier eine ftaatliche Bevormundung ber Arbeit verlangt, welche mit bem boben Maag von politischer Freiheit, bas ber Philo: foph forbert, einen grellen Contraft bilbet.

Roch viel weiter geht er aber vier Jahre fpater in feinem "ge-

ichloffenen Sanbeleftaat" (1800 282. III, 387 ff.). Das Eigenthumerecht - bavon geht er bier aus - besteht nicht in bem Recht auf ben ausschließenben Befit einer Cache, fonbern in bem ausschließenben Recht auf eine bestimmte freie Thatigfeit, ob fich nun biefe auf eine beftimmte Cache beziehe ober nicht. Gin Gigenthum finbet baber nur im Berbaltniß zu anderen Menschen ftatt, und alles Gigenthumerecht bat feinen Rechtsgrund lediglich in einem Bertrag Aller mit Allen, woburch Rebem bie ihm ausschließliche angehörige Sphare seiner Thatigfeit beftimmt wirb. Gin Bertrag aber ift immer nur unter ber Bedingung ber Gegenseitigkeit verbindlich. Dieß muß auch vom Eigenthumevertrag gelten: nur berjenige ift verbunben, frembes Eigenthum ju ach= ten, ber felbft ein Gigenthum befitt, benn nur um feinen Antheil am Bangen zu erlangen und zu erhalten, verzichtet Jemand auf feine natürlichen Anfpruche an bas Eigenthum aller anbern, ber Staat tann baber bem Gigenthum ber Ginzelnen bann lichen Schut gewähren, wenn er Jebem ein Gigenthum, eine ausschließliche Berechtigung zu einer gewissen Sphare, garantirt bat; und biefe Eigenthumevertheilung ift nur bann eine gerechte, wenn fie nach bem Befet volliger Bleichheit erfolgt, wenn Allen bie gleiche Moglichkeit gewährt wirb, fich burch Arbeit Annehmlichkeit bes Lebens ju verschaffen. Deingemäß verlangt nun Fichte von bem Bernunftstaat bie burchgeführteste Organisation ber Arbeit. Für jeben einzelnen Erwerbszweig foll genau festgesett werben, wie viele sich ihm wibmen burfen; es follen ebenfo bie Preife aller Probutte und Fabritate vom Staat festgestellt werben; und für alle biese Anordnungen foll ber Grundfat maggebend fein, bag fur bie gleiche Arbeit ber gleiche Preis bezahlt wird, daß Alle bei gleicher Anstrengung gleich viel von ben Benüffen bes lebens muffen erwerben tonnen. Beil aber biefe Ginrichtung voraussest, bag bas Besammtvermogen bes Staats feinen ihm unbefannten und von ihm unabhängigen Schwankungen unterworfen fei, fo foll fich jeber Staat gegen alle anbern merkantilisch Schlechthin abschließen, und aller Sanbel mit bem Ausland foll einzig und allein burch ben Staat betrieben werben; und bamit auch bie Summe ber umlaufenben Werthzeichen fich gleich bleibe, will Fichte, nach bem Borbild Lyturg's und Plato's, ein eigenes Lanbesgelb einführen, bas im Ausland nicht angenommen wirb - eine Aufgabe,

bie einzelne neuere Staaten befanntlich mit ihrem Papiergelb auf's Gludlichfte gelost haben.

Das Auffallenbe und Unausführbare biefer Borfcblage, bie er auch fpater wiederholt bat '), wird uns nicht abhalten burfen, bas Berbienft ihres Urhebers auguerfennen. Fichte ift einer ber Erften, wenn nicht ber Erfte, welcher in Deutschland bie fociale Frage ernftlich in Angriff genommen bat. Ber une aber eine miffenfchaftliche ober praftifche Aufgabe jum Bewußtfein bringt, bem muffen wir auch bann bantbar fein, wenn ibm felbft ihre Lofung noch nicht gelungen fein follte. Gben bieg ift ce ja, was ben geiftreichen Menfchen bom gewöhnlichen unterscheibet, bag wir aus ben Brrthumern bes Erfteren in ber Regel mehr fernen als aus ben Bahrheiten bes Unbern; weil biefe Brrthumer eben nicht aus willführlichen Ginfallen, fonbern aus ber Bahrnehmung wirflicher Schwierigfeiten entfpringen, bie ber Scharffichtigere entbedt, mabrent bie Meiften an ihnen vorbeigeben, und weil anch ein verfehlter Bofungeverfuch, von einem benfenben Ropf angestellt und felgerichtig burchgeführt, une mittelbar, burch Aufbedung eines falfchen Bege, auf ben richtigen binweist. Gobann lagt fich nicht langnen, bag fich ber Fichte'iche Socialismus, bei all feinen Mangeln, boch immer noch weit gefunder und besonnener zeigt, ale bie meiften von ben fpateren focialiftifchen Spftemen. Dieje geben in ber Regel von ber Boraussetzung aus, bag bas Eigenthum ein angeborenes Denidenrecht fei, und fie fcbliegen nun aus ber natürlichen Gleichheit aller Menfchen, nach natürlichem Recht follten alle einzelnen gleich viel Gigenthum baben. In Babrbeit ift aber jebes Gigenthum, ohne Musnabme, Erzengnig ber Arbeit: felbft mas mir bor ben Gugen liegt, wird mein Eigenthum erft, wenn ich es aufhebe. Der Denfch hat baber von Saufe aus gar fein Eigenthum, fonbern nur bie Gabigfeit, fich Eigenthum ju erwerben, und aus ber natürlichen Rechtsgleichheit affer Menfchen folgt nicht, bag allen gleich viel Befit gufommt, fonbern nur, bag allen in gleicher Beife bas Recht guftebt, fich ju erwerben, mas fie ohne Berletjung fremben Gigenthumsrechts erwerben tonnen. Das Eigenthum felbft bagegen muß nothwendig ebenfo un-

<sup>1)</sup> Borlefungen von 1812. Rachg. 23. 28. II 528 ff. 542 ff.

aleich sein, ale bie Araft, bie Geschicklichkeit, ber Fleif, bie Sparfamfeit und bas Glud ber Gingelnen, und tiefe Ungleichheit muß in bemfelben Mag junchmen, wie die gefellschaftlichen Buftande fich verwideln, und wie bas angefammelte und fich forterbende Gigenthum, bas Rapital, zur gewerblichen Dacht wirb. Dieß hat Fichte frubzeitig erfannt. Schon in ber Schrift über bie frangofifche Revolution (S. 121) bemertt er: "bag alle Menschen auf einen gleichen Theil Landes rechtlichen Anspruch haben und bag ter Ertboten ju gleichen Bortionen unter fie zu vertheilen fei, wie einige frangofische Schriftsteller behaupten, wurde nur bann folgen, wenn jeber nicht blos bas Zueignungs- fonbern bas wirkliche Eigenthumsrecht auf ben Erbboben batte. Da er aber erft burch Zueignung vermittelft feiner Arbeit etwas ju feinem Eigenthum mache, so sei flar, bag ber, welcher mehr arbeitet, auch mehr besiten burfe, und bag ber, welcher nicht arbeitet, rechtlich gar nichts befigen. Er verlangt beshalb auch vom Staat nicht, bag er allen feinen Bürgern ben gleichen Befit, fonbern nur, bag er allen bie gleiche Gelegenheit zum Erwerb verschaffe. Auch biese Forberung ist nun freilich unbegrundet. Es ift unrichtig, bag bas Eigenthumerecht auf einem Bertrag beruht, ba vielmehr jeber Gigenthumevertrag jenes Recht icon voraussett. Es ift baber auch unrichtig, bag bas Eigenthumerecht erft im Staat entftebe, fonbern ber Staat findet es ebenfo, wie bie Unverletlichkeit ber Berfon und ber Bertrage, als ein naturliches Recht ber Ginzelnen bor, bas er nicht ju schaffen, sonbern nur ju ordnen und zu beschüten bat. Es ift endlich unrichtig, bag bas Eigenthum in bem ausschließenben Recht auf eine bestimmte freie Thatigfeit befteht, es befteht vielmehr nur in bem Recht jum ausfolieglichen Bebrauch einer bestimmten Cache: bas Eigenthumsrecht bes Schustere auf sein Leber besteht nicht barin, bag fein Anderer Schuhe machen barf, sonbern barin, bag er fie nicht aus biesem Stud Leber machen barf. Ebenbamit verlieren auch alle bie Folgerungen, welche Sichte aus feinen Borausfepungen ableitet, ihre Beweisfraft: fein ganges focialiftifches Bebaube ermangelt einer naturrechtlichen Grundlage. Daß feine Borfchlage ohnebem in jeder Beziehung unausführbar fint, baß fie allen gefunden vollswirthichaftlichen Grundfaten widersprechen, daß sie einen Staat wirthschaftlich und moralisch ju Grunde richten, und ihn vorher noch in ein Zwangsarbeitshaus und

eine unerträgliche Polizeianftalt verwandeln mußten, ließe fich leicht zeigen. Rur um fo naber liegt aber bie Frage, mas einen fo fcarfen Denfer bie Unhaltbarkeit seiner Boraussetzungen und bie Unmöglichkeit feiner Ergebniffe, mas einen fo freifinnigen Mann bas Despotifche feiner Borschläge überseben ließ. Die Antwort wird uns theils burch bie Berfonlichfeit bes Philosophen, theils burch fein Shitem an bie Band gegeben. Durch jene: benn in Fichte's Charafter liegt überhaupt, wie icon fruber bemertt wurde, ein Bug von Undulbfamkeit und herrschaft; je fester er von ber Bahrheit seiner Ibeen überzeugt ift, um fo weniger tann er einen Biberfpruch bagegen ertragen, um fo lieber möchte er sie als allgemeines Beset, burch die Staatsmacht, burchführen; fein Liberalismus tragt, wie ber gleichzeitige ber französischen Revolution, bas entschiebene Geprage ber Bewaltsamteit, er gilt nicht bem Ginzelnen, fonbern bem Bangen, nicht ben Berfonen, fonbern ber 3bee, und er bebenkt fich beghalb nicht, bie Berfonen gu bem, was ihm als vernunftnothwendig erfcheint, ju zwingen. Durch biefes: benn ein Joealismus, wie ber feinige, ift immer bespotisch: bie Bebingungen ber Birklichkeit find für ihn nicht vorhanden, die Individuen haben bem Shftem gegenüber tein Recht; Fichte verfahrt in feiner Theorie aus abnlichen Grunden abfolutiftifc, wie Blato, mit bem er auch wirklich theilweise schon burch seinen Socialismus, und burch spätere Borschläge noch vollständiger zusammentrifft. Bas bie vorliegende Frage im Besonderen betrifft, so tommt in ben Barten ihrer gofung junachft ber Wiberfpruch jum Borfchein, in welchen fich Sichte burch seine mangelhaften Bestimmungen über bas Wefen und bie Aufgabe bes Staats mit fich felbst verwidelt. Bon ber Borausfetung ausgehend, daß ber Staat nicht mehr fei, als eine Bereinigung jum Rechtsschut, tommt er in ber Folge zu ber lleberzeugung, er habe sich boch zugleich auch mit ber Fürforge für die Interessen seiner Angeborigen zu befaffen. Weil er sich aber boch zugleich von jener Boraussetzung nicht loszumachen weiß, macht er nun bie Intereffen felbft zu Rechten und verlangt von bem Staate, bag er ihre Befriebigung ebenso erzwinge, wie er bie Achtung ber Rechte zu erzwingen verpflichtet und befugt ift. Es find wenige anscheinend unverfängliche Sate, aus benen sein Socialismus sich entwickelt, und eben barin liegt bas Belehrenbe seiner Theorie, baß sie uns in ihrer Folgerichtigkeit und ihrer streng wissenschaftlichen Haltung die Bunkte, auf beren richtige Fassung es hier ankommt, und die möglichen Irwege bentlicher, als die meisten verwandten Aussührungen erkennen läßt.

So weit aber Fichte in berfelben thatfachlich über bie Befcranfung bee Staate auf ben Rechteichut binausgeht, fo zeigt fich boch feine Staatslehre, fo weit wir bis jest find, ihrem Umfang nach in beppelter Binficht unvollständig: Darin nämlich, bag er bie ibealen Aufgaben fo wenig, als bie nationalen Bebingungen bes Staatslebens beachtet. Roch in ben Borlefungen über die Grundzuge bes gegenwärtigen Zeitaltere, welche er im Binter 1804/5 in Berlin bielt, (BB. VII, 166 f.) erklärte Fichte: "die höheren Zweige ber Bernunfteultur, Religion, Biffenschaft, Tugend, konnen nie 3mede bes Staates werben," weil fie in ihrem Befen unabhangig von ibm feien. und er feinerfeite, in feiner Eigenschaft ale zwingenbe Gewalt, fic barauf einrichte, vollständig mit feinen eigenen Mitteln auszutommen. Und in benfelben Borlefungen (S. 212) antwortet er auf die Frage: wie es benn nun geben folle, wenn ein Staat burch feine Fehlgriffe fich ju Grund richte: "3ch frage jurud: welches ift benn bas Baterland bes mabrhaft ausgebilbeten driftlichen Europäers? 3m Allgemeinen ift es Europa, inebefondere ift es in jedem Zeitalter berjenige Staat in Europa, ber auf ber Bobe ber Cultur fteht. Jener Staat, ber gefährlich fehlgreift, wird mit ber Beit freilich untergeben, bemnach aufhören, auf ber Bobe ber Rultur ju fteben. Aber eben barum, weil er untergebt und untergeben muß, tommen andere, und unter blefen Giner vorzüglich berauf, und biefer fteht nunmehr auf ber Bobe, auf welcher zuerft jener ftant. Didgen bann boch bie Erstgebornen. welche in ber Eroscholle, bem Fluge, bem Berge, ihr Baterland ertennen, Burger bes gefuntenen Staates bleiben; fie behalten, mas fie wollten und mas fie beglückt: ber fonnenverwandte Beift wird unwiberftehlich angezogen werben und fich hinwenben, wo Licht ift und Und in biefem Beltburgerfinne tonnen wir bann über bie Banblungen und Schidfale ber Staaten uns volltommen berubigen, für uns felbst und für unsere Rachtommen, bis an bas Enbe ber Tage". Wir finden also in jenem Jahr noch bei Fichte zwei von ben bezeichnenbsten Bügen bes bamaligen Beitgeiftes beifammen : einerfeits jene niebrige Ansicht bom Staate, welche bie boberen geistigen und

fittlichen Intereffen von feinem Birfungefreis ausschließt: anbererfeits jene weltburgerliche Geringschätzung ber Nationalität und bes Bater-landes, welche und bei mehreren von ben ersten Geistern aus unserem Bolle in einer für und so befrembenden Beise entgegentritt, und eben nur aus ben troftlosen politischen Zuständen und ber allgemeinen Ertebtung bes politischen Lebens in jener Zeit sich begreifen läßt.

Bas ben Philojophen über biefe boppelte Befdranttheit binausführte, war ber Drang ber Roth und bie Schule ber Erfahrung. 218 fein Bolt vom Beinte bebrangt war, ba fühlte er, bag bas Baterland noch etwas anteres fei, ale biefe Erbicholle, und ale ber preußische Staat unter ber Bucht bes Eroberere gufammengubrechen brobte, ba wurte ibm tar, bağ er noch eine bobere Aufgabe habe, und bag ibm burch anbere Mittel geholfen werben muffe, ale burch Gewerbepolizei und Rechtopflege. Raum ein Jahr nach ben fosmopolitischen Meugerungen, ale ber Rrieg bee 3abres 1806 unbeilbrobent beraufzog, boren wir es ibn aussprechen '), bag es gar feinen Rosmopolitismus überhaupt geben fonne, bag vielmehr in ber Birflichfeit ber Rosmopolitismus nothwendig Patriotionus werben muffe; benn wer baran arbeiten wolle, bag ber Zwed bes menfchlichen Dafeine in ber Dienfchbeit verwirtlicht werbe, ber muffe junachft in ber eigenen Ration an feiner Berwirflichung arbeiten; bie eigene Ration aber fei fur ben Deutschen nur die beutsche, es gebe feinen besonderen preu-Bifden Batriotiemus, fonbern nur einen beutschen. 2018 bann ber Rrieg wirklich ausbrach, erbot er fich, bie prengifche Armee ins Feld ju begleiten, um ale Rebner auf bie Gemuther gu wirfen. Rachbem entlich bas Baffenglud gegen Breugen entschieben batte, folog er fich ber Flucht bes Sofes nach Königsberg an, und ging fpater nach Ropenbagen, um nicht unter frangofifder Berrichaft in Berlin leben ju muffen. In ber Folge mußte er fich boch bagu entichließen; aber er tam nicht, um fich bem Gieger gu unterwerfen, fonbern um ibn gu befampfen; er glaubte bas ficherfte Mittel gur Bieberherftellung bes Baterlandes ju fennen, und wie bei ibm immer Erfenntnig und Ents foling Gine mar, fo befchlog er, fofort und auf jebe Gefahr bin an

<sup>&#</sup>x27;) In bem ersten ber zwei Gesprache über ben Patriotismus, welches im Juli 1806 geschrieben ift; Rachg. Werte III, 228 f. 232 f.

seine Berwirklichung Hand anzulegen. Während Berlin noch vom Feinde besetzt war, im Winter 1807/8, hielt er vor einer zahlreichen Zuhörerschaft, von französischen Aufpassern belauert, jene "Reden an die deutsche Nation", welche als die erste offene Aufforderung zur Erhebung aus dem Unglück mit ihrer männlichen Kühnheit weit über die Grenzen seines Hörsals und selbst Preußens hinaus eine elektrische Wirkung hervordrachten. Daß sie der Sieger nicht verhindert und den muthigen Redner nicht verfolgt hat, könnte als ein Wunder erscheinen; es war aber wohl die bekannte napoleonische Berachtung gegen die Jedologen, welche diese Vorträge über Verbesserung der Erziehung, wie sie der Moniteur nannte, ungefährlich erscheinen ließ. Mochten die Deutschen nach ihrer Weise Metaphhist treiben: für das Reich des Weltbezwingers, schien es, sei davon nichts zu befürchten.

In biefen Reben macht nun Fichte ben obenbezeichneten boppelten Fortschritt, bag er bie boberen Bilbungezwede, und bag er bie Rationalität in fein Staatsibeal mitaufnimmt. Und zwar fallt beibes jest für ibn ichlechthin jufammen. Der Staat muß fich bie sittliche Bilbung jum höchsten 3med feten, weil nur burch fie Deutschland geholfen werben fann, und Deutschland muß wiedergeboren werben, weil fonst alle mahrhafte Bilbung in ber Welt aussterben murbe. Roch brei Jahre zuvor, in ben Borlefungen über bie Grundzuge bes gegenwärtigen Zeitaltere, batte Fichte von feiner Zeit ein febr unvortheilhaftes Bilb entworfen. Er hatte fie in ihrer felbstgefälligen und felbstfüchtigen Auftlarung als bas Mittelglied zwischen zwei Belten bezeichnet, ber bes bunteln Bernunftinftintts und berjenigen ber felbftbewußten Freiheit; als die Epoche ber Befreiung, nicht allein von ber äußern Auftorität, fonbern auch von ber Botmäßigfeit bes Bernunftinftinfte und ber Bernunft überhaupt in jeglicher Geftalt; ale bas Reitalter ber abfoluten Gleichgültigkeit gegen alle Bahrheit und ber völligen Ungebundenheit ohne einigen Leitfaben; als ben Stanb ber vollenbeten Sundhaftigfeit. (BB. VII, 18). Die neuen Borlefungen eröffnet er mit ber Erflarung (ebb. 264 f.): fein Zeitalter mache mehr, ale irgent ein anderes, Riefenschritte. Der Zeitabschnitt, ben er vor brei Jahren geschilbert, sei in Deutschland (er fagt nur: "irgend wo") volltommen abgelaufen und befchloffen. Die Selbstfucht babe bier burch ihre vollständige Entwicklung fich

felbft vernichtet, indem fie barüber ihr Gelbft und beffen Gelbftanbigfeit verloren habe. Erheben fonne fich Deutschland aus biefem Buftanb lebiglich unter ber Bedingung, bag ihm eine neue Belt aufginge und mar eine folde, bie ber berrichenben Bewalt unvernommen bliebe. Diefe neue Welt und ihren mabren Eigenthumer will er feinen Buborern, und in ibnen allen Deutschen, ohne Unterschieb, zeigen, und bie Mittel gu ihrer Erzeugung angeben. Er will fein Bolt von bem Schmerg über ben erlittenen Berluft gu flarer Besonnenbeit und Betrachtung erheben, er will es lebren, fich burch biefen Schmerg gu Befinnung, Entschluß und That anfpornen ju taffen; er will ihm bie Bahrheit ale unumftogliche Ueberzengung einpragen, daß fein Mensch und fein Gott und feines von allen im Gebiete ber Doglichfeit liegenden Ereigniffen ihm belfen tonne, fonbern bag es felber allein fich belfen muffe, wenn ihm geholfen werben folle. In glübenben Worten wendet er fich an alle Deutschen, welchem Stamme fie angehören, an bie Alten, wie an bie Bungen, an bie Beschäftsmänner, Die Belehrten, Die Gurften, Die Burger, er befchwort fie, einen letten und feften Entichluß gu faffen, ju mablen gwijchen ber Rnechtichaft und ber Freiheit, ber Ehre und ber Schanbe, ju banbeln, ale ob jeber Einzelne allein ba fei und Alles allein thun muffe, nicht von ber Stelle ju geben, ebe bie Bewißbeit bes bereinstigen Sieges gewonnen fei. Wenn unfer Bolt biefes Entichluffes fabig fei und ben rechten Weg einschlage, bann, ift er uberjeugt, werbe nicht allein Deutschland fich wieber erheben, sonbern es werde überhanpt eine neue Beltzeit, ein befferes Beitalter fur bie Wenschbeit anbrechen. Go wird ibm gerabe bie tieffte Erniebrigung feines Bolfes gum Anlag ber ftolgeften Soffnung; wie fich ben Bropheten bee alten Bunbes an bie Zeiten bee außerften öffentlichen Unglade bie bochften Erwartungen fnupften, fo ift auch in ihm ber Manbe an bas Baterland fo unüberwindlich, bag ihm gerabe feine politifche Bernichtung jum Beweis einer ficher bevorftebenben Biebergeburt bienen muß, in ber von Deutschland bas Beil ber Welt

Naber ftütt sich biefer Glaube auf bie Ueberzeugung, bag bie Sache ber Menschheit unmöglich verloren fein tonne, bag fie ihre geschichtliche Bestimmung erreichen muffe, so gewiß ein Gott sei und in ber Geschichte regiere. Dieß vermöge fie aber nur burch achte Bil-

bung, und eine folche tonne von feinem anbern Bolf ausgeben, als Die Deutschen allein - auf biefe etwas zweifelhafte bem beutschen. Debuftion grundet Sichte ben Anspruch, welcher ibm in Bahrheit naturlich als patriotisches Postulat vor aller Debuktion feststeht - fie allein unter allen neueren Rulturvolfern haben ihre Sprache rein aus fich felbft und ihrem gemeinsamen Boltsleben beraus ftetig entwidelt, alle romanischen Stamme haben bie ihrige erft burch Uebertragung einer fremden, und zwar einer felbft ichon halb abgeftorbenen Sprache erhalten; jene "reben eine bis ju ihrem erften Ausftromen aus ber Raturfraft lebendigen, biefe neine nur auf ber Oberfläche fich regenbe, in ber Burgel aber totte Sprache" (BB. VII, 325). Zwijchen beis ben findet baber in Betreff ihrer gangen Bilbung und Dentart, beren wichtigfter Trager und Bermittler bie Sprache ift, gar fein Bergleich ftatt. Rur bei ben Deutschen greift die Beiftesbildung in's Leben ein, bei ben Anbern geht jebes von beiben feinen Bang fur fic Jenen ift es mit aller Bilbung rechter eigentlicher Ernft, biefen ift fie ein genialisches Spiel: Diefe haben Beift, jene gum Beifte auch noch Gemuth; jene treiben Alles mit reblichem Fleiß und Ernft, biefe lieben es, fich im Geleife ihrer gludlichen Ratur geben ju laffen; bei jenen ift bas Bolt im Bangen bilbfam, und alle Bilbung ift vollsthumlich, bei tiefen theilen fich die gebilreten Stande vom Bolte und machen es jum blinden Bertzeug ihrer Blane (G. 327 ff.). Rur bei ben Deutschen findet fich noch Ursprünglichkeit und Liebe gur Freibeit, nur bei ihnen Glaube an Freiheit und an ein ewiges Fortschreiten unferes Gefchlechts: alle urfprünglichen Menfchen, wenn fie als Bolt betrachtet werden, find bas Urvolt, bas Bolt ichlechtmeg, finb Deutsche. Alle dagegen, die fich barein ergeben, ein Zweites und Abgestammtes zu fein, ein bloger Anhang eines urfprünglicheren Lebene, ein vom gelfen gurudtonenber Nachball einer icon verftummten Stimme, alle biefe find Frembe und Ausländer. "Bas an Beiftigfeit und Freiheit biefer Beiftigfeit gloubt, und bie emige Fortbilbung biefer Beiftigkeit burch Freiheit will, bas, wo es auch geboren fei und in welcher Sprache es rebe, ift unfere Befchlechte, es gebort une an und es wirb fich ju uns thun. Bas an Stillftanb, Rudgang unb Cirfeltang glaubt, ober gar eine tobte Natur an bas Ruber ber Beltregierung fett, biefes, wo es auch geboren fei, und welche Sprache

es rete, ift unbeutich und fremt fur une, und es ift gu wunschen, bağ es je eber je lieber fich ganglich von une abtrenne" (G. 374 ff.). Es mare übel angebracht, bier mit bem Philosophen über bie geschichtliche Richtigfeit feiner Behanptungen gu rechten: bas gebort gerabe ju feiner eigenften Ratur, bag er fich bei bem Wefchichtlichen ale folden nicht beruhigt, fonbern je bas Wegebene gur Darftellung eines allgemeinen Begriffe ibealifirt; es hieße bie Beburfniffe jener Zeit verfennen, wenn man einem Fichte ober Arnbt ober fonft einem von ihren Gefinnungegenoffen bie nationale Selbstüberhebung verübeln wollte, Die fich in ihren Schriften ausspricht: unfer Bolt hatte es in ber That nothig, bag es fich fur mehr hielt, ale es war, bag es nach bem Sochsten griff und bas Größte fich gutraute, wenn es fich aus ber tiefften Entwürdigung auch nur ju bem erheben wollte, was es ohne alle Frage fein fonnte. Und biefur bient auch Gichte feine bobe Unficht von ben Deutschen. Weil bas bentiche Bolt bas einzige mahrhafte Kulturvelf ift, weil Urfprunglichfeit und Freiheit, mabre Beiftesbildung und Sittlichfeit, achte Religiefitat und Biffenschaft nur bei ibm gu finden find, ift bae Schidfal ber Menfcheit an fein Schidfal gebunben, und fo unfehlbar bie Menfchengeschichte ihrem Biele entgegenschreitet, fo unfehlbar muß bas Boll erhalten bleiben, bas fie allein auf biefen Weg führen fann: Das Mittel ju feiner Erhaltung wird aber nur in bem liegen tonnen, worin feine Große und fein eigenthumlicher Borgug überhaupt liegt. Die allgemeinfte und planmäßigfte Entwidlung ber beutschen Gigenthumlichfeit, bie Beranbilbung bes gangen Bolles gur Freiheit, gur Gelbftthatigfeit, jur Sittlichfeit, ju mahrhafter Erfenntnig und gu einem auf Harer Erfenntnig rubenben Sanbeln - mit Ginem Bort, eine burche greifenbe, von feften philosophifchen Gruntfagen geleitete, planmäßige Rationalerziehung ber Deutschen ift bas Beilmittel, welches Deutschland aus ben Geffeln ber Frembherrichaft, unfer ganges Weichlecht aus ber Befahr bes Bermilberns und Berfommens erretten foll. Die Bhilosophie, welche er tiefer Bolfeerziehung gu Grunde gelegt miffen will, ift natürlich feine eigene; benn wie er in Rant ben Begrunber ber mabren Philosophie verehrt, fo ift er überzeugt, bag er felbit ber Einzige fei, ber Rant verftanben und fein Wert im rechten Ginn fortgefett babe; und wie er nun bie praftifche Bebentung und Wirfung

ber Philosophie überfchätt, fo scheut er fich nicht, von jener allein wahren Lehre ju verfichern, bag fie nbie Schöpfung erft geenbet, bie Menschheit auf ihre eigenen Fuße geseht und sie von aller Bevormundung burch bas Ungefähr munbig erflart habe- 1). Den richtigen paragogischen Standpunkt aber, fich immer an bie Gelbftthatigfeit bes Böglinge zu wenten, nichts bei ihm burch mechanisches Anternen, Alles burch Anwendung und Entwidlung feiner eigenen Arafte ju bewirfen, hat zuerft, wie Fichte glaubt, Beftaleggi gefunden. Fragen wir weiter, wie fich Fichte's Forberung in einem Bolte burchführen laffe, fo verlangt ber Bhilofoph biefur eine burchgreifende Berbrangung ber Familienergiehung burch bie öffentliche. Als ihr lettes Riel endlich und ihre unausbleibliche Folge betrachtet er eine Berrichaft bes Lehrstantes, beren bestimmtere politische Form (Bablmonarchie ober Ariftofratie) ibm felbft zu überlaffen fei. Ge fint rieg abnliche Borfolage, wie bie ber platonischen Republit. Auch bier foll ja bem brobenben Untergang eines Boltes burch bie Erziehung auf miffenschaftlicher Grundlage vorgebeugt werben; für biefen 3med wird alle Staatsgewalt ben Philosophen in bie Band gegeben, und mit bem Familienleben wird auch bie Familienerziehung aufgehoben. Sowett ber platonijde Joealismus in feinem wiffenschaftlichen Charafter von bem Fichte'schen abliegt, so nabe berührt er sich mit ibm in feinen politischen Ibeen. Doch fint Fichte's Borschläge theils an sich felbft maagvoller als die platonischen, theils wird auch ihre Berwirklichung nicht von Zwang ober gewaltsamen Umfturg, sonbern von ber allmälig wirkenben Rraft ber Ueberzeugung erwartet. In biefem Sinne war es, bag fich Fichte fur bie Stiftung ber Berliner Univerfitat begeisterte, ju beren eifrigsten Forberern er gebort bat: ein neues befferes Geschlecht sollte herangebilbet, bas beutsche Bolt sollte burch Biffenschaft und Erziehung verjungt werben; bann erft, glaubte Fichte, fei auf einen erfolgreichen Rampf gegen feine Unterbruder ju hoffen. Die Generation, ber er felbst angeborte, gab er verloren, nur fur bie tommenbe Zeit wollte er ju befferen Buftanben ben Grund legen.

<sup>1)</sup> Gespr. fib. Patriot. Rachg. 2829. III, 281. Achnliches findet fich aber sowohl in ben Reben an die beutsche Ration als anderwärts öfters.

Es war ein Glud fur Deutschland, bag bas Schidfal, gegen unjer Bolf gutiger ale gegen bie Briechen, mit feiner politifchen Bieberberftellung nicht gewartet bat, bis bie Ideen bes Philosophen berwirflicht waren. Gichte felbft bat gwar biefe 3been nie aufgegeben; bieg bielt ibn aber naturlich feinen Augenblid ab, fich an bem Befreiungefampf bes Jahres 1813 mit ber vollen Entschiebenheit feines Befens ju betheiligen. Huch burch perfonliche Dienftleiftung wunfchte er, wie i. 3. 1806, fich nuglich ju machen, indem er bas Sauptquartier ale Feloprediger begleitete; boch murbe biefes Unerbieten biegmal fo wenig, wie fruber, augenommen. Um fo mehr fuchte er burch Borlefungen gu wirfen, in benen er nach feiner Beife bie augenblidliche Lage aus allgemeineren Befichtspunften gu betrachten, Die nothwendigen Entichluffe burch beutliche Begriffe gu befestigen, Die Begeifterung über fich felbit aufgutlaren und burch biefe Gelbitbeftimmung zu verebeln fich bemubte. In ben Bortragen nuber bie Staatslehre ober bas Berhaltnig bes Urftaates jum Bernunitreiche" (Sommer 1813) werben nicht blos bie früheren Bebanten über Rationalerziehung und Staateverfaffung, über bas Biel ber Gefchichte und bie Bestimmung unferes Bolles (wie theilweife fcon fruber in ber Rechtslehre von 1812) wieberholt, fonbern fie werben auch burch Untersuchungen, welche fich unmittelbar auf bie Beitlage begieben, erweitert. Fichte fpricht über gerechten und unrechtmäßigen Rrieg; er erfennt ale einen gerechten allein ben Bolfefrieg, in bem es fich um bie Erhaltung und bie bochften Guter einer Ration banbelt; er forbert, bag in einem folden Rriege ichlechthin Alles geopfert, bag er von jebem Einzelnen und von bem Gangen mit Anfpannung aller Rrafte, ale ein Rampf auf Leben und Tob, ohne Friede ober Bergleich geführt werbe. Er fpricht mit tiefer Berachtung von jener erbarmlichen Schwache, welche früher Breugens jaben Gall berbeigeführt batte; er verlangt, bag man bie Charafterfraft und bie Silfemittel bee Feindes nicht unterschate, bag man fich ihm gegenüber auf bie außerften Unftrengungen gefaßt mache. Rapoleon ift ihm ber Mann, in bem alles Boje, gegen Gott und Freiheit Weinbliche, was feit Beginn ber Beit ben allen Tugenbhaften befampft worben, in bem aber auch alle Rraft bes Bofen gufammengebrangt ift. Er ift eine Ruthe in ber Sant Bottes, aber freilich nicht bagu, "bag wir ihr ben entblogten Differifde Beitfdrift IV. Banb.

Rücken binbalten, um vor Gott ein Opfer ju bringen, wenn es recht blutet, fondern bag wir biefelbe gerbrechen" (BB. IV, 417 ff.). Alle Beftandtheile menschlicher Große find in ibm: ber Marfte Berftand, ber unerschütterlichfte Wille, bie volltommene Renntnig ber Ration, über bie er sich ber herrschaft bemächtigt hat. Er ware ber Bobltbater und Befreier ber Menfcheit geworben, wenn auch nur eine leife Ahnung ihrer fittlichen Bestimmung in feinen Beift gefallen mare; jest ift er ihre Beigel. Bon Giner großen Leibenschaft beberricht, fest er Alles für feine Berrichaft ein; alle Schmachen ber Menschen werben feine Starte: wie ein Beier fcwebt er über bem betäubten Europa, laufchend auf alle falfchen Daagregeln und Somachen, um flugschnell berabzufturgen und fie fich ju Rute ju machen. Die Schwächen anderer Berricher wandeln ibn nicht an; fein Leben und alle Bequemlichfeit besfelben fest er baran: er will Berr ber Welt fein, ober nicht fein. Auf beschränkende Bertrage lagt er fic nicht ein, Ehre und Treue fint für ihn nicht vorhanden; es giebt nichts, mas ihm Ginhalt thun tann, ale eine Starte, Die ber feinigen überlegen ift. Bas bisber gegen ibn aufgetreten ift, batte einen bebingten Willen, blos berechnenbe Rlugheit; ju befiegen ift fein abfoluter Wille nur burch einen absoluten Willen, feine Begeisterung für bie Berrschaft nur burch bie stärkere für bie Freiheit (S. 426 ff.). So schilbert Fichte ben Wegner, und wer mochte laugnen, bag bie Schilberung treffend ift, und noch beute burch Familienabnlichleit überrascht? So fagt er bie Aufgabe bes großen Rampfes auf, und man wird ihm zugesteben muffen, bag er fein Biel begriffen, bag er mannlich bafür mitgewirft hat. Sein Enbe follte er nicht er-Fichte's Gattin ward bei ber Pflege von Bermunbeten, leben. ju ber er felbst sie ermuntert hatte, vom Lagarethfieber Sie genas, aber fie trug bie Rrantheit auf ihren Mann über, ber ihr am 27. Jan. 1814 erlag. Ginen feiner letten lichten Augenblide hatte bie Nachricht von Blücher's Rheinübergang und bem raschen Bordringen ber Berbunbeten in Frankreich verschönert. Er ftarb, wie fein Geistesverwandter Schiller, in voller Mannestraft und mit Planen für bedeutende Arbeiten beschäftigt: er hatte bas 52. Lebensjahr noch nicht vollendet. Aber fast möchte man bas Geschick preisen, bag es ihm bie Täuschungen ber nachstfolgenben Beriobe erspart hat, daß er davon verschont blieb, die Früchte der herrlichsten Bollverhebung von dem Unverstand vergendet, von der Erbärmlichseit und der Selbstsucht vergistet zu sehen; daß er die bittere Erfahrung nicht machen durste, welche so manche von den Besten in Deutschland in einer traurigen Zeit der Reaktion gemacht haben: für die reinste und vollste hingebung an die vaterländische Sache mit Zurückseung und Berfolgung besohnt zu werden. Nachdem er für sein Bolt und für die Menscheit gelebt hatte, ist er noch in der Blüthezeit der vaterländisschen Begeisterung in ihrem Dienste gestorben.

Gein philosophisches Suftem ift icon langft von jungeren und reiferen Leiftungen überholt. Auch feine politischen Theorien merben fo, wie er fie anigeftellt bat, feinen Unbanger mehr gablen. Aber noch lange Jahre wird man auch ba, wo man ihm wiberipreden muß, und vielleicht ba gerabe am Meiften, von ihm fernen fonnen, und wenn ber Schriftsteller je vergeffen werben fonnte, ware immer noch ber Dann werth, bag fein Andenten ftets auf's Rene aufgefriicht werbe. Die Menschen find felten, welche bas Gute fo un= verfalicht und fraftig wollen, wie Gichte; welche fo gang im Aether ber 3bee leben, bie Bergluft ber Freiheit fo rein athmen; welche fich einer Sache fo rudhaltelos bingugeben, fo raftlos in ihrem Dienft gu arbeiten, fo furchtlos für fie einzufteben bie Willensftarte befigen. Dit einem folden in Berührung gu treten, barf Riemand bereuen, und wer immer ibn unbefangen auf fich wirten lagt, ber wird fchließlich, wenn er von innerer Roth ober von angerer Bewalt bebrangt ift, mit ben Borten bee Dichtere bantbar und gefraftigt ausrufen tonnen: "Beg bie Feffeln! Deines Beiftes hab' ich einen Sauch ber-

## Des Rönigs Bictor Amadeus von Sardinien Thron-Entsagung und Enbe.

Bon

## M. b. Renmont.

Bictor Amabeus von Savoben, ber erfte Konig feines Saufes, mit Bergog Amabeus VIII und Emanuel Philibert ber fabigfte Berrfcher, ben bies Saus hervorgebracht, legte im Jahre 1730 bie Regierung nieber, bie er ein halbes Jahrhundert hindurch mit Confequeng und Energie, und inmitten aller Schidfalemechfel mit bleibenbem Erfolge geführt batte. Es war nicht bas erfte Beifpiel einer Thronentfagung in feiner Familie, bie in fpatern Zeiten beren fo manche ju bieten bestimmt mar. Der achte Amabeus, feinem fpaten Rachkommen vergleichbar, wo es sich um großartige Plane, um schlauberechnete Bolitit, und um Erweiterung und Sicherung bes angeftammten Befiges banbelte, batte einft, fei es wegen bauslicher Berlufte, fei es wegen bes Richtgelingens größerer Entwurfe, ju Gunften feines Sohnes ber herrschaft entsagt. Aber auch in ber nicht einfamen Einfamteit von Ripaille, wo er mit feinen Mauritiusrittern am fconen Ufer bes Genferfees lebte, wie mabrent ber Jahre ale er, in bie großen reformatorischen Bewegungen bes fünfzehnten Jahrhunberts

bineingezogen, unter bem Ramen Felix V bas von bem Bafeler Concil unrechtmäßig ibm angebotene Triregnum trug, verzichtete er nie auf Untheil an ber oberen Leitung ber Angelegenheiten, und fein Gobn Bergog Lubwig war nicht viel mehr als fein Statthalter, wie im nachfolgenben Jahrhundert Frang von Medici mahrend ber letten Lebensjahre feines Baters Cosmus' I. Bictor Amabens bebielt fich folden Untheil nicht vor. Geine Entfagung mar, feinen eigenen Worten jufolge, eine vollftanbige. Er tabelte bas Berfahren feines Abnberrn, wie bie perfonlichen Borichriften und ftanbifchen wie fonftigen Befdrantungen unter benen biefer bem Gobne bie Regierung übertragen, ein Berfahren, bon bem er urtheilte, bag es einen Dualismus erzeuge, ber bie Berrichergewalt nur ichwächen und in ihrer Ausfibung bemmen fonne. Die Ergebniffe aber ber beiberfeitigen Bortebrungen maren gang verfcbieben. Der Bergog von Cavoben bes funfgehnten Jahrbunberte ertheilte bem Cobne, wo er mit beffen Dlagregeln nicht gufrieben war, gereiften Rath aus bem Schatze feiner Erfahrung und leiftete ibm Beiftand in feinen Rothen; ber Ronig bes achtzebnten brach fiber feines Rachfolgere Regierung balb nach beffen Thronbefteigung ben Stab, wollte fich bie bemfelben eben erft übergebene Rrone wieber aufe Saupt feten, und ging elend ju Grunde über biefem Berfuche, ein trauriges Ente ber eignen an Thaten und Erfolgen reichen Regierung, ein trauriger Anfang jener bes Cobnes, welche beftimmt war, in bem gefahrvollen Zwiefpalte, ben ber öfterreichische Rachfolgeftreit über bie Belt brachte, burch fluge Leitung manches ju gewinnen, mas langer Friede nachmals anerfannte und befeftigte.

lleber die letten Alte bes Lebensbramas König Bictor Amabens' ist viel geschrieben worden, von der Zeit an wo der Eindruck der Ereignisse noch lebendig war die auf neuere Tage, und widersprechende Darstellungen haben die Unzuverlässigseit der thatsächlichen Kunde wie die Unzulänglichkeit der benutzten Materialien an den Tag gebracht. Schon bald nach den Borfällen, und von Turin aus, wurden, zum Theil absichtlich erdichtete Berichte verbreitet, welche des alten Königes Bersahren viel entschiedener und agressiver erscheinen ließen als es in der Wirklichkeit war, und einer der wenigen nicht irrgeleiteten unter den Historikern war Muratori, bessen Darstellung in den Annalen Italiens freilich mehr negativen denn positiven Charatter

batte, indem bas Turiner Cabinet zwar bas Falfche in Abrede ftellte, aber bas Babre an ber . Sache nur burchbliden ließ. Erft neuerbings find, in Folge ber Bulaffung ju ben Aftenftuden über biefe beflagens. werthen Borgange, bie Ginzelheiten flar geworben. 3m Jahre 1745 ertheilte nämlich König Karl Emanuel bem Abata Baligga ben Auftrag, bie Geschichte ber Abbantung bes Baters zu schreiben. Zwede ließ er ihm alle bis babin gebeim gehaltenen Bapiere mittheilen, welche bann großentheils vernichtet wurden, seine eigne Correspondenz mit Bictor Amabeus, bie Schreiben und Berichte bes Miniftere Marchefe b'Ormea, welcher in biefer traurigen Geschichte eine hauptrolle, und zwar teine ehrenvolle, spielte, die Briefe des vormaligen Beichtvaters, bes Intendanten von Chambery und mehrerer Andern, welche bei biefen Ereigniffen auf irgend eine Beife thatig gewesen waren. Diese Relation Palizza's wurde in bem Staatsarchiv beponirt. Bulfe berfelben, und unter Bugiehung ber Dentwürdigkeiten bes frangofischen Befandten in Turin, Grafen Blondel, welchen Bictor Amabeus mit befonderem Bertrauen ja mit Borliebe behandelte, versuchte ein neuerer Hiftoriter, Domenico Carutti, in feiner Geschichte ber Regierung Bictor Amabeus' Turin 1858, ben eigentlichen Thatbeftand au erörtern und festzustellen. Die von ihm gegebene Berfion, welche ben Stempel ber Bahrheit an fich tragt, liegt, nebft einigen anbern Materialien, thatfachlich ber nachfolgenben Geschichtserzählung, soweit es beren Zwed und Form erlaubt, ju Grunde. Wenn in biefer Erzählung manches grell erscheinen mag, fo ftebe bier bie Bemertung, baß Einzelnes noch gemilbert ift im Berhaltniß zu ben bem Berfaffer vorliegenten Schriften.

Es ist nöthig, sich vorerst zu vergegenwärtigen, wer Bictor Amabeus war, welche die Zustände Piemont's waren als er ben Entschluß saßte, der zu so traurigen Begebnissen sühren sollte. Der Prinz von Piemont war erst neun Jahre alt, als sein Bater Herzog Carl Emanuel II 1675 starb. Auf Emanuel Philibert, dessen starte Hand das den Feinden preisgegebene Land vom Berberben gerettet und zu einem der frästigsten Staaten Italiens gestaltet hatte, auf Carl Emanuel I, der fünfzig Jahre lang die ganze Rachbarschaft in Athem gehalten,

ber oft befiegt, nie unterlegen war und ben friegerifden Beift bes Bolles burch ben eigenen Beift immer belebt hatte, maren furge Regierungen und lange Regentschaften gefolgt, mit allen ihren Uebeln und Entzweiungen, welche bie Stellung bes subalpinifchen Staates, mifchen Frantreich und Sabeburg, mehr und mehr gefährbeten und feine Unabhangigfeit bebrobten. Bictor Amabeus' Mutter, Maria Gievanna Batifta, von ber Rebenlinie Savoben-Remours, in Frantreich erzogen, batte bie Regentschaft geführt: gegen ihren Billen unb ungefragt trat fie biefelbe bem achtzehnjährigen Cobne ab. Frube fcon zeigte biefer jene Eigenschaften, welche in feiner langen Regierung fo icharf bervortreten follten, verfchloffen-migtrauifches Befen, rerbunben mit Eigenmachtigfeit und heftigem ftorrifchen Charafter, ftrenge Sparfamteit in ben öffentlichen Dingen und Ginfachheit in feinem Brivatleben, boben Begriff von feiner Berricherpflicht, Scharffinn in ber Beurtheilung ber innern Buftanbe, Borliebe für bas Rriegsmefen und jenes Berftanbnig beffelben, bas, gleichfam ein Erbtheil, fo Manden feines Saufes auszeichnete. Roch war er jung, ale bie ganbergier Ludwigs XIV ibn, mit ben meiften europäischen Dachten, jum Rampf gegen Franfreich aufrief. Bei Cunco erfocht er ben erften Sieg, und Catinat's Felbherrntalente binberten ibn nicht, fein Land, bas ber Ronig burch ben Befit Cafale's und Bignerol's fnechten gu tonnen geglandt batte, glangend wieberzugewinnen, und, an Ginflug und Ansehen zwiefach reich, aus ben Rhemider Friebensverhandlungen bervorzugeben. Durch feine, gelinde gefagt, zweideutige Bolitif im fpanifchen Erbfolgefrieg blosgeftellt, warb er burch Franfreichs Loebrechen gezwungen, mehr vielleicht als ihm lieb mar, fich bem Baufe Sabeburg in bie Urme ju werfen, verbrangt von jener Babn bes Gleichgewichthaltens, beffen urfprünglicher Grund wohl mehr noch in ber geographischen Lage bee Lanbes, ale in ber Datur feiner Berricher ju fuchen ift. Erft ber große Gieg bei Turin, burch Biemontefen und Deutsche gewonnen, gab ihm, am 7. September 1706, bie bom Feinbe jahrelang überschwemmten italienifden Staaten wieber, welche ber Utrechter Friebe burch Sicilien vergrößerte und mit ber Ronigefrone ichmudte, mit bem Bergogthum Mentferrat fie abrundent, bas julest ben mantuanifden Gongaga gebort batte, mit Aleffanbria und anbern lombarbifchen Territorien;

unter Berausgabe von Allem, mas bie Frangofen auf ber Gubfeite ber Alpen befett gehalten hatten. Der Londoner Quadrupelvertrag von 1718 nöthigte Bictor Amabens in ungleichem Taufche Sarbinien ftatt Siciliens anzunehmen, burch bie Macht jener politischen Combination, welche bem Saufe Savoben ftete Wefahr bringt, Frantreichs Alliang mit Habsburg. Aber ber wiederhergestellte Friede ließ bem Rönige Zeit und gab ihm Belegenheit, bie große legislative, abminiftrative, otonomifche Reform feines Lanbes auszuführen, ber Militarverfassung feste Rormen ju geben, die verschiedenen und theilweise beterogenen, alten wie neuen Beftanbtheile ju einem geordneten und möglichft einheitlichen Staate umzuschaffen, eine fester geglieberte Centralregierung ber Festlanbstaaten zu bilben, von welcher Sarbinien in Folge feiner Lage und feiner eigenthumlichen Berfaffung ausgeschloffen war, und die religiöfen Berbaltniffe in ben Beziehungen jum beiligen Stuhl burch ein Concordat ju ordnen. Go tonnte er mit traftiger Sand und reifer wie tiefer Ginficht, nach benfelben Grundfagen wie einst Emanuel Philibert, wenngleich unter manchfach veranderten Berbaltniffen und nach anderm Mafftabe, jene Monarchie grunden, welche bis auf unfere Tage beftanben bat.

Als dies Werk ausgeführt war, fühlte sich Bictor Amadeus mube. Er war fünfundsechzig Jahre alt, aber mehr als die Jahre hatten die unablässigen Mühen und Sorgen seine einst kräftige Gesundheit geschwächt, seine Stimmung war seit bem nie verschmerzten Berluste Siciliens mehr benn sonst gereizt, seine religiösen Ansichten ernster geworden. Er wollte ausruhen nach so vielen Anstrengungen. Er glaubte seinen Sohn herangebildet zu haben zur Uebernahme der Regierung.

Im Jahre 1684 hatte Bictor Amadeus, zweiundzwanzigjährig, sich mit Anna von Orleans vermält, ber Tochter des Herzogs Philipp und Henriettens von England, durch welche das Stuartische Erbrecht auf das Haus Savohen überging. Zwei Söhne waren dieser Ehe entspressen. Der Prinz von Piemont, Victor Philipp, lebenvoll, träftig, in Charafter und Neigungen dem Vater ähnlich und dessen Liebling, war im Jünglingsalter bahingegangen. Carl Emanuel, Herzog von Aosta, zeichnete sich nicht durch dieselben Eigenschaften aus und verlündete in seiner Jugend kaum, was er in spätern Jahren ward. Er war dem Anschein nach von schwächlicher Constitution, unter der

Mittelgröße, etwas verwachsen, sast lintisch in Haltung und Bewegungen, ernst, bebächtig, schweigsam. Der Mangel an llebereinstimmung mit dem Charatter des Königs machte, daß dieser wenig auf ihn und von ihm hielt. Aber nachdem er Thronerbe geworden, wandte Bictor Amadeus alles auf ihn zu besähigen zu seinem hohen Beruse, und weichte ihn allmählig in alle Staatsgeschäfte ein, wobei er jedoch solche Gewalt über ihn behielt und ausübte, daß der Prinz den Bater mehr sürchtete als liebte, und wo er konnte, schen vor ihm sich zurückzog. Die große Sorgsalt, mit welcher der König den Sohn zu allen Geschäften heranzog, hatte aber, außer dessen lebendigem Pflichtgesühl, noch einen Grund, den Wunsch, vom Schauplatze langer und ermüdender Thätigkeit abzutreten, zu einer Zeit, wo der Friede gesichert schien, wo die Institutionen des Landes vollendet dasstanden, wo die neuen Besitzungen des Savohischen Hauses den alten möglichst assimilitet waren.

Auch für bie Sicherung ber Nachfolge hatte Victor Umabens beshalb zu guter Zeit gesorgt. Im Jahre 1722 hatte er ben Prinzen mit einer Pfalzgräfin von Sulzbach vermählt, und nach beren frühem Tobe mit Polhrena Landgräfin von Hessen-Rheinfels. Die Königin Anna starb im Sommer 1728, in ber Ehe nicht glücklich, boppelt betrübt burch ben frühen Tob bes ältern Sohnes und ber Tochter, Luise Gabriele, Königin von Spanien.

Das Projett ber Abbantung war allmälig herangereift. Außer ten Gründen, die babei in Betracht famen und von benen bereits bie Rebe gewesen ift, wirfte noch ein anderer Anlag bestimmend auf ben Konig. Es war ber Plan einer zweiten Bermählung.

Die Gräfin von San Sebastiano gehörte einem vornehmen Geschlechte an, ben Canale von Cumiana. In ihrer Jugend war sie an ben Hof gesommen: Wadame Rohale, Bictor Amadend' Mutter, wählte bas reizende Mädchen zu ihrem Edelfräusein. Bei ber Mutter sernte ber Brinz sie kennen, und eine eilige Heirath mit dem Grafen Novarina von San Sebastiano sollte den Fehltritt ber Hofdame vor der Welt verbeden. Im Jahre 1723 wurde sie Wittwe. Der König, bessen Berbindung mit ihr seit jener Zeit ausgehört hatte, vernahm

von ihren veranderten Berhaltniffen und ihren nicht vortheilhaften Bermögensumftanben. Er zog fie auf's Reue an ben Sof, zuerft als Chrentame feiner Schwiegertochter, bann als Dame d'atour. In biefer Eigenschaft wohnte fie im Palaft, wo ber Ronig nach bem Tobe feiner Gemablin fie ofter fab. Die alte Buneigung lebte wieder auf. Die Grafin, obgleich icon vorgeruckt in ben Biergigern, batte viel bewahrt von ber Anmuth ihrer Erscheinung, von bem Feuer ihres Blides. Rlug und gebilbeten Beiftes, wie von angenehmen Formen, erlangte sie neue Berrichaft über ben, ber einft zu ihren Fußen gelegen hatte. Bictor Amabeus hatte immer Beiberketten getragen. Jahrelang batte feine Berbindung mit ber Grafin bon Berrua gewährt, ber an einen vornehmen Biemontefen vermählten iconen Zodter bes Bergogs von Lupnes, welche erft bie Rolle ber La Balliere, bann bie ber Montespan fpielte, aber es weit fchlimmer trieb, als irgenbeine ber Maitreffen Lubwig's XIV, inbem fie bie Staatsgebeimniffe ihres toniglichen Liebhabers ben frangofischen Miniftern verrieth und endlich mit ihren Schägen nach Frantreich entflob, au fpat bon Dem ertannt, ber ihr zu fehr vertraut hatte, und beffen Berblenbung faum ihrem Berrathe wich. Bictor Amabeus war nun Bittwer. Die letten Jahre feiner Che maren nicht gludlicher gemefen als bie früheren, und bie Bemutheart ber Konigin fügte fich schwieriger in bie herrische Laune bes Gemahle. Der Gebante einer neuen Beirath mochte in ihm aufsteigen, ale jener ber Abbantung in ihm reifte, als er fant, bag bie Geliebte feiner Jugendjahre ihm nur Freundin ober Battin fein tonnte. Ale er einft, in ber Unterhaltung mit ibr, ber Maintenon gebacht hatte, wirkte fie auf bie Beirath bin mittelft ihrer Bertrauten, von benen einer, ber Pater Dormiglia, ihr prophetifc antwortete: Grafin, Sie laben fich ein fcweres Rreng auf.

Der König verfolgte zur selben Zeit in der Stille seine beiden Plane. Es war im Frühling 1730. Sein Botschafter in Rom, der Marchese d'Ormea, den er aus geringen Berhältnissen emporgehoben und in welchen er das größte Bertrauen setze, erhielt den Auftrag, eine päpstliche Dispens zur She eines St. Mauritius-Ritters mit einer Bittwe nachzusuchen, welche nach den damaligen Ordensstatuten nicht zuläßig war. Die Namen waren nicht genannt. D'Ormea erslangte die Dispens, ohne zu ahnen für wen. Das Marquisat von

Spigne toar an ben Fiecus gurudgefallen: ber Ronig taufte es unb beftimmte es feiner fünftigen Bemablin. Durch ben Unterbibliothetar ber Universität ließ er eine Dentschrift über bie Monarden ausarbeiten, welche auf ben Thron verzichtet hatten. Der erfte, mit bem er fiber ben Bedanfen ber Abbanfung fprach, mar fein Beichtvater ber Abate Boggio bi Sangano. Der Abate wicerrieth, aber ber Ronig erwiederte, er fei mute, er wolle ben Reft feines Lebens Gott widmen und feine Gorgen in ber Ginfamfeit vergraben. Gure Dajeftat merben es bereuen, antwortete ber gute Alte. Die Rube, welche 36r fuchet, werbet ihr nicht finden, benn ber Denfch tragt bie Sturme bes Bergens mit fich, und ber Wechfel bes Ortes anbert ben Ginn nicht. Bergeiben G. DR. mir ben Freimuth meiner Rebe: bas mabre Mittel, ben Seelenfrieben gu erlangen, befteht barin, bas eigene Rreng an ber Stelle und in bem Berhaltniffe gu tragen, welche Gott une angewiesen bat. Bicter Amabene erwiederte: wenn Rummer und Branfung mir naben, werbe ich bas Crucifix umfcblingen und folde Brufungen gur Buge meiner Gunben ertragen. Go Boggio, wie Unbere, mit benen er fprach, riethen ibm erft, einen Berfuch ju maden und bem Cobne fur jest bie Statthaltericaft ju übertragen, wie einst Amabens VIII gethan hatte. Rein, nein, fiel ber Ronig ein; ich bin nicht gewehnt, noch tann ich mich entschliegen, etwas halb gu thun. Mein Bablipruch ift: entweber gang ober nichts, innen ober braufen. Es tonnte fein, bag ich mit ben Sanblungen meines Gobnes nicht einverftanben mare; baraus murben Digbelligfeiten entfteben, und mit ber Ginbeit bes Befehls wurde bie Burbe ber Krone verlett werben. Bum Abate Boggio fprach er noch: ich habe reiflich über bas nachgebacht, mas ich zu thun vorhabe. 3ch wurbe ichen lange abgebantt haben - ich that es nicht um ber Ronigin millen. Rach ihrem Tobe bielten nur bie romifchen Angelegenheiten mich bavon ab. 3ch babe bae Beihnachtfeft in Rivoli gefeiert: ich babe gebetet und ben Berrn um Erleuchtung angefleht, und fühle mich bestarft in meinem Entichluffe.

Bu Anfang August ließ er burch einen Rechtsgelehrten eine Abbantungsurlunde entwerfen, nach bem Minfter berer Raifer Carl's V und Renig Bhilipp's V von Spanien. Er felbst fab ben Entwurf burch und verfürzte bie ju pomphaften Bhrafen. Ueber bie wichtigsten Aemter und Hofftellen verfügte er, und nahm eine Menge Beränderungen und Beförderungen vor, solche Personen heranziehend, von benen er glaubte, daß sie seinem Sohne treu dienen würden. Die wichtigste unter biesen Ernennungen war die bes schon genannten Botschafters Marchese d'Ormea zum Staatsminister bes Innern.

Am 12. August ftieg ber Ronig aus feinen Gemachern im toniglichen Balaft in die Schloftapelle binab, wohin bie Grafin von San Sebaftiano fich bereits verfügt hatte. Der Geheimschreiber Lanfrandi und ein Rammerbiener bienten als Zeugen; ber Almofenier bes Sofes gab bem Chepaar ben priefterlichen Segen. Carl Emanuel und feine Gemablin waren am Morgen nach bem Balentino gefahren, jenem por Turin's Thoren nabe am Bo gelegenen Balafte in frangofischem Geschmad, welchen Mabam Royale, bie Tochter Beinrich's IV und Gemablin Bergoge Bictor Amabeus I, hatte erbauen laffen. Babrenb bie Grafin San Sebaftiano fich in ihre Gemacher gurudgog, fubr ber Ronig nach bem Balentino. Er ließ feinen Gobn ju fich tommen, verfündigte ibm, bag er, wie er ibn icon ein andermal bedeutet, fic verheirathet habe, und ließ ibn ben Gegenstand feiner Babl erratben. . Der Pring wußte nicht, mas er fagen follte. Auch bieß haft bu nicht voraussehen konnen? bemerkte ber Konig. 3ch habe mich mit ber San Sebaftiano vermählt, welche fünftig Marchesa bi Spigno beißen Ueberrascht trat Carl Emanuel einen Schritt gurud. Du bift also mit meiner Beirath nicht einverftanden? frug ber Bater. boch, fiel ber Pring ein; ich hoffe, fie wird zu eurem Glude fuhren. Der König fügte hinzu, bies werbe fo fein, und er werbe es balb gewahren. Die neue Bewahlin werbe in ihrem Berhaltnig als Dame ber Pringeffin bleiben und feinen anbern Rang in Anspruch nehmen. Wirklich blieb es fo bis jum Tage vor ber Abbantung. Durch eine geheime Treppe ftand bie Wohnung bes Königs in Berbindung mit jener ber Marquife.

So verging ber Monat August. Am 31. besselben theilte Bictor Amabeus bem Minister bes Auswärtigen, Marchese bel Borgo, bie Abbankungsurkunde mit. Dieser versuchte ihn von seinem Entschlusse abzubringen. Rein lieber Marchese, erwiederte ber König, es ist gut,

baß ich mich zuruckziehe. Ich war geboren, mich und Andere zu qualen. Ich bin alt; Carlino (fo pflegte er seinen Sohn zu nennen) ist selbst zu rezeieren fähig. Ich will mich ausruhen. Hierauf frug er, ob die Urtunde in Ordnung sei: ber Marchese erwiederte mit Ja, nur stehe nichts darin, wonach die Unterthanen ihres Eides entlassen sein. Es ist mit andern Worten ausgedrückt, antwortete der König, und dieß genügt.

Dierauf ließ er ben Prinzen rufen und zeigte ihm seinen Entschluß an. Richt Bitten noch Thränen bes Sohnes machten ihn schwanken: er sagte, er wolle es so. Er empfahl ihm, ein gerechter Herrscher zu sein, sich nicht durch fremden Rath lenken zu lassen, selbst thätig zu sein und nicht in das weichliche Leben seines Betters Ludwig XV zu verfallen. Er nannte ihm die Personen, mit denen er ihn umgeben, und zählte deren gute Eigenschaften und Schwächen auf. Bor allen möge er sich auf den Marchese d'Ormea verlassen, der im Begriff sei, von Rom einzutressen. Der Marchesa di Spigno hielt er noch Alles verborgen.

Am 3. September wurden ber Ergbischof von Turin, Die Ritter bes Annungiatenorbens, bie Staatsminifter, ber Großfangler, bie erften Brafibenten und bie Großen ber Rrone nach bem Schloffe Rivoli befchieben. Auch die fremben Befandten wurden babin eingelaben. 2Benige wußten um ben Anlag ju ber ungewohnten Berufung, und biefe Benigen schwiegen. Alle waren in außerster Spannung. Die Bringeffin Bolyrena war mit ber Marchefa bi Spigno und ben hofbamen in ihrem Empfanggimmer, Die Berfammlung ber Kron-Dignitare im großen Saale, ber Ronig, ber Pring und die Minister in einem anftogenden Salon. Der Ronig befahl bem Minister bes Auswärtigen, ber zugleich Kronnotar war, bas Abbantungsvocument vorzulefen, bann unterzeichnete er es, mahrend ber Pring und bie Rathe ihre Bemegung nicht zu unterbruden bermochten. hierauf traten fie in ben großen Saal. Marchefe bel Borgo, fagte ber Konig im Gintreten, lefet ruhig und mit fester Stimme. Unter allgemeinem Stillschweis gen las ber Genannte wie folgt:

"Bictor Amadeus u f. w. Rachdem Wir durch die Barmberzigkeit Gottes, der Uns im Jahre 1666 bas Leben und 1675 die Herrschaft gab, seit dem Aufhören Unserer Minderjährigkeit dis zum heutigen Tage fünfzig Jahre lang regiert, und so in Krieg wie im Frieden für die Bertheidigung wie für das Wohl unferer Bolter Sorge getragen, sind Wir zum vorgerückten Alter von fünfundsechzig Jahren gelangt und leiden schon seit einiger Zeit an Uebeln, die Uns nicht immer zu frästigem Handeln fähig sein lassen. Wie aber Gott ben Uebeln, durch die er in seinen hohen anbetungswürdigen Fügungen und bemüthigt, Tröstungen und Erleichterungen beigesellt, deren unsere schwache Menscheit bedarf, so hat er Uns einen Sohn geschenkt und erhalten, begabt mit allen Tugenden eines Prinzen, dreißigzjährig, vermählt und mit Kindern beglückt, und mit der Anssicht, eine zahlreiche Nachtommenschaft zu gründen, indem er durch Frömmigkeit und Weisheit stets größerer Gnaden sich würdig machen wird.

Seit nun Befundheit und Rrafte fich bei Une gemindert, haben Wir alle Une zur Berfügung stehenden Augenblide barauf gewandt, biefen Cohn bon bem Shitem und ben Grunbfagen ber Regierung gut ju unterrichten und jur Behandlung fo ber innern wie ber außern Angelegenheiten bee Staates anguleiten, mabrent Bir ibm jene vaterliche Liebe zu Unfern Unterthauen einflößten, beren biefelben ganz befonders wurtig find wegen ber in Unfern Rothen und Befahren ftets bewiesenen Tapferteit und Treue. Er hat gegenwärtig bas Alter, bie Renntniffe, bie Kraft und Erfahrung, begleitet von gefundem und reifem Urtheil, um bie Regierung ju übernehmen, fo bag alle biefe Grunde Uns bewogen haben, ibm bie Rachfolge ichon im Boraus ju übertragen, die Wir ihm bereitet und bie burch Gottes Borfebung vergrößert worben ift, indem Wir bie hoffnung begen, gur eigenen Freude wie jum Beften bes Boltes ibn mabrend ber langen Reibe von Jahren regieren zu feben, welche Unfere Liebe zu ihm Une vom Simmel erbitten läßt.

Durch gegenwärtigen Aft, bem Wir Gesetestraft und contractliche Gültigkeit beigemessen wissen wollen, übertragen Wir somit aus eignem Antriebe, mit bestem Wissen und vollem Vermögen, Unsere königliche Würbe und Autorität und Unsere Staaten diesseit wie jenseit bes Meeres, mit allen baran geknüpften Vorrechten und Prarogativen, Unserm geliebten Sohne Carl Emanuel, Prinzen von Piemont, welchem die Nachsolge durch Recht des Blutes wie nach dem Grundgefen Unferes Saufes gebort, und bitten mit Inbrunft ben herrn ber Reiche Unfern Entichlug gutzuheißen und ju fegnen.

Demnach befehlen Bir allen Ministern, Magistraten, Besehlshabern ber Truppen und Unterthanen von jetzt an und funftig Unsern obgenannten geliebten Sohn als ihren wahren, einzigen und rechtmäßigen herrn anzuerkennen und ihm somit Hulbigung zu leisten und Treue und Gehorsam zu schwören.

Bir wünschen sonächt und befehlen insbesondere gedachtem Unfern geliebten Sohn, stets drei Grundsasse vor Augen zu haben, welche
die vornehmsten Pflichten eines Fürsten und Quelle alles Wohls
für Herrscher und Unterthanen sind. Die erste ist, unsere heilige Religion zu schützen und zu vertheidigen, und stets zu bewahren in der Reinheit, in welcher unsere Borfahren sie vor der heiligen
apostolisch römischen Rirche erhalten haben. Die zweite, eine wahre
und unverfälschte Gerechtigkeit Allen angedeihen zu lassen, namentlich
aber ben Schwachen und Armen, da der Fürst Bater und Beschützer
ber Bedrückten und rächender Gegner der Gewaltsamen sein muß.
Die britte liebevolle Sorgsalt für das heer und dessen Disciplin,
benn das heer ist es, welches mit seinem Blute die Autorität der Regierung und die Ruhe des Staates aufrecht halt; es ist das beste
ja das einzige Mittel, in den Händen der Herrscher sich Achtung zu
verschaffen.

Diemit erfleben Bir vom himmel Unferm geliebten Cohn Leben, Gindfeligfeit, gabireiche Nachtommenschaft und alle Früchte bes gott-lichen Cegens.

Gegeben gu Rivoli am 3. September 1730.

Bictor Amabeus.

Die lebhafteste Bewegung folgte ber Borlesung biefer Schrift. Biele waren tief ergriffen. Carl Emannel weinte und füßte bem Bater bie Hand: Bictor stand ba, sest und mit heiterer Miene. Die Großen bes Landes traten herzu; beiden Königen die Hand zu fußen: ber Bater richtete an Jeden freundliche Worte und brachte bem Sohne die Berdienste ber Einzelnen in Erinnerung. Hierauf trat er mit dem Sehne in das Gemach der Prinzessin, und indem er ihr seine Entsfagung anzeigte, begrüßte er sie als Königin. Auf die Marchesa die

Spigno zeigend, fügte er hinzu: Diese ist die Dame, welche sich für mich geopfert hat: ich bitte euch darum, auf sie und ihre Familie Rücksicht zu nehmen. Die Marquise wurde sichtbar bleich: von einer Dame befragt, ob sie sich unwohl fühle, erwiederte sie, die Freude, eine neue Königin begrüßen zu dürfen, habe sie so heftig aufgeregt.

Gegen ben Grafen Blonbel fprach Bictor Amabeus, in feine Bemacher zurückgekehrt, wohin er ihn gerufen, fich noch einmal über feine Beweggrunde aus. Er fprach von feinem Alter und feinen gunehmenden Gebrechen, von feiner Furcht vor einem Schlaganfall, von feiner Abneigung gegen Theilung ber Berrichermacht. Mein Sobn, feste er bingu, liebt und fürchtet mich und bangt gang von mir ab. Er wurde nichts unternommen haben, ohne mich um Rath gu fragen, ich batte ihn auf fich selbst verweifen muffen. Die Bergogerung ware bem Staate nicht zu gute gekommen. Längft wunfchte ich mich qurudzuziehen, und wartete nur auf ben geeigneten Moment. Diefer scheint mir gefommen. Ale ich zu herrschen begann, war ich erft achtgehn alt. Die Finangen waren erschöpft, im Staate ging's unrubig ju, am hofe mar Uneinigkeit. Dennoch habe ich bie Schwierigkeiten befiegt und etwas erreicht. Mein Sobn gablt neunundzwanzig Jahre. Die Finangen find blubend und wir haben Erfparniffe; überall ift Beborfam; bie Truppen find hinreichent an Bahl und von trefflicher Disciplin, bie Festungen in gutem Stanbe; wir find in freundlichen Beziehungen zum Auslande und namentlich zu Frankreich. wird feine Aufgabe gut lofen. 3ch bin mube. 3ch werbe als einfacher Landetelmann leben, ohne Sof, ohne Bachen; vier Bebiente, ein Rammerbiener, zwei Roche. - Darüber trat Carl Emanuel ein; Bictor Amabeus fuhr auf biefelbe Beife fort und fagte unter anderm jum neuen Ronige: Obgleich ich mich mit Geschäften nicht befaffen will, wirft bu boch gefällig fein, und mir jebe Boche ein Bulletin mit beinen eigenen Beschlüffen und ben auswärtigen Nachrichten fenben. wird mir beffere Dienfte thun, ale bie Zeitungen.

Gegen Abend wurde in ber Kirche von Rivoli ber Segen mit bem Saframent ertheilt. Die beiben Könige waren mit bem Hofe zugegen. Der Priester, ber bas Gebet sprach, hielt inne, als er zu ben Borten Domine salvum fac Regem gelangte, nicht wiffenb,

welchen Namen er hinzufügen follte. Da fprach Bictor Amabens mit lauter Stimme: Carolum Emanuelem.

Für seinen Unterhalt behielt er sich hunbertsünszigtausend Lives vor und eine mäßige Pension für seine Gemahlin im Fall seines Tobes. Er nahm ben Titel König Bictor an. Am solgenden Tage,
ben 4. September, suhr er nach Chambern, wo er zu residiren beschlossen hatte. Im Augenblick, wo er das Schloß von Rivoli vertieß, fühlte er sich bewegt und Thränen traten ihm in die Augen.
Carl Emanuel merkte es, und wiederholte seine Bitte, er möge zu
regieren fortsahren. Bictor Amadens drängte seine Rührung in sich
zuruck, und stieg mit der Marquise in den Wagen. Der Sohn wollte
ihn von einer Abtheilung der Garden begleiten lassen, aber er schlug
es aus. Mit dem Finger auf die ihn begleitenden Diener weisend,
sagte er: für einen Landedelmann ist das mehr denn genug.

Carl Emanuel und bie Ronigin Bolhgena gogen am 10. Gep. tember feierlich ein in Turin. Um 20. November fant bie Sulbigung ftatt. Der Bof veranderte völlig fein Ausfehn. Auf Die bisberige Einfachheit und Strenge in ber Lebensweife folgten Bomp und Seiterfeit ber Ingent, Bracht in ber Ginrichtung bee Balaftes, glangente Equipagen und Pferbe, Boffefte, Balle, Theater, Bettrennen, Jagben. Der neue Minifter bes Innern, Marchefe b'Ormea, jog balb alle Befchafte an fich. Bictor Amabeus hatte ihn bem Cobne ale fabigften Berather empfohlen. Er fab in ibm, ben er aus einem fleinen Abvolaten jum erften Staateriener gemacht, fein Wert, mußte, bag er in feinen Grunbfagen und Meinungen aufgewachfen war, fannte ibn ale enticbieben von Bollen und von lebenbigem Beifte, und erwartete von ibm, bag er an feinem Spftem festhalten und bem neuen Ronige, ben er fur fcmach und unficher hielt, eine Stute fein werbe. D'Drmea, von Rom beimgefehrt, ging nach Chambery, feinen alten Bebieter ju begrugen, und gewann balb gang ben jungen Berricher, inbem er glangent lebte, ben Gurften mit bem laftigen Detail ber Geicafte vericonte, nie um Austunft verlegen mar und fich ihm ganglich ergeben zeigte.

Der Briefwechfel zwischen ben beiben Königen raftete nicht: Bictor Amabens wurde in feiner Ginfamteit felbst bei geringfügigen Dinbisorische Beitstrift tv. Banb.

gen um Rath gefragt. Bochentlich ging ein Bericht über alles Borgekommene und alle Neuigkeiten an ibn ab. Die Briefe bes alten Roniges ober feines Webeimschreibers bes Grafen Betiti, Intenbanten von Chambery, handeln von ben verschiebenartigften Dingen, von ber Dotation ber Rirche ber Superga, von ber Bermenbung ber Gintunfte vacanter Benefizien, von bem Berbot ber Reispflanzungen im Bercellifchen, von ber Gleichstellung von Dag und Gewicht im Staate, von ben Eigenschaften neu anzustellenber Beamten, von ber Erziehung ber fleinen Bringen, von ben Bermögeneverhaltniffen ber Carignan'fchen Linie. Immer empfahl Bictor Amabeus Borficht im Entschließen, Festigkeit im Sanbeln, und ließ D'Ormea wiederholt predigen, in biefem Sinne auf ben Ronig zu mirten. Die Ausgleichung ber Grundfteuer im Berfolg bes neuen Rataftere, beffen Beröffentlichung beborftanb, und bie romifchen Angelegenheiten nahmen Bictor Amabeus vorzugsweise in Anspruch. Che er's merkte, fant er fich auf's Neue in die Befchafte bineingezogen, und intereffirte fich fur biefelben, obgleich er immer erklärte, er wolle von nichts wiffen. Schon nach weniger benn brei Monaten fchien bas wochentliche Bulletin ihm zu mager, und er erfuchte ben Befandten in London, ihn bitect von Allem, was vorging, in Renntnig ju feten. Die Befahr einer boppelten Antorität, welche er felbst batte vermeiben wollen, war wirklich vorhan-In Turin wagte man ohne Buftimmung von Chambery nichts Bichtiges zu befchließen. Am wenigften behagte bieg D'Ormea, ber fich wohl scharf barüber ausließ, indem er fagte: hier ift bas Theater; in Savoben ift bie Band, welche bie Buppen in Bewegung fest.

Bictor Amabeus' Gefundheit hielt sich eine Zeitlang ziemlich gut. Da traf ihn in ber Nacht vom 5. Februar 1731 ein apoplektischer Anfall. Im ersten Moment gab man ihn auf, bann aber sand man, baß ber Schlag minder heftig war, als man geglaubt. Er erlangte die Besinnung wieder, und ber etwas schiese Mund, ein halbgeschlossenes Auge und beschwerliches Reben waren die einzigen Spuren bes Anfalles, welche gleichfalls größtentheils der Heiltunst wichen. Die Kunde traf den Sohn, als er eben von einem Ball heimkehrte: er gab Besehl, Alles für seine Abreise nach Savohen vorzubereiten, als, wenige Stunden später, ein von dem Kranken selbst dictirter Brief anlangte, in welchem er ihn bat, in dieser Winterszeit die Alpenreise

nicht zu unternehmen, und ihm von seinem befriedigenberen Zustand Rachricht gab. Carl Emanuel antwortete sogleich. Er brückte die Besorgniß aus, daß das Clima Savohens dem Kransen weniger zusage, und schlug diesem vor, irgend eine Stadt in Piemont zu seinem Aufenthaltsorte zu wählen. D'Ormea benutzte den Anlaß der Kransbeit die Bulletins nicht mehr zu senden. Dies war der erste Grund der Berstimmung des alten Königes, der zu stolz war, um sich zu bestagen, aber von Natur heftig und leicht zu reizen, wie schwer zu besänstigen. Zu Ende März war Carl Emanuel in Chamberh, wo er die Mitte April verweilte. Sein Berhältniß zum Bater war anscheinend ein gutes. Dieser wiederholte immer, er wolle keinen Rath geben, er brauche und suche nur Ruhe. Aber es sollte noch ganz anders kommen.

Bwei Angelegenheiten, ichon im Borbeigeben ermabnt, maren es por Allem, welche ben Bruch berbeiführten. Es ift bier nicht ber Drt, in bas Detail berfelben einzugeben, bas in bie Befchichte ber Bermaltung Biemont's gebort. Die eine biefer Ungelegenheiten mar bie Revifion bes Ratafters, welche manche Mobificationen ber unter ber vorigen Regierung begonnenen Arbeit berbeiführte, bie bem alten Ronige bodlich miffielen, weil fie einen inbirecten Tabel feines Berfes anefprachen. Biel wichtiger waren bie Differengen mit Rom. Unter ber Regierung Bapft Benedict's XIII mar ein Concorbat abgeschloffen worben, welches breißigjahrigem Saber ein Enbe machte: Clemene XII weigerte fich, bieg Concorbat anguerfennen, und bie Gaden tamen fo weit, bag ber Ronig einen papftlichen Abgefanbten nicht ber fich ließ, ber farbinifche Befanbte bon Rom abgerufen marb, Dagregeln gegen wiberfpenftige Bifchofe ergriffen, bie Rirchenleben in Biemont militarifc befest murben und ein offener Rriegeguftanb eintrat, welchen ber Bapft nicht erwartet hatte, indem er ben jungen Ronig für minter entichloffen bielt, ale ber frühere gemefen mar. Diesmal aber gingen bie Sachen gerabe umgefehrt. Bictor Amabeus war ber Unficht, man fei in Turin ju rafch verfahren: bas Guftem paffiven Biberftanbes mare ibm, ben romifden Erigengen gegenüber, paf= fenber ericbienen. Bielleicht wirfte auf ibn ber Umftanb, bag man ibn nicht um Rath gefragt, bag man erft, nachbem Alles gefcheben, ihn babon unterrichtet batte. Bielleicht glaubte er auch, fein Sohn habe nur nach frembem Antriebe gehandelt. Ausbrudlich frug er D'Ormea, ob ber Ronig ben Befehl, ben papftlichen Abgeordneten aus bem Canbe ju weifen, felbft gegeben habe. Der Minister erwiderte, ber Entschluß tomme vom Rönige, ber babei nur feine eigene Burbe um Rath gefragt, und bas Beifpiel feines erhabenen Baters befolgt habe. Es wollte Bictor Amabeus nicht in ben Ginn: er fcrieb bas energische Berfahren D'Ormea zu, worin er sich nicht täuschte. Seine Berstimmung ward noch gemehrt burch anonyme Briefe, welche feine Regierung ber Thrannei, ihn ber Frreligiofität beschulbigten. Dazu tamen bie folimmen Birtungen ber Unthätigfeit und bie phhiifchen Leiben. früher Jugend an bie Dlühen bes Regierens und bie bamit verbunbene Aufregung gewohnt, hatte er in ber Befchäftigung mit Literatur und Wiffenschaft nie eine Erholung noch Erhebung gefunben. Religion war für ihn vielmehr ein Gewebe meift außerlicher Uebungen, ale bie himmlische Trofterin in ben Wiberwartigfeiten und bem Unglud bes Lebens. In feiner Umgebung endlich borte er teine befanftigenbe Stimme, welche biefe Diftione schweigen bieg.

Die Marchefa bi Spigno warb von ben Zeitgenoffen angeklagt, bie Flamme angefacht zu haben, und die Geschichtschreiber baben biefe Befculbigung wieberholt. Es läßt fich burch nichts erweifen, bag fle ben Bater gegen ben Sohn aufgehett und ihn gereigt habe, wieber nach ber Rrone ju greifen. Aber es scheint gewiß, bag fie teines jener Mittel anwandte, burch welche Frauen bie Sorgen bes Mannes erleichtern, feine truben Bebanten verscheuchen. Ehrgeizig, nach toniglicher Beirath ftrebend, ertrug fie ungerne bie ftille Burudgezogenbeit Chambery's, ben Mangel an aller Autorität wie an allem außern Bomp; vielleicht brudte fie auch ber ftete Umgang mit einem berrifden Mann, welchen ber Mangel an Thatigfeit nur ichroffer und ungefügiger machte. Sie verzieh ihm bie Abbankung nicht, welche ihr ftatt eines Monarchen einen unliebenswürdigen Chemann gelaffen batte. Sie schmiedete fein Complot, aber fie steigerte vielleicht bie Berftimmung, welche fie entsteben und zunehmen fab. Gie mochte mit Sebnfucht bem Moment entgegenschauen, in welchem Bictor Amabeus fich bie Krone wieber auffeten und fie, wenn nicht als Königin, boch als einflugreiche Gemablin ihm jur Seite fteben wurbe.

Es mar im Commer 1731, ale Bictor Amabeus ben Entichluft faßte, nach Eurin gurudgutehren, und wenn nicht bie gange, boch einen Theil ber Autoritat wieber an fich zu nehmen. Carl Emanuel follte um jene Beit bie Baber bon Evian am Genferfee befuchen, und bem Bater ichien ber Moment gunftig, bem Cohne feinen Billen binfichtlich eines Wechfels in ber Regierung ju miffen gu thun. Geltfamerweife mablte er D'Demea, ibm bierbei gur Sand gu fein. Er bachte fich ibm gu eröffnen, mabrent er ben jungen Ronig nach Capoben begleiten murbe: ba ber Minifter aber ber romifden Angelegenheiten wegen in Turin blieb, beichloß er ihm ju fcbreiben. Er begann bamit über ben Gobn gu flagen und ibn ale unfabig gur Regierung gu fcbifbern, umgeben wie er fei von talentlofen und verberbten leuten, ben benen er verschiedene namentlich bezeichnete. Befchebenes wieber gut ju machen, größern fünftigen Uebelftanben vorzubengen, babe er, ale liebevoll vorforglicher Bater, ein Regierungefpftem erbacht, meldes bem Ronige neuen Salt zu geben, feine moralifden und intellectuellen Gigenfchaften ju entwickeln und ju fraftigen im Stanbe mare. Er werbe einen Staaterath einfegen, nach bem Mufter ber Biener gebeimen Confereng. In biefem follte ber Ronig berathen, nach vorgangiger reiflicher Erwägung ber Angelegenheiten : fo murbe er Rennt= niffe, Leichtigfeit bes Ausbrucks und jene Bewandtheit bes Beiftes erlangen, beren er fo fehr beburfe, feine Stelle auf eine bem Lanbe nubliche Beife auszufullen. Bier Mitglieber follten ben Staaterath bilben: ber Minifter bes Auswärtigen und bes Innern nach Bereinigung beiber Memter in Giner Berfon, zwei Benerale und ein Rechtsgelehrter. Der Marchefe D'Ormea follte Gecretar biefer Confereng fein, welche fich zwei- bie breimal wochentlich gur Erlebigung ber Beicafte verfammeln wurbe. Bictor Amabeus empfahl bem Minifter ben Blan reiflich ju überlegen, ben Inhalt ju memoriren, bie Schrift ju verbrennen. In Chambert wurbe er mit Carl Emanuel reben, ale Bater aber auf bie einbringlichfte Beife.

Bie fehr D'Ormea burch biese Mittheilung überrascht warb, begreift fich leicht. Es war ein gefahrbringendes Bertrauen, bas Bictor Amabens in ihn setze. Er war unschlüßig, nicht etwa in Betreff bes Antrages selbst, welchen zurückzuweisen so Pflicht wie eigenes Interesse ihn aufsorberten, sondern in Betreff ber seinem alten herrn zu ertheilenden Antwort. Endlich schrieb er, wie die Alugheit des Staatsmannes und die Lohalität des Unterthans ihm geboten. Er stellte des jungen Königs Charafter und handlungsweise in das rechte Licht, verthetdigte bessen Waßregeln in den innern Angelegenheiten wie in dem Berhältnisse zu Rom, rechtsertigte die angegriffenen Diener. Giner Beränderung der Regierungsform zeigte er sich abgeneigt. Die vorgeschlagene Staats-Conferenz, in der bezeichneten Form und im gegenwärtigen Moment, würde des Königs Autorität schwächen und Anlaß zu Beiterungen und Spaltungen in ter Berwaltung sein.

Ein Courier überbrachte biefe Antwort nach Chambert, zugleich Abschriften beiber Schreiben an Carl Emanuel, welcher bereits nach Savohen gereist war. Dieser, um bes Baters Berstimmung wissenb, hatte bessen vielzährigen Baffengefährten, ben Marschall Rehbinder und ben Grasen von S. Lorenzo vorausgesandt, Bictor Amadeus von bem Gange der militärischen und ökonomischen Angelegenheiten in Renntniß zu sehen und möglichst zu beruhigen. Letzteres gelang sehr unvollkommen. Der alte König nahm den Sohn sehr kalt, seine Schwiegertochter herzlich auf. In den nachfolgenden Gesprächen mit ersterem ließ er seiner Berstimmung freien Lauf: Carl Emanuel, der nun seit beinahe einem Jahr regierte, ertrug nur mit Ungeduld die heftigen Borwürfe und reiste bald mit der Königin nach Evian.

Bahrenbbeffen traf von Rom bie Nachricht ein, Clemens XII habe in bem Confiftorium bom 6. August bie Magregeln feines Borgangers aufgehoben, bie ber Rrone Sarbinien gewährten Borrechte jurudgenommen, bie Concordate für null und nichtig erflärt. D'Ormea rief bie Minifter gusammen, ließ ein Gegenebict entwerfen, bas bie fortbauernbe Bultigfeit ber gebachten Stipulationen und bie Richtigfeit ber neuen papftlichen Berordnungen erflaren follte, feste eine würdige und entschiedene Antwort bes Ronigs an ben Bapft auf, und fandte ben Referenbar Bogino nach Savoben, jugegen ju fein bei ben toniglichen Besprechungen. Er mablte Bogino, ben nachmaligen Minifter, weil Bictor Amabeus biefen tuchtigen Mann fruh ertannt und mit Bertrauen beehrt hatte. In Chamberh beriethen beibe Ronige miteinander und mit ben anwesenben Rathen. Bictor Amabeus las bas Gegenebict und bie Antwort: fie schienen ibm ju gewaltsam und er war für Aufschub und Abwarten, bis bie romische Bige sich gelegt. D'Ormea, babon in Kenntniß gesetzt, war höchlich verwundert, erkannte seinen vormaligen Gebieter nicht wieder in dieser Unentschlossenheit, empfahl Bogino die Nothwendigkeit entschiedener Abwehr nochmals vorzuhalten, und schrieb an Bictor Amadeus in demselben Sinne. Dieser ging nun darauf ein und erbot sich seinerseits dem Papste zu schreiben. Zugleich richtete er eine zweite geheime Mittheilung an D'Ormea. Er versicherte ihn seiner Gunst und seines Bertrauens, schlug Beränderungen im Ministerium vor zum Zwecke die Anhänger der Curie aus demselben zu entsernen, und verkünzbete ihm seine bevorstehende Rückehr nach Piemont. Das Schreiben sehloß mit den geheimisvollen Worten: Wer Zeit hat, hat Leben, und manches kann noch geschehen zu unsern Gunsten.

Die Pocken waren in Savopen ausgebrochen. Bictor Amabeus rieth bem Sohne nach Biemont gurudzufehren, und funbigte ibm an, baß auch er balb sich babin begeben wurde. Dann folgte, in Begenwart ber foniglichen Rathe, ein taum glaublicher Auftritt. Bater, ploglich fich ereifernb, warf bem Cohne gemiffermaffen öffentlich feine angeblichen Fehler und Jrrthumer vor, fagte, ter turge Bersuch ju regieren habe feine Unfähigkeit an ben Tag gebracht, ließ sich ju ben barteften Ausbruden binreigen und beutete barauf bin, er werbe ben Brrthum wieder gutzumachen wiffen, ben er begangen habe, indem er ibm bie Regierung anvertraut. Die anwesenben Minister erblichen und git- . terten bei biefer gewaltsamen Scene und ben halbverftanblichen Drohungen. Carl Emanuel, burch D'Ormea von bes Baters Absichten in Renntniß gefett, fagte fein Wort, ben Erbitterten nicht noch mehr ju reigen. Aber in feine Gemacher gurudgefehrt, umgeben von ber weinenben Königin, von ben bestürzten Seinigen, im Bewußtsein beffen, was er ber Majestät ber Krone schuldig war, vielleicht auch um noch Schlimmeren vorzubengen, befchloß er noch in berfelben Nacht zu reifen, ohne sich zu verabschieden. So geschah's, und am 22. August traf Zwei Tage später folgte ihm bie er unerwartet in Turin ein. Rönigin.

Bictor Amadeus verließ bald barauf Chambery. Mit ber Marchefa bi Spigno und ben Dienern zog er feines Weges, in kurzen Tagereisen, buster und augenscheinlich von tausend Gebanken bewegt. Auch die Marquise war unruhig: sie konnte die Wichtigkeit des Moments nicht verkennen. Als fie die Spitze des Mont Cenis erreicht hatten, wandte fich Bictor Amadens, wie einer, ber im Begriffe fteht, ben Würfel zu werfen, zu seiner Begleiterin mit ben Borten: Soll ich zurücklehren ober die Reise fortsetzen? Die Angeredete schwieg. Saget, Marchesa, soll ich zurücklehren? wiederholte ber König. Keine Antwort. Beim lebendigen Gott, antwortet! rief er ungeduldig; was soll ich thun? Sire, erwiederte sie, an Ew. Majestät ist's, zu besehlen, ich wage euch keinen Rath zu geben.

Der König warf fich tief zurud in ben Bagen, ber ben Abhang bes Berges hinunterzurollen begann.

Carl Emanuel, als er von ber Abreise bes Baters hörte, sandte ihm einen seiner Rammerherren entgegen, um seine Besehle zu vernehmen. Bictor Amadeus erwiederte, er werde mit dem Könige zu Moncalier reden. Am 26. August traf er dort ein und empfing am nämlichen Tage den Besuch bes Sohnes. Aufangs war er ruhig, bald aber ereiserte er sich auf's neue, brach in Borwürfe aus, sagte, er sei im vergangenen Winter aus Unwillen über die ihm zu theilwerdende Bernachläßigung erfrankt, erklärte, er wolle künftig von Allem. unterrichtet werden. Zunächst sollte man ihm die auf die römische Streitfrage bezüglichen Papiere bringen. Am solgenden Morgen waren die Minister bei ihm, und lasen ihm unter anderm des Königs Antwort an den Papst vor, wie sie in Chamberh verabredet worden war. Um in Rom Wirkung zu machen, bemerkte er, müßte dies Schreiben nicht von Carl Emanuel unterzeichnet sein, sondern von Victor Amadeus, oder wenigstens, verbesserte er sich, von Beiden.

Nächsten Tages ließ er ben Staatssecretar Lanfranchi rusen, seine Papiere zu ordnen. Als diesem eine Abschrift der Abbankungs-Urkunde in die Hand siel, und er frug, wo er dieselbe hinlegen solle, warf Bictor Amadeus ein: Nennt das Papier nicht Abbankungsacte. Es ist nichtig, in der Substanz mangelhaft wie in der Form. Ich habe es untersucht und untersuchen lassen: ich bin dessen gewiß, was ich sage. Es ist aber ein Glück, daß es sich so verhält. Hier ist Alles in Unordnung. Ich bin genöthigt worden, nach Pie-

ment zuruckzusehren, um bem Ruin vorzubengen. Lanfranchi ftammelte einige Worte ber Rechtfertigung. Aber bie Antwort war: 3ch habe so oft mein Leben preisgegeben und taufent Gefahren verachtet, um ben Glanz meines Hauses zu erhöhen und zu bewähren. 3ch will und barf nicht leiben, baß er jest verbunkelt werbe.

Tage und Bochen vergingen. Bictor Amabens war in beftanbiger Aufregung. Balb riefen, balb jenen ber Minifter und Rathe ließ er zufen, fprach mit Allen über einzelne Befchäfte wie über bie Beitung ber Dinge im Allgemeinen, tabelte Alles auf's beftigfte, beflagte fich über bee Cobnes Unbant, ließ fich leibenschaftlich gegen D'Ormea aus, beffen Ginfluge er ben Biberfrand bes Gobnes gufchrieb. Wegen ben Prafibenten Caifotti außerte er auf's beftimmtefte, feine Abbantung fet nichtig: er habe fie nicht beschworen, noch feine Unterthanen ibree Gibes entlaffen: er tonne umftogen, mas er gethan und fein Entichluß ftebe feft. Um 16. September befahl er D'Drmea, ben Ratafter Biemont's nochmals revibiren und jene Communen entschäbigen ju laffen, welche, nach feiner Unficht, bei ber letten Ausgleichung gu ftart belaftet worben waren. Bahrend er ihm auftrug, bies bem Ronige ju melben, fugte er ben überrafchenben Befehl bingu, Carl Emanuel follte fich nach Geneftrelle begeben, bie Befestigungen gu befichti= gen. Rach feiner Rudfehr murbe er ihm ben Tag beftimmen, an welchem er in Moncalier zu ihm zu fommen habe.

Carl Emanuel und seine Minister wurden inne, daß die Ratastrophe herannahte. Sie urtheilten, während der Reise nach Fenestrelle werde Bictor Amadeus den Anschlag aussühren, den er seit seiner Rüssehr mit sich herumtrug und bald in zornigen Aussällen, bald in versieckten Orohungen durchbliden ließ. Am Hofe, in der Stadt, überall, wo von dem Zwist verlautet war, herrschte so Spannung wie Besorgniß. Man kannte des alten Königs gewaltsamen und unternehmenden Sinn und zweiselte nicht an irgend einem großen Umschlag. Der Marchese D'Ormea stellte Carl Emanuel die Gesahr des Staates wie seiner Berson vor; die Königin bat ihren Gemahl, für seine eigene Sicherheit zu sorgen und empfahl dieselbe den Ministern an. Carl Emanuel, zwischen Kindesliebe und Herrscherpflicht schwankend, sambte D'Ormea nochmals nach Moncalier, den Bater zu bitten, ihm

sein Bertrauen zu schenken und ihn von ber gebotenen Reise zu entbinden. Aber Bictor Amadeus, ber immer noch auf des Sohnes Unterwürfigkeit gerechnet hatte, gerieth in völlige Buth, so sehr auch D'Ormea sich bestrebte, ihm zugleich mit seinem Dankgefühl seine eigenen Pflichten klar zu machen. Bleich und mit donnernder Stimme rief er dem Minister zu, sein Sohn solle nach Fenestrelle gehen und dann seine Besehle entgegennehmen. Er selbst solle sich nicht wieder zwischen Bater und Sohn stellen, sonst werde es ihm übel ergeben.

Carl Emanuel, burch ben Marchese D'Ormea von ber Antwort und ber Haltung bes Baters in Kenntniß gesetzt, berief den Ministerrath, um für alle möglichen Fälle Borkehrungen zu treffen. In Turin befand sich keine andere Mannschaft als ein Bataillon, nehst zweihunbert Mann Besatung in der Citadelle. Man ließ aus den nächsten Standquartieren zwei Infanterieregimenter und ein Regiment Oragoner kommen, und da es an Casernen sehlte, bivouakirten diese Truppen einige Tage lang auf dem Plate und unter den Loggien von San Carlo. In der Armee wurden mehr Besörberungen vorgenommen, und die vacanten Aemter der Gouverneure von Turin, seiner Citadelle und Savovens wieder besetzt. Der König beschloß, nicht mehr nach Moncalier zu gehen, sondern wollte dem Bater Zeit lassen, sich zu beruhigen. Sonst wurde in Bezug auf denselben nichts gesändert.

Die Tage verstrichen, ohne baß Bictor Amadeus irgend etwas vorgenommen hatte. Allein, in der übelsten Laune, blieb er in der Gesellschaft der Marchesa di Spigno, welche an solchen Tagen des Wortes des Pater Dormiglia gedenken mochte. Rur gerusen oder mit ausdrücklichem Auftrage des Königs kamen Personen vom Hofezu ihm. Gegen Alle ließ er seinen Merger aus, gegen Alle sprach er in heftigen Ausdrücken von des Sohnes Undank und von dessen schlechter Regierung, der er ein Ende zu machen denke. Ueber das Wie außerte er sich nie: wahrscheinlich hatte er es sich selber nicht klar gemacht. Als er den Sohn nicht wieder erscheinen sah, sandte er am 23. September den Baron Faverge, einen savohischen Edelmann, nach Turin, mit einer Einladung nach Moncalier zu kommen, um seine

Befeble ju bernehmen. Carl Emanuel antwortete fdriftlich. Gein aneführlicher und ehrfurchtvoller Brief mar ablehnend, erlauterte aber jugleich bie Grunde feiner Beigerung. Diefe Grunde bestanden in ben banfigen Erflarungen, Die ber Bater ibm perfenlich wie Unbern gemacht, Erffarungen, aus benen flar bervorgebe, bag feine Befinnung gegen ibn fich gang geanbert, mas ihn mit bem tiefften Leibwefen erfulle. Die Beit werbe feine Schuldlofigfeit an ben Tag bringen; er werbe fich fiete beftreben, bee Batere Tugenben nachzuahmen; er werbe bie Regierung fuhren, felbftftanbig und nicht in Abhangigfeit von andern, und fein leben fegen an die Aufrechthaltung ber toniglichen Autorität und feiner eigenen Ghre. Bictor Amabeus wieberbolte feine Aufforderung: in Begenwart bes Marichalls Rebbinber und bee Grafen von Rone werbe er mit ihm reben. Der Ronig erwiberte, bag, ba es fich um feine gebeime Unterrebung banble, er ibm feine Mittheilungen burch ben Mund ber nämlichen Berfonen machen laffen mochte, bie er ju Beugen ber Bufammenfunft bestimmte.

Rach biesem Briefwechsel ließ Bictor Amadens seinen vormaligen Beichtvater, den Abate Boggio di Sangano rufen, mit dem er sich in seinem Cabinet einschloß. Hier vertraute er ihm in seierlichem Tone, wie sehr und in wie viel Dingen der König, sein Sohn, sich gegen ihn vergangen. Zum Beweise legte er ihm bessen lette Schreiben ver: selbst ihn zu sehen verweigere er. Dennoch, fügte er hinzu, sei der Schuldige nicht er: die Urheber so unwürdigen Benehmens seien die trentosen Minister. Unter solchen Umständen blieben ihm nur zwei Auswege, in ein Aloster zu gehen oder das Land zu verlassen. In ein Kloster zu gehen oder das Land zu verlassen. In ein Kloster gehen könne er nicht mehr, seiner Heirath wegen; so werde er denn Piemont verlassen, sich nach Maisand begeben, dem Kaiser die Sache vorlegen und ihn zum Schiedsrichter bestellen zwischen Bater und Sohn.

Der Abate erftarrte bei biefen Worten. Auf bie einbringlichste Beife schilberte er bie verberblichen und unheilbaren Folgen eines solchen Schrittes, ber ben Staat ruiniren und einen ewigen Flecken auf bem glorreichen Namen Bictor Amabens' guruckfassen wurde. Er moge sich gebulben; fein Sohn werbe zu ihm zurucklehren, sobalb er von bes Batere wahrer Gesinnung unterrichtet sei. Bictor Amabens

erwiterte: es sei vergebliches Heffen, se lange tie gegenwärtigen Minister im Amte blieben. Ich will meinem Sehne tas Scepter nicht nehmen, setzte er hinzu, ich will's ihm nur sester in tie Hand geben. Die Thatsachen werben's beweisen. Die Schuld ber gegenwärtigen Berwicklungen trägt D'Ormea. Riedriges Gewürm! Ich habe ihn aus tem Staube ausgehoben: tas ist sein Dank! Aber er mag zittern, tiese Galgenbrut! Das einzige Mittel, die Dinge wieder in's rechte Geleis zu bringen, ware seine Entsernung. Aber freiwillig wird er sich nicht bazu entschließen: ich muß meinen Sohn zwingen und habe bas Mittel bazu.

hierauf nahm er bie Entjagungeurfunde mit ben Borten: 36 widerruse meine Abrantung und lose so meinen Sohn von ber schlimmen Rotte, bie ihn umgibt. herr Abate, fest euch bort an ben Tifc, und fcreibt, mas ich bictire. Boggio bebte am gangen Leibe. Er warf fich feinem alten herrn ju Gugen, bat, befchwer ibn, er moge feinen Entschluß antern, er moge nicht ihm einen fo fcmerglichen Auftrag geben. Schreibet, wiederholte Bictor Amabens; ich will's. Ihr verlagt bies Bemach nicht, bevor ihr ben Aft anfgefett. Es blieb bem Abate feine Babl. Er fcbrieb rafc nieber, was ihm vorgesagt warb. In biejem Schriftstud bieg es, bas Bertrauen bes Ronige Bictor Amabeus, ber Bring von Savoben werbe immer mit Chrerbietung und findlicher Ergebenheit feinen ernftlichen Abfichten und Begehren entsprechen, babe ibn bewogen, biefem bie Regierung zu übertragen. Da bies aber in ber Absicht geschehen fei, bes Staates Boblfahrt zu forbern, nicht bemfelben Rachtbeil zu bringen, und er nun mit tiefem Leidwefen ertenne, bag bas Gegentbeil eintreffe, erfulle er eine beilige Pflicht, indem er burch gegenwärtigen Alt erflare, wie bie Uebergabe ber Krone an ben Bringen von Biemont, mittelft ber Urtunde vom 3. September 1730, Wirfung ju baben aufhöre, weil ber beftimmenbe Anlag bagu weggefallen fei. folog mit ber Erflarung, wie er, bas Gingetretene im Boraus befürchtent, in jenem Document aus Borficht bie Beamten und übrigen Unterthanen ihres Gives und ihrer Pflicht nicht entbunden habe. Nachtem ber Abate geschrieben, warb er entlaffen, unter bem Berfprechen, am folgenben Tage gurudgutehren, um ben Entwurf ju berbeffern und ine Reine ju bringen.

Als Boggio Turin erreichte, waren die Thore schon geschlossen und er mußte außerhalb der Stadt übernachten. Um nächsten Morsgen ging er zum Cabinetssekretär des Königs, Lanfranchi, und erzählte ihm Alles. Carl Emanuel, der sich auf dem Lustschlosse La Beneria besand, wurde eiligst von dem Borgefallenen in Kenntniß gesetzt. In dem Palast zurückgekehrt, ließ er sich von dem Abate Alles aussührlich erzählen und berieth dann mit D'Ormea. Dieser bot seine Entlassung an, um eine Berständigung zwischen Bater und Sohn zu ersleichtern: als der König sie nicht annahm, sprach er das verhängnißsvolle Wort aus, man müsse sich der Person Victor Amadeus' verssüchern.

Bas Carl Emanuel erwiederte, wie ber Minifter seinen Rath begrundete, wie bas peinliche Schwanken bes Sohnes besiegt warb, und bie politischen Rucksichten überwogen — niemand weiß barum.

Doch machte ber Konig noch einen letten Berfohnungsversuch. Er fandte am folgenden Tage Lanfranchi nach Moncalier, Bictor Amadeus jum Aufgeben seines Planes, jur Herausgabe ber ben Wiberruf enthaltenben Schrift zu bewegen. Alles war vergebens.

Es mar fpat Abends, als Carl Emanuel bas Confeil gufammenrief. Auger ben Miniftern waren mehrere ber bochftgeftellten Berfonen jugegen, unter ihnen ber Marichall Rebbinber und ber Ergbifchof von Turin. Auf bes Ronigs Geheiß trug D'Drmea bie gange Angelegenheit vor und machte bie Dringlichfeit ber Gache geltenb. Babe ber Ronig, fchlog er, nur feinen Gefühlen Behor, fo murbe er fich bem Bater fügen. Aber es banble fich um feine Burbe, um bie Ehre wie bie Sicherheit ber Monarchie. Und nicht einmal aus eigenem Untriebe banble Bictor Amabens : er fei offenbar Berfzeug ber ehrgeizigen Abfichten einer Frau, welche, unverhofft gur Chre foniglicher Beirath gelangt, jest bie Ehre foniglichen Stanbes nicht verschmergen fonne und ben Bemabl ju nur noch leibenschaftlicherer Seftigfeit aufporne, in bem Dage, bag feine einft fo glangenben Beiftestrafte verbuntelt ericbienen. Alle Mittel ber Abbulfe feien vergeblich versucht worben. Schon babe Bicter Amabens feinen verberblichen Blan in's Werf zu fegen begonnen. Schon fei ber Wiberruf ber Thronentfagung aufgefett: wirfe er nicht, fo wolle ber Schlimmberathene nach Mailand geben und bes Raifere Beiftand anrujen. Burgerlicher Rrieg und frembe

Einmischung seien vor ber Thure: es gelte jest entschlossen handeln, um ben Ruin abzuwehren.

Alle Anwesenden gaben ihre Zustimmung. Der Haftbefehl wurde dem Könige zum Unterzeichnen vorzelegt. Noch war er unschlüssig. D'Ormea, der neben ihm stand, reichte ihm die Feder. Sire, sagte er, es handelt sich um Ehre und Leben. Die peinlichste Spannung hatte sich Aller bemächtigt. Carl Emanuel nahm die Feder und zeichnete, dann entließ er mit einer Handbewegung seine Räthe. D'Ormea nahm das Blatt und ging. In das Gemach eintretend, warf sich die Königin in die Arme ihres tief bewegten Gemahls.

Am Tage waren alle Borbereitungen getroffen worben. Gegen eilf Uhr Abends verließ ein Grenadierregiment Turin und rückte auf ber hügelstraße rasch gegen Moncalier vor. Ein zweites verließ die Citadelle und folgte. Das Schloß wurde auf allen Seiten umstellt. Der Oberst Graf von La Perosa führte die Truppen, bei benen D'Ormea sich befand.

Das Einfahrtthor von Moncalier wurde ber Mannschaft geöffnet, welche fich in ben Hofraumen aufstellte und bie Treppen befette. Der Oberft, von zwölf Offizieren begleitet, ging binauf nach Bictor Amabeus Schlafzimmer, beffen Thure von Sapeurs gewaltfam erbrochen warb. Die Marchefa bi Spigno, welche neben bem Ronig rubte, fprang auf, burch bas Geräusch erschreckt, eilte nach ber Thure, fab Mannschaft und Fadeln und Baffen, und warf fich wieber auf bas Bett mit bem Schrei: Mein König, mein König, wir find verloren! Der Graf la Berofa, an bas lager tretenb, erfucte ehrerbietig Bictor Amadeus, aufzusteben und fich anzukleiben. Ihr verhaftet mich alfo? frug biefer. Wir haben Befehl, une ber Berfon Ew. Majeftat zu verfichern, mar bie Antwort. Bas fagt ihr? brach Bictor Amadeus hervor; wißt ihr nicht, daß meine Berfon gebeiligt ift und bag ihr euch ber Felonie schulbig macht? Wir muffen ben Befehlen unfere Ronige gehorchen, erwiederte ber Graf, ber bann fic aur Marquife manbte und fie ersuchte, aufzusteben und fich im Rebengimmer angutleiben. Rein, nein, niemale, fchrie fie. Bebentet, Mabame, bag mir Gewalt brauchen werben, fubr la Berofa fort.

D mein König, mein König, schützet mich! rief bie Bedrohte, bem Gemahl umschlingend. Nun wohl, fagte ber Oberst, so seise benn, wie ihr wollt. Und die Offiziere traten herbei, und unter dem Geschrei der Widerstrebenden und den Drohungen und Berwsinschungen bes unglücklichen Mannes wurde sie gewaltsam aus seinen Armen gerissen und in das anstoßende Zimmer gedracht. Sire, richtete hierauf La Perosa das Wort an Victor Amadens, wollet bedenten, daß wir gehorchen mussen. Bas, rief dieser, ihr würdet es wagen, Hand an mich zu legen? Ihr, die ihr mich hundertmal an eurer Spitze gesehen, mein Blut vergießen für das Heil des Staates? Ihr habt den Muth, euern König gesangen zu nehmen, euern alten Herrn? Sire erwiederte der Oberst, wir haben Ew. Majestät als trene Unterthanen gedient: setzt schulden wir dieselbe Trene dem Könige, eurem Sohne. Der Soldat kennt nur seinen Eid.

Statt, bem Unabwendbaren gegenüber, sich zu beruhigen, erreichte bes Königs leibenschaftliche Aufregung ben höchsten Bunkt. Er bestheuerte, er werde sich nicht rühren; in die Decke sich einwickelnd, Nammerte er sich frampshaft an das Bett an. Sire, sprach La Berofa zu ihm, unser Auftrag ist an sich sich peinlich genug: ihr macht ihn nur noch schmerzlicher. So ward er mit Gewalt ausgehoben und in sein Cabinet getragen. Sein Toben ließ nach, und er kleibete sich an; auf seine wiederholten Fragen nach seiner Gemahlin ward ihm zur Antwort, er werde sie bald wiedersehen. Als er angekleibet war, sagte er: dies Berbrechen ist nicht meines Sohnes Wert, es ist eine Schandthat D'Ormeas. Sie haben Carlo vorgespiegelt, ich wolle ihm die Krone entreißen: es ist eine Lüge, eine insame Lüge!

Er ging die Treppe hinab. Als er die Soldaten sah, wollte er sie anreden: da bemerkte er, daß es das Regiment des Prinzen von Biemont und somit seinem Sohne seit lange anhänglich war. An Alles haben sie gedacht, sprach er vor sich hin. Er stieg in den Wagen, in welchem drei Offiziere Play nahmen. Eine Schwadron Dragoner mit 6 gespannten Bistolen ritt vorans, eine andere folgte. In gestrecktem Trabe ging's nach Rivoli, wo sie vor Tagesandruch anlangten. Das Schloß, das zum Kerfer bienen sollte, war zu dem traurigen Empfange vordereitet.

Der Marchefe D'Ormea trat in bas Schlafzimmer, fobalb Bictor

Amabeus hinausgetragen worben war, nahm fammtliche Papiere, tehrte nach Anrin zurud und funbigte tem Könige an, bag Alles vollbracht fei.

Es war vollbracht, aber bie Urtheile waren febr vericbiebenlantenb. Biele hielten bie Magregel fur gewaltfam aber gerechtfertigt burch bas Staatsintereffe. Antere nannten fie granfam und einem Batermorbe vergleichbar. Der, welcher bie Lage ber Dinge unvarteilich erwägt, muß zu ber Anficht fommen, bag es eine, wenn gleich traurige Rothwenbigfeit mar, fich ber Berfon bes abgebantten Ronias ju versichern. Bictor Amabeus erflärte Jebem, er wolle bie Prone wieber auffeten, weil fein Cohn in gwölfmonatlicher Regierung gezeigt babe, bag er fie zu tragen unfabig fei. Durfte Carl Emanuel in eine Demuthigung willigen, bie ibn erniebrigte in ben Angen feines Boltes und bes gesammten Europa? Des Baters Tob wurte ibm bie Arone wiebergegeben haben, aber ihr Reif hatte eine entweihte Stirne umfchloffen. Burbe bie Revocation befannt gemacht, bas Schiedsgericht eines fremben Fürsten angerufen, so war bie Donaftie entehrt, die Unabhangigfeit verlett, die Rube ber Monarchie auf's Spiel gesett. D'Ormeas' Rath war nothwendig.

Bictor Amadeus taufchte fich in Betreff bes Charafters feines Sohnes. Er hielt ibn für weichlich, nachgiebig, ohne Nerv: fo war Carl Emanuel nicht. Er war bebachtig, ruhig und befchloß erft nach reiflicher Ermägung: bann war er stanbhaft und fest. Darin war er verschieben von feinem Bater, bag biefer ungedulbig, fein Binberniß ertragenb, rafc und jah in allen feinen Entschliegungen war. Der alte Ronig glaubte ben Gobn burch einen Bint leiten zu tonnen: ale er auf Biberftand ftieß, warb er jum Meußerften getrieben. Bielleicht batte Carl Emanuel im gegenwärtigen Fall bennoch nachgegeben. ware nicht D'Ormea zu feiner Seite gestanden, ein Mann, aufgemachfen in Bictor Amabeus' Schule und Grunbfaten, gleich ihm von bem Bebanten einer ftarfen, einigen, absoluten Mouarchie erfüllt und nicht jurudichredent bor ichroffen Magregeln. Uebrigens maren bes abgebantten Monarchen Rlagen über bie Regierung grundlos. Richts war geanbert an feiner eigenen Theorie und Praxis, und in ber Berwaltung war teine Unsicherheit ju merten noch Erschlaffung.

Benn man hinwieber Bictor Amabens' Borte und Benehmen genau in's Huge faßt, fo überzeugt man fich, bag er feinen wirflichen Blan entworfen hatte. Er ließ gegen Jeben, ber gu ihm fam, feine Meinung ober richtiger feine Laune aus, er flagte, brobte, focht wie von Ginnen mit bem Stod im Zimmer umber, ließ bann Tage und Bochen verftreichen, batte nicht Freunde, nicht Anhanger, nicht guftimmenbe Mitwiffer. Den Biberruf ber Thronentfagung und bie Abficht, nach Mailand ju geben, vertraute er einem Manne an, ber auf's entichiebenfte abrieth, und es für feine Pflicht hielt, Carl Emanuel fogleich bavon in Renntnig zu feten. Alles bies berechtigt zu ber Annahme, baß feit bem apoplettifchen Anfall in Chambery feine Beiftesfrafte gelitten batten. Aber gerade bie Offenheit, mit ber er gu Berfe ging, bie Giderheit, bie er an ben Tag legte, ber Mangel an irgenbwelchen Borfebrungen, fteigerte am Turiner Sofe ben Berbacht. Bictor Amabene batte fo manden politifchen Plan ale Meifter ausgeführt, bag man argwohnte, er muffe in biefem Fall über unbefannte Mittel verfugen. Das gemuthmaßte Bebeimnig mehrte bie Beforgniß. Die Ronigin, welche überbies jebes Bufammentreffen ihres Gemable mit bem Bater fürchtete, bie Minifter wirften auf Carl Emanuel ein. Daber bie militarifche Dachtentwicklung bei ber Berhaftung, baber bie graufame Barte bei beren Ausführung. Man wollte Riemanb entfommen laffen. Bas man wollte, wurde erreicht, aber in Moncalier waren außer einigen erschrodenen Dienern nur ein feiner felbft taum machtiger alter Dann und eine von unruhiger Gitelfeit geplagte Frau. Man fant bie bem Abate Boggio bictirte Schrift, aber man entbedte feine Bapiere, feine Brieffchaften, bie von Berbindungen mit bem Mustanbe, von Complot, von Mitwiffern irgent eine Runbe gegegeben batten.

Das Schloß von Rivoli war in ber Eile jum Gefängniß umgesichaffen, und von einer ftarken Truppenabtheilung unter ben Befehlen bes Garbe Derftlieutenants Solaro besetht worden. Des Königs Berson wurde stets von vier Offizieren bewacht und die Thüre seines Zimmers durfte nicht verschlossen werden. Wollte er allein bleiben, so mußten zwei an der Thüre stehen, um zu hören, was er mit dem Difficische Zeuschrift w. Band.

Diener rebete. Bur nachtzeit mußte ein Offizier quer bor biefer Thure, ein anderer im Nebengimmer fchlafen. Der Dienerschaft murbe befohlen, nur mit lauter Stimme zu reben. Rebenthuren und Trepven wurden vermauert: eine einzige Thure führte zu seinem Gemach. Bunfchte er auf einer anftogenben fleinen Terraffe ju fpazieren, fo batten bie Bachen Befehl, fich in ber Rabe ju halten. Alle Schreibmaterialien wurden ibm verweigert. Der Beichtvater Abate Dormiglia traf balb ein, nach ihm zwei anbere Beiftliche. Morgens wurbe in ber Capelle Meffe gelefen; mabrent ber Konig berfelben beimobnte, burchsuchte Solaro mit zwei Offizieren auf's icharffte feine Bohnung, mas fich Abenbs, nachbem er zu Bette gegangen, wieberbolte. Obgleich bie Fenfter mit Gifengittern verfeben waren, genugte biefe Borficht nicht, und fie murben burch bewegliche bolgerne Berfcblage geblenbet, wie man fie an Rloftern und Gefangniffen fieht. Der Abate Dormiglia follte bies bem Ronige anzeigen: zitternb fam er bem Befeble nach. Im erften Moment begriff Bictor Amabeus nicht, um was es fich banble; bann blieb er wie erftarrt. Enblich fagte er mit verächtlichem gacheln: Run wohl, lagt fie bie Raften anbringen und foliegen.

Während ber ersten Tage überstiegen die Berwünschungen, bas Toben, die Ausbrüche der Buth alles Maß. Offiziere wie Diener litten gleichmäßig darunter. Man begann zu fürchten, es sei wirklicher Bahnsinn, so sehr vergaß Bictor Amadeus die Bürde des Mannes wie die des Fürsten. Dann beruhigte er sich allmälig, und frug nur nach der Marchesa die Spigno, und weinte und bat, man möge sie wieder mit ihm vereinigen. Als die Zustimmung dazu in Turin ertheilt ward, legte sich seine Hestorzubrechen.

Die Marquise war in ber Nacht ber Berhaftung nach ber Beste von Ceva gebracht worben, bem Deportationsort lüverlicher Beibebilder. She man sie zu ihrem Gemahl zurücksandte, ließ Carl Emanuel sie einen seierlichen Eid leisten, daß sie nie die ihr wiedersahrene Schmach entbeden werbe: von Bictor Amadeus befragt, sollte sie antworten, sie sei im Kloster von Cuneo gewesen, wie man diesem vorgespiegelt hatte. Am 11. Dezember langte sie in Rivoli an. Der König empfing sie mit lebhafter Freude. Er sprach ben Bunsch aus,

bie Flügelthuren feines Gemaches geschloffen zu feben, und es warb ibm gewährt, boch erft nachbem man ben Riegel abgenommen. Die Bache bei feiner Berson wurde burch zwei Offiziere verstärft.

Die Behandlung, welche Bictor Amabens gu Theil murbe, war eine barbarifche Graufamteit. Go verfuhr man mit einem Fürften, ber funfgig Jahre lang glorreich regiert hatte, mit einem Breife, beffen Alter burch Rrantheit und Berftimmung nur brudenber warb, mit einem Gelbheren, ber achtzehn Jahre hindurch bie Beere Biemont's und bes europäischen Bunbes geführt, mit bem Bertheibiger von Berrua, bem Sieger von Turin, mit bem Berricher, ber bas angeftammte Erbe feines Sanfes unendlich gemehrt, biefem Sanfe bie Ronigofrene verschafft, Biemont in bie Reihe ber wichtigen Militarftaaten Europa's erhoben batte. Und biefe Behandlung fam bom eignen Sohne. Die Berhaftung mochte eine Staatenothwendigfeit fein: bas Berfahren bei berfelben und bie Befangenschaft mit ihren Dagregeln waren nichtemurbig. Die Untersuchung ber mit Beschlag belegten Bapiere und bie fpurerifchfte Inquifition hatten gezeigt, bag ber Staat burchaus feine Befahr lief. Die Rlugheit mochte vorschreiben, ben alten Ronig eine Zeitlang unter Anfficht zu halten und auf feine Umgebungen gu achten: aber ibn in einigen Stuben bes Caftelle eingufperren, bon ben Seinigen gu trennen, wie ben fchlimmften Staatsverbrecher zu bewachen, aller Rube bes Beiftes und Rorpers gu beranben, feine angetraute Gemablin, eine Frau von ebler Geburt und feinem Bejen, mit bem Abichaum ihres Beichlechts gujammengumerfen: bas waren Sanblungen, von benen jebes redliche Berg fich mit Abichen wegwenben muß.

In Turin und im ganzen Königreich war die öffentliche Meinung Carl Emanuel fehr ungunftig. Der alte Sof, namentlich Bictor Amadeus' Baffengefährten, saben mit tiesem Leidwesen, was vorging. Aber die Unzufriedenheit machte sich nicht Luft anders als in vertrauten Gesprächen. Hauptfächlich traf ber Tabel ben Marchese D'Ormea, ber auch die Hauptschuld trug.

Dreizehn Monate und zwei Tage mahrte die Gefangenschaft. Es war ein trauriges Schauspiel. Der alte Fürst war wie zusammengebrochen in seinem Jammer und seiner Leibenschaft. Rein Zeichen mehr jener Geisteshoheit, welche bas Unglud besiegt; fleinliche Klagen, erniebrigende Bitten, ungerechtfertigter Zorn gegen willenlofe Wertzeuge, thörichtes Hoffen auf Einschreiten von außen, namentlich burch ben Einfluß seines Betters, bes Prinzen Eugen. Nebenbei bie unglaublichste härte gegen seine Gemahlin, auf die er plötlich seinen Haß warf, ber er kein Schmähwort und selbst körperliche Mißhandlung nicht ersparte, und die er anklagte, die Urheberin seiner Leiben zu sein, weil sie auf der Spitze des Montcenis ihm nicht zur Umkehr gerathen habe! Ein negativer Beweis des Ungrundes der Beschnibbung, daß die Marquise ihn selbstthätig angeseuert, die hand nach der Krone auszustrecken.

Dennoch tam er zu Zeiten zu sich, und sprach über seine Zeit und seine Regierung mit ber alten Klarheit und Bürde. Es waren bloße Blige. Seine Gesundheit sank: Steinbeschwerden nahmen zu. Zu Ende bes Winters wünschte er einen Wechsel bes Wohnortes. Am 10. April 1732 trug man ihn in einer Sänste nach Moncalier. Dort ward seine Laune immer trüber, seine Heftigkeit gegen die Narchesa di Spigno größer: er wollte sich von ihr trennen und in ein Kloster gehen. Oft nannte er den Namen seines Sohnes. Im Perbste versiel er in Kindheit und baute sich Kartenhäuser und konnte bald das Bett nicht mehr verlassen. Die Zunge versagte ihm den Dienst; die letzte Stunde schien zu nahen. Es ward nach Turin gemeldet: Carl Emanuel wollte nach Moncalier, aber er ließ sich durch Borstellungen zurückalten. Roch war er unentschlossen, da kam die Nachricht der Besserung.

Einen Augenblick gab biese Besserung wirklicher Hoffnung Raum. Bictor Amadeus tam völlig zu sich. Er frug mehrmals nach bem Sohne, nach der Schwiegertochter, nach den Enkeln. Er schien ein anderer Mann. Ruhig, resignirt, bereute er die Hesteilteit der letten Ziten und bat um Berzeihung, die er gekränkt. Ich habe meinem Sohne vergeben, sagte er zum Grasen Bagnone, einem der wachhabenden Ofsiziere; ich habe D'Ormea vergeben und Solaro. Aber in Wahrheit, Solaro hat keine Schuld: er mußte gehorchen.

Die hoffnung schwand bald und plotlich. Der Kranke versor auf's Reue die Sprache. Auch jett erschien Carl Emanuel nicht: er hatte nicht die Kraft, nach seinem eigenen bessern Bewußtsein zu hanbeln. Am 31. October begann ber Tobestampf. An bem Lager stanben bie weinenbe Marquise und die Kapuziner, welche die Sterbegebete sprachen. Der Oberst Solaro schrieb nach Turin, um Berhaltungs-besehle zu bitten. Um 7 Uhr Abends kam D'Ormea's Antwort, man sollte rasch alle Pallisaben niederwersen, die Fensterverschläge wegräumen, die vermauerten Thüren ausbrechen. Sterbe der König am selben Abende, so solle man die ganze Nacht hindurch arbeiten, damit keine Spur bliebe, wenn der Hos am solgenden Tage zu den Trauerceremonien eintresse.

Der Pater Perarbi sprach zu bem Sterbenben von Gott und von Bergebung. Richt wissend, ob ber König ihn noch verstehe, sagte er über ihn gebeugt: Wenn ihr mich höret, Sire, wenn ihr vergebet, um Bergebung zu erlangen, so füsset das Erucifix. Mit Inbrunst tüste Bictor Amadens das Bild des Erlösers. Bald nach neun hauchte er ben letten Seuszer aus. Man entsernte die Marquise von der Leiche. Am solgenden Morgen erhielt sie den Befehl, sich in das Kloster des heil. Joseph zu Carignan zurüczuziehen, welches sie später mit dem der Heimsung zu Pignerol vertauschte, wo sie Berwandte hatte und in hohem Alter starb, zu hart gestraft, auch wenn sie aus Chrsucht gesehlt, in jedem Falle höchst beklagenswerth.

Am 1. November 1732 begab sich ber Minister bes Auswärtigen und Kronnotar, Marchese bel Borgo, nach Moncalier, ben Sterbeakt aufzunehmen. In ber Domkirche zu Turin wurde seierliches Tobtenamt gehalten. Die Leiche aber ward nach ber Superga gebracht und ruht in den Gewölben des Denkmals, welches Bictor Amadeus' glorreichen Sieg und die Rettung seines Reiches verewigt.

### Ш.

## Die Anfänge Washingtons.

Bon

#### Dr. Eb. Reimann.

In dem großen Drama der Beltgeschichte treten eine Renge von Menschen gleichsam als Nebenfiguren auf, die es genügt mit einigen turzen Angaben oder bezeichnenden Beiwörtern einzusühren. Andere dagegen verdienen eine umständliche Charafteristif, und den hervorragenden Persönlichseiten gebührt sogar eine eingehende Darstellung ihrer Jugendschicksale. Denn wenn auch die Anlage etwas ursprünglich Gegebenes ist, so üben doch viele Berhältnisse einen unleugdaren Einfluß auf die Entsaltung berselben aus. Beides aber, die Fähigkeiten und ihre Ausbildung bedingen neben der Gelegenheit den Antheil, welchen die Einzelnen an der Bollziehung der Beltgeschick genommen haben.

Richt oft freilich find wir, selbst in ber neuen Zeit, im Stande, ben Entwicklungsgang eines großen Mannes mit Sicherheit zu versfolgen. Gar manche steigen aus bem Dunkel bes Privatlebens zu ungeahnter Berühmtheit empor; bann reiben sich wohl nachträglich bie Zeitgenossen bie Stirn und wecken bie alten Erinnerungen. So.

bankenswerth nun auch bergleichen spätere Angaben sind, so ist es bech dem Geschichtschreiber noch lieber, aus den Jugendjahren seines Helden Aufzeichnungen zu besitzen, die von diesem selber herrühren, und, anfänglich nicht bestimmt für die Deffentlichkeit, einen richtigen Einblick in Kops und Herz besselben gestatten. In Bezug auf den Feldberrn des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges sind wir in diese glückliche Lage durch Jared Sparks gekommen, welcher die kostbaren Ueberreste mit Ausdauer und Erfolg ausgesucht und im zweiten Bande die Schriften Bashingtons veröffentlicht hat. Nachdem nun, wie er selbst, sedann vor nicht langer Zeit Frving und de Witt in ihren Lebensbeschreibungen dieses großen Mannes seine Jugendgeschichte genauer, als früher möglich war, auf Grund jener Denkmäler dargestellt haben, sei es dem Deutschen erlaubt, die nämsliche Ausgabe mit densselben Hilfsmitteln in seiner Art zu lösen.

In ben letten Zeiten bes Protektors hatten sich zwei Brüber, bie einer alten englischen Abelöfamilie angehörten, in Birginien niebergelassen, wo dann sie und ihre Nachkommen als angesehene und
begüterte Grundbesitzer lebten. Der Urenkel bes einen ber beiben Einwanderer war Georg Washington, welcher ben Namen bieses Geschliechtes in die Weltgeschichte eingetragen hat. Er wurde ben 22.
Februar 1732 geboren. Als er elf Jahre alt war, verlor er seinen
Bater; aber die Mutter, eine treffliche Hausfrau, gottesfürchtig und
verständig, war ber ihr zufallenden Aufgabe durchaus gewachsen und
wußte sich die liebevolle Zuneigung der Kinder zu bewahren, ohne
babei ihr Ansehen zu gefährden.

Das Schulwesen stand in Birginien auf einer weit niedrigern Stufe als in Neu-England, und die meisten Sohne ber Aristofratie lernten nur so viel, als sie für ihren späteren Beruf unumgänglich brauchten. Auch Washington genoß im Ganzen einen dürftigen Unterricht, welcher sich auf die Elementargegenstände sowie auf die Remntniß ber im Leben eines Pflanzers vorkommenden geschäftlichen Schreiben beschränkte. Bon den Wissenschaften kam nur die Mathematit in Anwendung, die aber ihren heilsamen Einfluß ohne Zweisel in hobem Maaß auf den fähigen und fleißigen Knaben ausgeübt und

ihn zu folgerichtigem Denken angeleitet hat. Einen Blid in die Welt eröffneten ihm die Unterhaltungen mit seinem vierzehn Jahr älteren Bruber Lorenz und mehreren Gliebern einer angesehenen und gebilbeten Familie ber Nachbarschaft, und Reiten und Jagen stärkten nach ben Spielen der Kindheit ben träftigen Körper, bessen er sich von Ansang an erfreute.

Bashington offenbarte ichon in jungen Jahren einen Grundzug feines Befens, Stätigfeit und Ausbauer; was er anfing, führte er mit einer beinahe peinlichen Sorgfalt zu Enbe. Die Befte, welche fic aus feinen Anabenjahren erhalten haben, gewinnen ben Befchaner burch Deutlichkeit ber Hanbschrift und saubere Baltung, und mit ber größten Benauigfeit find bie geometrifchen Figuren gezeichnet. ber nämlichen ftrengen Gewiffenhaftigfeit getrieben, war er frubzeitig bemüht, fein Betragen gegen feine Rebenmenfchen nach beftimmten Befeten einzurichten. Unter ben Beugniffen ber geiftigen Thatigfeit biefer Jahre befindet sich eine Sammlung von 110 Regeln fur ben Umgang mit Andern. Bei weitem bie meiften berfelben beziehen fich auf bas äußere Benehmen; aber einigen von ihnen tommt ein boberer Berth ju, benn fie forbern auf, Schmeichelei und üble Rachrebe ju vermeiben, befonnen zu fein in Wort und That, bie Leibenschaften ber Bernunft unterzuordnen und von jeder fündhaften Erholung fich fern gu halten. "Befelle bich zu guten Menfchen, beift es weiter, wenn Dir Dein Ruf lieb ift; benn es ift beffer, allein ju fein, als in folechter Gefellschaft. Worin bu einen andern tabelft, barin fei felber untabelhaft; benn Beifpiele wirten mehr ale Borfchriften. Wenn bu bon Gott und feinen Eigenschaften fprichft, fo thue es mit Ernft und Suche jenen himmlischen Funten, ben wir Gewiffen nen-Ebrfurcht. nen, in beiner Bruft lebenbig zu erhalten ...

Unter solchen Beschäftigungen und in solchen Grundsaten, bemüht, eine "keusche", kummervolle, wie es scheint, nicht eingestandene herzensneigung, die ihn sogar zu dichterischen Bersuchen getrieben hatte, zu bezwingen: so trat Washington über die Schwelle der Rnasbenzeit in das Jünglingsalter hinein und begann seine praktische Lausbahn.

Sein Bruber Lorenz, welcher, bevor er fich hauslich nieberließ, im britifchen heere gebient und in Beftindien an friegerifchen Errig-

niffen Theil genommen, hatte ibn gleichfalls in bie Frembe ichiden und mit guten Empfehlungen auf bie englische Flotte geben wollen; aber bie gartliche Mutter war ber Ausführung biejes Blanes, welchem fie aufange gern ober ungern ihre Buftimmung gegeben, gulett boch binbernd in ben Beg getreten, und bie mathematifchen Stubien batten alebann bie Richtung auf bie Felbmeffunft erhalten, bie er nun eine Beitlang ausubte. Buerft im Marg 1748 ritt er über bie bewohnten Theile Birginiene binaus in bie Bilbnig, wo ein Lord Fairfar ungebenre ganbereien bejag, um fie in einzelne Gater abzutheilen. "3ch babe nicht mehr als 3-4 Rachte, fcbrieb er bierüber an einen Freund, in einem Bette gefchlafen, fontern mich, wenn ich ben gangen Tag uber eine weite Strede burchwanbert, (in ben Rleibern) bor einem Feuer auf ein wenig Beu, Streb, Binterfutterung ober eine Barenbant, was gerabe gu haben war, mit Mann, Beib und Rintern niebergelegt gleich Sunben und Ragen; und gludlich ift, wer ben nachften Blat am Feuer befommt. Rur eine reichliche Belohnung macht ein felches Leben erträglich. Gine Dublone ift mein täglicher Berbienft, fobalb bas Wetter erlaubt, ine Freie ju geben, und manchmal feche Biftolen".

Drei Jahre lang trieb barauf Bashington ale öffentlich angeftellter Gelbmeffer biefe lobnenbe Beichaftigung; benn er batte nur ein magiges Landgut geerbt, und erft ber lette Bille feines alteften Brubers, welcher in ber Bluthe bes Lebens ftarb und nur ein frantliches Tochterlein binterließ, bas bem Bater balb folgte, machte ibn ju bem großen Grunbeigenthumer, als welchen ibn bie Welt fennt. Aber er war auch in feinen Musgaben geregelt, und es erregte baber feine geringe Bermunberung bei bem neunzehnjährigen Jungling, als er auf ber Infel Barbaboes erfuhr, bag bort oftmale Leute, benen 2, 3-400 Morgen gehörten, burch Schulben gezwungen murben, biefen Befit gu veraugern. Derfelbe Ginn fur Ordnung und Regelmagigfeit, welcher fich ichon in feinen Schulbeften gezeigt und frater nicht einmal einen Gled in feinen Sanshaltebuchern litt, trieb ibn and, immer bie Ausgaben ftreng nach ben Ginnahmen einzurichten. Gein ganges Befen athmete fcon bamale Gebiegenheit, und balb genug erlaubten ibm bie Umftanbe, feinen Lanbeleuten fich fo gu beDie Borspiele bes Krieges, welchen gleichzeitig mit bem siebenjährigen, Franzosen und Engländer in Nordamerika führten, brachten
ihn zum Erstenmale in nähere Beziehungen zur Deffentlichkeit, und
er trat alsbann in eine Schule, in welcher er sich für seinen späteren
hoben Beruf vorbereitete und seinen Charakter vollskändig entwickelte;
es waren die eigentlichen Lehrjahre des großen Mannes.

Inbem nämlich bie Frangofen Anftalten trafen, bon Ranaba ans fich am Dhio festzuseten und ihre Berrichaft über bas im Besten ber Allegbands gelegene große und fruchtbare Land für immer au fichern: entschloft fich ber Stattbalter von Birginien, Dinwibbie, bie englischen Ansbrüche jene miffen zu laffen und beshalb an ben frangofischen Befeblebaber bes nachften feften Plages einen Boten mit einem Schreiben ju fcbiden; aber biefer febrte vor erreichtem Biel um. Darauf nun murbe ber nämliche Auftrag Bashington gegeben, ber bamals bereite, mabricheinlich burch ben Ginflug feiner angesebenen Bermanbten, bie Stellung eines Majors und Generalabjutanten für ben einen ber vier Milizbezirte Birginiens befleibete. Die Aufgabe mar nicht Bashington hatte freilich in ber hauptsache nur bas Schreileicht. ben ju übergeben und Antwort ju bringen; aber er mußte jur Binterzeit auf ungebahnten Wegen im fchlechteften Wetter - benn es regnete ober schneite fast unaufhörlich - burch bas Bebirge bis in bie Rabe bes Eriefees manbern, nicht ohne Befahr, von feindlich gefinnten Bilben angefallen zu werben. Aber er überwand alle Schwierigfeiten volltommen. Er lernte bier mit ben Indianern verhandeln und wußte über feine rothe Begleitung, welche bie Frangofen auf alle mögliche Beife von ihm abzugiehen suchten, eine moralische Ueberlegenheit zu behaupten; er zog eine Menge fchatbarer Rachrichten über bie Blane ber Wegner, ihre Starte, Befestigungen und bie Borbereitungen, bie fie bereits getroffen batten, ein, beobachtete bas Land auf feinem Marfc und zeigte feinen militarifchen Blid, inbem er ftatt eines Ortes, ber bereits fur bie Anlegung eines festen Blates auserschen mar, einen befferen empfahl; wenigstens errichteten an ber von ihm vorgeschlagenen Stelle bie Frangofen im nachsten Jahre bas Fort Duqueene, beffen Name fpater in Fort Bitt umgetauft murbe.

Sobald Bashington seinen Auftrag ausgerichtet und bie Antwort empfangen hatte, trat er bie Rudreise an. Die Ralte nahm

allmablich gu, tiefer Schnee verschlechterte bie Bege noch mebr, und bie Bferbe, welche bas Gepad trugen, wurden taglich fdmacher. Da beichlog ber bienfteifrige Jungling, fich von feinem Troß zu trennen und ju Gug ben nachsten Weg burch bie Balber ju fuchen, um fo ichnell ale möglich Bericht abzuftatten. Gine Flinte in ber Sanb, ein Bantel auf bem Ruden, welches einige Lebensmittel und feine Bapiere enthielt, manberte er nun mit einem einzigen, abnlich ausgerufteten Begleiter burch bie Bilbnig. Etliche frangofifch gefinnte Inbianer lauerten ihnen auf, und einer berfelben ichog nach ihnen aus ber geringen Entfernung von faum funfgebn Schritten, ohne gludlicherweife zu treffen. Gie nahmen ben Burichen in Bewahrfam unb entliegen ibn erft, ale bie Dunfelheit bereingebrochen war. Dann marichirten fie bie gange Racht, um einen Borfprung ju gewinnen, und eben fo ben folgenden Tag bis jum Abenbe. Der Glug, über ben fie nun fegen wollten, war aber nur an ben Ufern jugefroren, und gablreiche Gieftude ichwammen in ber Mitte bes Bettes. Mit einem einzigen Beile zimmerten fie baber am nachften Morgen ein Bloft, jeboch bie Sonne ging unter, ebe fie bamit fertig murben. Gie brachten es bann noch ine Baffer und ftiegen ab; allein bie Schollen . tamen in folder Menge, bag fie in bie größte Gefahr geriethen. 3n= bem nun Bashington versuchte, bas Flog etwas anguhalten, um bas Eis vorüberziehen zu laffen, wurde letteres mit folder Gewalt von ber reigenten Stromung gegen fein Ruber getrieben, bag er in bas gebn Gus tiefe Baffer fiel; aber mit gludlicher Beiftesgegenwart ergriff er einen ber gufammengezimmerten Baumftamme und bewahrte fich fo vor einem frühzeitigen Ente. Trot aller Unftrengung gelang es ihnen nicht, bas andere Ufer ju gewinnen; fie mußten vielmehr bie Racht auf einer fleinen Infel in ber bitterften Ralte gubringen, und erft am anbern Morgen fonnten fie über bas Gis, bas inbeffen feft geworben war, binnibergeben.

Um 16. Januar 1754, nach einer Abwesenheit von elf Wochen, erfchien Bashington am Sibe ber Rolonialregierung und überreichte bie erhaltene Antwort nebft feinem Tagebuche bem Statthalter, beffen Bufriedenheit er fich erworben zu haben hoffte; "benn bas war mein Biel, so ichloß er feinen Bericht, als ich die Reise unternahm,

und mein hauptbestreben mabrend bes ganzen Berlaufes berfelben- ').

Das Tagebuch wurde sowohl in ben Rolonien als auch in England burch tie Zeitungen veröffentlicht, und ber Rame bes Berfaffers aberfdritt jum erftenmal bie Grenzen feiner Beimath. Bugleich tnupfte fich an tiefen Erfolg fogleich ein neuer; tenn intem Birginien Amftalten traf, ben Abfichten ber Frangofen entgegenzutreten, und junachft 200 Mann nach ben Gegenden, bie Bashington eben feunen gelernt hatte, zu fenten beschloß, erhielt er ben Befehl über bie beiben Rompagnien mit bem Auftrage, schleunig ein Fort in ber Gabel bes Dhio ju vollenben. Balb barauf warb eine Bermehrung ber Streitfrafte um 100 Mann angeordnet, bie Ernennung hoberer Offiziere ftanb in Ausficht, und Ropf und Berg Bashingtons geriethen in unruhige Bewegung. Wenn er einerseits unparteiifch genug mar, um anzuertennen, daß bie oberfte Leitung eine ju große Aufgabe fur feine Jugenb und Unerfahrenheit mare, fo befag er boch andrerfeits fo viel Ehrgeig, bag er auf bie zweite Stelle verlangenbe Blide warf, und fo viel Bertrauen ju fich felbft, bag er hoffte, burch Fleiß und hingebung fich ber Beforberung wurdig zu machen. In biefem Sinne fcrieb er benn auch an einen Freund und Bermanbten feiner Familie, welcher bem Rathe bes Gonverneurs angehörte. Sein Bunfch ging in Erfüllung, er ftieg jum Dberftlieutenant auf '), und Rriegseifer und Thatenbrang schwellten nun feine Bruft. Er tropte beinabe auf feinen fraftigen Rorperbau, rubmte fich, an Entschloffenbeit feinem anbern nachzustehen, und glaubte, baß feine Dienfte benen ber Offiziere gleichfommen wurden '). Ale bie Nachrichten vom Beranruden ber Beinde fich bauften, schrieb er bem Statthalter von bem reigenben Schlachtfelbe, bas er fich mit Bilfe ber Natur geschaffen batte. Darauf gelingt es ihm in ber That, 33 Franzosen in ihrem wohlgewähl ten Berfted zu überfallen; er ift ber erfte, welcher fie erblicht, und bie am Leben bleiben, muffen bas Gewehr ftreden. Er erwartet nun eine größere Schaar; aber er will feinen Boll von bem Gewonnenen aufgeben und fechten, fo lange noch ein Schatten von hoffnung übrig

<sup>1)</sup> Writings of Washington, II. 411-447. — 2) II, 3. 4. — 3) II, 29.

fei. Streifende Soldaten bringen ihm dann Kunde, daß 9 Franzofen tommen; er versteht 90 und rückt mit 130 Mann aus, um dem Statthalter eine andere Sendung von Gefangenen zum Geschent zu machen. Als er die Wahrheit ersährt, daß es nur einige Ueberläuser seine, sindet er darin die größte Enttäuschung seines noch so jungen Lebens!). Statt neue Ersolge zu gewinnen, muß Washington, der indeß an die Spige des Regiments gestellt worden war, nach tapserer Bertheidigung gegen eine Ueberzahl die angebotene Kapitulation annehmen und zurückgehen. Dieses Mißgeschick entmuthigt ihn nicht, aber es mäßigt vielleicht seinen hisigen Eiser und läßt die andere Seite seines Wesens, überlegende Bedächtigkeit, stärker in ihm hervortreten. Als ihm Aufträge vom Statthalter zusommen, die nicht ausschihrbar sind, weiß er dies, unterstützt durch die Ersahrungen seiner Winterreise, siegreich darzulegen ").

Einige Wochen später hat er ben Degen bei Seite gelegt. Es war ihm und seinen Ofsizieren gleich ansangs widerwärtig gewesen, daß die virginischen Truppen den englischen nicht gleichgestellt wurden, der Sold der Ofsiziere war weit geringer, und an Rang standen sie benen nach, welche königliche Bestallungen hatten. Ein Hauptmann, der eine solche besaß und mit Washington zusammenhandeln sollte, weigerte sich, Besehle von diesem zu empfangen, und nahm auch für seine Lente gewiße Borzüge in Anspruch. Washington empfand beides sehr bitter und erklärte dies rückhaltslos dem Statthalter; denn er hatte noch nicht gelernt, durch die Wahl der Worte seine starten Empfindungen zu mildern ). Gleichwohl bewog er seine Ofsiziere, den Dienst nicht zu verlassen, und benahm sich auch dem königlichen Hauptmann gegenüber vortresslich.

Um folche Rangstreitigkeiten zu verhindern, löste ber Statthalter, indem er sich hierbei auf ausdrückliche Weisungen des englischen Ministeriums berief, das Regiment in einzelne Kompagnien auf und trieb badurch den Besehlshaber besselben von seiner Stelle. Man wünsichte zwar, er solle die Führung einer Kompagnie übernehmen, ohne seinen alten Titel aufzugeben. Allein Washington wollte weber

<sup>&</sup>quot;) II, 25. 27. 36. 45. - 2) II, 51. - 2) Bergl. 3. B. II, 17.

jum Sauptmann berunterfteigen, noch ben Offizieren, bie ein tonigliches Batent befagen, nachfteben; befonters aber frankte ibn bie Umehrlichfeit, mit welcher ber Statthalter babei ju Berte gegangen; benn er hatte, wie es scheint, aus guter Quelle, gebort, bag Dinwiddie bie Maagregel feineswegs auf Befehl von Saufe getroffen habe. Daber wies er mit fcneibenber Scharfe jenen Borfclag w rud. "Der Antrag, fcbrieb er an ben Oberften, welcher ibm benfelben gemacht, bat mich in Erstaunen gefett; benn wenn Gie mir am tranen, ich werbe ein Batent behalten, mit welchem weber Rang noch Behalt verbunben ift, fo muffen Sie eine febr verächtliche Deinung von meiner Schwäche haben und glauben, bag ich noch nichtiger fet, als bas Batent felbstu. Er troftete fich mit bem Bebanten, bag er au einer Zeit, wo ihre geringe Bahl fie bem Angriff eines überlegenen Feindes aussette, ben Weg eröffnet und für feine Dienfte ben Dant bes Lanbes, ausgesprochen burch bie Bertreter beffelben, empfangen. Aber er hatte bas Baffenhandwert nur ungern aufgegeben, um bem Ruf ber Chre, wie er fagt, und bem Rathe feiner Freunde ju folgen 1). Als baber im nachsten Jahre General Brabbod mit zwei Regimentern regularer Truppen aus England tam, um einen großen Schlag gegen bas Fort Duquesne zu führen, fehnte fich Bashington, als Freiwilliger bem Feldzuge beizuwohnen; er wollte nicht allein bem Ronige und bem Baterlande wieber feinen Arm leiben, fonbern et erfannte zugleich, daß fich fur feine militarische Ausbildung nicht leicht eine beffere Belegenheit finden wurde. Der Beneral tam feinem Bunfch in ber That entgegen, indem er ibn in feinen Stab aufnahm und zu einem feiner Abjutanten machte. Diefe Stellung befriedigte Bashington burchaus; benn er ftant nun, wie er freudig an einen feiner Bruber fdrieb, unmittelbar unter bem Felbberrn, und batte beffen Befehle, benen unweigerlich gehorcht werben muffe, ben Betreffenden gu überbringen ?). Er burfte baber weber Rangftreit noch Unfechtung feiner Autorität befürchten.

Bon ben vortrefflichen Gigenschaften, welche Bashington spater offenbart bat, sind teine ber Belt mehr im Gedachtniß, als seine volltommene Uneigennügigkeit und sein Mangel an vorbrangenbem Ehr-

<sup>1)</sup> II, 66. — 2) II, 76.

geiz. Jene zeigte er schon früh. Als er bas Jahr zuvor bei ben Streitigkeiten über bas Berhältniß ber Provinzaloffiziere zu ben königlichen um ben niedrigeren Sold mit dem Statthalter gehabert, war dies geschehen, weil er darin eine ungerechtsertigte Zurücksetung sah; er hatte sich erboten, lieber als Freiwilliger zu dienen, und die benkwärdigen Worte dazugefügt, er würde, wenn seine Umstände mit seinen Neigungen übereinstimmten, keinen Angenblick zögern, letzteres vorzuziehen; benn die Beweggründe, die ihn zu den Wassen getrieben, seinen und ebel; er wolle nichts weiter erwerben, als Ehre, durch treue Dienste, die er dem König und Baterlande leiste. Diese Gestinnungen beseelten ihn auch jetzt; allein er versehlte doch nicht, seine Freunde davon in Kenntniß zu sehen, damit sie nicht glauben sollten, daß er durch vortheilhafte Anerdietungen sich hätte gewinnen lassen. Für die Reinheit seines Ruses hat er immer Sorge getragen.

Bashington wollte von ben englischen Truppen bie europäische Briegführung lernen, und er beobachtete gewiß mit icharfem Blid, aber and mit felbftftanbigem Urtheil; er fant balt bie methobijche Sangfamfeit Brabbod's unangebracht, und fein Rath war gu feiner größten Freude nicht gang ohne Ginfluß auf ben Beneral. Wenn er übrigene vorwarte brangte, fo that er bies nicht blog aus ungeftumer Rampfeeluft, fonbern er hatte bagu mohlberechtigte Grunbe. Da erfaßte ibn ein bosartiges Fieber, bas ibn enblich gwang, guruckzubleiben, wofern er nicht fein Leben auf's Gpiel feten wollte. Dennoch fügte er fich in bie verbriefliche Rothwendigfeit nur, nachbem er ben Bratbod bas Chrenwort erhalten, bag er nachgebracht werben murbe, bevor man gum Angriff auf bas Fort fchritte. Darauf verließ unb bamit troffete er fich. Obwohl bie Rrantheit feinen Rorper febr geichwacht batte, begab er fich boch fobalb als möglich gum Sauptheer. Am folgenben Tage murbe biefes von Frangofen und Inbianern, Die in Soblwegen wohl verftedt lagen, mit einem beftigen Gener empfangen und erlitt eine furchtbare Dieberlage. Die beiben anbern Abjutanten waren frubzeitig verwundet worben und Basbington batte trot ber Schwache, bie er noch fühlte, feine Thatigfeit fo gu fagen ver-

<sup>&#</sup>x27;) II, 31. 73.

breifachen muffen. Auf bem traurigen Rüchnarsch ersuhr er, baß umständliche Rachrichten über seinen Tod und seine lette Rede sich verbreiteten, und er beeilte sich baher, seine Mutter und einen Bruder davon in Kenntniß zu setzen, daß jeues unrichtig sei und daß er diese noch nicht versaßt habe. Washington war in der That unversehrt geblieben, obwohl ihm unter dem Leibe zwei Pferde getädtet worden und vier Rugeln durch die Kleider gegangen waren'). Sein Ruth und seine Entschlossenheit trugen ihm wohlverdiente Ehre bei seinen Landsleuten ein'), und ein Geistlicher pries in einer Rede, die nachber in Bhiladelphia wie in London gedruckt wurde, besonders den Muth "dieses jungen Helden, welchen die Borsehung ohne Zweisel auf eine so auffallende Weise gerettet habe, weil er dem Baterlande noch einen wichtigen Dienst leisten solle ").

So bachte jeboch Bashington bamale nicht; er empfant bie Schmach ber Rieberlage febr fcwer, und zwar um fo mehr, als er glaubte, bag bie Feinde hochftens 300 Mann ftart gewesen waren; hierin irrte er fich, aber im übrigen hatte er beffer gefeben als Brabbod. Wenn er nun bie Summe jog von feiner militarifchen Laufbahn, fo fant er, bag er einen Theil feines Bermogens aufgewenbet und feine Gefundheit erschüttert batte, vom Statthalter unebel behandelt und zweimal geschlagen worden war '). Er bachte noch nicht baran, bem Rriegeleben für immer zu entfagen, aber er mar entfchlof-.fen, fich ficherer ju ftellen und, wenn man feine Dienfte von neuem berlangen follte, Bedingungen ju machen, die feine gewonnenen Erfahrungen ihm an bie hand gaben. Er wurde wirklich jum Oberbefehlshaber ber virginischen Streitfrafte, bie auf 1000 Mann gebracht werben follten, ernannt und nahm bie Stellung an, obicon er überzeugt mar, er werbe mit vielen unüberwindlichen Schwierigkeiten zu tampfen haben und nicht sowohl Ruhm als ungerechten Tabel bavon tragen ').

Bashington zeigte hier eine bemerkenswerthe Boraussicht; benn feine Borte gingen buchftablich in Erfüllung. Gine ausgebehnte

<sup>1)</sup> II, 80 — 89. — 1) Bgs. and II, 109. Ann — 3) II, 89. Ann. — 4) II, 90. 92. — 5) II, 96.

Grenze von mehr als 300 englischen Meilen, welche burch Balb unb Gebirge ben Feinden überall Belegenheit bot, ju überfallen und gu entichlupfen, war zu vertheibigen, und er wünschte mit Beift und Leben feine Aufgabe gu tofen '). Aber bie Refrutirung ging nur langfam von Statten; auch bewies ibm eine langere Erfahrung, bag er ju erfolgreichem Schute wenigstens 2000 Mann haben muffe, mabrent bie anfängliche Babl nur auf 1500 erhobt murbe. Die Berpflegung war ichwierig und mangelhaft; Basbington fab fich genothigt, manches zu thun, was ihm eigentlich nicht oblag, und er that es auch jum Beffen bes Lanbes, aber er hatte boch noch oft Urfache, fich ju beflagen. Der fcwere Dienft und bie ungenugenbe Borforge für bie Truppen veranlagten Entweichungen von ber Fabne, bie noch bagu von ben Ginwohnern unterftut wurden. Die Gefete fur bie Solbaten maren ungureichend und erichwerten bie Sanbhabung ber Rriegegucht außerorbentlich. Auch an einem Beifpiel beftrittener Auteritat, wie fie bereite fruber ibm vorgefommen und fo unleiblich gewefen waren, fehlte es nicht. Wo bie regularen Truppen nicht genugten, follte bie Dillig gur Aushilfe bienen; aber Bashington fand fie vollfommen unbrauchbar. Die Ginwohner verweigerten einander eigennutig und furgfichtig nachbarlichen Beiftanb. Enblich bie toftbaren Dienfte ber Indianer ficherte man fich nicht burch geeignete Dagregeln, wie fie Bashington wieberholt empfahl, mahrend bie Franjofen fich ihrer mit bem größten Bortheil bei ben Ginfallen bebienten, welche fie noch im Berbfte bes Jahres 1755 machten und im folgenden Frühlinge wieberholten Der Jammer, ben fie baburch über bie Grenzbevolferung brachten, fcmitt Basbington in bie Scele. "3ch bin ber pathetischen Sprache zu wenig machtig, schrieb er an ben Statthalter, um eine Beidreibung ber Roth bes Bolfes gu berfuchen, obwohl ich ein ebelmuthiges Berg babe, welches bas Glenb fühlt und bemfelben abzuhelfen begierig ift. Aber mas tann ich thun? 3ch febe feine Lage, tenne feine Gefahr und nehme Theil an feinen Leiben, ohne bag ich im Stanbe bin, ibm etwas mehr als ungewiffe Beriprechungen zu geben . . . . Die flehenben Bahren ber Frauen und bie rubrenben Bitten ber Manner bereiten mir Tobesangft, und

ich erklare feierlich, ich würbe, wofern ich mich recht kenne, willig bem graufamen Feinde jum Opfer mich anbieten, wenn ich baburch bas Bolt etwas erleichtern könnte ').

Die Zeitungen aber verbreiteten bei biefer Gelegenheit ehrenrührige Behauptungen über sein Regiment, besonders bie Offiziere. Bashington zeigte fich barüber außerst empfindlich; er mar sich bewußt, feine Schulbigkeit gethan zu haben, er hatte ferner feinen Rath - jederzeit mit Freimuth und ohne Anmagung gegeben und bie Mangel, bie er bemerkt hatte, stets angezeigt; aber er brang nur in einigen Dingen und nur allmählich burch, in anbern fant er bei bem Gouverneur ober bei ber Provinzialvertretung fein Gebor. Unter folden Umftanben bachte Bashington einen Augenblick baran, feine Stelle niebergulegen. Allein gur Beit ber größten Befahr wollte er es nicht thun, und feine Freunde im Rath und im Unterhause von Birginien unterließen nicht, burch ihren Bufpruch ibn wieber aufzurichten und jum Bleiben ju ermuntern'). Go fuhr er benn fort, bem Baterlanbe ju bienen. Aber seine Lage befferte sich nicht; er mußte vielmehr noch baufiger als vorher über buntle, widersprechenbe Befehle fich befcweren; außerbem gerieth er fogar in ein unangenehmes Berbaltniß ju bem Statthalter, welcher ihm Borwurfe machte, bie er nicht verfoulbet ju haben glaubte. Die fortmährenben Entweichungen von ber Fahne ermubeten, wie er einmal fchrieb, feine Bebulb und qualten ihn faft ju Tobe. Bulest nothigte ihn eine Rrantheit, fich einige Beit jurudjugieben, und er beflagte mit Schmerg feine gefchmachte Befundheit 3). Beiter, wie im Morgensonnenschein, batte bie Belt vor ihm gelegen, als er ins öffentliche Leben trat; aber ber Tag mar

<sup>3)</sup> II, 143, 144. Bergl. 155. 182. Die Indianer waren ein gefährlicher Feind durch ihre Schnelligkeit, Lift und die Ausdauer, mit welcher fie alle Beschwerben ertrugen. Sie nährten sich babei von der Jagd oder dem Bieh der Einwohner. Da schling Washington dem Statthalter vor, wenn dieser Zustand länger dauere, to compel the inhabitants to live in townships, working at each other's farms by turns, and to drive their cattle into the thickly settled parts of the country (II, 134), was einigermaßen an Widusind I, 35 erinnert. — 2) II, 141. 144. 145 Anm. 161 Anm. und Sparks Life of Washington S. 58. 59 (Deffauer Ausgabe). — 3) II, 250.

schwall geworben, und ermübet, fast erschöpft setzte ber eble Wanberer seinen Weg fort. Die Träume von Beförderung im Heere waren verslogen, und nur in der Achtung von Seiten seiner Freunde suchte Basbington jest noch seinen Lohn!), benn ungern entbehren die Menschen immer der Anerkennung ihrer Bestrebungen, und wenn sie versagt wird, können auch große Naturen eine Zeitlang ermatten; aber leicht erbalten sie ihre Schwungfraft wieder.

Benn Bashington in ben Stunden ber Diebergefchlagenheit abermale baran bachte, fich in's Brivatleben gurudguziehen, fo gefchah es . befondere beshalb, weil er ichon vor geraumer Beit eingesehen hatte, bag es unmöglich fei, bie Grengen wirtfam gu fcugen, fobalb man fich auf bie Bertheibigung befchrante. Rach feiner Meinung, bie er wiederhelt mit Rachbrud ausgesprochen und verschiedenen Berfonen, bem Statthalter, bem Sprecher bes virginifchen Unterhaufes, bem Dberbefehlehaber ber englischen Streitfrafte in Norbamerita, Lord Loubun, mitgetheilt batte, mußte man jum Angriff übergeben und ben Gis bes Uebele, bas Fort Duquesne, nehmen. 2018 nun Bitt an bie Spige ber Beichafte fam, erfuhr Basbington bie boppelte Genugthung, unter ben friegerifchen Aufgaben, welche bas britifche Minifterium borfdrieb, auch bie Eroberung eines feften Plages am Obio ju finden und bie Provingialtruppen, welche für biefen Zwed mit regularen Streitfraften vereinigt werben follten, letteren im Range gleichgeftellt gut feben. Inbem er nun fein Borhaben, bas Beer gu verlaffen, auficheb und noch biefem Buge beimobnte, fonnte er ein wefentliches Beburfnig feines Charaftere befriedigen und feiner militarifden Laufbabn einen Abidlug geben '). Go febrte bie Beiterfeit wieder in feine Seele gurud, und feine gange Aufmertfamteit war auf bas Gelingen bes Blanes gerichtet. Gein Rath murbe mit Gifer ge= fucht, aber in einem wichtigen Puntte nicht befolgt. Anftatt bie alte Strafe Brabbod's ju benugen, ließ ber Dberbefehlshaber, General Forbes, eine neue burch bas Bebirge bauen. "Alles ift verloren, wirflich verloren, fcbrieb er einmal; unfer Unternehmen wird miglingen, und wir werben biefen Binter am Borbeerhugel fteben bleiben muffen, aber nicht, um Lorbeern ju fammeln, außer folden, mit benen

<sup>7)</sup> II, 276, 282. — 1) II, 276.

vinen glücklichen Ausgang verschaffen". Er war so in Berzweiflung, baß er wünschte, Birginien solle sich beim Könige beschweren und ihn mit dieser Schrift nach London senden, so sehr würde der Ruhm und bas Interesse Sr. Majestät verlett, so übel die öffentlichen Gelber verwendet.).

Es war nicht unbesonnene Ungebuld, bie ihn trieb, ju raschem Borbringen nachbrucklich zu mahnen. Rach sicheren Rachrichten war bie Besatzung von Duquesne nicht eben zahlreich; daß man biefe golbene Gelegenheit unbenutt vorübergehen lassen wollte, um sie viel-leicht nie wieber zu gewinnen, bas erregte seinen tiefen Unmuth.

Und beinahe batte man wirklich an ber Bergreibe, welche ben Ramen bee Lorbeerhugele tragt, mit ben Bagen fteben bleiben muffen. wenn nicht zufällig ein neuer Beg barüber entbedt worben mare. Das heer marfchirte nun gwar noch einige Meilen weiter: aber megen ber vorgerudten Jahreszeit und bes ichlechten Betters murbe bann in einem Kriegerath ber Befdluß gefaßt, Salt zu machen. Rum Glud trat fo ju fagen bas Bunber ein, von welchem Basbington Rettung erwartet batte. Durch brei Gefangene vernahm gleich barauf ber englische General, bag bie schmache Befatung tes Forts an Lebensmitteln Mangel leibe und von ihren indianischen Bundesgenoffen verlaffen worben fei; ba befahl er, ohne Bepad und Belte, nur von einem leichten Artilleriezug begleitet, vorwarts zu geben. 2Bashington, bem auf fein besonderes Bitten fcon fruber bie Borbut übertragen worben mar, eilte nun freudig voran; ber Feind wartete fein Erscheinen nicht ab, sonbern verbrannte bas Fort und entfernte fic in ber nacht; ohne Rampf war endlich bas heißersehnte Biel erreicht ').

Bashington konnte sich nun mit Ehren in bas Privatleben zurückziehen; benn Birginien hatte fortan keine verwüstenden Ginfälle mehr zu fürchten. Aber mit Schmerz sahen ihn seine Offiziere scheiben und gaben ihren Gefühlen schriftlich einen warmen und lebendigen Ausbruck 2). Denn mahrend er einerseits auf strenge Zucht gehalten, hatte er andererseits die Interessen seiner Schaten bei dem Statt-

<sup>1)</sup> II, 801. 311. 312. — 2) II, 298. 316. 320—321. — 3) II, 477. App. V.

halter mit Gifer vertreten '), unparteifiche Gerechtigfeit genbt und fich auch burch gewichtige Privatrucffichten nicht verleiten laffen, bei Beferberungen Unrecht zu thun ').

Fünf Jahre lang hatte Washington bie Waffen getragen. Wenn es ihm gelungen war, die Gunft seiner Landsleute zu gewinnen, so verdankte er diesen Ersolg nicht etwa glänzenden und blendenden Thaten, und ebenso erhellen keine Gedankenblige die Briefe, deren wir ans jener Zeit eine große Zahl besigen; denn er war kein spekulativer Ropf, und erst späker erwuchsen mit den höheren Aufgaben aus der Fülle der Thatsachen die weisheitsvollen Aussprüche, welche wir noch heute bewundern. Aber er hatte mit den Mitteln, die ihm zu Gebote standen, das Mögliche geleistet, nicht selten besser beobachtet als seine Borgeseten, überall gesundes Urtheil gezeigt und guten Rath gegeben, in gewissenhafter Pflichterfüllung war er unvergleichlich und schon erhob er sich zu umfassenden Anschauungen, welche den echten Staatsmann ersennen ließen 3).

Eben nach dieser Richtung hin sich weiter auszubilden, war ihm bereits Gelegenheit geboten; benn eine Grafschaft hatte ihn zu ihrem Abgeordneten gewählt. Während er nun mit Eiser und Neigung die Bewirthschaftung seiner großen Güter leitete, neue bazu erwarb, seinen Nebenmenschen gern hilfreich die Hand bot, gemeinnützige Unternehmungen förderte und in angenehmer Geselligkeit oder in der Jagd Erhelung suchte: war er zugleich fünfzehn Jahre lang ein regelmästiger Besucher des virginischen Unterhauses. Und so würden aller Bahrscheinlichseit nach seine Tage weiter in segensreicher Thätigkeit friedlich bahingegangen sein, wenn nicht der Streit, welcher indeß zwischen dem Mutterland und den Kolonien entbrannt war, auch ihn aus der Ruhe von Mount Bernon ausgeschrecht und abermals in das Feldlager gesührt hätte, wo nun größere Fragen entschieden werden sollten.

Reben ftandhaften Bertheibigern ber Rechte bes herrschers finbet fich in ber englischen Geschichte bie Jahrhunderte bindurch eine lange

the state of the party of the same of

<sup>1) 3.</sup> B. II, 173. 213. - 1) II, 124. 141. 252 - 253. - 1) Bergl, besenbers II, 324.

Reihe kühner Borkampfer für die Freiheiten des Boltes, und von den einen wie von den andern haben nicht wenige mit dem Leben ihre Beftrebungen büßen muffen. Jest wurden Regierung und Parlament einig, den Nachkommen der Ausgewanderten ein Recht zu verkurzen, welches die daheim Gebliebenen mit so vielen und schweren Rämpfen errungen hatten. Aber sie riefen damit einen ungeahnten Biderstand hervor.

Washington hatte sich bisher immer gut königlich gesinnt gezeigt. Er liebte das Land seiner Ahnen aufrichtig, und wenn er auch wünschte, daß es zu seinem eigenen Besten wie zum Bortheil der Rolonien diesen gegenüber ein nicht so engherziges Haudelsspstem verfolgen möchte, so war er doch der Berbindung, welche zwischen ihnen bestand, von Herzen zugethan, und darum erfüllte ihn die Zurücknahme des Stempelgesetes mit hoher Freude; denn wenn dies nicht geschehen wäre, meinte er, würden für beide Theile die Folgen schrecklicher geswesen sein, als man gewöhnlich glaube 1).

Bei aller Anhänglichkeit an die Beimath, wie die Rolonisten bamale Großbritannien zu nennen pflegten, mar aber Bashington nicht unempfindlich gegen bie Rechte seines engeren Baterlandes, und wie er fich einst wiber bie Bevorzugungen ber t. Sauptleute geftraubt batte, so wollte er jest auch nicht zugeben, bag bie Amerikaner in burgerlicher Beziehung ben Englanbern nachftanben. Daber beunruhigten ibn bie weiteren Dagregeln bes Minifteriums febr ernftlich. "Bu einer Zeit, fo fchrieb er am 5. April 1769 an einen Rachbar und Freund, wo unfere ftolgen Gebieter in Grofbritannien mit nichts geringerem fich gufrieben geben wollen, ale mit ber Bernichtung ber ameritanischen Freiheit, scheint burchaus etwas geschehen zu muffen, um ben Streich abzumenben und die von ben Borfahren ererbte Freibeit zu behaupten". Er fprach ichen bamals bie Meinung aus, bag für ein fo toftbares But niemand anfteben burfe, bie Baffen ju gebrauchen, aber er fab barin nur bas lette hilfsmittel. Daber mar er geneigt, Intereffen gegen Intereffen aufzurufen und bie anberwarts vorgeschlagene Berbindung gegen bie Ginfuhr gewiffer englifcher Baaren auch in Birginien zu beforbern. Durch feine Mitwirtung

<sup>1)</sup> II, 343. 345.

fam fie bier gu Stanbe, und er war entschloffen, mit religiöfer Bewiffenhaftigfeit fich ihren Bestimmungen zu unterwerfen, felbst wenn biefelben, wie er wohl wünschte, noch zehnmal strenger waren ').

Rach biefen Borgangen fann man bas weitere Berhalten Basbingtone vorausfeben. Er war ein Mann von lebhaften und ftarfen Befühlen; aber in feiner Banblungeweife ließ er fich nicht von ibnen beftimmen, fonbern befragte ben Berftanb. Inbem er nun ben Bang ber Greigniffe mit icharfen Mugen beobachtete, bas Schieffal, welches bie Bittidriften ber Rolonien bei ben lorbe und im Saufe ber Gemeinen erfuhren, forgfältig erwog und bie fich brangenben Magregeln bee Minifteriums und feiner Diener in Amerifa mit Aufmertfamteit verfolgte: fam er allmählig ju ber Ueberzeugung, bag bie Rolonien ber Berrichaft bes Barlamentes in Cachen ber Befteuerung um jeben Breis unterworfen werben follten. Seine gange Natur ftraubte fich. geftebt er, gegen ben Gebanten, bas aufzugeben, mas er werth und theuer balten muffe; und wenn ein angeborner Freiheitofinn ibm gefagt, bag bas Berfahren ber Regierung allen Grunbfagen bee Raturrechtes juwiberliefe, fo hatten ibn, wie er fich ausbrudt, fabigere Ropfe ale ber feinige belehrt, bag biefe Dagregeln zugleich bie Berfaffung und bie Wefete bes Mutterlandes felbft umftiegen, fur beren Aufrichtung ein Theil bes besten Blutes im Ronigreiche vergoffen werben mare. Gin lieber Freund macht ihm (1774) ben Borfchlag, man moge fich noch einmal an ben Thron wenben; aber Bashington erwartet von einem folden Ausfunftemittel nichts mehr. "Gollen wir alebann wimmern und um Silfe fcbreien, fragt er weiter, nachbem wir es icon fruber vergeblich mit Bittidriften verfucht haben? Dber follen wir forglos figen bleiben und zufeben, wie eine Lanbichaft nach ber anbern ber Anechtschaft jum Opfer fällt?" Wenn bie Amerifaner eine Gunft empfangen wollten, bann wurben allerbinge barüber hinausgebenbe Schritte verbrecherifch fein; aber er lebt ber feften Ueberzeugung, baß fie ein unzweifelhaftes Recht in Unfpruch nehmen. Mie eine Bolfeversammlung in ber Grafichaft Fairfar, beren Berbanblungen er leitete, fich gleichwohl auch fur einen folden Ausweg er-Mart, gibt er biefem Befchluß gwar feine Buftimmung, aber nur bes-

<sup>&</sup>quot;) II, 351. 356. Mam.

halb, weil bie anbern Dagregeln, welche ben Berfehr mit bem Mut. terlande noch mehr einschränften, baburch nicht aufgehalten werben follten, und er hofft, bag bas Bolf noch fo viel Tugend befite, um fich alles zu verfagen, mas nicht zu ben Rothwenbigfeiten bes Lebens gebore. "Dieß zu thun, haben wir ein Recht, und feine Dacht auf Erben fann uns zwingen, anders zu hanbeln, ebe fie uns nicht in ben elenbesten Buftand ber Stlaverei binabgebrudt batn. Er glaubt allerbinge, bie Roloniften murben ihr Biel fruber erreichen, wenn fie fic enthielten, bie Erzeugniffe ihres Bobens nach England auszuführen; aber que Grunden ber Gerechtigfeit bat er gegen biefen Schritt, melchen nur bie außerfte Noth rechtfertigen tonne, noch Bebenten, weil bie Ameritaner ben britischen Raufleuten ftart verschuldet maren. Der Streit mar von ihm nicht hervorgerufen worten, und er munichte wohl, baß berfelbe bei feinen Lebzeiten nicht ausgebrochen mare; ba es aber einmal geschehen, fo muffe zwischen Mutterland und Rolonien eine Grenze gezogen und die Rechte bes letteren beutlich festgestellt merben 1).

Mit folden Gefinnungen besuchte Bashington ben erften Congreß. Dort empfängt er von einem Sauptmann, ber früher unter feinen Befehlen geftanden und fich nun im Beere bes Benerals Bage in Bofton befant, einen Brief, worin bas Benehmen ber Ginwobner biefer Stadt mit bem beftigften Tabel überschüttet wird; aber er nimmt fie volltommen in Schut und bedauert ben Schreiber, ber in einem Dienste ftebe, an welchen sich ber Fluch ber spätesten Rachwelt beften werbe. Dit Nachbrud weist er jeden Gedanken ber Rolon iften an Unabhangigfeit ab, allein er erffart jugleich, wenn bas Minifterium die Dinge jum Meußersten treibe, fo werbe bei biefer Belegenbeit mehr Blut in Rordamerifa als jemals vorher vergoffen und bem Frieden biefes großen Lantes eine fo tobtliche Bunde beigebracht werben, baß felbst bie Beit bie Erinnerung baran nicht werbe beilen ober vertilgen konnen '). Im Marz bes folgenden Jahres (1775) schreibt er an einen Bruder, er fei entschloffen, ber Sache ber Rolonien im Nothfall Leben und Bermögen zu opfern, und bie Rachrichten über bas Gefecht von Lexington erfüllen ihn beinahe mit Freude:

¹) 11, 388 - 399.

beine er zieht baraus ben Schluß, baß bie Amerikaner für ihre Freibeiten fampfen werben. Allein ber eble Mann hat am Bürgerfriege niemals Gefallen, und so trübt sich benn ber Blid Washingtons, intem er baran benkt, daß ein Bruber bem andern bas Schwert in die Bruft gestoßen hat und die vormals glücklichen und friedlichen Ebenen Amerika's entweder mit Blut getränkt ober von Sklaven bewohnt werben muffen. "Traurige Wahl! ruft er schmerzvoll aus. Aber kann ein tugenbhafter Mann über seine Entscheidung unschlüssig sein"?)?

Gerade Washington wurde bald darauf, wie bekannt, dom zweiten Kongreß berufen, ben bewaffneten Widerstand der Kolonisten zu leiten. Dem Ruse des Baterlandes ist er immer bereitwillig gefolgt, und so übernahm er auch diesmal den ihm angetragenen Oberbesell, indem er zugleich auf jeden Lohn verzichtete und nur seine Auslagen erstattet haben wollte; denn seine Bermögensverhältnisse stimmten nun mit seinen Neigungen überein. Nicht blind trat er übrigens in den Kampf, sondern er wußte, welches Geschieß ihn möglicher Weise tressen bennte. Seinem Bruder Lebewohl sagend, schrieb er: "Ich habe mich auf einen weiten, unbegrenzten Ozean begeben, wo vielleicht fein sicherer Dasen zu sinden ist. Auch war er nicht ohne Mißtrauen, ob er der ihm zugefallenen Ausgade gewachsen sein würde; denn die Beit, we er zum ersten Mal voll jugendlicher Zuversicht den Feind erwartet hatte, sag setzt weit hinter ihm, und nur darüber waltete tein Zweisel in ihm ob, daß er seine Schuldigkeit thun würde.

So eröffneten sich ihm ungesucht die Pforten ber allgemeinen Geschichte. Die Jahrbücher berselben zeigen uns nicht selten Männer, die anfangs viel versprachen, aber bann hinter ben Erwartungen weit zurückblieben. Bashington hat bas glückliche Loos erfahren, baß sein Ruhm fortwährend stieg; als er seine irdische Lansbahn schloß trauerten die Guten in allen Ländern. Die bankbare Rachwelt ist ben Spuren seines Daseins mit liebevoller hingebung, man könnte sagen Schritt für Schritt, nachgegangen, aber die forgfältigsten Forschungen haben dem Glanze seines Namens teinen Abbruch gethan, und gesegnet geht sein Andensen durch die Jahrhunderte.

<sup>&#</sup>x27;) II, 399 ff. - ') II, 405-407. - 1) III, 1. 2. 5. 6.

## IV.

# Die Tübinger hiftorifde Schule ").

Eine Zeitschrift für Geschichte wird bie Geschichte ber Religion und ber Rirche nicht von sich ausschließen burfen; sie wirb baber auch

<sup>\*)</sup> Es bebarf taum ber Bemertung , baf bie hiftorifche Beitfdrift in ben theologischen Streitfragen, welche mit bem Gegenftanb biefer Abhanblung jufammenbangen, nicht Bartei ergreifen will, und bag fie bier, wie Aberall, nicht für bie Richtigfeit ber einzelnen Ergebniffe fonbern lebiglich far bie wiffenschaftliche Tuchtigleit bes Berichterftattere und bie literarifche Bidtigfeit bes Gegenftaubes haftet Bas aber biefe betrifft, fo ift bie Bebeutung ber Tubinger Schule fur bie biftorifche Literatur fo groß und von Freund und Feind fo anertannt, bag es langft bie Pflicht ber Beitfdrift war, ihren Lefern eingehenben Bericht barüber ju erftatten. Die vorliegenbe Abhanblung fieht ausgesprochener Dagen auf bem Boben jener Soule felbft ; inbef mirb gerabe bie objective Rarbeit, mit ber fie biefen Stanbpuntt ansprägt, am Beften baju bienen, une von jeber Berührung mit bogmatifden und firchlichen Controverfen ferne ju balten. Sie bezeichnet gleich auf ben erften Seiten auf bas Bestimmtefte ben Grunbfat, auf bem ibre gange Erörterung beruht: bag in ber hiftorifden Rritit bie biblifden Schriften nach benfelben Regeln wie jebe anbere Beschichtsquelle ju prufen, ju wurbigen und ju verwerthen feien. Db biefer Grunbfat richtig ift, ober ob im Gegentheil bie biblifchen Schriften als besonbere Gottesoffenbarung mit an-

ben neueren Berfuchen gur geschichtlichen Erforschung biefer Gebiete ober wenigftens ben bebeutenberen von biefen Berfuchen ibre Aufmertfamfeit guwenben muffen. Aber wer foll ihr barüber berichten? Die Sache hat gerabe auf biefem Gelbe ihre eigenthumlichen Schwierigfeiten. Jene Berfuche find bis jest, foweit fie bie driftliche Religion betreffen, fast ausschließlich von Theologen angestellt worben; und ihr Gelingen fest auch wirflich ein folches Daag theologischer Sachtenntniffe, ein fo flares Bewußtfein über bas Befen ber Religion und bie Eigenthumlichfeit bes religiofen Lebens, eine fo fichere Drientirung in bem gabprinthe ber theologischen Meinungen und Streitigfeiten voraus, bag fie faum bon Jemand unternommen ober auch nur vollständig gewurdigt werben fonnen, ber nicht burch eigene eingehente Befchäftigung mit ber Theologie in biefen Dingen eingewohnt ift. Aber ein folder wirb auch immer und nothwendig Bartei fein. Denn ble Runft ift bis jest noch nicht erfunden, über Fragen, welche unfere Beit bewegen und mit ihren tiefften Intereffen auf's Engfte verfolungen fint, unparteiifch, wie man ce nennt, ju Bericht ju figen, fich weber fur biefe, noch fur jene, noch fur irgent eine Geite gu entfcbeiben, fich jeber eigenen Unficht gu enthalten, und boch jugleich von jenen Fragen fo viel gu versteben, bag man ein Urtheil barüber abgeben, ober auch nur richtig barüber berichten fonnte. Conbern wer ben mirflicen Stand ber Sache tren barftellen will, ber muß auch wiffen, worauf es bei ihr antommt, wie es fich mit ben Grunten verbalt, welche von ber einen ober ber anbern Seite geltenb gemacht werben, welche Fragen noch unerledigt, welche gur wiffenschaftlichen Entfcheibung gebracht fint, und wo im lettern Falle bas Recht ober

berem Maßftab als alle anbern Geschicksquellen zu messen sind eine Frage, welche nicht die historische, sondern die theologische und philosophische Wissenschaft zu entscheiden, bei welcher also am Wenigsten eine historische Zeitschrift Partei zu nehmen hat. Wie diese bei einer Geschichte etwa des dreißigjährigen Krieges nicht nach dem religiösen Standpuntte des Bersassers, sondern nur danach fragt, od er von seinem Standpuntte aus die historischen Ereignisse nach den Regeln der historischen Wissenschaft ersorscht habe: so, und nicht anders dat sie sich auch bei dem vorliegenden Gegenstande zu verhalten. Die Redaction.

bas Unrecht liegt; er muß mit Ginem Wort feine beftimmte Anficht baben, feine beftimmte Stellung zwischen ben Streitenben einnehmen, er muß entweber einer Partei angeboren ober felbft eine Partei bilben. Jene Neutralität, welche von Manchen als bas Sochste gepriefen wirb, ift beim theologifchen wie beim politifchen Schriftfteller gleich fehr vom Uebel, weil fie nichts anderes bebeutet, als Farblofigfeit, Mangel an einer eigenen Ueberzeugung, Unficherheit bes Urtheils ober gangliche Gleichgiltigfeit gegen bie Cache, mit ber man fich beichaf-Ift aber bieje Urt von Barteilosigkeit weber zu verlangen noch ju munichen, fann überhaupt ber, welcher nicht außer ber Cache fteben foll, unmöglich außer und über ben Barteien fteben, fo lange bie Gache noch zwischen ben Parteien im Streit liegt, fo wirb auch ein Bericht wie ber gegenwärtige, nicht ju fürchten haben, bag er begbalb mit Migtrauen empfangen werbe, weil er zugeftandenermaßen aus bem einen ber ftreitenben Lager fommt. Inbem wir une baber jeber weiteren Borbemertung enthalten, wenben wir uns unferm Begenftanb felbft ju. Gine befondere Beranlaffung ju feiner Befprechung geben une einige Schriften, in welchen fich ber Stifter ber feg. Tubinger Schule sclbst theils gegen Angriffe vertheidigt, theils die Ergebniffe feiner Forschungen zusammengefaßt und fie auch bem Richttheologen zugang. lich gemacht hat:

Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegenwart. Bon Dr. F. Chr. Baur. Tub. 1859.

Das Christenthum und die christliche Kirche ber brei ersten Jahrhunderte. Bon Dr. F. Chr. Baur, ord. Prof. ber Theol. an der Universität Tübingen. 1. Aufl. Tüb. 1853.
2. Aufl. um einige Logen vermehrt und im Ginzelnen vielsfach vervollständigt, ebb. 1860.

Die driftliche Kirche vom Anfang tes vierten bis jum Enbe bes sechsten Jahrhunderts in den Hauptmomenten ihrer Entwicklung. Bon Dr. F. Chr. Baur, ord. Prof. u. f. w. Tub. 1859.

Schon ber Titel biefer Schriften beutet an, um was es fich bei ber "Tübinger Schule" handelt: um Forschungen über bie Geschichte ber christlichen Rirche und insbesondere über ihre Urgeschichte, um eine bestimmte Ansicht von ber Entstehung bes Christenthums, von feinem

ursprünglichen Charafter und seiner frühesten Entwicklung, und ebendamit auch — was ein Hauptpunkt ist — um eine bestimmte Ansicht
von seinen altesten Ursunden, unsern neutestamentlichen Schriften.
Die Männer, welche in diesen Forschungen seit einem Bierteljahrhunbert einen neuen Beg einschlugen, Baur, Strauß und ihre jüngeren
Meinungsgenossen sind zunächst, wie gewöhnlich, von den Gegnern
unter dem Namen der "Tübinger Schulen zusammengesaßt worden.
Gine Darstellung der Ansichten, welche diese Richtung bezeichnen,
wird und zugleich Gelegenheit geben, manche Buntte, von denen das
geschichtliche Berständniß der christlichen Religion bedingt ist, etwas
näher zu beleuchten.

Wenn bon ber "Tubinger Schule" die Rebe ift, pflegt man an eine theologische Bartei und theologische Erörterungen gu benten. Und Theologen fint es freilich, and benen biefe Schule beftebt, wie man benn überhaupt bie Untersuchungen, womit fie fich beschäftigt, bieber, wie bemertt, ber Theologie überlaffen ju feben gewohnt mar. Aber ibre Gigenthumlichfeit befteht nun eben barin, baß fie biefe Stoffe nicht vom theologischen, sonbern vom rein geschichtlichen Befichtepuntt and behandeln will. Um biefen Charafter anszudruden, haben wir fie ale hiftorifche Schule bezeichnet. Anch ben Ramen einer theologifden braucht fie allerdinge beghalb nicht abzuweisen und auf ihre Berechtigung innerhalb ber protestantischen Theologie nicht gu vergichten; fie fann vielmehr mit Grund für fich anführen, bag eben bas bem achten Beift bes Brotestantismus gemäß fei, Die geschichtliche wie jete andere Babrheit ohne alle Rebenrudfichten ju juchen, nicht bie wiffenfchaftliche Ueberzeugung nach bogmatifchen Borausfegungen, fonbern bie bogmatifchen Borftellungen nach bem Ausfall ber miffenicaftlichen Forfchung ju bestimmen. Doch biefen Bunft haben wir bier nicht ju untersuchen; wir betrachten bie "Tubinger Schule" nur nach ihrem geschichtlichen Standpuntt und ihren geschichtlichen Ergebniffen.

Bunachft muffen wir hiebei allerdings an die Geschichte ber Theologie anfnüpfen. Die altere Theologie verhielt fich befanntlich zu ben biblifchen Urfunden und Erzählungen gang allgemein ebenso unfritisch, wie dieß ihre Nachselgerin, die neuere Orthodogie, heute noch thut. Die Sammlung ber biblischen Schriften galt als Ganges für wort-

lich inspirirt und mithin für unfehlbar; an bem boberen Urfprung bon einem biefer Bucher ju zweifeln, bie Glaubwurbigfeit ihres 3m balte in Frage zu ftellen, erfcbien ale eine Gottlofigfeit, ein Berbehieraus ergab fich von felbst, wie man ihren geschichtlichen Inhalt zu behandeln hatte. Die Theologie follte ben Ginn ihrer Ergablungen ausmitteln, ihre verschiebenen Ausfagen verlnupfen wenn barin Wiberfprüche ober Unrichtigfeiten jum Borfchein tommen wollten, ihre burchgängige Glaubwürbigkeit barthun, nie aber und unter feinen Umftanben bie Babrbeit einer biblifchen Grgablung, bie Richtigkeit einer Angabe, bie Mechtheit und Gingebung eines biblifden Buches antaften. Der mittelalterlichen Theologie wurde bieg unn allerbings nicht schwer, weil bie bamalige Biffenschaft, frititlos und an Auctoritäten gefeffelt, auch mit ben nichtbiblifchen Schriftftellern nicht viel anbers zu verfahren pflegte. Auch fpater jeboch, als bas 15. und 16. Jahrhundert ben fritischen Ginn ju entbinden und einer wiffenschaftlicheren Geschichtsforschung bie Babn ju öffnen begonnen batte, tonnte fich boch bie Theologie von ber bergebrachten Auffassung und Behandlung ihres Gegenstandes nicht losreiffen: ber altere Brotestantismus, welcher sich gang und gar auf bie biblischen Schriften grunden wollte, tonnte einen Zweifel an biefen Schriften und ihrem Inhalt fo wenig, wie ber Katholicismus, ja faft noch weniger zugeben. Hur Einzelne wagten es, von bem bergebrachten Bege auf wenig betretenen Seitenpfaben fich zu entfernen, und felbft als feit bem Enbe bes 17. Jahrhunderte burch bie englischen und bann burd bie frangöfischen Freidenter ber Glaube an die biblischen Ergablungen in weiteren Rreifen erschüttert war, verhielt fich bie Theologie zu biefen nicht felten allerbinge leichtfertigen und maglofen Angriffen faft nur abwehrenb. Erft ber beutsche Rationalismus mar es, welcher innerhalb ber Theologie felbft ben burchgeführten Berfuch machte, von ber biblifchen Geschichte, und fo namentlich auch von ber Urgeschichte bes Chriftenthums, eine mit ber menschlichen Bernunft und ber allgemeinen Erfahrung übereinftimmenbe Borftellung zu gewinnen, biefe Geschichte aus einer munberbaren und übernatürlichen in eine naturliche zu verwandeln. Aber wie bieß auch sonft nicht felten im Anfange geschieht, er blieb bei biesem Bersuch auf halbem Beg fteben. ben zwei Boraussehungen ber alteren, supranaturalistischen Theologie: bag wir in ben biblifchen Ergablungen erftens reine Befchichte, und meitens eine übernaturliche, an bie fonftigen Befete bes Befchene nicht gebundene Beschichte haben - bon tiefen Boraussetzungen ließ er bie zweite fallen, die erfte wagte er in ber Sauptfache nicht angutaften. Go entftant fur ibn bie Aufgabe, ju zeigen, bag man bie biblifchen Berichte nur richtig aufzufaffen brauche, um in ihnen ftatt ber bermeintlichen Bunber lauter naturliche und bochft begreifliche Bergange ju entbeden. Da jeboch biefe Berichte in Birflichfeit gang unverfennbar Bunber ergablen und ergablen wollen, fo war ju jenem Rachweis feine geringe Runft nothig. Es mußten bie Mittel gefunben werben, bas, mas fich felbft als ein Uebernatürliches giebt, unbeichabet feiner Befchichtlichfeit, in ein Raturliches zu verwandeln. Aber bie Ruftfammern bes Rationalismus waren auch reich an ben biefur nothigen Apparaten. Gin faft unerfcopfliches Silfemittel bot fcon bie Sprache. Go manches, was fich une ale ein Uebernatürliches barftellte, ichien vielleicht nur fo, weil man bie Eigenthumlichfeit ber alt- und neutestamentlichen Ausbrucksweife, ber orientalifchen Bilberfprache, nicht in Betracht jog. Wenn g. B. ungabligemale im alten Teftament fteht, Gott habe gesprochen, war es benn nothig, biebei an ein wirfliches Sprechen gu benfen, tonnten bie Propheten nicht bilblich ihre eigenen gottbegeifterten Reben ale Reben ber Gottheit bezeichnet baben? Wenn ber biblifchen Ergablung gufolge bie Schlange mit Goa ober Bileame Gfel mit feinem Berrn rebet, war es nicht viel naturgemäßer, biefes Zwiegefprach in bas Innere ber betreffenben Berjonen ju berlegen, in ben Reben ber Thiere nur ben bilbliden Ausbrud fur bie Bebanten gu feben, welche in Jenen aus Unlag biefer Thiere aufgeftiegen waren? ebenfo in ben Borten, bie ber Teufel bei ber Berfuchung an Chriftus richtet, und in ber Teufels-Erficeinung felbit nur ben bilblichen Musbrud fur bie Ueberlegungen, welche Chriftus vor feinem öffentlichen Auftreten anftellte? Wenn bie Apoftelgeschichte ergablt, ber Beift fei am Bfingitfeft auf bie Sunger berabgefommen, mas beigt bas anbers, ale bag bie Junger bei biefem Anlag von einer lebhaften religiöfen Begeifterung ergriffen murben? Die Ergabler, nahm man an, wollten auch nichte anberes fagen; nur unfere Schuld fei es, wenn wir eigentlich nehmen, mas uneigentlich gemeint war, wenn wir orientalifche Bilber in occibentalifche

Begriffe verwandeln. Weiter bemertte man, bag bie religiofe Beltanschauung auch naturliche Bergange unmittelbar auf bie Gottheit jurudgujühren gewohnt fei, und tag von tiefer Beltanichauung wieberum bie Prientalen weit ausschlieflicher, ale wir, beberricht werben, und man folog bierane, bag bie biblifden Schriftsteller burchaus nicht bie Absicht haben, burch bie gottliche Urfachlichkeit, aus ber fie einen Borgang ableiten, Die Natururfachen auszuschließen, burch welche er geschichtlich erftarbar mire. Wenn also etwa ergablt wirb, Jehevah fei in Flammen auf ten Berg Ginai berabgefahren, fo follte bamit nur ein Bemitter angedeutet fein; wenn in bem borbin ermabnten Fall beim Pfingstfest feurige Bungen vom himmel berabgefommen fein follen, fo waren bas eleftrische Gunten; bag Baulus und Gilas im Gefängniß zu Philippi bie Geffeln ploglich von ben Banben fielen, war bie Wirfung eines Erbbebens; wenn Baulus vor Damastus geblenbet und nachher burch Ananias wieder febend gemacht, murde, fo ift jenes burch einen Blig, biefes burch bie falten Banbe bes alten Mannes bewirft worden u. f. w. Sollte aber bieje Erflarung nur ba zuläßig fein, wo bie Berichte felbst eine Bebeutung ber natürlichen Urfachen enthalten, Die mit im Spiel waren? ift es nicht ebenfo moglich, daß die natürlichen Gründe eines Erfolgs von bem Erzähler auch gang übergangen find? Dag 3. B. Chriftus und bie Apoftel ihre Arantenheilungen auf gang natürlichem Wege, wie andere Merzte, bewirft haben, wenn wir auch von ben Mitteln, bie fie anwandten, im Reuen Testament nichts lefen? Ja ift nicht vielleicht ber Schein bes Bunberbaren oft nur befihalb entstanden, weil ben Berichterstattern felbst bie näheren Umftande nicht so genau bekannt waren, weil auch fie für ein Unvermitteltes bielten, mas in Babrbeit feine ausreichenben Grunde gehabt hat? In folden Fallen ift es eben Sache bes Auslegers, Die fehlenden Mittelglieder ber Ergählung zu ergangen, und wenn es ihm nicht an bem nöthigen Scharffinn fehlt, wird er fich leicht überzeugen, bag 3. B. bie Tobtenerwedungen ber evangelifchen Geschichte und Chrifti eigene Auferstehung nichts anberes waren ale ein Wiebererwachen von Scheintobten, bag bei ber Speifungegeschichte Jesus nicht bas Unmögliche gethan bat, mehr als 5000 Menfchen mit wenigen Broben zu fattigen, fonbern bag er nur burd feinen Borgang ben Anftog jur freigebigen Bertheilung ber borbanrenen Lebensmittel gegeben hat, bag bas Bunber bon Rana nichts weiter ale ein Bodgeitescher; war, inbem Jejus bie Bafferfruge beimlich mit Bein fullen ließ, bie Anwesenben aber bieg nicht bemerften n. bgl. Rebmen wir bagu noch bie mancherlei Feinheiten ber Borterflarung, burch welche j. B. bas Banbeln Jefn auf bem Gee gu einem Banbeln am Geeufer, und ber wunderbare Fund eines Beldftude im Maul eines Fifches jum Berfauf bes Fifches um biefes Geloftud gemacht murbe, fo werben wir es begreifen, bag feine Bunberergablung augenscheinlich genug fein fonnte, um nicht von biefer rationaliftifden Auslegung in einen natürlichen Borgang umgefest, teine Schwierigfeit groß genug, um nicht von ihrem Scharffinn überwunden ju werben. Und was von ben Erzählungen gilt, bas gilt and bon ben Reben; wie ber Rationalismus in jenen nichte Raturwibriges bulben fonnte, fo in biefen nichts Bernunftwibriges; wo ibm baber im Munte Chrifti und ber Apoftel Borftellungen begegneten, welche fich mit feinen aufgeflarteren Religioneanfichten, feiner fortgefdrittenen Raturfenntnig und feinen moralifchen Begriffen nicht bertrugen, wie etwa die Borftellung, bag Gott im himmel throne, ober bie Lehre bon ber übermenschlichen Ratur Chrifti, von feinem vormenfdlichen Dafein und feinem bereinftigen Bieberfommen auf ben Bolfen, wie bie Artifel von ber Erbfunde, vom Berfohnungstod Jefn, bon ber Auferstehung und bem Bericht, wie ber Glaube an Engel und gar an Teufel - mo fo anftogige Borftellungen ben beiligen Mannern in ben Dund gelegt waren, ba mußte er naturlich alle feine Rrafte auftrengen, um fie gu befeitigen; und wenn man nur bie eis gentliche Meinung ber Rebenten von ihren meift bilblichen Ausbruden geborig unterschieb, wenn man es mit ber Drehung und Benbung ber Borte nicht ju fchwer nahm, wenn man endlich bebachte, baß Befue und feine Schuler fich wohl vielfach ber Rebeweife und bem Glanben bes Bolts, ohne ihn felbft gu theilen, anbequemt baben, fo founte ce nicht feblen: wie bie biblifche Beschichte zu einem burchaus naturlichen Berlaufe, fo murben bie biblifchen ober wenigftens bie neutestamentlichen lebren zu einer fo nüchternen "Bernunftigleit" umgeventet, bag auch ber aufgeflärtefte Rationalift fich bes Glaubens an fie nicht ju icamen brauchte. Die Glaubwurdigfeit und bas Unfeben ber beiligen Schriften ließ man fteben, aber aus ihrem geschichtlichen Inhalt wurde etwas gang anberes gemacht, ale in Bahrheit barin lag. Differifde Beirfdrift IV. Banb.

Und fällt es nun nicht fower, tiefer rationaliftifden Schrifterflarung ihre Gemaltfamteiten unt Sophismen, ihre huntertfache Ond lerei bes Textes, ihren Mangel an mabrhaft geschichtlichem Sinn, an fritischer Unbefangenheit unt an gutem Geschmad nachzuweisen. Auch ihre offenbarungeglaubigen Gegner haben bieg mitunter nicht ohne Erfolg gethan. Aber fie fonnten ten Rationalismus bennoch nicht aus bem Felre schlagen, weil fie felbst abnliche Gewaltfamteiten und Sophismen gur Durchführung ihres Standpunftes fich erlaubten, noch weit mehr aber, weil tiefer Stantpunkt mit ben Ueberzengungen ber Zeit und ben allgemein anerkannten Ergebniffen ber Biffenschaft im Biberfpruch lag. Co viel auch ter Rationalismns in feiner Bebanblung ber biblischen Ergablungen gefehlt bat: seine Fehler rührten nur baber, bag er ihre geschichtliche Bebandlung blos zur Balfte burd. führte; biefe Salbheit mar aber immer noch beffer, ale bas gang umgeschichtliche Berfahren bes Supranaturalismus, ber mit feinem Bunberglauben jebe Berftellung eines bistorischen Bufammenhange, mit feiner Infpirationelebre jebe Rritit ter biblifchen Schriften in ber Burgel unmöglich machte; bag fie biefes Berfahren gegen jene Salbbeit eintaufden folle, ließ fich von einer in allem übrigen Biffen fortfcreitenben Beit nicht verlangen. Weit entfernt baber, ben Rationalismus burch feine Apelogetif zu befiegen, nahm ibn ber moberne Supranaturalismus vielmehr immer vollständiger in sich auf: mabrend bie alten Theologen mit ihrem Bunberglauben burch bid und bunn gegangen maren, liebte man es jest and auf offenbarungegläubiger Seite, ben auffallenbften Buntern bie Spite abjubrechen, natürliche Erflarungegrunbe zwischen einzuschieben, bie eigentliche Meinung ber biblifchen Erzählungen binter unbeftimmteren Ausbruden, einen rettenben Engel z. B. hinter einer "Fügung ber Borfehung" u. bgl. ju verbergen. Ber Belege für Diefes Berfahren fucht, findet fie, um Andere ju übergeben, in reichem Daag bei Reanber. Gin Rationalismus, welcher die biblifche Geschichte geschichtlich behandeln will, aber babei auf halbem Weg fteben bleibt, und ein Supranaturalismus, welcher bom Offenbarunge - und Bunberglauben nicht laffen will, aber mit ber gleichen Salbheit fortwährenber Bugeftanbniffe an ben Begner fich nicht zu entschlagen weiß, bieß ist bas Schauspiel, welches uns bie Theologie auf biefem Gebiete im ersten Drittbeil biefes Sahrbunberts barbietet; und wenn bie Bebandlung ber altteftamentlichen Geschichte

und ihrer Schriften allmälig nicht ohne ben bartnädigften Wiberftand ber neu restaurirten Orthoborie auf einen freieren und gesunberen Beg einlenfte, jo waren boch bie fcuchternen Berfuche, bas Bleiche bei ber neuteftamentlichen gu thun, immer nur vereinzelte Ausnahmen. Selbft bie großen in unfere gange theologifche Entwicklung fo tief eingreis fenben Leiftungen Schleiermacher's und Begel's brachten bier gunachft feine Menberung bervor. Schleiermacher verhielt fich ale Rritifer und Ereget ju ben neutestamentlichen Schriften wefentlich rationaliftisch, mabrend er in feiner Glaubenslehre freilich mit bem Grundwunder bes "urbilblichen Chriftus" auch allen anbern bie Thure öffnete. Bon feinen Schulern mußten weit bie meiften, nicht ohne mancherlei Rapitulationen mit bem Zeitgeift, allmälig ben Weg zu einem fich mehr und mehr verbichtenben Supranaturalismus gu finben; wobei, bie Bunter betreffent, allerlei nebelhafte Phrafen über bie Sarmonie bes Beiftigen und bes Leiblichen, beschleunigten Naturproceg u. f. w. feine geringe Rolle ju fpielen hatten. Begel ftanb ber positiven Religion anfanglich gleichfalls mit einem Rationalismus gegenüber, beffen Gpuren fich auch nie gang bei ihm verloren haben; in ber Folge, ale bie Berfebnung bes Glaubens mit bem Biffen bas Lofungswort feiner Religionephilosophie geworben war, erffarte er bas Wefchichtliche bes Glaubene fur gleichgiltig, weil es nur auf bie 3bee barin antomme; fo angert er fich benn auch wirflich barüber fo unbeftimmt, bag fich bie entgegengefetten Unfichten faft mit gleichem Recht auf ibn bernfen fonnten. Seine Schule vollende war Anfange in ihrer vermeint= lichen fpefulativen Orthoboxie fo felbitgufrieben und glüdlich, fie pflegte auf ben auberwundenen Standpunfta ber rationaliftifchen Rritif mit fe vornehmer Beringichatjung berabgufeben, bag man bon biefer Geite ber, fo ichien es, alles andere eber, ale einen fo rabifalen Ungriff auf bie tirchlichen Ueberlieferungen, wie er balb barauf erfolgt ift, batte erwarten follen. Mis Marbeinefe feine fcolaftifchen Formeln in aller Unbefangenbeit mit Bibelfpruchen belegte, welche oft nicht bas Entferntefte bamit gu thun haben, ale Bruno Bauer, ber nachmalige Simmelefturmer, bie übernaturliche Erzeugung Beju "fpeculativ" bebucirte, und Bofchel feine theologischen Phantasmagorien gleich febr und mit gleichem Recht für biblifch und für philosophisch ausgab, ba hatte tiefe orthodore Berworrenheit in ber Segel'ichen Schule ihren Dobepuntt erreicht.

So war ber Stand biefer Untersuchungen, ale bor fünfundzwan. zig Jahren Strauß' Leben Jesu erschien. Die Wirtung biefer Schrift war eine fo außerorbentliche, wie fie in Deutschland tein anberes Bert bervorgebracht hat. Die Gelbsttäuschungen ber biblifden Theologie maren mit Ginem Mal von ber icharfften, unerbittlichften, ben Gegner unermubet in alle Schlupfwinkel verfolgenben, allen feinen Benbungen mit biglektischer Ueberlegenheit nachgebenben Kritik in ein belles Licht geftellt; ber Rationalismus fab bas tunftliche Ret feiner natürlichen Ertlarungen gerriffen, ber Supranaturalismus bie mubfame Arbeit feiner apologetifchen Schanzwerte zerftort, bie Balben und Unflaren aller Barteien fanden fich aus ihrer Behaglichkeit aufgeschrecht, jur fcarfen Stellung, jur, rudbaltelofen Entscheidung von Fragen gebrangt, beren Schwierigkeiten fie bieber fo gludlich auszuweichen gewußt batten. Rein Bunber, bag bent Schlag, welcher bie theologische Atmosphäre fo unerwartet burchjudt batte, junachft Gin Schrei bes Schredens und ber Entruftung, eine unbeschreibliche Aufregung gegen ben Friebensftorer, eine übertriebene Angft vor ben Berheerungen folgte, bie eine fo verwegene Rritit im Reiche bes Blaubens, ber Frommigfeit, felbft ber Sittlichkeit anrichten muffe. Und boch mar bas, mas Strauf wollte, im Grunde febr einfach. Er verlangte nicht mehr und nicht weniger, ale was fich für jebe wiffenschaftliche Theologie von felbft verfteht: bag bie evangelischen Berichte nach benfelben Grundfaten behandelt werben, nach benen wir jebe anbere Ueberlieferung beurtbeilen, daß ber fritischen Untersuchung ihre Ergebniffe weber gang noch theilmeife jum Boraus vorgeschrieben, daß bie Feststellung berfelben vielmehr allein und ausschließlich von ihr felbst erwartet werbe, bag mit Ginem Bort bie Rritit, auch bie biblifche Rritit, voraussegungs-Gin rein geschichtliches Berfahren und sonft nichts ift es, was Strauß für fie forbert, bie Ausmittlung bes geschichtlichen Thatbestandes aus ben Berichten, mas er als ihre Aufgabe betrachtet. Bur Boraussetzungelofigfeit bes Rritifere rechnet er nun allerbings auch biefes, bag er nicht von ber Borausfetung bes Bunberglaubens ausgebe. Seine Ansicht ift, bag biefer Glaube bisber von ber Theologie mit wenig ftichhaltigen Grunden gerechtfertigt fei, baß alfo bas Wefet eines ungerreißbaren Bufammenhangs von natürlichen Urfachen und Birtungen, welches fur alle anberen Gebiete bes Dafeins gilt, auch auf

bem einen ber biblifchen Wefchichte feine Beltung noch nicht berloren habe; bag ber gleiche Bug, welchen wir in allen anbern Gallen ale ein untrugliches Merfmal bes Ungeschichtlichen betrachten, auch in. biefem Ginem Galle feineswege ein Zeichen höherer Befchichtlichfeit fein tonne. Bon ber bogmatifden Frage nach ber Dieglichfeit bes Bunbere fonnen wir biebei gang abfeben, wiewohl bie Raturwiffenicaften g. B. und ebenfo alle antern Biffenichaften, außer ber Theologie, ibre Berneinung ftillichweigenb vorausfegen: möchte es ber Detaphpfit auch noch fo febr gelungen fein, jene Möglichfeit gu beweifen, wie fonnte von bem Siftorifer verlangt werben, bag er fich in irgent einem gegebenen Fall für feine Birflichfeit enticheibe? Gin Bunber ift ein Borgang, welcher mit ber Unalogie aller fonftigen Erfahrung im Biberfpruch ift, und eben bieg ift bas Wefen und ber Begriff bes Bunbers: mas mit unfern anberweitigen Beobachtungen und mit ben baraus abgeleiteten Gefeten übereinftimmt, bas nennen wir tein Bunber. Benn es fich baber um bie Glaubwürdigfeit einer Bunberergablung banbelt, fo beißt bas mit anberen Worten : was ift wahrscheinlicher, bag bier in ber Birflichfeit etwas geschehen ift, mas ber Analogie unferer gefammten Erfahrung wiberftreitet, ober bag bie Ueberlieferung, welche ein foldes Geschehen berichtet, falfch fei? Dit biefer Fragestellung ift aber auch bie Untwert gegeben. Denn ba fich bie Bahricheinlichteit einer Annahme eben nur nach ihrer Uebereinftimmung mit anderem ale mahr Anerfannten bemeffen lagt, und ba und nun in unferer Erfahrung von ungenauer Beobachtung, ungetreuer Ueberlieferung, absichtlicher und unabsichtlicher Erbichtung, überhaupt bon unrichtiger Berichterftattung gabllofe Beifpiele borliegen, von einem ficher beglaubigten Bunber bagegen, von einem nachweisbar nicht aus bem natürlichen Bufammenhang ber Dinge hervorgegangenen Erfolge tein einziges, fo lagt fich fein Fall benten, in welchem ber Biftorifer es nicht ohne allen Bergleich mabriceinlicher finben mußte, bag er es mit einem unrichtigen Bericht, als bag er es mit einer munberbaren Thatfache ju thun habe. Wenn baber Straug bie Bunber ichlechtweg als ungeschichtlich behandelt, fo thut er nur, was er ale boranefebungelofer Rritifer toun muß, er folgt nur beufelben miffenschaftlichen Grundfägen, nach benen fich bie Weschichteforschung auf allen anberen Gebieten richtet.

In ber Anwendung biefer Grunbfate fam er nun freilich an einem. für bie Deiften hochft überraschenben Ergebniß. .Theil ber evangelischen Erzählungen sollte ungeschichtlich fein; nicht allein bie Rindheite- und himmelfahrtegeschichte, fonbern auch bie Bunberthaten Jefu mit wenigen natürlich erklarbaren Ausnahmen, auch viele von ben Reben, barunter faft alle im vierten Evangelium berichteten, auch bie Auferstehung bes Gefreuzigten follte nur ber Ueberlieferung nicht ber Wirklichkeit angehören. Es begreift fich, wenn biefes Ergebnig felbft von benen, welche feinen fritischen Grundfaten im Allgemeinen ihre Buftimmung nicht verfagen tonnten, nicht wenige jurudichrectte. Aber wie viel auch bagegen geschrieben und geeifert worben ift: wenn man bie gange Daffe ber Begenschriften überblick, wenn man bie ausführlichen Beweisführungen ber Gegner porurtheilslos prüft, fo läßt fich nicht laugnen: es ift ihnen wohl gelungen, ben einen und ben anbern von Straug' Zweifeln zu entfraften, bie eine ober die andere feiner Behauptungen umzuftogen ober zu beschränten, aber baß feine fritischen Bebenten im Gangen auf miffenschaft. lichem Bege wiberlegt feien, wird bei unbefangener Brufung Riemand bebaupten tonnen.

Damit ift inbessen bie Straußische Evangelientritit erft nach ber Scite bezeichnet, nach welcher fie in bas negative Urtheil ausläuft, Je mehr beffen aber Bieles in ben Evangelien fei ungeschichtlich. feiner Anficht nach fein follte, um fo bringenber mar für ihn bie Aufgabe, biefes Ungeschichtliche in jenen Schriften zu erklaren. 2Benn fo manche Buge und Erzählungen in benfelben nicht aus ber Erinnerung an ben thatfachlichen Berlauf ftammen tonnen, wo ftammen fie benn ber? Auf Diese Frage gibt Strauß Die Antwort: fie find mpthisch; er will bie mythische Erflärung an bie Stelle ber rationaliftischen und fupranaturaliftischen feten. Näher liegt hierin breierlei. Gin Dithus ift 1) keine Geschichte, sondern eine Dichtung; er ift 2) nicht bas Wert eines Ginzelnen, sonbern einer Gefammtheit, nicht mit Abficht und Bewußtfein, fonbern unwillführlich gebilbet, er ift eine Boltsfage; er ift aber 3) nicht eine von jenen Sagen, welche tenbenglos aus bem freien Spiel ber Phantafie ober aus ber allmähligen Umbildung biftorifcher Erinnerungen fich erzeugen, fonbern er bient einem beftimmten Inhalt von allgemeinerer Bedeutung, gewissen praktischen ober bog-

matifchen 3been und Intereffen, im vorliegenben Fall religiöfen 3been jum Ausbrud. Benn Straug bie ungeschichtlichen Beftanbtheile ber evangelischen Ergablungen fur Dibthen erflart, fo beift bas: fie find Erzeugniffe ber driftlichen Bolfsfage, welche bei ihrer Bilbung, ohne ce felbft zu bemerten, von gewiffen religiöfen Intereffen geleitet wurde. Wollen wir aber miffen, welche bieg maren, fo werben wir auf ein Doppeltes verwiefen: bas Intereffe ber alteften Chriftengemeinte an ber Berberrlichung ihres Stifters und bas Beburfnig berfelben, in ibm theils bie altteftamentlichen Beiffagungen erfüllt, theils überhaupt bie fubifche Deffiasibee verwirtlicht gu feben. Den enticheibenbften Ginflug hatte aber nach Straug bas lettere Moment, wie fich benn auch nur aus ihm bie Erscheinung erffart, bag bie driftliche Sage, aus ben vielfachften Beitragen ber Gingelnen, aus gabllofen Meinen Quellen gufammengefloffen, boch im Bangen ben gleichen Weg einschlug und ein in ben Sauptpunften gufammenftimmenbes Chriftusbild lieferte. Bas ber Deffias fei, was er wirfen, wie er fich ber Belt barftellen, burch welche Bunber er verherrlicht werben follte, bieg mar icon burch bie jubifche Theologie fo weit festgestellt, baß fich einerseits aus biefer Erwartung, andererfeits aus ber geidictliden Erinnerung an Befu Berjönlichfeit, Thaten und Schidfale, in ber driftlichen Gemeinde eine Ueberlieferung bilben fonnte, Die in ibren einzelnen Beftanbtheilen feine größeren Abweichungen zeigt, als in unfern Evangelien wirflich vorliegen.

So fruchtbar und so berechtigt diese Erklärung ohne Zweisel in vielen Beziehungen ist, so hat sie doch zwei wesentliche Mängel, welche ihr Urheber auch seitdem, wenn wir nicht irren, als solche anerkannt hat. Bur's Erste nämlich läßt sich, auch wenn man im Uebrigen die Erzebnisse der Straußischen Kritik zugibt, doch nicht verkennen, daß nicht der ganze Inhalt unserer evangelischen Schriften auf dem von ihr eingeschlagenen Bege zu erklären ist. Uns der sagenhaften Uebersieserung geschichtlicher Thatsachen und aus der von Strauß angenommenen mbthischen Dichtung, mit Ginem Bort: aus der christlichen Belkssage, sassen sich theils nur die gemeinsamen Züge in den evangelischen Berichten, theils nur solche Abweichungen erklären, welche als zufällig und unwillsührlich durch alle diese Berichte sich hindurchziehen, ohne eine bestimmte Tendenz zu verrathen, oder einem derselben

eigenthumlich ju fein. Be mir bagegen gemiffe charafteriftische Buge burd eine gange Erangelienidrift fid mieterholen feben, mabrent eben tiefelben ber übrigen erangelischen lleberlieferung fremb fint, ba werben wir fie nicht aus ten gemeiniamen Motiven ber driftlichen Cogenbildung, fondern nur and ben befonderen, bem Urheber biefes Berichtes ober tem Rreife, teffen Sprecher er ift, eigenthumlichen Anschauungen und Intereffen berleiten tonnen; und wo biefes Gigenthumliche nicht etwa nur an einzelnen Punften einer gegebenen Darftellung jum Berichein tommt, fentern bas Bange barauf angelegt erscheint, es jur Anerkennung zu bringen, wo es auch in ber Anorbnung tee Stoffee, in ter Obronclogie, in ter Ergablung von Rebenumftanten, im Austrud fich ausprägt, wo langere Reben und Befprache, wie fie bie Cage nicht festzubalten pflegt, mitgetheilt werben, wie bief alles namentlich im vierten, naditem aber im britten Evangelium ber Fall ift, ba tonnen wir überzeugt fein, bag wir nicht eine einfache Aufzeichnung ben religiefen Gagen, fentern ein ichriftstellerifches Aunftwert vor uns haben. Ebentamit entiteht aber bie Aufgabe, bie eigenthumlichen Motive, tie leitenten Geranten und ben Blan ber einzelnen Schriften genaner ju untersuchen, bas Berbaltnig biefes Gigenthumlichen ju bem Gemeinsamen ber driftlichen Ueberlieferung ju bestimmen, und es aus seinen geschichtlichen Grunten, welche fcblieglich boch nur in ben verschiebenen innerhalb ber altesten Rirche vorhanbenen Auffaffungen bes Chriftenthums, in ben Parteiverbaltniffen biefer Rirche liegen tonnen, ju erflaren. Dur auf biefem Bege wird man aber auch hoffen tonnen, eine zweite Lude auszufullen, welche bas "Leben Icfu" offengelaffen hatte. Der Berfaffer riefer Schrift ift bei feiner Arbeit unverfennbar weit mehr von bem fritifchen Beftreben geleitet, ungeschichtliche Borftellungen über ben Stifter bes Chriftenthums ju entfernen, ale von bem positiv bistorischen, ein geschichtliches Bilb ben ihm zu gewinnen: er zeigt, mas er nicht mar; fragen wir bagegen, mas er gewesen ift, so tommen wir nicht über bie wenigen und etwas unbeftimmten Bermuthungen binaus, welche fich über ben geschichtlichen Rern ber evangelischen Darftellungen aus ber lieberzeugung von ber Ungefchichtlichkeit alles Uebrigen ergeben. Hun tonnte man freilich glauben, viel weiter laffe fich überhaupt nicht fommen, wenn es einmal mit ber Glaubwurdigfeit ber evangelifchen Berichte fo ftebe,

Aber fo schlechthin wird sich bieg nicht bewie Strauß annimmt. haupten laffen. Gefett auch, unmittelbar aus biefen Berichten ließe fich nicht mehr abnehmen, als was Straug von ihnen übrig lägt: bag Jefus, ber Cobn Joseph's und Maria's, bas nahe Gottesreich und fich felbft als ben Stifter beffelben, ben Deffias anfunbigte; bag feine Reben und seine Berfonlichkeit ihm eine Partei von begeisterten Anbangern gewannen; bag einzelne Buge feiner Birtfamfeit fcon auf feine Zeitgenoffen ben Ginbrud bes Bunberbaren machten; bag er bie berrichenbe Partei ber Pharifaer auf's Entschiebenfte angriff, ihren bitteren Sag auf fich lub und auf ihren Betrieb gefreuzigt murbe: bağ endlich langere ober fürzere Zeit nach feinem Tobe ber Glaube an feine Auferstehung und feine Aufnahme in ben himmel fich verbreitete - gefett auch, bie Evangelien felbst führten nicht weiter, fo verlobnte es fich boch immer noch, zu untersuchen, ob wir une nicht auf einem anderen Wege noch eine genauere Borftellung über ben Stifter bee Chriftenthums und fein Bert verschaffen tonnen. unfere Evangelien nicht einfache hiftorische Berichte, bat vielmehr bas religiofe Intereffe und bie bogmatifche Reflexion einen mefentlichen Antheil an ihrer Entstehung, fo find fie nur um fo gewisser Urfunden bes Beiftes, welcher in ber altesten Rirche lebte, und ber verschiebenen in ihr borhandenen Anfichten und Intereffen. Ueber bie gleichen Begenstände besiten wir aber auch noch andere, theilweise fogar noch altere und unmittelbarere Zeugniffe in ben übrigen neutestamentlichen Schriften, in ben Annalen ber firchlichen Schriftsteller, in ben außerkanoniichen Ueberreften ber alteften driftlichen Literatur. Berfuchen wir es, mit biefen Silfemitteln vorerft von bem Chriftenthum und ber driftlichen Rirche ber erften Jahrhunderte, von ben in ihr enthaltenen Begenfaten und Barteien, von ber gangen inneren Entwicklung bes Urdriftenthums uns eine möglichft genaue Anschauung zu bilben, fo werben wir die Straußische Evangelienfritit nicht allein hinsichtlich ihres Umfange weit überschritten, sonbern wir werben auch ihre borberrichend negativen Resultate burch positive geschichtliche Ergebniffe ergangt haben; und wir werben von bier aus hoffen burfen, auch über ben Stifter bes Chriftenthums, zwar nicht mas bie Ginzelheiten feines Lebens, wohl aber mas ben Geift und bie Richtung feiner Lehre und Wirtfamteit betrifft, burch ben Rudschluß aus feinem Werte weitere

Aufflärungen zu erhalten; ja auch für die Evangelienkritit felbst werben wir gesichertere Stützpunkte gewinnen, wenn wir uns auf jenem Wege über ben ganzen Charakter ber Quellenschriften, ihre Abfassungszeit und ihre Parteistellung genauer orientirt haben.

hier ift nun ber Buntt, wo bie Untersuchungen eingreifen, welche Baur in Tübingen zwar icon bor bem Ericheinen bes "Lebens Jefu" begonnen hatte, beren volle und rudfichtelofe Durchführung ibm aber boch erft burch Straug' fritische Wirtsamkeit möglich gemacht murbe. Benn Straug von ber Philosophie aus zu feiner Arbeit getommen war, fo tommt Baur zu ber seinigen von ber Geschichte aus; wenn es fich für Jenen zunächft barum hanbelte, unhaltbare Borausfepungen ju beseitigen, von ben Unbegreiflichkeiten ber supranaturaliftischen, ben Qualereien ber rationalistischen Auslegung sich zu befreien, fo handelt es fich fur biefen barum, eine befriedigende Anficht von bem Urfprung und bon ber erften Entwicklung bes Chriftenthums ju gewin-Dieg ift nun freilich ohne vorherige ober gleichzeitige Prufung ber Ueberlieferung unmöglich; bie Baur'fche Gefchichtsconftruttion ift insofern burch bie Straußische Rritit bebingt, und fie tonnte nicht eber jur Reife tommen, ale bie ibr jene freie Babn gemacht batte. boch bleibt in bem Berfahren ber beiben Manner immer ber Unterfcbieb, bag bem Ginen bie fritische Bestreitung bes Ueberlieferten nur ein Mittel für bie Herstellung bes geschichtlichen Thatbestanbs, bem Anbern feine positive Beschichtsansicht nur ber Nieberschlag und faft ein Nebenprobutt feiner fritifchen Analyfen ift.

Dieses ihr Verhältniß tommt auf bezeichnende Beise schon in ihrem beiberseitigen Ausgangspunkt an ben Tag. Strauß wendet sich mit seiner Kritik sofort gegen die Schriften, in welchen ihn bas Bunderbare und das Unwahrscheinliche am Meisten stört, theils weil es hier am Meisten gehäuft ist, theils weil es den Mittelpunkt der chriftlichen Religion, die Person und Geschichte Christi selbst trifft. Baur sucht vor Allem eine haltbare Unterlage für weitere geschichtliche Combinationen zu gewinnen, er hält sich daher mit Borliebe an diezenigen Bücher der neutestamentlichen Sammlung, welche sich als die unmittelbarsten und ältesten Urkunden aus der urchristlichen Zeit für diesen Zwed vorzugsweise eignen, an die ächten paulinischen Briefe. Indem er zunächst in ihnen sesten Fuß faßte, kam er zu der Ueberzeugung.

bag man fich bon bem apostolischen Beitalter fast allgemein ein faliches Bilb mache, bag basfelbe nicht jene golbene Beit einer ungeftorten Barmonie gemefen fein fonne, für bie man es gewöhnlich ausgibt; er glaubte vielmehr in ben eigenen Worten bes Paulus bie Gpuren tiefgebenber Wegenfage und lebhafter Rampfe zu entreden, welche er mit ber jubendriftlichen Bartei, und auch mit ben alteren Apofteln felbit, ju besteben batte; und inbem er biemit alle weiteren Radrichten aber biefe Bartei, ihr Berhaltnig jum Paulinismus, ihre Dauer und ibren Ginflug verfnupfte, indem er in ben fogenannten Chjoniten nur benfelben Jubaismus wiebererfannte, mit bem fcon Baulus gu fampfen batte, und bemgemäß bie in ber Literatur erhaltenen pfenboclementinifchen ebjonitifchen Schriften gu Rudichluffen auf bie altere Beit benutte, fant er fcon vor Straug' Auftreten bie Brundlagen, auf benen er fpater feine weitgreifenben hiftorifchen Combinationen aufbaute. Und bereits war ihm auch von bier aus bie Darftellung ber Apostelgeschichte, felbit abgesehen von ihren Bunberergablungen, burch ihren conciliatorifchen Charatter, burch ihre, wie er ausführt, ungeschichtliche, mit ben eigenen Erflarungen bes Beibenapoftele unvereinbare, auf Berichleierung feines Gegenfates jum Jubenchriftenthum berechnete Schilberung feiner Birtfamfeit verbachtig geworben, wahrent er gleichzeitig in feiner Schrift über bie Bafteralbriefe und in feiner Abhandlung über ben Romerbrief mit jener Ausscheidung ber achten paulinifden Briefe von ben unachten begann, welche am Enbe nur bie bier Sauptbriefe an bie Romer, Rorinthier und Galater als acht fibrig ließ. Dagegen blieb er ber Evangelienfrage Jahre lang fo fremb, bag er noch i. 3. 1836, ale Strauf' Bert bereite vollenbet verlag, mit Grund von fich fagen tonnte (Tub. Beitfchr. 1836, 3, 201): über bie geschichtliche Auftorität bes Johannischen Evangeliume habe er fich in feinen bieberigen Schriften fein Urtheil erlaubt, weil fich feine tritischen Untersuchungen bisher noch nicht auf basselbe erftredt haben. Muf bie Dauer fonnte es freilich biebei nicht bleiben. Balb genug murben auch bie Evangelien in ben Rreis ber Untersuchung gezogen, es murbe 1843 bas vierte, 1846 bas britte Enangelimm befprochen, und einer Revifion biefer Abhandlungen in ben "Rritifchen Untersuchungen über bie fanonifden Evangeliena (1847) bie entsprechenbe Erörterung über bas erfte und zweite beigefügt,

wahrend gleichzeitig in ber Schrift über Paulus (1845) bie Rritif ber paulinischen Briefe und ber Apostelgeschichte jum Abschluß gebracht murbe. Un biefen Arbeiten bes Meiftere betheiligten fich febann auch mehrere von feinen Schülern. Die "Theologischen Sahrbucher". welche Ebuard Beller i. 3. 1842 begründete, und erft allein, bann in Berbindung mit Baur, 16 Jahre lang herausgab, maren großentheils ber neuteftamentlichen Rritit gewibmet. In Schwegler's "Rade apostolischem Beitalter" machte ein bochft talentvoller Unbanger ber Baur'ichen Schule ben Berfuch, ihre Unnahmen, ben Lehrer bamals noch in Manchem ergangenb ober ihm voraneilend, ju einem umfaffenben Befchichtebilb zu verfnupfen, welches zwar im Gingelnen manche Luden und Blogen barbot, in feinen Grundzügen aber mit ebenfo viel Beift ale Ginficht entworfen und babei in ber lichtvollften Darftellung flar und fraftig ausgeführt ift. Anbere Arbeiten, von Röftliu, Bland, Ritichel (ber jest freilich andere Wege gefucht bat), Silgenfelb, Boltmar, mogen bier nur berührt werben. In ihren einzelnen Ergebniffen ftimmen biefe Belehrten allerbings gar nicht immer mit Baur überein, und biefe Abweichungen find mitunter aber Bebühr betont worben; bag aber ihre Untersuchungen im Befentlichen auf bem Boben ber Baur'ichen Geschichtsansicht erwachsen finb, lagt fich nicht berfennen.

Bollen wir nun biefe Ansicht zunächst nur im Allgemeinen nach ihren leitenden Gesichtspunkten kennen lernen, so ist ihre erste Ansorberung bieselbe geschichtliche Boraussetzungslosigkeit, welche wir schon bei Strauß getroffen haben. Die Behauptung, daß für die heilige Geschichte andere Gesetze, und mithin auch für die Ersorschung dieser Geschichte andere Grundsätze gelten, als für alles sonstige Geschehen und seine wissenschaftliche Ermittlung — diese Behauptung kann Baur so wenig, wie Strauß, gutheißen. "Das Christenthum" sagt er (Tüb. Schule S. 13 f.) "ist einmal eine geschichtliche Erscheinung, als solche mußes sich auch gefallen lassen, geschichtlich betrachtet und untersucht zu werden"; und wenn ihn der Gegner im Tone des Borwurss der Absicht beschuldigt, das Christenthum in einen geschichtlichen Zusammen-hang hineinzustellen, in welchem das Uebernatürliche und Bundervolle besselben zu einem völlig verschwindenden Moment werde, so giebt er zur Antwort: "Dieß ist allerdings die Tendenz der geschichtlichen Be-

trachtung, und fie fann ber Ratur ber Cache nach feine andere baben. 3bre Aufgabe ift, bas Befchehene in bem Bufammenhang feiner Urfachen und Birfungen gu erforichen, bas Bunber im abfoluten Ginn aber bebt ben naturlichen Bufammenhang auf, es fest einen Bunft, auf welchem es nicht aus Mangel an genugenben Rachrichten, fonbern idlectibin und absolut unmöglich ift, bas Gine als bie natürliche Folge bee Anbern gu betrachten. Bo mare aber ein folder Bunft nachzumeifen? Es tonnte auch bieg nur auf geschichtlichem Bege gescheben. Auf bem Standpuntt ber geschichtlichen Betrachtung aber ware es eine bloge petitio principii, auch nur einmal als geschehen vorauszuseben, was mit aller fonftigen Unalogie ber gefchichtlichen Unichauung in volligem Biberfpruch fteben marbe. Es murbe auf biefe Beife fich nicht mehr um eine geschichtliche Frage banbeln, wie unftreitig auch bie Frage über ben Urfprung bes Chriftenthums ift, fonbern um eine rein bogmatifche, die Frage über ben Begriff bes Bunbers, ob es felbft im Biberfpruch mit aller geschichtlichen Unalogie eine abfolute Korberung bes religiofen Bewußtfeins ift, bestimmte Thatfachen als Bunber im abfoluten Ginn angufeben. Rann man nun aber felbft auf bem bogmatifchen Bebiet fein Bebenfen haben, in Unfebung bes Bunbere und bee Berhaltniffes, in welches bie beiben Begriffe bes Naturlichen und Uebernatürlichen ju einander ju fegen find, bei ber Anficht fteben ju bleiben, welche Schleiermacher in feiner Glaubenslebre mit gutem Brunde ale bie auch fur bie driftliche Beltanschaus ung genugente geltent gemacht bat, welche Rothwentigfeit tonnte für bie rein gefchichtliche Betrachtung vorhanden fein, fich auf einen anbern Standpunft gu ftellen ?" Das Bunber und bie gefchichtliche Betrachtung ber Dinge fchliegen fich aus, wer biefe will, fann jenes nicht gugeben - in biefer Ueberzeugung ift Baur, mit Straug vollfommen einverftanben. Bas bie beiben Rritifer unterscheibet, ift nur bas oben Berührte, bag ber Gine weit bestimmter, ale ber Unbere, auf eine positive Unschauung von ber Entstehung bes Chriftenthums und feiner alteften Schriftwerte ausgeht. Beibe nehmen an, bag unfere neuteftamentlichen Gefdichtebucher Manches ergablen, mas entweber gar nicht ober boch nicht in biefer Weife gescheben fei, bag fich aus ihren Ergablungen, fo wie fie vorliegen, fein geschichtlich treues Bilb ben ber Entstehung und ber frubesten Entwidlung bes Chriftenthums

gewinnen laffe. Wie follen wir es aber bann gewinnen? Mus benfelben Schriften, antwortet Baur, in Berbindung mit ben übrigen neutestamentlichen und firchlichen Schriftwerten, nur burch ein anberes Ginestheils nämlich enthalten biefelben, fo weit fie ergahlender Art find, neben bem Unglaublichen und Unwahrscheinlichen boch immer einen fehr bebeutenben Rern geschichtlicher Ueberlieferung, ben wir auszusonbern hoffen burfen, sobalb wir bestimmte Richtpuntte hiefür gefunden haben; anberntheils laffen fie alle ohne Ausnahme, wenn sie auch als mittelbare Zeugnisse über bie Beschichte ihrer Borzeit nur theilweife und nur mit Borficht zu gebrauchen finb, fich als unmittelbare Urfunden für bie Renntniß ber Beit verwenben, welcher fie felbst ihre Entstehung verbanten. Selbst bie erzählenben unter biefen Schriften wollen ja nicht bloge Beschichtebucher fein, fonbern fie haben einen beftimmten religiöfen Zwed: fie wollen belehren, erbauen, auf die driftliche Gemeinbe einwirfen. Bei ben neuteftamentlichen Briefen ohnebem und ber Offenbarung bes Johannes liegt biese Absicht am Tage. hieraus folgt von felbst, bag fich in ihnen ber religiofe Standpunkt ber Berfaffer und ber Rreife, benen fie angehörten, ebendamit auch ihre Barteiftellung, ihr Berhaltniß zu ben prattifchen und bogmatifchen Fragen ihrer Zeit, ihre Bunfche fur bie Butunft, ihre Anficht von ben Bielen, welchen bas Chriftenthum jugeführt werben muffe, balb mit größerer, bald mit geringerer Beftimmt. heit, bald willführlich bald unwillführlich aussprechen wird; baß fich bie Buftanbe ber Beit, aus ber fie hervorgingen, bie Berhaltniffe ber Bemeinben, auf welche fie einwirken wollten, in ihnen abspiegeln wer-Diefen Spuren will nun Baur nachgeben; er will nicht allein bie Abfassungezeit ber neutestamentlichen Schriften neben ben anbern Entscheibungegrunten vor Allem aus ihrem bogmatischen Charafter und ihrer Tenteng ermitteln, fontern er will auch aus berfelben Quelle über bie religiöfen Buftande und bie firchlichen Berbaltniffe jener Beit fich unterrichten; und bas gleiche Berfahren will er auf bie übrigen altdriftlichen Schriftwerfe bis gegen bas Enbe bes zweiten Jahrhumberte berab, anwenten, benn ale Gefchichtequellen betrachtet fteben beibe fich gleich, und wenn bie einen in unfere firchliche Sammlung aufgenommen worben find, bie anderen nicht, fo beweist bies nur, bag bie lettern ber Folgezeit weniger zusagten, als jene, nicht, bag fie fur

ibre eigene Beit eine geringere Bebeutung hatten. Diefe Gelbftgeugniffe ber verschiedenen Zeiten und Parteien betrachtet Baur ale ben juberläffigften Dagftab für bie fritische Gichtung ber Rachrichten über bie altefte Rirche, welche une theile in ben neuteftamentlichen Gefchichtebuchern theils außer benfelben überliefert finb, und indem er bie fo gefichtete Ueberlieferung mit jenen unmittelbaren Spuren verbinbet, befft er auf bem Bege einer umfaffenben Combination bas vielfach verbunkelte und von Spateren übermalte Bilb ber alten Chriftengemeinte und ihrer Entwicklung, und weiterbin auch bas ihres Stifters, in feiner urfprunglichen Beftalt wenigftens ben Brundlinien nach wieberberguftellen. Den ficherften Unbaltopuntt für biefe Arbeit ertennt er aber in jener Thatfache, mit beren Entbedung feine fritifche Laufbabn begann, und bie fich ihm im Berfolge mehr und mehr beftätigte, in ber Thatfache, bag icon bie Apostel und bas apostolifche Beitalter burch ben Wegenfat bes Jubaismus und bes Paulinismus, einer partitulariftifden und einer univerfaliftifden, einer altteftamentlich gefetlichen und einer freieren Auffaffung bes Chriftenthums getheilt maren, bag biefer Begenfat nur allmablig, unter mancherlei Rampfen und Bermittlungen fich ausgeglichen, bag er erft in ber zweiten Salfte bes zweiten Jahrhunderte in ber "fatholifden" Rirche und ihrer Dogmatif feine Enbicaft erreicht bat. In jenem tiefeingreifenben Wegenfat fieht Baur bie treibenbe Rraft, von welcher bie Entwicklung ber Rirche mehr ale ein Jahrhundert lang ausging ; burch bie Stellung, welche fie zu bemfelben einnahmen, bestimmte fich, ihm gufolge, ber bogmatifche Charafter ber Gingelnen und ber Barteien; bie Dentmale bes Rampfes und ber Bermittlungen, burch bie er beenbigt murbe, haben wir noch in außerfanonischen und neutestamentlichen Schriften: jebes Stabium bes Bege, welche bie Rirche in ihrer Entwicklung gurudlegte, ift burd Schriftwerfe bezeichnet, bon benen ein Theil, mit ben Ramen von Apofteln ober Apoftelichulern nicht mit Unrecht geschmacht, in ber Belge ale neutestamentliche Sammlung bem beiligen Cober ber Juben jur Geite geftellt murbe. Huch auf ben Stifter bes Chriftenthums wird erft von tiefer fpateren Entwidlung aus bas volle gefchichtliche Bicht gurudfallen; nur eine folche Borftellung über ihn wird richtig fein winnen, burch welche bie fpateren Buftante feiner Gemeinte nicht jum unerffarbaren Rathfel gemacht werben, und bie Grundfragen für

alle geschichtlichen Untersuchungen über bie Berson und Lehre Jesu ift bie Frage: was er gewesen und wie er aufgetreten sein muß, wenn einerseits bie judaistische Beschränktheit seiner unmittelbaren Schüler, und andererseits die unendliche Entwicklungsfähigkeit, die weltbewesgende Kraft seines Werkes möglich sein sollte.

Che wir aber Baur's Anfichten hierüber weiter in's Ginzelne verfolgen, wird es gut fein, einige Fragen zu beantworten, welche vielleicht bem einen ober bem anderen von unferen Lefern ichon feit langerer Zeit auf ber Zunge liegen. Dabin konnen wir nun gwar bie Frage nicht rechnen, welche uns von supranaturalistischer Seite fo oft entgegengetreten ift, mas benn bei einer fo zugellofen Sanbhabung ber Rritit aus bem Glauben an bas Wort Gottes, an die von Gott eingegebenen beiligen Schriften werben folle? Denn wer fich auch nur bas Minbefte in biefen Dingen flar gemacht hat, ber muß einfeben bag nicht blog eine zugellofe Kritit, fonbern alle und jede Kritit zwar nicht mit ber Chrfurcht bor ben beiligen Schriften, aber mit ben gewöhnlichen Borftellungen über biefelben unverträglich ift; bag andererfeits ber, welcher einmal eine Rritif ber biblifchen Bucher und ihrer Berichte julagt, nicht bas Recht hat, biefer Aritif andere Schranten ju feten, ale biejenigen, welche fie ale wiffenschaftliche fich felbst fett. Statt jeber weiteren Erörterung biefes Bunftes wollen wir uns baber auf bie Wegenfrage beschränken: wober wißt ibr, bag jene Bucher bas Wort Gottes in eurem Ginn find, bag eine befondere gottliche Beranftaltung bafur geforgt bat, jeben Brrthum, im Rleinen wie im Großen, von ihnen fernzuhalten? Glaubt ihr es bem Zeugnig ber Rirche ober fonft einer Auftorität, fo mare bie Unfehlbarfeit biefer Auftorität erft zu beweifen, mas natürlich um nichts leichter ift, als ber Beweis für bie Unfehlbarkeit ber Schriften. Behauptet ihr anbererfeite, euch auf miffenschaftlichem Wege bavon überzeugt zu haben, fo konnte bieg nur burch bie gleichen Unterfuchungen gefcheben fein, auf welchen unfere Rritit ruht; bann burftet ihr mithin biefe Rritit nicht jum Boraus, burch einen Dlachtspruch bes Glaubens, abweisen, fonbern ihr mußtet fie julaffen und auf bie miffenschaftliche Berbandlung mit ihr eintreten, ihr konntet ihr nicht bie Unfehlbarteit ber Schriften entgegenhalten, bie ihr felbst erft gegen fie gu beweifen battet. Bolltet ihr euch endlich auf eure unmittelbare Ueberzeugung. auf jenes unwiderstehliche Gefühl stitzen, bas man bald alterthumliches Zeugniß bes heiligen Geistes, bald modernen Beweis aus der inneren Erfahrung oder Aussage des christlichen Bewußtseins genann hat, so ware dieß das Berkehrteste, was ihr thun könntet. Denn mein Gefühl kann mir doch immer nur sagen, daß eine Annahme mir zusagt, daß sie meinen Bedürfnissen, Reigungen und Ueberzeugungen entspricht; ob sie dagegen au sich wahr ist, läßt sich nicht nach Gefühlen, sondern nur nach Gründen bestimmen. Geschichtliche Fragen nach der Wahrheit einer Erzählung oder dem Berfasser einer Schrift, statt der äußeren Zeugnisse und der inneren Anzeichen aus dem Gefühl entscheiden zu wollen, ist so widersinnig, daß man die Sache nur zu nennen braucht, um ihre Unmöglichkeit klar zu machen.

Doch biernber wird jeber Ginfichtige mit und einverstanden fein. Aber auch gang abgefeben von ben fupranaturaliftifchen Borftellungen über bie biblifden Schriften fonnte es fcheinen, bie Rritif muffe nothwendig ju weit geben, wenn fie von einer Sammlung, welche feit mehr ale 1600 Jahren allgemein anerfannt ift, bie meiften Stude ihren angeblichen Berfaffern abfpricht ; wenn fie Schriften, bie bis auf bie neuefte Beit fur apostolisch gegolten haben, in bie Ditte bes zweiten Babrhunderte berabrudt; wenn fie ben Berfaffern ber biblifchen Bucher, biefen frommen und reblichen Mannern, gutraut, bag fie Thatfachen und Reben erbichtet, ben eigenen Berfen bie Ramen bon Apofteln und Apoftelfchulern falfcblich vorgefett haben; wenn fie über ben Stifter bes Chriftenthume und feine nachften Rachfolger fcon fo balb nach ibrer eigenen Beit biefe Daffe bon ungeschichtlichen Angaben verbreitet und geglaubt, wenn fie gleichzeitig fo viele unterschobene Schriften bon ber Rirche angenommen werben lagt; wenn fie ben Apofteln Uneinigfeit und Zwiefpalt über bie wichtigften Lebensfragen bee Chriftenthume, ber alteften Chriftengemeinde eine fur une gang unbegreifliche Befangenheit im Jubenthum Schuld gibt; wenn fie bem Bobannesevangelium, biefem Lieblingebuch ber mobernen Frommigfeit, mit feiner Mechtheit faft alle gefchichtliche Glaubwurdigfeit abfpricht, um bafür in ber Offenbarung, bor beren veralteten Anschauungen bie Bifbung unferer Tage bas Rreuz ichlagt, ein achtes Bert bes Apoftels, bie guverlaffigfte Urfunde bee vorpaulinifchen Chriftenthume, bae einzige, was von einem perfonlichen Schuler Jefu übrig ift, gu er-Differifde Beitfdrift IV. Banb.

tennen. Diefer Schein hat für solche, welche ber Sache selbst ferner stehen, gewiß viel Bestechendes; betrachten wir ihn uns daher etwas genauer.

Bas für's Erfte bie Aechtheit ber neutestamentlichen Schriften betrifft, fo tann man fich zwar beim erften Anblid burch bas Anfeben einer vielhundertjährigen Ueberlieferung imponiren laffen; bas Babre ift aber, bag eine lleberlieferung burch ihre Dauer zwar an Chrwurbigfeit, aber nicht an Buverlaffigfeit gewinnen tann, und bag wir ber Thatfachen, welche erft feit breifig Jahren ergahlt werben, weit ficherer find, als berer, bie eine breitaufentjährige Tradition für fich baben. Um etwas Thatfachliches, wie bie Abfaffung einer Schrift von einer beftimmten Berfon, burch Beugen ju erweifen, ift vor Allem nothwenbig, bag biefe Beugen ber Thatfache nabe genug ftanben, um etwas Sicheres von ihr zu wiffen. Ginen Berth haben baber fur uns, ftrenggenommen, immer nur bie Augenzeugen, alle anbern bagegen nur wiefern fie und bie Ausfagen von jenen überliefern. Die Buverläffigkeit biefer Ueberlieferung kann aber natürlich burch bie Länge ber Beit felbst im besten fall nicht zunehmen, in jedem andern wird fie baburch verlieren; außer sofern — eben burch bie gelehrte Forschung und die Rritit - bie mit ber Beit verbuntelte und entstellte ursprungliche Ueberlieferung wiederhergeftellt, bae Frühere an bie Stelle bes Spateren gefett wirb. Richt anders verhalt es fich auch mit ber Ueberlieferung über bie neuteftamentlichen Schriften. Die Anficht ber Rirche von biefen Schriften ift fur une nur in bem fall und in bem Dage von Bebeutung, ale wir fie auf altere Beugniffe gurudzuführen Grund haben; die entscheibenbe Frage fann immer nur bie fein, ob fie ben Zeitgenoffen ihrer angeblichen Berfaffer als Berte berfelben bekannt maren, und auf folche authentische Zeugniffe bin von ben Spateren anerkannt wurden : ein einziges gleichzeitiges Beugniß über fie ware mehr werth, ale hundert, welche biefes eine hochftens nur wieberholen, in feinem Fall erfeten tonnen, und bie fiebzig nachften Jahre nach bem Enbe bes apostolischen Zeitaltere find ungleich michtiger für ihre Beurtheilung, ale die fiebzehnhundert, welche feittem verfloffen Bie fteht es nun aber in tiefer Begiehung? Sind fur bie Aechtheit ber neutestamentlichen Schriften, wir wollen nicht fagen bon Beitgenoffen, find auch nur von folden, bie in ber erften und zweiten

Generation nach ihren angeblichen Berfaffern gelebt haben, Zeugniffe bafür aufzuweifen? Bon ausbrudlichen und unmittelbaren Beugniffen, fo biel une befannt ift, nicht ein einziges, bon mittelbaren, bie erft auf einem Umweg, burch allerlei Schluffe und Berathungen gewonnen werben, nur wenige. Bir boren burch Bapias, einen Schuler bes Apoftels Johannes, bon einer Sammlung von Aussprüchen Chrifti, bie ber Apoftel Matthans in ebraifder Gprache verfaft babe; aber bieje ebraifche Spruchfammlung fann weber unfer griechisches Matthausevangelimm, noch fann biefes nur eine Ueberfetung von jener fein; unfer Evangelium lagt fich nicht vor Juftin bem Marthrer (um 140 n. Chr.) nachweifen. Derfelbe Bapias weiß von evangelischen Dentwürdigfeiten, welche Martus nach ben Bortragen bes Betrus aufgezeichnet haben foll; aber feine Befchreibung berfelben pagt nicht auf unfern Marfus; biefen icheint nicht einmal Juftin in Sanben gehabt ju haben. Dagegen ift unfer brittes Evangelium allerbings von Inftin und gleichzeitig von bem Gnoftifer Marcian gebraucht worben; aber wie alt es bamale icon war, wiffen wir nicht; von ber Apoftelgefchichte vollends findet fich bie erfte Spur um's Jahr 170 n. Chr. Richt fruber haben wir fichere Runbe von bem Dafein bes vierten Evangeliums und ber johanneischen Briefe, mahrent noch von Bapias und Buftin nicht allein ihre Befanntichaft mit biefen Schriften nicht ju erweifen, fonbern ihre Unbefanntichaft mit benfelben bochft wahricheinlich ift. Dagegen nennt Juftin bie Difenbarung , beren Abfaffungezeit (69 n. Chr.) fich ohnebem aus ihr felbft mit voller Sicherheit beftimmen lagt, ein Wert bes Apoftels Johannes, und bie gleiche Ueberlieferung fonnen wir in einzelnen Gpuren bis gegen ben Anfang bes zweiten Jahrhunderts binauf verfolgen. Gelbft für bie Bantinifchen Briefe fehlt es vor Marcian (140-150 n. Chr.) an ausbrudlichen Zeugniffen, bie an Timotheus und Titus batte fogar biefer Gnoftifer nicht in feiner Sammlung; aber bag mehrere berfelben icon ben Berfaffern bes Ebraer- und Jatobusbriefe, ber beiben Betrinifchen Briefe, ber Apostelgeschichte, ber bem Barnabas und Glemene von Rom beigelegten Schreiben befannt waren, lagt fich burch gegenseitige Bergleichung biefer Schriften barthun. Bas bie übrigen mentestamentlichen Briefe betrifft, fo mag es bier an ber Bemerfung genugen, bag fur feinen berfelben ein Beugniß vorliegt, welches bie Annahmen ber "Tübinger" Kritik über ihren Ursprung und ihre Abfassungszeit unmöglich machte.

Man wird zugeben muffen, bag eine berartige Ueberlieferung von ber Bollstänbigkeit, bem Alter und ber Urkunblichkeit weit entfernt ift, welche fie haben mußte, um bie Nechtheit ber Schriften, um bie es fich handelt, wirklich ficher zu ftellen. Wenn zwischen bem angeblichen Berfaffer einer Schrift und ihrer erften Ermahnung ein Zeitraum von vierzig, funfzig, felbst von achtzig und hunbert Jahren liegt, bann ift, ben Ursprung biefer Schrift betreffent, für eine Beit, welche ber Buchbruderpreffe noch entbehrte, bie weiteste Möglichkeit ber Taufdung gegeben. Wir wiffen ja nicht im Geringften, wober ben alten driftlichen Schriftstellern eine Runde über bie Berfaffer ber Bucher gutam. bie fie als Werke von Aposteln ober Apostelschülern benütten. Es ift möglich, bag fie barüber zuverläffige Nachrichten gehabt baben; es ift aber ebenso möglich, bag fie nur einer unficheren Meinung gefolgt find, ober bag fie bie Ramen ber Berfasser, welche fie in ihren Eremplaren bem Titel einer Schrift beigefügt fanben, ohne weitere Brufung annahmen, wie ja auch von une weit bie meiften, alle bie in literarifcher Rritit nicht geubt find, es zu machen pflegen. Solche Angaben auf bem Titel geben aber felbstverftanblich für sich genommen nur eine febr geringe Bemahr für bie Aechtheit eines Buche, ba eben Alles barauf ankommt, ob sie mahr find, ob nicht ber Berfaffer fein Wert einem Anderen unterschoben, ober ein Dritter, wie bieg bei einer bloß abschriftlichen Berbreitung von Buchern fo häufig vortommt, nach bloger Bermuthung ben Namen bes Berfassers feiner Sanbichrift beigefügt hat; ober ob nicht umgefehrt eine Schrift, welche biefen Ramen ursprünglich mit Recht trug, in ber Folge überarbeitet, ausgejogen, burch Bufate bereichert, vielleicht zu etwas gang Anberem gemacht worten ift, ohne ihn zu verlieren — ein Fall, welcher gleichfalls in ber alten Literatur febr oft vortommt, und vor ber Erfinbung ber Buchbruckerkunft ungleich leichter, als jett, möglich war. So lange baber unfere Zeugniffe fur eine Schrift nicht zu ihrer angeblichen Abfaffungezeit felbft binaufreichen, fondern fich ihr nur bis auf die Entfernung von einem ober einigen Menschenaltern annabern, wie bieg bei ben neutestamentlichen Schriften faft ohne Ausnahme ber Fall ift, haben biefelben bie bebenklichste Lude, und find für fich genommen

nicht im Stanbe, ben Zweifeln ber innern Rritit eine haltbare Schrante entgegenzuseten.

Diefe Lude füllt man nun gewöhnlich furger Sand mit bem guten Glauben an bie Rirche und bie Buverläffigfeit ber firchlichen Trabition aus. "Wie lagt es fich benfen, fragt man, bag bie Rirche, bag auch bie berverragenbften Manner in ihr unfere neutestamentlichen Schriften fo einftimmig angenommen hatten, wenn fie fich nicht von ihrem Urfprung und ihrer Glaubmurbigfeit auf's Bollftanbigfte überzeugt batten? Sanbelte es fich boch bier für fie nicht um Rleines, ftanb boch bie treue Ueberlieferung ber Wefchichte und ber Lehrreben ihres Stiftere, ber unverfälfchte Befit ber apoftolifchen Schriften, mit Ginem Bort bie gange Lebre ber Rirche und bie geschichtliche Grundlage biefer Lehre bier in Frage". Aber für's Erfte ift bie Anertennung unferer lanonifden Schriften in ber erften Beit gar nicht fo einftimmig erfolgt, wie man fich wohl vorstellt. Wir wiffen, bag neben unfern Evangelien und ftatt berfelben langere Zeit manche weitere im Gebrand waren, bie von jenen oft febr bebeutend abwichen: bie Jubendriften bebienten fich meift bes jogenannten Ebraerevangeliums in vericbiebenen Bearbeitungen, ober eines mit biefem bermanbten Betrusevangeliume; unter ben gnoftifchen Geften, welche bamale boch auch noch jur "Rirche" geborten, waren verschiedene eigenthümliche Evangelien im Umlauf, mabrent fie bie ber Jubenchriften und theilweise auch bie unfrigen bermarfen; Juftin gebraucht neben unferm Datthans und Lufas noch eine britte, von unfern fanonifchen verschiebene, Evangelienschrift, und abnliche Spuren apofrophischer Evangelien finben fich auch fonft; Bapias icheint nach bem oben Angeführten ftatt unferer vier Evangelien nur einen Matthaus und einen Marfus, welche beibe bon ben unfrigen verschieben waren, gefannt ju haben. Erft in ber zweiten Salfte bes zweiten Jahrhunderts fommen unfere vier Evangetien allmählig zur allgemeinen Anerkennung. Die Offenbarung bes Johannes wird feit bem Enbe bes zweiten Jahrhunderts vielfach beftritten; über mehrere bon ben neutestamentlichen Briefen war man noch im vierten Jahrhundert nicht im Reinen. Dagegen werben langere Beit, bis in's britte und vierte Jahrhundert binein, Schriften gu ber neutestamentlichen Sammlung gerechnet, welche bie Rirde in ber Folge bavon ausschloß, wie ber "hirte" bes Bermas,

ber Brief bes Barnabas, bie Apotalppfe bes Betrus. Diefe Sammlung bat fich mit Ginem Wort nur fehr langfam gebilbet, und über bie Anerkennung ber in ihr enthaltenen Schriften ift jum Theil erft nach Jahrhunberten ein Einverständniß erzielt worben. aber biebei von sicheren Nachrichten über ihren Urfprung ausgegangen fei, ift eine Boraussetzung, bie fich am Allerwenigften mit bem religiofen Interesse begrunden lagt, mit welchem bie Rirche jene Schriften be-Bas pflegen benn bie Menschen lieber zu glauben, trachten mußte. und weniger ju prufen, ale mas mit ihren Intereffen, feien es nun perfonliche ober Parteiintereffen, mit ihren Reigungen, ihren Bedurfniffen, ihren Borurtheilen übereinftimmt? was wird leichter ungepruft verworfen, als was ihnen widerspricht? In bemselben Dag, wie ein politisches, ein sittliches, ein religiöses, überhaupt ein bogmatifches ober praftifches Interesse an bie Annahme ober bie Berwerfung einer Ueberlieferung geknüpft ift, wird immer und nothweinig bas gefchichtliche Intereffe ihrer ftrengen und vorurtheilelofen Brufung, bie Unbefangenheit bes fritischen Berfahrens gefährbet. Je größer bie bogmatifche und religiofe Bebeutung ber neutestamentlichen Schriften, je lebenbiger in ber Kirche bas religiofe und theologische Interesse war, je ausschließlicher alle Parteien in ihr ohne Ausnahme, bie Orthoboren wie bie Baretiter, bie Gnoftiter wie bie Chjoniten, von jenem Intereffe beherricht murben, um fo unwahrscheinlicher ift es, bag fie bie Schriften, welche ihnen als apoftolische geboten murben, mit tritifchem Auge betrachtet, bag fie Urfprung und Inhalt berfelben wiffenschaftlich untersucht, bag fie bie Ueberlieferung vorurtheilefrei gepruft, Brunbe und Gegengrunde in ber fühlen fleptischen Beise bes Geschichtsforfcbers, für tein Ergebnig jum Boraus entschieben, abgewogen baben Sonbern es läßt sich unbebingt erwarten, bag ihr Urtbeil gang und gar burch bogmatische Grunde bestimmt wurde, bag jebe Bartei Die Schriften ale apostolisch annahm, welche mit ihren Boraussetzungen und Tenbengen übereinstimmten, die ihnen wiberftrebenben verwarf; und bag ebenso spater bie Majoritat, welche fich jur tatholifchen Rirche zusammenfaßte, unter ben als apostolisch überlieferten . Schriften nur benjenigen ihre Anerkennung zollte, in welchen bas religible Bewußtsein biefer fpateren Zeit fich am Reinften und Bollftanbigften wiebererfannte. Dieß fonnten aber möglicherweise gang anbere

fein, ale bie von ber werbenben Rirche guerft bervorgebrachten, ba in biefen wohl manche Anschanungen vorfamen, welche ben Späteren auf ihrem Standpunft unverftanblich und frembartig geworben waren, und Manches fehlte, mas erft in ber Folge in die firchliche leberjeugung aufgenommen, bie größte Bebeutung für fie erhalten hatte. Dag baber bie Rirche wegen ber religiofen Bichtigfeit unferer neuteftamentlichen Schriften ihren Urfprung grundlich unterfucht, bag fie michte Unachtes unter biefelben aufgenommen haben werbe, bieg ift nicht bloß eine bodift willführliche, fonbern auch eine bochft unwahricheinliche Annahme. Beiter burfen wir aber auch nicht überfeben, bag es für bie "Rirchen, ober richtiger für bie Rirchenlehrer, beren Urtheil bie Uebrigen folgten, gar nicht fo leicht war, fich von bem Urfprung einer Schrift mit urfundlicher Sicherheit gu überzeugen. Gelbft in ber neueren Beit find trot aller ber außeren Gulfemittel und ber fritifchen Bilbung, welche fie bor bem Alterthum borane bat, absichtliche und unabsichtliche literarifche Taufchungen ber auffallenbiten Art vorgefommen. Fichte's Rritit aller Offenbarung 3. B. murbe in ibrer erften anonhmen Musgabe gang allgemein Rant jugefdrieben, und murbe es vielleicht beute noch, wenn ber Buftanb ber Literatur berfelbe ware, wie vor 2000 Jahren. In bie Sammlung ber Begel'iden Berte ift eine Abhandlung von Schelling und eine von &. v. Meber gefommen. Bon mehreren Shatefpeare'ichen Studen ift bie Urheberichaft ftreitig. Die Dentwürdigfeiten ber Bergogin Dorothea Sibbfla von Brieg fint Jahre lang allgemein für acht gehalten unb in biefer Borausfetzung von namhaften Befdichtichreibern benütt morben. Die Eineir Baoiling, wenige Tage nach ber hinrichtung Rarl's I biefem Ronig unterschoben, wurde trot Milton's fofortiger Wiberlegung von ber überwiegenben Mehrzahl anerfannt, und als fich 50 Jahre fpater Toland fur Milton erffarte, murbe ibm bieg in England taum weniger übelgenommen, als feine Angriffe auf ben neutestamentlichen Ranon. Wenn in biefen und fo manchen anberen Ballen bie Taufdung entbedt murbe, fo haben wir bieg nicht allein ber ungleich entwidelteren Rritif, fonbern auch ben gunftigeren Berhaltniffen ber Rengeit gugufdreiben. Der altdriftlichen Belt fehlte nicht bloß jene, fonbern auch biefe.

Die Rirche jener Beit war ja feineswegs, wie man fich bie Gache

oft nebelhaft genug vorstellt, eine fo festgeschloffene Ginbeit, bag man von bem, was in einem Theile berfelben vorging, fofort in jedem anbern fichere Runbe hatte haben muffen. Es gab auch fur ben allgemeinen literarischen Bertehr nichts, was unsere Zeitschriften und Meftataloge und abnliche Silfsmittel unserer Tage batte erfeten ton-Für une ift es freilich in ben meiften Fallen ein Leichtes, über ben Urfprung eines Buche in's Reine zu fommen. Aber wenn g. B. in Rom eine Schrift in Umlauf gefett wurde, bie ein halbes Jahrbunbert vorher von einem Apostel im fernen Often verfaßt fein follte, ober wenn in Alexandrien ein Brief auftauchte, ben ein folder angeblich nach Rreta ober Aleinasien gerichtet hatte, wer hatte die Dittel, um bie Richtigfeit biefer Angaben ficherzustellen? Dan batte in ben betreffenben Gemeinben felbft reifen, man batte genaue Rachforschungen an Ort und Stelle vornehmen muffen, welche bann mafe scheinlich erft noch in neun Fällen unter gebn zu feinem orbent lichen Ergebniß geführt batten. Aber wenn bieß je einmal, vielleicht Sabrzebenbe nach bem erften Auftreten einer Schrift, gefcheben ift. fo tonnte fich biefe mittlerweile in bie Begend, aus welcher fie berftammen wollte, verbreitet haben, und man tonnte fich bort beeifert haben, ein apostolisches Schriftstud, welches bie eigene Beimath fo nabe anging, fich anzueignen. In ber Regel murben aber folde Nachforschungen ohne Zweifel entweder gar nicht, ober boch fo spat angestellt, bag feine Aussicht mehr war, etwas bamit zu erreichen. So waren also literarische Täuschungen in jener Zeit schon burch bie äußeren Umftanbe auf's Höchfte begunftigt. Doch weit mehr aber waren fie es burch ben auffallenben und fur une faft unbegreiflichen Mangel an literarischer Rritit, welcher berfelben theils überhaupt, theils namentlich einzelnen Rreifen barin eigen ift. Wie manches Berbienft auch bie alexandrinischen Gelehrten auf biesem Felb fich erworben hatten, wenn man bie alte Literatur mit fritischem Auge burchmuftert, tann man nicht genug barüber erstaunen, wie allgemein Schriften anerkannt wurden, beren Unachtheit uns auf ben erften Selbst bie flaffische Literatur ift an folden Bei-Blid einleuchtet. spielen weit reicher, als man glauben follte; und nicht etwa nur folden Mannern, von benen teine anderen Schriftwerte gur Bergleichung vorlagen, sonbern ben berühmtesten und befanntesten Ramen, Schrift-

ftellern, beren Gigenthumlichfeit burch gabfreiche Werte allfeitig feftgeftellt ift, fint fremte Arbeiten, öftere nur wenige Jahre nach ihrem Tobe, mit einer Dreiftigfeit unterschoben worben, welcher nur bie Sorglofigfeit und Leichtglanbigfeit gleichfommt, mit ber man fich biefe Unterfcbiebungen gefallen lieg. Bo es fich vollends um Danner aus einer entfernteren Borgeit hanbelte, von benen man nichts ober nur wenig Mechtes befag, ba fannte bie pfenbonbme Schriftftellerei faum irgent eine Grenze. Schriftfteller gu erbichten, Leuten, bie feinen Buchftaben gefdrieben haben, gange Reiben von Buchern gu unterschieben, bas Renefte in ein granes Alterthum gurudgubatiren, bie befannteften Philosophen Aufichten aussprechen gu laffen, bie ihrer wirflichen Meinung ichnurftrade guwiberlaufen - biefe und abnliche Dinge find gerabe in ben letten bordriftlichen und ben erften drift= lichen Jahrhunderten gang gewöhnlich, und wie plump auch babei oft ber Betrug, wie grell bie Berletjung aller gefchichtlichen Möglichfeit ift, fo ift es boch immer nur ein Ausnahmefall, wenn bie Taufchung bon ben Betheiligten bemerft wird. Um nur Gin Beifpiel aus einem Rreife anguführen, welcher ber driftlichen Rirche nabe genug ftebt: aus ber phthageraifden Schule fennen wir theile vollständig theile in Bruchftuden mehr als fechzig Schriften, Die fammtlich von Phthagoras ober bon Bothagoreern ber alten Beit berrühren wollen; aber wenn wir zwei ober brei ausnehmen, tann es bei allen übrigen nicht bem minbeften Zweifel unterliegen, bag fie erft feit bem letten 3abrhunbert vor Chriftus von Reuppthagoreern verfagt worben fint, um auf biefem Bege platonifche, ariftotelifche, ftoifche Gate ober auch eigene Erfindungen als altpbthagoraifch an ben Mann gu bringen. Und bieß gefchab größtentheils wohl in eben bem Alexanbrien, welches ber Sauptfis ber literarifchen Rritif in ber alten Belt ift, und bie Beitgenoffen batten fo gar fein Ange für ben mabren Gadverhalt, bağ bie gelehrteften Renner ber alten Philosophie in jener Beit Schriften, welche fur une ben Stempel ber Falfchung an ber Stirne tragen, gang unbefangen ale acht anführen und gebrauchen! Wenn es bei ben Welchrten vom Sandwert fo ausfah, wie lagt fich annehmen, bag mehr literarifche Rritit bei folden ju Saufe gewesen fein werbe, bie ven gang anberen Intereffen befeelt maren, einen anberen Beruf unb anderen, ber miffenschaftlichen Rritif weit ferner ftebenben Bilbungsfreifen angehörten?

Wie es in Wahrheit bei ben alten Rirchenlehrern in biefer Begiebung beftellt mar, bieg fonnen wir icon aus Ginem bezeichnenben Bug abnehmen: aus ber Leichtgläubigfeit, mit ber eine Menge ber fabelhafteften lleberlieferungen in ber alten Rirche, und felbft von ihren gefeiert ften lebrern, augenommen murben, und namentlich aus jenem Bunberglauben, zu beffen genauerer Beleuchtung wir noch fpater Belegenbeit finden werben. Bunberglaube und Kritit find zwei Dinge, bie fich ausschließen, und wo überhaupt fein Sinn für Rritif ift, ba wirb auch fein Sinn für literarische Rritit fein. Ben es nichts toftet, bas Unmabriceinlichfte, felbft aus ber nächften Begenwart als Thatfache bingunehmen, wenn es nur feiner Rirche nut feiner Bartei bient, ben wirb es noch viel weniger toften, eine Schrift ohne urtunbliche Beglaubigung für acht anzunehmen, wenn fie nur mit feiner Ueberzeugung, feinem religiofen Intereffe und Beburfnig übereinftimmt. Wir brauchen uns aber nicht auf Bermuthungen zu beschränken: wir tonnen an vielen unantaftbaren Beifpielen nachweisen, wie weit felbft bie gelehrteften und bebeutenbften Danner ber alten Rirche, man tann faft fagen von jeber Ahnung beffen entfernt waren, was man literarifche Rritit Aus ber großen Menge folcher Belege mag bier nur eine Anzahl ber ichlagenoften ausgewählt werben. 3m zweiten Jahrhunbert vor Chriftus hatte ein alexandrinischer Jube, Ramens Aristobul, jur Empfehlung bes Jubenthums Aussprüche griechischer Dichter jufammengeftellt, bie er aufe Unverschämtefte gefälfcht batte. Clemens (um 200 n. Chr.) und Eusebius (340), zwei ber gelehrteften Kirchenvater entnehmen ibm folche Stellen, und feinem von beiben fteigt ein Berbacht auf, wenn er 3. B. Orpheus von Abraham, von Mofes und ben 10 Geboten, Somer von ber Beiligkeit bes Sabbathe reben bort. Giner Reihe ahnlicher Fälfchungen, theils von Juben, theils von Chriften begangen, verbanten bie fibhllinischen Beiffagungen ihr Dafein. Uns scheint es rein unmöglich, biefen Betrug nicht zu entbeden: eine meffianifche Brophetie im Munbe ber alten Sibhlle, mit ben genauesten hinweisungen auf fpate Greigniffe, wie Nero's Muttermord und ben Ausbruch bes Befuv unter Titus, im Uebrigen aber natürlich fo wenig, als irgenb eine andere berartige Beiffagung eingetroffen - wer konnte beutzutage ftumpf genug fein, um in fo plumper Beife getäuscht ju werben? Aber unter ben driftlichen Apologeten ift feiner, ber nicht bie

Sibble fo glaubig, wie irgent einen altteftamentlichen Propheten gum Beugen aufriefe, und ale ber Chriftengegner Gelfus biefe unterfchobenen Beugniffe gurudwies, trat ibm Drigenes mit ber vollen Ueber= gengung von ihrer Berechtigung entgegen. - Ebenfo wenig bezweifelt Clemens (Strom. V, 599), baß Boroafter, in ber Schlacht gefallen, nach einiger Beit wieber in's leben gurudgefehrt, und bag bie Schrift acht fei, worin er ergablte, was er im Tobtenreich gefeben batte. Für und freilich reicht feine eigene Mittheilung bin, um und in biefem Buch Bereaftere bie ungereimte Rachahmung eines platouischen Dothus ertennen ju laffen. - Wie ferner griechifche Schrift= fteller im Intereffe bes Jubenthume von Juben gefälfcht murben, fo erlaubten fich Chriften ichon frube in ihrem Intereffe Falfchungen in ber griechischen Ueberfetzung bes alten Testamente. Der Berfaffer bes Barnabasbriefes und Juftin ber Marthrer, ber lettere einer bon ben einflugreichften Theologen ber alteren Rirche und ber wichtigfte Beuge über unfere neutestamentlichen Schriften, gebrauchen mehrere folde von Chriften unterschobene Stellen als Schriftzeugniffe. Dabei weiß Juftin recht wohl, bag fie im ebraifchen Text fehlen. Aber ftatt fich baburch auf bie richtige Gpur leiten gu laffen, ftellt er bie vollig ans ber Luft gegriffene Behauptung auf, bie Juben hatten bie betreffenben Stellen aus ben ebraifden Erempfaren ausgemergt, unb ftatt fic aber ben frommen Betrug feiner Blaubensgenoffen gu fchamen, tangelt er bie Wegner - ohne Zweifel im beften Glauben an fein Recht - wegen bes entfetlichen Berbrechens ab, bas fie burch ihre angebliche Schriftverftummelung begangen haben. Gin anbermal hat berfelbe Juftin, wie es icheint, gar felbit eine Urfunde gefälicht, ohne es ju wiffen. Bur bie Legenbe vom Magier Simon beruft er fich auf bie Bilbfaule, welche biefem Bauberer auf ber Tiberinfel gefet worben fei, mit ber Infdrift: Simoni deo Sancto. Juftin lebte in Rem, und jene Inschrift tonnte ibm aus eigener Unschauung befannt fein. Gludlicherweife ift fie aber auch une befannt, feitbem fie im 3. 1574 an bem bon Juftin bezeichneten Ort ausgegraben worben ift, und fo miffen wir benn auch, baß fie nicht fo lautete, wie er angibt, fontern Semoni Sanco Deo Fidio u. f. w. Der Semo Sancus aber ift eine altromifche Gottheit. Juftin bat fich burch feine Blüchtigfeit ju einem Lefefehler verleiten laffen, ben wir ibm nicht

einmal fo boch anrechnen wollten, wenn er nicht zugleich von ber au-Berften Untritit gegen bie Abenteuerlichfeiten ber Simonefage Beugnig ablegte. So auffallend une aber biefe auch fein mag, und fo bebentenb ber Begenstand, um ben es fich handelt, bie Befchichte bes Erztegere Simon, in bie Ueberlieferung über bie altefte Rirche eingreift. fo wird boch ber Brrthum Juftin's von Frenaus, Tertullian, Gufebins und wie Bielen fonft noch wiederholt, ohne bag es einem einis gen in ben Sinn gefommen mare, ber Sache genauer nachzugeben. -Papias und nach ihm Frenaus ergablen, angeblich aus bem Munbe bes Apostele Johannes, einen Ausspruch Chrifti, welchen biefer freilich niemals gethan haben fann, ba er bem fraffesten jubifchen Chiliasmus entsprungen ift: im taufenbjährigen Reiche werbe es jum . Benuß fur bie Frommen Beinftode geben, fo ungeheuer, bag an jebem 10,000 Reben, und an jeber Rebe 10,000 Zweige, und an jebem Zweig 10,000 Schoffen, und an jeber Schoffe 10,000 Trauben und an jeder Traube 10,000 Beeren machfen, und jede Beere werbe 40 Flaschen Wein geben. Rach bemfelben Dagftab ber Baigen und bie übrigen Gemachfe. Und beibe Rirchenvater glauben nicht allein, bag fo kindische Dinge von Chriftus gelehrt und von Johannes fortgepflangt fein tonnen, fonbern bemfelben Apostel fcbreibt Grenaus boch jugleich unfer viertes Evangelium, bie ibealfte, bem Jubenthum und bem jubischen Chiliasmus fernliegenofte Schrift bes R. Teftamentes ju, und bag von biefen zwei Annahmen jebe bie andere ausschließt, bavon bat er keine Ahnung. — Alttestamentliche Apokryphen von febr jungem Datum, erft bem Enbe ber vordriftlichen ober gar ber driftlichen Zeit angehörig, werben allgemein ihren angeblichen Berfaffern jugefchrieben, bas Buch Henoch g. B., beffen Grunbschrift um 110 v. Chr. verfaßt sein mag (schon vor unserem Brief bes Judas), bem Bater Methusalab's u. f. w. - Der Brief bes ebeffenischen Fürften Abgar an Jefus und Jefu Antwortschreiben barauf wird von Gufebius in gutem Glauben mitgetheilt. — Gelbft in Fällen, wo bie Nabe ber Zeit und bee Orte eine Entbedung ber Taufchung leicht genug gemacht batte, ließ man sich boch tauschen. So hatte z. B. ein Chrift eine Ergablung über ben Tob und bie Auferstehung Jesu verfertigt, welche mit unfern evangelischen Darstellungen gang übereinstimmenb fich felbst für einen von Bilatus an Raifer Tiberius erstatteten amtlichen Bericht ausgab. Bare Quellenfritit bie Gache ber bamaligen Rirche gewesen, fo hatten boch wohl Rachforschungen über bie Mechtbeit eines fo wichtigen Aftenftude ftattfinden muffen. Aber bavon zeigt fich teine Spur: ber Bericht bes Bilatus mar ber driftlichen Cache ju gunftig, ale bag man feine Urfundlichfeit batte bezweifeln tonnen. - Das Gleiche gilt von ben angeblichen Erlaffen romifder Raifer gu Bunften ber Chriften. Dicht genug, bag Eufebine ein foldes bem Antoninus Bius unterschobenes Ebitt als acht mittheilt, und auf basfelbe leichtfertiger Beife auch Mengerungen eines Zeitgenoffen bon Antoninus bezieht, welche in Bahrheit auf gang andere Referipte geben: icon Juftin beruft fich um's Jahr 140 gegen Antoninus Bins auf ein und erhaltenes Gbift Sabrian's, bas aller Bahricheinlidfeit nach unacht ift, und Tertullian i. 3. 198 auf einen noch gleichfalls vorhandenen Erlag Mart Aurel's, worin biefer Raifer bie wunderbare Errettung feines Beeres burch bas Bebet driftlicher Golbaten (bas Bunber ber fog. legio fulminatrix) berichtet, ben Chriften Religionsfreiheit gewährt und ihre Unflager mit ben fcmerften Strafen bebrobt. Bene Bunber mußten i. 3. 174 v. Chr. ftattgefunden baben. Die Unterschiebung ift also eine ziemlich neue. Aber fo menig biefer Umftanb Tertullian verhindert bat, an bie Mechtheit bes faiferlichen Erlaffes zu glauben, ebenfo wenig ift ihm bas Bebenten aufgestiegen, bag unmöglich i. 3. 174 ein folches Ebitt, und aus folder Beranlaffung, ergangen fein tonne, ba unmittelbar barauf (177), unter beffelben Mart Murel's Regierung, von ben romifchen Beborben eine fcwere Berfolgung über bie gallifchen Chriften verbangt murbe. - Doch wie fann man fich hieruber bei einem Tertullian wundern? Ift es boch felbit bem gelehrten Drigenes begegnet, nicht allein binfichtlich ber Gibpllinen und abulicher Erzeugniffe ben berrichenten Annahmen zu folgen, fonbern auch eine nicht zwanzig Babre vorber in Rom einem Manne bes erften Jahrhunderts untericobene Schrift (bie clementinischen Recognitionen) bereits im 3. 231 ale acht zu benüten. Sat boch bie nachgewiesene und von bem Berfaffer felbft eingestandene Thatfache ber Erbichtung bie Rirche nicht abgehalten, ein fo apofrpphifches Machwert, wie bie Acta Pauli et Theclae vom zweiten Jahrhundert ber fast einstimmig im Gebrauch ju behalten und auf Grund biefer Legenbe ber Beiligen ein Geft gu

feiern. Um ben Berfaffer einer Schrift machte man fich eben bamale wenig Sorge, wenn nur ihr Inhalt bem Gefchmad und Beburfniß ber Beit zufagte. Ueber bie Fragen, worauf es bei literarifchen Untersuchungen antommt, hatte man fo wenig ein Bewußtfein, bag man fie weber zu ftellen, noch orbentlich zu beantworten wußte. Wenn 3. B. Frenaus (III, 12, 8) beweifen will, bag nur unfere vier Evangelien, nicht mehr und nicht weniger, angunehmen feien, fo thut er nichts von alle bem, mas wir in biefem Falle thun murben; er fucht weber burch Brufung ber außeren Zeugniffe noch burch eine genanere Analyse ihres Inhaltes ihr Alter, ihre Mechtheit, ihre Glanbwürdigfeit festzustellen; er schlägt einen fürzeren Beg ein: es muß vier Evangelien geben, fagt er, und nicht mehr, ba es ja auch vier himmelsgegenden und vier hauptwinde gibt, und ba bie Cherubim vier Gesichter haben. Wir werben nicht bezweifeln, baß biefe Grunde feinen Lefern gang einleuchtenb gewesen find: aber wer fich bie Aufgabe ber Aritif auch nur im Groben flar gemacht bat, bem wirb eine berartige Beweisführung boch nicht in ben Sinn tommen. — Gin folder wurde aber freilich auch jener allegorischen Auslegung ben Abschied geben, von welcher bie gange patriftische Theologie, wie fcon bor ihr und gleichzeitig bie griechische und bie jubische beberricht ift. Benn einem Theologen ber Buchftaben ber beiligen Schriften fo gleichgiltig ift, bag ibm felbft feine außerfte Diphandlung tein Bebenten macht, wenn er ben Schriftstellern, Die er ertlaren foll, auch bas Fernste und Frembartigfte, falle es nur erbaulich ober geiftreich lautet, mit beruhigtem Gemiffen unterschiebt, so zeigt er eben bamit, bag er überhaupt für geschichtliche Dinge feinen Ginn bat; bem, welcher bas Leichtere, bie richtige Auffassung bes Begebenen, fo verfehlt, bas Schwerere, bie gefchichtliche Rritit, gutrauen, beißt Trauben an ben Dornen suchen. Wenn man die alten Rirchenlehrer als untabelhafte Beugen über ben Urfprung ber neutestamentlichen Schriften behanbelt, wenn man jeden Zweifel an ihrer Unfehlbarkeit ber Kritik als eine Majeftatebeleidigung gegen bie Rirche in's Bewiffen ju fchieben fich berechtigt glaubt, fo zeigt man bamit nur, bag man bie Schriften jener Manner entweber nicht fennt, ober bag man fich bei ihrer &fung bie Angen ben flarften Thatfachen gegenüber zugehalten bat. Die Aufgabe biefer Manner mar nun einmal eine andere, als bie bes Geididteforidere, und biefer ihrer Aufgabe find fie mit glangenbem Erfolg und bewunderungewürdiger Singebung nachgefommen; jur literarifchen Rritit bagegen fehlte es ihnen gleich febr an ber inneren Befähigung, wie an ben außeren Silfemitteln; ebenbeghalb barf man aber auch eine folche nicht von ihnen erwarten und ben Mangel an urfundlichen Bengniffen über ben Urfprung ber neutestamentlichen Edriften nicht burch ein nebelhaftes Bertrauen auf ihre Buverläßigfeit erfeben wollen. Richt einmal bie Borausfetzung ift begrunbet, bag biefe Schriften wenigftens um Bieles fruber fein muffen, ale bie erften Spuren ihres Gebrauche. Denn theile fonnen wir manche Balle anführen, in benen unterschobene Schriften fofort ale acht ananerfannt und gebraucht murben, wie bon Drigenes bie clementinischen Recognitionen, bon Tertullian ber Erlag Mart Aurel's, wie fpater bie Schriften bes Areopagiten Dionpfius, welche um ben Anfang bes 6. Jahrhunderte einem Danne bes erften unterschoben, trot ber augenfälligften Unachtheit, fcon auf einer Spnobe b. 3. 532 benütt werben; theile lagt fich überhaupt nicht annehmen, bag es fich bamit in ber Regel anbere verhalten habe. Ber eine Schrift unter falfchem Ramen verfaßt, ber will bamit eine bestimmte Birfung in feiner Beit erreichen, er wird baber biefe Schrift fofort in Umlauf fegen, und wenn fie nun von ben erften Lehrern fur acht angenommen wirb, To wird fie fich gang ebenfo fchnell, ja wegen bes Ramens, ben fie tragt, vielleicht ichneller verbreiten, ale jebes anbere Buch, beffen Berfaffer fich genannt bat. Rur wenn ein Wert ohne bas eigene Buthun bee Schriftstellers einem Berfaffer beigelegt wirb, weil ber rechte nicht befannt ift, wird bagu in ber Regel langere Beit erforberlich fein, wiewohl bieg auch in biefem Fall nicht unbedingt gilt ;- Fichte's Rritif aller Offenbarung 3. B. murbe unmittelbar nach ihrem Ericheinen Rant jugefdrieben. Sat bagegen ein Buch von Unfang an einen falfchen Ramen getragen, fo tagt fich burchaus tein Grund abfeben, weghalb es nicht, falls es überhaupt fur acht angenommen wirb, bann auch unmittelbar nach feinem Erfcheinen mit bemfelben Gifer und in berfelben Allgemeinheit follte als acht benützt werben tonnen, wie bieg beutzutage etwa bei einem neuentbedten Werte aus bem Alterthum ber Ball ift.

Eben bieje Borausfehung halt man nun freilich bei ben neutefta-

mentlichen Schriften fur unmöglich. Wie mare es bentbar, fragt man, bag biefe Schriften von ihren Berfaffern unter falfchen Ramen befannt gemacht worben waren? wurben baburch nicht bie beiligen Schriftsteller zu Falfchern und Betrügern, bie Religion, welche auf biefe Schriften gebaut ift, zu einem Wert grober Taufdung, und bie Rirche, welche biefe Taufdung nicht bemertt haben foll, ju einem Sanfen von Ginfaltigen? Ift es aber nicht vielmehr gleich unglaublich, baß fie ben Betrug nicht entbedt, und baß fie bem entbedten ihre Anerkennung ertheilt hatte? Che man jeboch biefe oft vernommenen Anschuldigungen wiederholt, mare es wohlgethan, sich zu befinnen, ob fich nicht vielleicht mehr Gifer als richtiges Berftanbnig barin ansfpricht. Denn fur's Erfte handelt es fich bier nicht um alle neuteftamentlichen Schriften. Ginen achten Grunbstod berfelben bat vielmehr wenigstens bie "Tubinger" Rritit nie geläugnet. Gbenfo wenig bat fie behauptet, bag alle bie Schriften, beren Mechtheit fie beftreitet, im ftrengen Ginne bes Borts fur unterschoben zu halten feien. Man muß hier vielmehr verschiebene Falle unterscheiben. Gin Schriftsteller tann ein Wert, bas er felbst allein verfaßt hat, einem anberen beilegen, wie wir bieß 3. B. von ben Berfaffern ber unachten Briefe bon Aposteln annehmen. In biesem Fall haben wir eine reine Unterfcbiebung. Es ift aber zweitens auch möglich, bag er bas frag. liche Wert nicht feinem gangen Inhalt nach felbft verfaßt, fonbern nur ein alteres überarbeitet, und biefer Ueberarbeitung ben Ramen bes urfprünglichen Berfaffere gelaffen bat. In biefer Art mag 3. B. aus ber Spruchsammlung bes Matthaus burch mehrfache Bearbeitung unfer Matthausevangelium, aus unferem erften und britten Evangelium unter Beigiehung einer weiteren, bem Martus beigelegten Evangelienschrift, unser Martus, aus bem Reisebericht bes Lutas unfere Apostelgeschichte entstanden fein. Wie bedeutend in einem folchen Fall auch bie Erweiterungen und Beranterungen maren, Die mit ber Grundschrift vorgenommen murben, fo fonnte man fich bech berechtigt glanben, ben urfprunglichen Titel ber letteren fteben ju laffen. Es tonnte brittens geschehen, bag eine Schrift, beren Berfaffer fich nicht genannt hatte, bon ben Spateren nach eigener Bermuthung biefem ober jenem befannten Dann jugeschrieben murte, wie ber Ebraerbrief balb bem Baulus, bald bein Barnabas, ber Barnabasbrief, welcher feinen Ber-

faffer nicht nennt, feine Beit aber beutlich ale eine fpatere bezeichnet, biefem Genoffen ber Apoftel. Endlich fonnte auch bas vorfommen, bag eine Schrift zwar ihren Inhalt, nicht aber ihre Abfaffung bem beilegte, welcher in ber Folge für ihren Berfaffer gegolten bat, unb baß erft bie Spateren beibes verwechfelten. Dieg fcheint g. B. bei bem vierten Evangelium ber Fall gu fein. Der Berfaffer biefes Budes will unverfennbar feinen Inhalt ale bas achte jebanneische Evangelium betrachtet wiffen, aber bag er felbft ber Apoftel Johannes fet, fagt er nirgenbe, vielmehr rebet er bon biefem, wie von einer britten Berjon. Co lautet auch bie Ueberichrift unferer Evangelien nicht: Evangelium bes Matthaus, bes Johannes u. f. m., fonbern Evangelium nach Matthaus u. f. f., zu beutsch: bie Weschichte bes Beile nach ber Ueberlieferung bes Matthaus, bes Johannes u. f. w. Go batte aber auch ein Dritter feine Schrift benennen fonnen, und felbft wenn fie gang andere Dinge enthielt, ale ein Matthaus ober Johannes ebebem ergabit batten, fonnte er boch ebenfo feft überzeugt fein, Die achte apostolische Ueberlieferung wiederzugeben, als 3. B. unfere neueren Theologen überzeugt find, bie reine Bibellebre ju geben, wenn and oft in ihren Dogmatifen gang anbere Dinge fteben, ale in ber Bibel. - Beiter ift es aber ein fehr übereilter Schluß, wenn man meint, wer einen Theil ber neutestamentlichen Schriften ihren angeblichen Berfaffern abspricht, ber mache fofort, bas Chriftenthum und bie driftliche Rirche ju einem Erzeugnig bes Betruge und ber Täufdung. 3ft benn ber driftliche Glaube und Die driffliche Gemeinde ursprunglich bas Bert biefer Schriften, und find nicht vielmehr umgefehrt die Schriften ein Denfmal bes fcon vorhandenen und in ber Chriftengemeinde lebenben Glaubene? und bleiben fie bieg nicht gleichfebr, mogen nun wenige Jahrgebenbe, ober mag ein ganges Jahrhundert zu ihrer Abfaffung nothig gewefen fein, mogen ibre Berfaffer fo ober fo geheißen haben? Sat man benn gang vergeffen, was icon Leffing fo fiegreich erwiefen bat, bag ber Buchftabe nicht ber Beift ift und bie Bibel nicht bie Religion? Dag bas Chriftenthum Jahrhunderte lang fich weit mehr burch munbliche Ueberlieferung, ale burch Schriften, fortgepflangt bat? bag biefe Religion und ihr Stifter bleiben, was fie find, wie es fich auch mit unferer geichichtlichen Renntnig berfelben und mit ben Buchern verhalten mag,

benen wir biefe Renntnig verbanken? Bas jeboch bie Sauptfache ift: von Betrug und Falfchung tann mit Beziehung auf bie neuteftament lichen Schriften auch bann nicht gesprochen werben, wenn ein Theil berfelben wirklich von fpatern Berfaffern Apofteln und Apoftelichulern mit Absicht und Bewußtsein beigelegt fein follte. Denn wie ein folches Berfahren moralifch ju beurtheilen ift, ob es fich als Falfchung bezeichnen läßt, ober nicht, bieg bangt gang und gar von ben Begriffen und ber Sitte ber Zeit ab, um bie es fich handelt, und biefe bim wieberum werben junachst von ber Entwidlung bes literarifch-fritifchen Bewußtseins bebingt fein. Uns freilich erscheint es auf ben erften Anblid faft unbegreiflich, bag es Jemand für erlaubt halten follte, einer Schrift, bie er felbft verfagt hat, einen beliebigen anbern Ramen vorzuseten, bas eigene Bert einem Apostel ober fonft einem gefelerten Manne ber Borzeit juzuschreiben. Aber bieß erscheint uns nur beghalb fo, weil wir ber fchriftstellerifchen Inbividualitat einen felbftftanbigen Berth beigulegen, bem Schriftfteller ein geiftiges Gigenthumsrecht auf fein Wert jujugefteben, ben Schriften, welche wir in bie Band befommen, une fritisch gegenüberzustellen, fie junachft nur ale bie Berichte und Weinungeäußerungen biefer beftimmten Inbividuen zu behandeln gewohnt find, für beren Beurtheilung bie Berfonlichteit ihrer Berfaffer wefentlich mit in Betracht tommt. wir uns bagegen eine Zeit, für welche alle biefe Rudfichten nur in febr geringem Daage vorhanden waren, welcher die Berfonlichfeit bes Schriftstellers in feinem Werf unterging, welche nicht, wie wir, querft nach bem Berfasser fragte, um biernach bie Glaubwürdigfeit ber Schrift ju beftimmen, sonbern welche umgefehrt, wie wir bieg bei ber alten Rirche gefunden haben, jede genauere Nachforschung nach bem Berfasser einer Schrift unterließ und jebe, auch bie unwahrscheinlichste Angabe barüber sich gefallen ließ, sobalb nur ber Inhalt berfelben ihr zusagte, - benten wir une eine folche Zeit, fo werben wir es gang natürlich finden, bag in ihr an ber Unterschiebung einer Schrift nicht ber gleiche Datel haften tonnte, bag eine folche nicht mit bemfelben Bewußtsein bes Unrechts verbunden ju fein brauchte, wie bieß beutzutage ber Fall ift. Der Rame bes Berfaffers bat fur biefen Standpunkt noch keine felbstständige Bebeutung, sondern er erhalt biefelbe erft burch ben Inhalt ber Schrift; wer baber etwas Gutes,

Babres, Erbauliches gefchrieben gu haben überzengt ift, ber mag es getroft einem Anbern in ben Mund legen, er thut biefem ja bamit fein Unrecht, ba er ihm vielmehr nur von feinem Eigenthum etwas abtritt; er beeintrachtigt ebenfo wenig bie Lefer, für bie es ja nicht barauf antommt, wer etwas, fonbern was er gefchrieben bat. Die Brenglinie gwifden Dichtung und Befchichte, und ebendamit auch bie mifchen erlaubter und unerlaubter Dichtung, ift im allgemeinen Bemußtfein nech nicht icharf gezogen, bas Recht ber Inbividualität erft febr unvellftanbig anerfannt. Man wurde es fur unerlaubt balten, rinem Ramen, ben man verebrt, Unwürdiges ju unterschieben, aber ibm foldes juguidreiben, mas gut und feiner wurdig ift, balt man nicht allein für erlaubt, fonbern fogar für verbienftlich. Huch bas Maffifche Alterthum folgt vielfach biefen Grundfagen. Wenn 3. B. bie griechischen und romischen Geschichtschreiber ben banbelnben Berfonen gang unbebentlich felbftgemachte Reben in ben Dunb legen, fo ift gwijchen biefem Berfahren und bem eines Schriftftellers, welcher ein felbitgemachtes Bert einem Früheren unterlegt, in moralifcher Begiebung burchaus fein Unterschied; in beiben Fallen werben eben einem Anbern Mengerungen zugefchrieben, bie er nicht wirflich gethan bat, und ob bieß ichriftliche ober mundliche, langere ober furgere find, ift moralifc vollfommen gleichgiltig; bag aber jene Reben fein eigenes Bert feien, fagt une, wenn ich mich recht erinnere, fein Unberer ale Thuchbibes. Wenn Blato feinen Cofrates gange Bante binburch fagen lagt, was er in feinem Leben nie gefagt ober gebacht bat, und wenn er biefe Reben recht gefliffentlich an geschichtliche Beranlaffungen antnupft und mit allem Schein ber geschichtlichen Birflichfeit gu umgeben fucht, wenn Lenophon, Alefchines und andere Sofratifer in ihrer Mrt ebenfo verfahren fint, fo fann man nicht fagen, biefe Danner wollen jene Reben bamit nicht fur geschichtlich ausgeben; bas Richtige ift vielmehr, bag fie gegen bie geschichtliche Bahrheit berfelben, mit Ausnahme weniger Darftellungen, vollfommen gleichgiltig fint, bag ibnen bae Wefchichtliche nur ein unfelbftftanbiges Behitel ihrer Bebanten ift : was fich ihnen ale bie mabre fotratifche Philosophie barftellt, bas laffen fie theile aus Bietat theile aus fünftlerifchen Rudfichten von bem Stifter tiefer Bhilojophie felbft portragen; bag fie bamit ibm gegenüber ein Unrecht, ben Lefern gegenüber einen Betrug begeben tonn-

ten, tommt ihnen nicht in ben Ginn. Richt anbers haben es aber, nach ber Annahme ber neuesten Aritif, auch biejenigen driftlichen Schriftsteller gemacht, welche ihre Auffassung ber paulinischen ober vetrinischen Lehre von Paulus ober Petrus, ihre Auffassung bes Chriftenthums von tem Stifter beefelben aussprechen ließen: an einen Betrug barf man bier fo wenig wie bort benten, weil es fich fit biefe Schriftsteller überhaupt nicht um bie Beschichtlichkeit, sonbern um ben Inhalt ber betreffenten Reben und Schriften hanbelte. Rame eines Apostels, einer Schrift vorgefest, foll bem Lefer ihren Inhalt als einen acht apostelischen an's Berg legen: ob ber Apostel wirklich so gesprechen bat, ift gleichgiltig, wenn er nur nach ber Delnung bes Berfaffere fo batte iprechen tonnen, und eben ale Apoftel fo batte fprechen muffen. Beutzutage werben wir freilich einem Schrift. steller biefe Freiheit nicht mehr gestatten, aber ehebem verhielt es sich bamit gang antere. Befonbere in ber fpateren Zeit bee flaffifchen Alterthums, gerabe in ben Jahrhunberten, welchen bie neutestamentlichen Schriften angehören, mar tiefe pfeubonbme Schriftftellerei an ber Tagesorbnung. In biefen Zeitraum fällt 3. B. jene maffenhafte Unterfchiebung pothagoreifcher Bucher, beren fcon oben gebacht murbe. Aber weit entfernt, baran Anftoß zu nehmen, belobt Jamblich (V. Byth. 198) bie Bythagoraer, baß fie auf eigenen Ruhm verzichtend ihre Werte bem Deifter ber Schule zugeschrieben haben. Bas wir eine Falfchung nennen, nennt er einen Aft ber Bietät und ber Bescheibenbeit - abnlich wie ber Berfaffer ber Legenbe von Paulus und Thetla, über feiner Erbichtung jur Rebe geftellt, ertlärte: er habe bieß aus Liebe ju bem Apostel gethan. Go verschieben wird basselbe von Berschiebenen beurtheilt. Rahm man boch feinen Anftand, wie man Eigenes Anberen unterschob, fo auch umgekehrt Frembes fich anzueignen. Nichts ift in ber Literatur biefer Beit haufiger, ale bag ein Schriftsteller gange Abschnitte aus fremben Werken wortlich ober im Auszug in feine eigenen aufnimmt, ohne auch nur feine Quelle ju nennen; und bieg thun nicht etwa nur buntle Compilatoren ber fpateften Beit, fonbern auch angesehene Schriftsteller machen es ebenfo, ohne bag fie ben Borwurf bee Plagiate ju fcheuen batten, ober fich eines Unrechts bewußt waren. Ariftotelische Schuler, 3. B. wie Gubemus und Theophraft, haben unter ihrem eigenen Namen Physiten, Cthiten u. f. w. berausgegeben, welche nur Ueberarbeitun-

gen ber ariftotelifchen waren und biefe oft wortlich wiebergaben; Cicere bat bebentenbe Theile feiner philosophischen Schriften gerabegu aus griechischen Berten entlebnt, bie er nur bas eines und anberemal nambaft gemacht bat. Dan fieht beutlich: unfere Begriffe von geiftigem Eigenthum waren bamale noch nicht vorhanden, fowohl ber Rame ber Schriftsteller, ale ber Inhalt ihrer Berfe, murbe in einem Grate, wie wir bieg nicht mehr guläßig finden, als Gemeingut bebehandelt; wenn man baber bas Berfahren jener Beit nach bem Magftab ber unferigen beurtheilen wollte, fo wurbe man faum weniger febigeben, ale wenn man bie Paragraphen eines neueren Strafgefetes über Aneignung fremben Eigenthumes auf ben platonifchen Staat ober bas alte Sparta anwenden wollte. Dag auch bie Juben und Die Chriften in ihrer religiofen Schriftftellerei nach ben gleichen Boranefegungen verfuhren, läßt fich burch gablreiche Beifpiele barthun. Ber mochte 3. B. behaupten, bag jene altteftamentlichen Bienbepigraphen, an beren Mechtheit nicht ju benten ift, wie bas Buch Benoch, bas vierte Buch Efra, bas Teftament ber gwölf Batriarchen, ernfte und religiofe Bucher, bie auch von ber Rirche fleißig gebraucht murben, bon Falfchern und Betrügern berrühren? Wer fonnte basfelbe bon driftliden Schriften, wie bie ignationischen Briefe, ber Brief Bolbtarp's, bie clementinifden Somilien und Recognitionen, bie apoftolifchen Conftitutionen, annehmen - Schriften bon ber bochften Bebentung, beren Unachtheit aber theile allgemein gugeftanben, theile wenigstens aus fachlichen Grunden faum ju bezweifeln ift? Richt einmal bie jubifden und driftlichen Gibhlinen wirb man nach unfern Begriffen von Schriftfälfchung beurtheilen burfen, und wenn ber Onoftifer Marcion aus bem Lufasevangelium fich ein eigenes nach feinem Shiftem gurecht machte, wirb man nicht fagen burfen, er habe basfelbe verfälfchen, fonbern vielmehr, er habe bas vermeintlich verfälfchte reinigen, bas achte paulinifche Evangelium wiederherftellen wollen; bas Gleiche wird überhaupt von ber Debrgahl jener vielen neuteftamentlichen Apotrophen gelten, von benen wir noch Runbe haben. Much in unferer tanonifden Cammlung find manche Bucher, bei benen eine abfichtliche Unterschiebung unbestreitbar vorliegt. Bon ben Sprichwortern Salomo's 3. B., bem Brebiger, bem Buch ber Beisbeit wird faum noch irgend Jemand, von ben Weiffagungen Daniel's

und bem zweiten Brief bes Petrus werben nur angerft Benige ju behaupten wagen, baß fie acht feien; ebenfo unläugbar ift aber, bas tiefe Schriften fich jelbft tem Ronig Salomo, tem Propheten Daniel, bem Apostel Petrus beilegen, baß fie theilweise, wie eben ber zweite Betrusbrief und bas Buch Daniel, recht gefliffentlich baranf ansgeben, biefen ihren Uriprung ju beglaubigen, bag jenen Mannern auch bie Rirche bis auf bie neuere Beit berab fie beigelegt bat, bag bie pfeubobanielischen unt pseutojalomonischen Schriften schon bon ben spateren Juben für acht gehalten und im Renen Teftament ebenfo, wie bas Buch henoch, als acht gebraucht werten. Wollen wir nun bie Berfasser jener fo ichonen und bebeutenben, bon einem ernften fittlichen und religiofen Beift erfüllten Schriften Falfcher und Betrüger nennen, bat bie Rirche und haben ichen bie altesten Chriften, für welche namentlich Daniel bie bochfte Bichtigkeit batte, fic von Fälfchern und Betrügern irre führen laffen, ober ift nicht vielmehr bas Richtigere bas Bugeftanbniß, bag eben bie Schriftftellerei jener Beit nach andern Grundfagen beurtheilt fein will, als bie unferige, bag wir unfere Begriffe von ichriftstellerischem Eigenthum, unfern moralischen Dafftab nicht an fie anlegen burfen? Finben wir boch bie gleiche Unbefangenheit ber pfeutonomen Schriftftellerei auch noch bei folden, bie unferer Beit weit naber fteben. Bon ben Balbenfern 3. B. ift jest erwiefen, bag ihre angeblich bis zu ben Anfangen ber Sette binaufreichenben Religioneschriften erft im 16. Jahrhunbert ohne Zweifel aus bem beften Gemiffen - verfaßt ober umgearbeitet worben find, um bie bogmatischen Früchte ber Reformation ber Bartei anzueignen, und ein theologischer Rigorift, wie Farel, trug fein Bebenten, über feine Difputation mit Farbity einen Bericht ju veröffentlichen, ber fich ausbrudlich für bas Wert eines tatholischen Rotars ausgibt, und biefes Borgeben burch Lobspruche auf ben von Farel verachteten Farbith beglaubigt (Rirchhofer, Leben Farel's I, 182.).

Aehnlich, wie mit ber bisher besprochenen Frage, verhält es sich auch mit ber Behauptung, welche ber neueren Kritik gleichfalls so sehr verübelt worben ist, baß in die biblischen und so auch in die neutestamentlichen Darstellungen möglicherweise viel Ungeschichtliches Eingang gefunden haben könne; wobei wir es übrigens hier eben nur mit ber Behauptung dieser Möglichkeit zu thun haben, ganz abgesehen von

ber Frage, ob folde ungeschichtliche Beftanbtheile und wie viel beren in jenen Darftellungen wirflich vorfommen. Go anftogig biefe Bebauptung bem fein muß, welchem bie Unfehlbarfeit ber biblifchen Schriften bor aller Untersuchung feststeht, fo natürlich wirb fie ber unbefangenen geschichtlichen Erwägung erscheinen. Für's erfte namlich lagt fich nicht bezweifeln, bag bie Beschichte Seju und ber Apoftel Anfange ausschließlich ober boch gang überwiegend burch munbliche Ueberlieferung fortgepflangt murbe und nur eine willfürliche Boraussehung ift es, wenn man meint, biefes Uebergewicht ber munbliden Ueberlieferung über bie fcbriftliche fonne nur wenige Jahre gebauert, und es muffe mit ber erften Abfaffung driftlicher Gefchichtsbucher fofort aufgehört haben. Wir wiffen vielmehr, bag noch im zweiten Jahrhundert über bie Reben und Thaten Jefu eine Menge Ergablungen im Umlauf waren, aus benen 3. B. Papias (um 120) bie glaubwürdigen fammeln will, weil er fich bon ber minblichen Ueberlieferung mehr Belehrung verfpricht, als von Buchern; wir feben noch um bie Mitte biefes Jahrhunderte Begefippus bie drift= liche Belt burchreifen, um bie Lebrüberlieferungen ber Rirche, welche bamale offenbar noch feine normative Schriftfamminng gehabt baben fann, ju erfunden, noch am Enbe besfelben Grenaus und Tertullian gegen bie Gnoftiter auf bie firchliche Trabition, ale ben einzigen ficheren Saltpunft, fich ftugen, weil bie Mechtheit und Beltung ber Schriften noch im Streit lag. Das Chriftenthum ift urfprunglich ungleich mehr burch perfonliche Berfunbigung ale burch Schriftftellerei verbreitet, auch bie Weschichte feines Urfprunges ift baber nothwendig annachft bon Dand ju Dand überliefert worben. Wie unwahrscheinlich es aber ift, bag ein geschichtlicher Bericht auf biefem Bege fich unveranbert erhalte, zeigt ichon bie tägliche Erfahrung. Man beobachte nur einmal bie Banblungen ber Sage im Brogen ober im Rleinen. Wie fcmer ift es nicht in ber Regel, über Dinge, bie fich taum erft jugetragen haben, an Ort und Stelle felbft burchaus guverläßige Rachrichten zu erhalten, fobalb man es nicht mit Augenzeugen gu thun bat!

Wenige Tage, ja wenige Stunden reichen oft bin, um bas Beichehene vollständig zu entstellen, um ohne alle bestimmte Absicht etwas rein Sagenhaftes an feine Stelle zu setzen. Was muß nicht Alles

möglich fein, und was ift nicht Alles nachweisbar icon vorgetommen, we bie Sage in Raum und Zeit weite Wege ju burchlaufen batte, me ber fpatere Ergabler von bem Schauplag ber Begebenbeiten entfernt, burch lange Jahre, vielleicht burch mehrere Menschenalter von ben Greigniffen getrennt, nach munblicher Ueberlieferung berichtet! Selbft bem forgfältigften fritischen Beschichtsforscher ift es in folden Fällen ungabligemale unmöglich, ben Thatbeftanb auch nur mit einiger Siderheit berguftellen; um wie viel weniger folden, bei benen wir nur ein Rleinstes von fritischer Runft und rein geschichtlichem Intereffe voraussehen burfen. Und biefe Schwierigkeit wird nicht berminbert, fonbern in's Unendliche vermehrt, wenn eine Beschichteerzählung gegleich eine bobe religiofe, überhaupt eine praftifche Bebeutung bat. Denn je lebhafter bas eigene Interesse bei einer Erzählung betheiligt ift, um fo lebhafter wird auch bie Phantafie angeregt werben, fic bas Befchehene naber auszumalen; um fo größer ift baber bie Befabr, bag ungefdichtliche Buthaten in bie Ueberlieferung fich einmifchen und ihren geschichtlichen Rern am Enbe, bei ofterer Bieberholung biefes Bergangs, bis zur Untenntlichfeit überwuchern. Dag unfere neutestamentlichen Wefchichtebucher vor biefer Wefahr gefchut gewesen seien, liege fich nur bann behaupten, wenn bie Augenzeugenschaft ihrer Berfaffer ober bie Zuverläßigkeit ber bon ihnen benütten Quellen mit Gicherheit ju erweifen mare; ba biefer Beweis aber aus ben außeren Beugniffen fich nicht führen läßt, fann man ber Rrittf nicht verbieten, auch bas Gegentheil wenigstens als möglich vorausauseben, und bemnach auch bie Diöglichfeit fagenhafter Buthaten in ibren Erzählungen in weitem Umfang anzunehmen.

Ebenso wenig läßt sich bann aber auch bie weitere Möglichkeit abweisen, baß biese Sagenbilbung ganz ober theilweise von bestimmten Motiven, von praktischen ober bogmatischen Interessen beherrscht war, baß sie nicht bloß einsache Sagen, sonbern auch Mothen erzeugt hat. Nichts anderes läßt sich vielmehr nach ber Natur ber Sache voraussesen. Alle Religionen, welche wir kennen, ohne Ausnahme, haben ihre Mothen, und wer auch nur einigermaßen mit ber Sigenthumlichkeit bes religiösen Bewußtseins und ber religiösen Ueberlieserung vertraut ist, ber wird dieß sehr begreissich finden. Daß es beim Christenthum anders sein sollte, ist um so weniger zu erwarten, da hier gerabe die Ums

frante einer rafchen und fruchtbaren Mbthenbilbung in vieler Begiebung bochft gunftig maren. Man bat zwar geglaubt, in einer fo geichichtlichen Zeit batten fich feine Dothen mehr erzeugen tonnen. Aber bag bie erften driftlichen Jahrhunderte eine burchaus geschichtliche Beit maren, bieg ift theile in biefer Allgemeinheit nicht richtig, ba es vielmehr eben biefe Beit ift, welcher bie Geschichte ber Bhilosophie und ber Religion eine Menge von Erbichtungen und falfchen Ungaben, bie Literatur biefer Facher gabllofe Unterschiebungen gu verbanten bat; theile bat icon Straug gang richtig bemerft, eine Beit fonne recht webl für gemiffe Bolter und gemiffe Bilbungefreife eine gefchichtliche Beit fein, ohne bag boch barum in berfelben bei allen Bolfern und in allen Rreifen gefchichtlicher Ginn und geschichtliches Bewußtfein ju finben fein mußte. Berabe im jubifchen Bolf bat fich biefes, wie bei ben Drientalen überhaupt, mabrent feiner gangen ftaatlichen Eris fteng niemals zu einiger Reinheit entwickelt; wie es in ber alteften driftlichen Rirche bamit beftellt war, wird icon aus ben oben beigebruchten Belegen erhellen und im Folgenben noch weiter gezeigt merben. Bar aber fo bie negative Bebingung ber Mythenbilbung, ber Mangel an hifterifchem und fritischem Ginn, bier in reichem Maage verhanden, fo fehlte es auch nicht an bem positiven Fattor, welcher ju tiefem Regativen bingutommen muß, an einem bebeutenben, bie Bemuther befeelenben, bie Ginbilbungefraft befchäftigenben Intereffe. Dan bente fich eine noch junge Gemeinschaft, in welcher eben ber tieffte Umidwung fich vollzieht, ber je bas religiöfe leben ber Menfch= beit bewegt bat; man bente fich biefe Bemeinbe im fcbroffften Begenfat, oft im Streit auf Leben und Tob mit ihrer Umgebung, in ibrem Innern felbit burch einschneibente Barteifampfe auf's Meugerfte aufgeregt; man nehme bingu, bag biefelbe faft burchaus aus leuten ohne wiffenschaftliche Bilbung, aus Frauen, Sandwerfern, Sflaben, überhaupt aus folden beftant, welche nur gum fleinften Theil fcharf in berbachten, fritisch zu prufen, fuhl gu überlegen hatten, beren geiftiges Organ nicht ber reflettirenbe Berftant, fonbern bas Gemuth und bie Phantafie mar; man überfebe nicht, bag biefe Leute im Bunberglauben großgenahrt, bag fie burch ihre Religion felbft jeben Zag bas Bunber aller Bunber, ben ploblichen Beltuntergang, gu erwarten angewiesen waren: man vergegenwärtige fich biefes Alles,

und man frage fich felbft, was fich anbere erwarten lagt, als bas eine folche Gemeinschaft alle bie Erwartungen, Gefühle und Buniche. bie fie erfüllen, alle bie Lehren und Ginrichtungen, um welche ihr Intereffe fich brebt, auch auf die Bergangenheit übertragen, bag fie in biefer bas Borbild und bie Berechtigung fur ihre eigenen Beftre bungen fuchen, bag fie ihre Geschichte nach ibealen, bogmatischen Gefichtspunkten umbilben wirb. Gibt es boch auch in ber That taum ein anberes Mittel, um bie Anspruche eines veranberten Zeitbewustfelns mit bem Glauben an bie göttliche Autorität ber firchlichen Ueberlieferung auszugleichen. Ift biefe Ueberlieferung schon in Schrife ten fixirt, tann man fomit an ihr felbst nichts mehr anbern, fo anbert man ihren Sinn, indem man ihr ben eigenen Standpunkt gewaltsam aufbrängt, man greift zur Allegorie, ober auch an ben Runsteleien einer rationalistischen Exegese; und wir wiffen, wie eifrig bie erftere in ber alten Rirche gehandhabt murbe, welche für bie zweite freilich nicht gemacht mar. Ift bagegen bie Ueberlieferung noch flugig, wie bieg bie driftliche bis über bie Ditte bes aweiten Jahrhunderts berab mehr ober weniger gewesen ift, fo bilft man fich einfacher: mit ber Ueberlieferung felbst werben bie Beranberungen vorgenommen, welche bie fortgefcrittene Beit forbert, unb es gefchieht bieg großentheils, ohne bag man fich beffen bewnst ift, burch eine unmittelbare Uebertragung bes eigenen Standpuntts in bie Borgeit: bie religiofe Sage wirb mit mothischen Glementen verfest, fie nimmt vielleicht in manchen Bartien einen rein mythifchen Charatter an. Und bieg um fo leichter, je mehr über bie Begenstanbe, womit sie sich beschäftigt, schon vor ihr und unabhängig von ihr beftimmte bogmatische lleberzeugungen im Umlauf sinb. In biefem Falle befinden wir uns aber gerade bei ber evangelischen Geschichte. Bas ber Meffias fein und wirken werbe, ftanb ben Juben, wie wir schon früher bemerkt haben, in allen hauptpunkten bereits feft, als Jefus auftrat: aus prophetischen Mussprüchen, aus alttestamentlichen Borbilbern und eigenen Erwartungen hatte man fich ein bie ine Gingelne ausgeführtes Deffiasbild, eine meffianische Dogmatit entworfen, welche man nun in ber Geschichte bes erschienenen Meffias wiebergufinden erwarten mußte. Bas ift natürlicher, als bag fich biefe Gefcichte allmälig jener Erwartung gemäß geftaltete, bag man ibre

Buden burch weitere, von bem berefchenben Deffiasbild entlebnte Ruge ausfüllte, bag man Thatfachen, bie ihr wiberfprachen, burch Zwifchenglieber mit ihr in Ginflaug brachte? Baren aber biemit einmal gewiffe Befrimmungen in bie Beschichte Chrifti eingeführt, fo ergab es fic bon felbft, bag fie auch immer weiter ausgemalt wurben. Diefer gange Brogen ber Mithenbilbung tann fur une, wenn wir une in bie Lage und Stimmung ber alteften Chriftengemeinbe verfegen, burchaus nichts Auffallenbes haben. Dan glaubt zu miffen, was in ber Befcichte bes Deffias vorfommen mußte, und fo ift man benn auch überzeugt, bag eben biefes barin vorgefommen fet: bie bogmatifche Ueberzeugung verwandelt fich unter ber Sand in eine Beichichtsergab. lung, einen Dothus. Dieje gange Umwandlung beruht auf bem naturlichen und icheinbar fo moblberechtigten Schluffe vom Rothwendigen aufe Birfliche; bie Taufdung babei liegt nur barin, bag man bas, wovon man felbft überzeugt ift, fofort für ein objettib Rothwenbiges balt, und fo, ohne es felbft gu bemerfen, bie Befchichte nach fubjettiven Borandfegungen umanbert. Der gleichen Gelbfttaufchung erliegen aber wir alle in ungabligen Fallen. Der Gefchichtschreiber, welcher feine pragmatischen Bermuthungen mit Thatsachen verwechselt, ber Raturforfcher, welcher feiner Theorie gulieb ungenau beobachtet, ber Richter, welcher wiber Billen parteifch wirb, weil er von ber Sould ober Unichulb jum Boraus überzeugt ift, ber Staatsmann, welcher Die Berhaltniffe unrichtig beurtheilt, weil er fie fo fieht, wie er fie ju feben municht, fie alle haben ben gleichen anscheinent fo einfachen Schluß gemacht: "fo muß es fein, alfo ift es fon, ben gleiden Schlug, welcher aller Dhythenbilbung, auf bem religiöfen wie auf anberen Gebieten, ju Grunde liegt. Rann man fich wundern, wenn ber religiöfen Boltefage eine Gelbittaufdung begegnet, bor ber ihre Junger ju fcuben felbft bie Wiffenschaft burchans nicht immer bie Dacht bat?

Wie wenig die Kirche vor folden geschichtlichen Jrrthumern bewahrt blieb, ließe sich an zahllosen Beispielen nachweisen. Wer alle Fabeln und Erdichtungen sammeln wollte, welche die Rirche der ersten Jahrhunderte erzeugt ober fortgepflanzt hat, ber mußte ein dices Buch schreiben. Dier soll unr Weniges von dem Bielen angeführt werden. Welches Sagengewirre fnüpft sich z. B. schon vor der Mitte

bes zweiten Jahrhunderts an die Berson bes Magiers Simon, seinen Streit mit Petrus, feine Reife nach Rom, feine Bauberfunfte und feinen wunderbaren Tob! Bie glaubig wird von einem Juftin, Jrenaus u. f. w., von allen, tie feiner erwähnen, ohne Ausnahme, auch bas Abenteuerlichste über ihn angenommen! Und boch ift biese altdriftliche Fauftfage fo burch und burch unbiftorifc, bag man unfere Boltsbucher über Fauft gerate fo gut als Gefchichtequelle branchen tonnte, wie bie Angaben ber Rirchenvater über Simon. Uebermaß bes Unglaublichen tritt uns aus ben ungabligen Darthrerlegenben entgegen, und wie bereitwillig find biefe Legenben von ben angesehensten Rirchenlehrern nachergablt worben, bas Delmarthrerthum bes Apostels Johannes 3. B. schon von Tertullian, bie Bunber bei Bolbfarp's Tob, nach einem gleichzeitigen Bericht ber Gemeinbe gu Smbrna, von Eufeb! Beldes Licht fallt auf bie Befchichtsforichung ber alten Rirche, wenn wir einen Bijchof von Korinth um 170 n. Chr., trot ber Apostelgeschichte und ber Korintherbriefe, in einem amtlichen Schreiben verfichern hören, bie forinthische Christengemeinte fei von Betrus, ale riefer mit Baulus nach Rom reifte, mitgeftiftet worben; ober wenn ber gefeierte Gufebius, ber Bater ber Rirchengeschichte, auf's Beftimmtefte behauptet, Die von Philo (um 40 n. Chr.) gefcilberten jubifchen Therapeuten seien Chriften, und bie beiligen Schrif. ten berfelben, beren jener ermähnt, feien unfere neuteftamentlichen Bücher gewesen; ober wenn Tertullian mit voller Ueberzeugung berichtet, bag zu feiner Zeit in Palaftina bas himmlifche Jerufalem 40 Tage lang jeben Morgen mit Mauern und Thurmen am himmel erschienen fei! Noch schlagender ift aber vielleicht ein weiteres Beifpiel, bas ich mit Uebergebung aller anbern anführen will. Der größte Rirchenlehrer bes Abenblanbes, ber beilige Augustinus, ergablt uns (Civ. D. XXII, 8) eine Menge ber außerorbentlichsten Wunder, bie unter feinen eigenen Augen vorgefommen fein follen: Tobtenerwedungen, Teufelaustreibungen, Blindenheilungen u. f. w.; eine bosartige Fiftel in Augustin's Begenwart burch Bebet fo ploglich gebeilt, bag ber Argt, ber fie operiren wollte, eine festgeschlossene Narbe an ibrer Stelle fant; eine Frau ebenfo ploblich, auf einen Traum bin, burch bas Reichen bes Rreuges vom Brufttrebs befreit und Aehnliches. Gin alter verstodter Beibe wird burch Reliquien, welche man ibm unter

bas Ropfliffen legt, im Schlafe befehrt; ein armer Schufter bittet bie mangig Marthrer um Rleiber, und finbet alsbald einen Gifch, ber einen gelbenen Ring im Bauche bat, u. f. f. Dabei verfichert Auguftin, bağ er von ben ibm befannt geworbenen Bunbern nur ben fleinften Theil ermabnt babe. Der beil. Stephanus allein, fagt er, habe in ben zwei Stabten Sippo und Calama fo viel Rrante geheilt, bag er viele Banbe ichreiben mußte, um Miles gu ergabten. Und gugleich gibt er une, wie man glauben tonnte, fur bie Babrheit jener Bunber jebe erbenfliche Burgfchaft. Er hatte namlich bie Ginrichtung getroffen, bağ über alle berartige Borfalle formliche Urfunden aufgenommen wurten. Golde Urfunben waren ihm allein aus ber Stephanus-Rapelle bei Sippo in weniger ale zwei Jahren gegen fiebzig zugetom= men, in Calama gab es beren noch weit mehr. Und babei behauptet Augustin, noch bestimmt zu wiffen, bag viele Bunber nicht aufgegeichnet feien. Bas follen wir nun bagu fagen? Schlieflich werben wir in biefer beifpiellofen Saufung von Wunbern boch nur einen Beweis fur bie Leichtglaubigfeit jener Zeit und bie Unerfattlichfeit ibres Bunberbeburiniffes, nur eine Beftatigung bes Schwegler'ichen Sapes (Rachap. Beit. I, 47) finben fonnen: "Alles glaublich gu finben, fobald es erbaulicher Ratur ift, bag nun eben ift genau ber bifterifche Standpunft ber alteften Batera. Aber jugleich werben wir une nicht verbergen tonnen, bag es vom geschichtlichen Gesichtspuntt and fcwer ift, bie neutestamentlichen Bunber gu vertheitigen, wenn man bie von Auguftin mitgetheilten beftreitet, und bag biefer Rirchenvater in feinem Recht ift, wenn er fich auf biefe, ale bie beffer bes glaubigten, jum Beweis fur jene beruft. Sier haben wir wirflich, was wir bort faft burchaus vermiffen. Der Berichterftatter ift ein Beitgenoffe, theilweife felbit ein Augenzeuge ber Begebenheiten, bie er berichtet; er ift burch fein bifchöfliches Umt zu ihrer genauen Unterfuchung vorzugeweise berufen; wir fennen ibn ale einen Mann, an Beift und Biffen vor allen feinen Beitgenoffen bervorragent, an religibfem Gifer, an Glaubenefraft und fittlichem Ernft binter feinem jurndfitebent. Die wunderbaren Borfalle haben fich an befannten Berfonen, mitunter bon großen Boltemaffen ereignet, fie find auf amtliche Anordnung urfundlich verzeichnet worben. Und boch glauben unfere Theologen, Die protestantischen wenigftens, nicht an bieje 2Bunber, und boch feinben ebenbieselben bie Aritit an, baß sie gleich ungeschichtliche Berichte in Schriften für möglich halt, von benen wir lange nicht so sicher wissen, wann und von wem und nach welchen Quellen sie verfaßt wurden!

Doch gefett auch, unfere neutestamentlichen Schriften feien von ungeschichtlichen Beftanbtheilen nicht freigusprechen, lagt fich auch annehmen, bag felbst ungeschichtliche Angaben absichtlich gemacht wurden, daß nicht blos bie bewußtlos bichtenbe Sage, fonbern auch bie bewußte schriftstellerische Thatigkeit baran Antheil bat? läßt fich bieg benten, ohne bag wir uns von ben Urhebern folder Taufdungen in moralifder Beziehung ein Bilb machen magten, welches ber geschichtlichen Wahrscheinlichkeit und ber Achtung vor jenen Mannern gleich wenig entsprechen wurde? Unfere Antwort auf biefe Frage ift die gleiche, wie oben in Betreff ber Unterschiebung bon Schriften. Wo überhaupt tein geschichtlicher Ginn und teine geschichtliche Aritif ift, ba wird bie tenbengmäßige Beranderung bes überlieferten Befchichteftoffes gang andere angefeben werben, und ebenbefhalb auch hinfichtlich ihrer sittlichen Rulägigkeit ganz anbers zu beurtheilen fein, als wo fie vorhanden find. Das Gefchichtliche bat auf biefem Standpuntte noch gar feine felbftftandige Bebeutung; feine Thatfachlichkeit wird allerbings nicht bezweifelt, aber fein Berth und Intereffe liegt für bie Berfaffer wie für bie Lefer ber Schriften nur barin, bag es gemiffen religiöfen Iteen und Beftrebungen jum Ausbrud bient; ebenbeghalb aber glaubt man fich auch berechtigt, es mit voller Freiheit nach bogmatischen Zweden umzubilben und felbst neu zu bilben, und man bat burchaus nicht bas Bewußtsein, bamit eine Unwahrheit gu begeben, weil man die Wahrheit, für welche man allein Sinn bat, die bogmatifche Babrbeit, gerade burch biefes Berfahren gewahrt weiß. Dan will Beschichtschreiber fein, aber man behandelt bie Beschichte mit ber Freiheit bes Dichters; man will über bas Befchebene berichten und man treibt ftatt beffen Dogmatif. Une freilich wird es schwer, une auf einen folden Standpunft zu verfegen, weil wir eben zwischen Beschichte und Poefie ungleich ftrenger ju fcheiben gelernt haben, und weil beghalb auch bei folchen von unfern Zeitgenoffen, benen bie Grengen beider Gebiete wirklich verschwimmen, wie etwa Bettina von Arnim, bieß heutzutage nicht mehr naturgemäß ift; aber fo lange wir bieß

nicht bermogen, werben une nicht wenige von ben fchriftftellerischen Erzeugniffen bes Alterthume rathfelhaft bleiben. Go ift es, um bei ben fruber angeführten Beifpielen fteben ju bleiben, gang unläugbar eine geschichtliche Unwahrheit, wenn ber Berfaffer bes zweiten Briefes Betri behauptet, bag biefer Brief von bem Apoftel Betrus gefchrieben fei; es gibt une eine falfche Borftellung von ben geschichtlichen Berbaltniffen, wenn er ben Betrus in biefem Schreiben ber fammtlichen Banlinifchen Briefe ale beiliger Schriften ermahnen und feine lebereinftimmung mit benfelben aussprechen lagt. Go fint es, geschichtlich genommen, formelle Unwahrheiten, wenn im Buch Daniel ein Jube ans ber Beit ber Daffabaer fich für einen Propheten Ramens Daniel ausgibt, ber unter Debufabnegar in Babblon gelebt habe; wenn er bon blefem Bropheten und nebenbei von ben chalbaifchen Königen eine Menge Dinge ergablt, welche niemals vorgefommen find ober vorgetommen fein tonnen; wenn er verfichert, bag bie gefchichtlichen Ereigniffe von Rebutadnezar bis auf Untiochus berab ihm bem Berfaffer in prophetifchen Bilbern bon Gott geoffenbart worben feien, mabrend er fie boch auf bemfelben natürlichen Wege, wie alle Unbern, fennen gelernt bat. Aber wird man barum biefe Schriftfteller Falfcher und Betrüger nennen wollen? und wenn man bieg nicht will, bat man ein Recht, bie neuere Rritit beghalb in Unflagestand zu verfeten, weil fie bie Möglichkeit behauptet, bag auch noch anbere biblifche Schriftfteller Die Wefchichte mit berfelben Freiheit behandelt haben tonnten? über "Tenbengfritif" ju flagen, gleich ale ob nicht alle literarische Rritit bie Tenbeng ber Schriften, mit benen fie fich beschäftigt, gu unterfuchen verpflichtet mare, ober gar biefem Bormurf bie irrefubrente Wenbung ju geben, ale ob bie Resultate biefer Rritif felbft aus gewiffen theologischen Tenbengen und nicht vielmehr einfach aus ber Abficht entiprungen maren, ben geschichtlichen Thatbeftanb rein ausjumitteln, von ber Entstehung bes Chriftenthums und feinen alteften Buffanben ein möglichft getrenes, vollständiges und in fich einftimmiges Bilb gu erhalten?

Wie nun biefes Bilb von ber "Tubinger Schule" bes Raberen ausgeführt wirb, bieß foll bier an ber Danb ber zwei Baurifchen Werfe über bie altere Rirche in ber Rirge gezeigt werben.

11m bas Chriftenthum gefdichtlich ju begreifen, fagt Baur (Chriftenth.

bag wir babei an ein übermenschliches Wefen zu benten batten. Dagegen bat er fich bie nationale Deffiasibee angeeignet, fich felbft als Meffias gefühlt und vertunbigt, und als folder ben Kampf mit ber berrichenben pharifaischen Bartei aufgenommen, in bem er außerlich unterlag; und Baur hat gewiß Recht, wenn er fagt, nur in biefer tonfreten Form habe bie Lehre Chrifti eine neue Religion, eine welterobernbe Rirche grunden tonnen. Antererfeits aber wird ebenfo wenig ju überfeben fein, daß die meffianische Joee bei Jefus nur beghalb vermochte, mas fie bei Anderen nicht vermocht hat, weil fie mit einem wefentlich neuen Gehalt erfüllt und von einer Berfonlichfeit getragen mar, welche burch ibre sittliche Große und Reinheit, burch bie Rräftigkeit und Innigkeit ihres religiojen Lebens, alles bas als ein Gegenwärtiges und Wirkliches zeigte, was ihre Lehre als Forberung aussprach. Wie Sofrates baburch Reformator ber Bhilosophie murbe, baß er felbst bas, mas er lebrte und von Anbern verlangte, in maftergiltiger Beife gewesen ift, fo konnte auch Jesus nur baburch Reformator ber Religion werben, bağ er war, was er lehrte: er bielt fich nicht blog für ben Deffias und wurde nicht blog von Anderen bafür gehalten, fonbern er war es, b. h. er mar ber, welcher in ber Menfcheit ein neues sittlich-religioses Leben ju begründen burch feine Berfonlichteit befähigt und berufen war.

Daß biefes ein wesentlich Neues sei, wurde aber freilich von seinen Anhängern nur allmälich und auch von seinen Schülern nur sehr unvollständig erkannt. So tief und so überwältigend auch bei ihnen der Eindruck seiner Persönlichkeit gewesen sein mußte, wenn der Glaube an ihn seinen Tod überdauern und in der Ueberzeugung von seiner Auferstehung siegreich hervordrechen sollte; so gewiß eben damit das Neue und Sigenthümliche seines Wesens auch in ihnen Wurzel geschlagen hatte, und so wenig sie dei dieser Umgestaltung ihres inneren Lebens in Wahrheit noch Juden waren: so weit waren sie doch noch lange Zeit nachher (wie dieß aus den Paulinischen Briefen beutlich hervorgeht, und durch die dogmatisch umgefärdte Darstellung der Apostelgeschichte nicht widerlegt werden kaun) von einem Maren Bewußtsein über die Stellung entsernt, welche sie damit zum Judenthum eingenommen hatten. Ihr neuer Glaube erschien ihnen nur als die Bollendung, nicht als ein Ausgeben des alten; sie wollten in

ber jubifden Religionsgemeinschaft bleiben und bie driftliche auf folde beschränten, bie jener angehörten ober burch bie Beschneibung ju ibr übertraten; fie fühlten fich fortwährend an bie Borfchriften bes mofaifden Befetes gebunben, fie faben in Befus nur ben Deffias ber Buben, nicht ben Stifter einer neuen, Juben und Beiben gleich febr umfaffenben, und beibe gleich fehr ihres bisberigen religiöfen Charaftere entfleibenben Beltreligion. Den erften Schritt nach biefer Richtung bin bezeichnet vielmehr bas Auftreten bes Belleniften Stephanus, und ihre principielle Begrundung erhielt bie Unabhangigfeit bes Chriftenthume vom Jubenthum erft burch ben großen Beibenapoftel, burch Baulns. Erft in ihm bat bas driftliche Bewußtfein grunbfaglich unb bestimmt mit bem Dofaismus gebrochen. Er zuerft hat es ausgefprochen, bag nicht bas Jubenthum, fonbern nur bas Chriftenthum ben Menfchen in bas richtige Berhaltnig gu Gott feten fonne. Diefer Bebante fteht feit ber Befehrung bes Apoftele im Mittelpuntt feiner religiofen Beltanficht, von bier aus hat fich, wie bieg Baur bes Raberen nachweift, ber gange Banlinifche Lehrbegriff in feinen Grundzugen entwickelt. Es handelt fich bei biefer Theologie nicht blog um begmatifche Spefulationen, fonbern ben Rern berfelben bilbet bie praftifche Frage nach bem Berhaltnig ber beiben Religioneformen, nach ber mabren Religion und bem rechten Weg gur Geligfeit. Je weiter fich aber hiebei Baulus von allem entfernte, mas bisber bei Buben und Bubenchriften ale unantaftbar gegolten batte, je fchroffer er mit ber Behauptnug, bag bie gange altteftamentliche Religion nur ein Mittel, Die Gunbe gur Reife gu bringen, gemefen fei, bag Jubenthum und Chriftenthum, Befchneibung und Taufe unvereinbar feien, nicht allein ben Altgläubigen unter feinen Bolfegenoffen, fonbern auch ben alteren Aposteln und ber bon ihnen geftifteten Gemeinde entgegentrat, um fo begreiflicher ift es, bag er felbft bei ben Bemäßigtften unter ben Bubenchriften mit fortgesettem Diftrauen, bei ben Leibenichaftlicheren mit bag und Biberipruch gu tampfen batte. Gelbft jene Berhandlung gwifden ibm und ben Urapofteln, welche unter bem Ramen bee Apostelconcile befannt ift, führte nach feiner eigenen Darftellung (welcher bie conciliatorifc vermittelnbe ber Apostelgeschichte unberingt nachfteben nung) nicht zu einer grunbfatlichen Ausgleichung ber bestebenben Wegenfabe, fonbern nur gu einer ben Balaftinenfern

burd bie Macht ber Thatfachen abgebrungenen Uebereinkunft, ibn in feinem Wirtungefreise gemabren zu laffen; wie wenig aber biebei ber eine ober ber anbere Theil auf feinen bisherigen Standpunkt verzichtet batte, zeigte fich balb nachber bei bem harten Bufammenftoß, welcher amifchen Baulus und Betrus in Antiochien ftattfanb: und feitbem feben wir jeben von beiben Theilen unbefummert um ben anbern feinen eigenen Weg geben, ja wir erfahren aus ben Paulinifden Briefen, bag felbft in ben von Paulus geftifteten Gemeinden bie Angriffe Eingang fanben, welche von Anhängern ber Gegenpartei, und namentlich von auswärtigen, mit gewichtigen Empfehlungen verfebenen Sendlingen, gegen feine Berfon und fein Bert gerichtet wurden. Um biefe Angriffe jurudjuweisen, fcbrieb Baulus ben geharnischten Brief an bie Balater; in ihnen liegt eine von ben hauptfachlichften Beranlaffungen ber beiben Rorintherbriefe; aus ben gleichen Berhaltniffen haben wir uns endlich auch ben Romerbrief zu erklaren: Paulus will in biefem Senbichreiben burch bie eingebenbfte Auseinanberfetung feines gangen Standpunttes bie wichtige, chne apostolische Stiftung entstandene Gemeinbe ber Weltstadt, eine Gemeinbe von vorherrichend judaistischem Beprage, gewinnen und ihre Borurtheile gegen bas Beibenchriftenthum, biefen gludlichen Nebenbubler bes Jubenthums und feiner theofratifchen Borrechte, beschwichtigen. Bur Berföhnung ber Parteien follte auch bie Sammlung fur bie Jerufalemiten bienen, welche Baulus unter feinen Gemeinben fo eifrig betrieben hatte, und beren Grtrag er perfonlich nach Jerufalem überbrachte. Aber biefer Berfuch batte einen unglücklichen Ausgang. Der Apostel felbft murbe baburch in bie Befangenschaft und schließlich in ben Tob geführt; benn bie Ungabe, bag er bamals wieber befreit und erft fpater, in einer zweiten romifden Gefangenschaft, bingerichtet worben fei, ift von Baur ebenfo wie bie bamit gufammenbangenbe, für bie fpateren tirchlichen Berbaltniffe fo wichtig geworbene Sage von ber Anwesenheit bes Betrus in Rom und feinem romischen Episcopat, längft wiberlegt worben. Auch bas Berfohnungswert bes Apostels muß aber in ber hauptsache mißlungen fein; benn alle Spuren weisen barauf bin, bag fich in ber nachsten Zeit nach seinem Tobe bie Parteien in ber driftlichen Rirche noch schroff genug gegenüberstanden, und bag einige Menschenalter nothig waren, um ihre allmäliche Annaberung und ihre foliefliche Berschmelzung herbeizuführen. Es sind so hier ähnliche Berhältnisse, wie sie später bei ber Reformation bes 16. Jahrhunderts hervortreten: über ber abweichenden Aussassiung bes gemeinsamen Werkes trennen sich schon die ersten Wortführer der religiösen Bewegung; eine Ausgleichung wird (auf dem sog. Apostelconvent) versucht, aber sie ist so wenig, als dort die Wittenberger Concordie, von Bestand; erst nach schrösser Spaltung, nach langen Jrrungen und gegenseitigen Anfeindungen kommt es zur wirklichen inneren Union.

Die Spuren biefes Berlaufs fucht nun Baur fowohl innerhalb ale außerhalb ber neutestamentlichen Schriftsammlung auf. Die reinfte und wichtigfte Urfunde bes Paulinismus fieht er, nachft ben Briefen bes Apoftele, in bem Enfasevangelium, welches bie evangelifche Befchichte eben aus bem Wefichtspuntt bes Paulinifchen Universalismus bebanble; einen einseitigen Baulinismus finben wir in ber Folge, mit gnoftifdem Dualismus Sant in Sant gebent, bei Marcion. Bon inbendriftlicher Seite ift bie altefte Schrift, welche wir befigen, bie Offenbarung bee Johannes, welche im Jahr bor ber Berftorung Jerufaleme, aller Bahricheinlichfeit bon bem Apoftel, beffen Ramen fie tragt, verfaßt wurde, und welche auch feiner - um bieg beilaufig gu bemerten - gar nicht umwurbig ift, fobalb man fie nur mit gefchichtlichem Berftanbnig betrachtet. Denn wenn uns freilich ein auf Jahrtaufente berechneter prophetifcher Abrig ber Belt- und Rirchengeichichte, falle er burch bie nachfolgenben Greigniffe beftätigt wurde, unbegreiflich, und falls er bieg nicht wurde, phantaftifch erscheinen mußte, fo ift bagegen nichts begreiflicher, ale eine Schrift, welche bei einer tief eingreifenben Benbung ber Gefdichte bie Erwartungen einer Religionspartei von ber nachften Bufunft ausspricht, und bieje Bartei für bie bevorftebenben Greigniffe ju fraftigen und ju fammeln fich bemubt. Gben bieg thut nun bie Apofalppfe. Die alteften Chriften erwarteten befanntlich mit jebem Tage bas Enbe ber Welt und bie wunderbare Bieberfunft bes Deffias, welcher bann erft ben letten 3med feiner Erscheinung, Die Stiftung bes meffianischen Reiches, verwirklichen follte. Die gange apostolische und nachapostolische Beit, bas gange neue Teftament, nur feine jungften Beftanbtheile ausgenommen, ift boll bon biefer Erwartung; fie ift es, welche ben erften Chriften jene opferfreudige Singebung im Rampf mit ber heibnischen und ber

jubifden Welt möglich gemacht hat, und gerabe bie unmittelbare Rabe ber Bidertunft Chrifti ift es, worauf hiebei Alles antam; benn wenn ber Singelne ein folches Ereigniß erft Jahrhunderte und Jahrtanfenbe nach feinem Tob zu erwarten hat, fo hat es für ihn teine Bebeutung mehr. Als nun in ber Reronischen Christenverfolgung bas beibnifche Weltreich ber Chriftengemeinbe jum erstenmal mit graufamer Buth entgegentrat, ale in bem jubifchen Rrieg bie Befchide bes Boltes, bas feinen Meffias verworfen hatte, fich zu erfüllen begannen, als nach Rero's Tro um ben Thron ber Cafaren in blutigem Burgeramift getampft murbe, ba ichien ben Chriften bie prufungsreiche Bartegeit ihrem Enbe fich guguneigen; es tauchte bie Cage auf, welche balb auch bei ber beibnifchen Bevolferung Glauben fanb, bag Rere, feinen Mörbern entronnen ober gar wieber vom Tobe erweckt, mit orientalischen Beeren zurudtehren und an Rom furchtbare Rache nebmen werbe; bie Chriften faben in ibm ben Antichrift, ber mit Silfe ber Damonen fein Bert zu Enbe führen, alle treuen Betenner Chrifti vertilgen, bann aber vor bem wiebererscheinenben Deffias in Stanb finten follte. Ans biefen Berhältniffen und Erwartungen beraus ift bie "Offenbarung" geschrieben: sie will bie Christenheit jum ftanbhaften Betenntniß und zur unverfälfchten Bewahrung ihres Glaubens ermahnen, und fie auf bas bevorftebenbe Marthrerthum vorbereiten, indem fie ben Ausgang bes naben Rampfes und die überschwänglichen Belohnungen ber glaubenstreuen Streiter nach Anleitung ber bertschenben jubischen Deffiaserwartungen in ber langft bertommlichen Form prophetischer Darstellung schilbert. Sie ift baber für ihre Zeit ein Wert von ber bochften Bebeutung, und fie ift nur beghalb von ber Folgezeit umgebeutet, angezweifelt, felbft aus bem Ranon entfernt worben, weil fpatere Jahrhunderte in ihren alterthümlichen Anschauungen, in ihren von ber Geschichte langft überholten und miberlegten Erwartungen fich nicht anrechtzufinden wußten. Rur um fo bezeichnender ift es aber, wenn ein foldes Buch Dinge, welche Baulus vertheibigt und erlaubt hatte, gu ber Teufelslebre Bileam's rechnet, wenn einer ber angesehensten von ben Jubenaposteln selbst bamale noch bie Beibenchriften nur wie Plebejer an bem achten jubenchriftlichen Stamm ber Meffiasgemeinbe bingutommen läßt, wenn unter ben zwölf Aposteln bes Meffias, beren Ramen auf ben Grundsteinen bes himmlischen Jerufalems eingegraben finb, fur

ben großen Heibenapostel fein Raum bleibt, wenn bie ephesische Gemeinde, in der er so lange gewirft hatte, besobt wird, daß sie die,
welche sich selbst zu Aposteln machen wollten, geprüft und sie falsch
ersunden habe. Man sieht auch hier, welche harte Gegensätz es waren, aus deren Bermittlung die katholische Kirche allein hervorgehen
kennte. Weitere Beweise von der Stimmung der judaissirenden Partei
gegen Paulus bringt Baur aus Papias, Hegesippus und besonders
aus den psendo-elementinischen Schristen bei, und ebendahin bezieht
er mit Recht die Sage von dem Magier Simon, welche er ihrer ursprünglichen Tendenz nach gegen den Heidenapostel, als den Zerstörer
des Gesebes, den vom Judenthum zum Heidenthum abgefallenen Samaritaner, gerichtet glaubt, der die ganze Welt versührt, und schließlich in Rom durch Petrus, den Judenapostel, überwunden, das Ende
seines Irrwegs gesunden habe.

Inteffen lag es in ber Ratur ber Sache, bag bie Theile ber Chriftenbeit, welche boch immer, trot aller tiefgreifenben Wegenfate burch gemeinfamen Glauben verbunben waren, nicht alle und nicht immer in biefer Spannung bebarren fonnten, bag bie Streitfragen ihre Scharfe allmalig verloren, bie gemeinschaftlichen Elemente beftimmter heraustraten, bag bie fich befämpfenben Barteien im Streite felbit fich naber tamen, Manches von einander annahmen, über Anberes fich verglichen, bag mit ber Beit für alle Chriften eine gemeinfame Dogmatif und eine gemeinfame Rirche entftanb. Sowohl auf jubendriftlicher ale auf Paulinifcher Seite lagt fich, wie Baur jeigt, tiefe ansgleichente Thatigfeit wahrnehmen. Dort ift es bereits eine wefentliche Milberung bes urfprünglichen Standpunttes, wenn ichen frube auf bie Beschneibung ber Beibendriften verzichtet und bie Taufe an ihre Stelle gefett wirb, wenn bas Beibendriftenthum, meldes man ale ein Paulinisches nicht gelten laffen wollte, gu einem Betrinifden gemacht, wenn in ben Clementinen Betrus ale ber eigentliche Beibenapoftel bargeftellt und fo neben bem fortwährenben leibenicaftlichen Biberfpruch gegen bie Berfon bes Baulus fein Berf und ber bon ihm verfochtene Grunbfat bes Univerfalismus anerfannt wirb. Unter ben neutestamentlichen Buchern legt ber Jatobusbrief ben bem Ginflug Zeugnif ab, welchen bie Baulinifche Auffaffung bes Chriftenthums auch auf folche gewann, bie ihr in vielen Beziehungen

noch grunbfablich wiberftrebten. Auf ber anbern Seite bezeichnen bie vom Paulinischen Standpunkt ausgehenden Briefe an bie Ebraer, bie Ephefer, die Roloffer und die Philipper, sowie die bereits gegen bie baretische Onosis gerichteten Baftoralbriefe verschiebene Formen und Stufen jener vermittelnben Beftrebungen, welche in ber Apostelgeschichte burch ein gang und gar im conciliatorischen Interesse gehaltene, ben geschichtlichen Stoff mit großer Freiheit erweiternbe und umbilbenbe Darftellung ihre Spige erreichen. Aehuliche Bahrnehmungen wieberholen fich außerhalb unferer neuteftamentlichen Sammlung bei ben Schriften, welche uns unter ben Ramen bes Barnabas, Ignatius, Clemens, Bolpfarp und hermas überliefert find, und bei Juftin bem Marthrer. Go feben wir benn feit ber zweiten Balfte bes zweiten Jahrhunderts ben Gegenfat, welcher bie apostolische und nachapostolische Zeit so tief bewegt hatte, verschwinden, Betrus und Baulus erfcheinen als burchaus einverftanben in ihren Ueberzeugungen und ju gemeinfamem Birten verbrudert, und um une hierüber teinen Zweifel übrig ju laffen, werben fie von ber romifchen Rirche, in welder fich biefe Berföhnung ber Parteien zuerft vollzogen zu haben scheint, gemeinschaftlich als ihre Stifter verehrt, und es werben in ber Stabt, welche Betrus mahrscheinlich niemals betreten bat, bie Graber ber beiben Apostel als Dentmale ihres gemeinsamen Marthrertobes gezeigt. Schon unfere beiben Betrinischen Briefe legen biefe Tenbeng beutlich an ben Tag, wie benn auch beibe erft im zweiten Jahrhunbert, mahrscheinlich in Rom, geschrieben finb. 3bren letten bogmatischen Abschluß erhielt aber biefe ganze Bewegung bes religiofen Beiftes burch jenes Evangelium, welches um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts verfaßt und nicht febr lange nachber als ein Bert bes Apostels Johannes allgemein anerkannt wurde. Das Jubenthum liegt für ben Standpunkt biefes Evangeliums als eine langft überwundene Erscheinung in ber Bergangenheit, bas Chriftenthum ift als ber einzige und allgemeine Beileweg feftgeftellt, alle Wegenfate, Die es innerhalb bes jubifden Partitularismus festhalten wollten, find in feinem Universalismus aufgehoben, ein neues absolutes Princip, bas weltschöpferische Bort Gottes, hat fich in ihm geoffenbart und die Aufgabe tann nur die fein, burch teine befcranttere Form bes religiöfen Lebens beirrt, biefem Gottlichen fich gang hinzugeben, in Liebe mit bem Sohn Gottes und burch ihn mit Gott

felbft fich zu einigen. Bon jenen Kämpfen, burch welche fich bie Christenheit in ihrer Urzeit hindurcharbeiten mußte, wird diese ideale Darstellung nicht mehr berührt: wie der Stifter des Christenthums zur Göttlichteit erhoben ift, so ist auch das Christenthum selbst ein Unendliches, dem gegenüber alles Andere seine Bedeutung verliert; das christliche Bewußtsein hat einen Ruhepunkt erreicht und die Nebel hinter sich gelassen, welche auf tieferen Stufen seinen Gesichtstreis umbullt batten.

Schon bei biefen Entwicklungen find nun zwei Erscheinungen betheiligt, beren Spuren namentlich bem Johannesevangelium eingebrudt find, beren Birfung aber im weitern Berlaufe fich noch vollftanbiger berausstellen follte, bie Gnofis und ber Montanismus. Die erftere batte Baur icon im 3. 1835 in einem eigenen Berfe bebanbelt, und fie feitbem fortwährend im Muge behalten; für eine grunblichere Erforichung bee Montanismus hatte Schwegler in ber Schrift, mit ber er fich in bie gelehrte Welt einführte, ben erften nachhaltigen Berfuch gemacht, an ben weiteren Berhandlungen barüber auch Baur theilgenommen. In feiner "driftlichen Rirche ber brei erften Jahrbunberte. (G. 175) faßt er bie Ergebniffe biefer Untersuchungen, in mander Begiebung ergangt und fcharfer bestimmt, überfichtlich gufammen. Die altere und bebeutenbere von ben zwei eben genannten Ericheinungen ift bie Gnofis, jene vielgestaltige religiofe Spefulation, welche bie driftliche Rirche bes zweiten Jahrhunderte von Sprien und Bontus bis nach Spanien und Nordafrita in ihrer Tiefe aufgeregt, und einige Menfchenalter hindurch um bie Berrichaft in ihr gerungen bat. Wir fonnen biefelbe aus einem boppelten Befichtspunft betrachten. Ginerfeite erfcheint fie ale eine Fortfetjung ber jubifchalexantrinifden Philosophie, von welcher fie auch geschichtlich obne Breifel junachft ausging, ale eine lebertragung griechischer und theilweife auch orientalifcher Spetulationen in's Chriftenthum. Unbererfeite treffen wir aber bei ben Gnoftifern eine folche Energie bes eigenthamlich driftlichen Bewußtfeine, eine fo bobe Meinung bon bem Reuen und Unterscheibenben ber driftlichen Religion, bag fie ben gefcichtlichen Bufammenhang berfelben mit bem Borchriftlichen bollig abreigen, und im Jubenthum insbefonbere nicht eine bem Chriftenthum gleichartige, gleichfalls gottliche Offenbarung, fonbern nur bas

Wert eines befchrantten, tief unter bem hochften Gott ftebenben Befene au finben miffen. Rach jener Seite tonnte man fie fur Schaler ber beibnifchen Philosophen, nach biefer für extreme Bauliner balten. Beibes ift aber bier auf's Engste verbunden. Die Gnoftiter wollten bas Chriftenthum in feiner Reinheit und Bollenbung barftellen, fie wollten aus bemfelben alle jene trübenben Bestanbtheile ausscheiben, welche ihm als Ueberbleibsel bes Jubenthums bei ber Maffe ber Chriften noch anhaften, fie verlangten, wie Paulus, ein vergeiftigtes, pnenmatisches Chriftenthum. Das Mittel bagu follte aber bie bobere Ertenntnig, bie Spetulation fein, für welche fie nur bei ben jubifchalexanbrinifchen, und in letter Beziehung mit biefen bei ben griechifchen Philosophen bie Anleitung finden tonnten; natürlich entlebnten fie aber von ihren Vorgangern vor Allem bas, mas ihrer eigenen religiösen Tenbeng entsprach, jenen schroffen, spiritualistischen Dualismus, ber im Universum wie in ber religiöfen Belt überall nur Ungöttliches, Unvolltommenes und Bofes erblichte, um alles Gottliche und Beiftige auf bie ebleren, ber gnoftischen Erfenntnig fabigen Seelen zu beschränten. Go traus es aber in biefer Spetulation and bergeht, fo frembartig und abenteuerlich bas Deifte barin uns anfpricht, fo außerorbentlich mar boch, wie fcon aus ihrer weiten Berbreitung und ihrer langen Dauer hervorgeht, ihre Birtung auf bie driftliche Rirche. Bergleichsweise von geringerem, an fich felbst aber boch immer noch von febr bebeutenbem Ginfluß ift ber Montanismus, welcher vor ber Mitte bes zweiten Jahrhunberts in Rleinafien entftanben, gleichfalls balb in ber gangen driftlichen Welt Anbanger gewann. Diefe Dentweise bilbet in vielen Beziehungen bas Begenftud ju ber Gnofie. Auch fie bat es nämlich auf eine Bollenbung ber Rirche, ein pneumatisches Chriftenthum abgefeben, aber bas Motio berfelben liegt für fie in ber bamale bereits veraltenben, von ihr mit fanatischer Begeisterung erneuerten Erwartung bes naben Beltenbes; ihr Inhalt besteht nicht in ber Reinigung bes Chriftenthums von allem Bubifden, fonbern im Wegentheil in einer Berfcharfung jener Sittenund Rirchenzucht, die vorherrichend judenchriftlichen Urfprunge ift, in einer größeren Strenge ber Fasten = und Chegefete, bes Bufwefens u. f. w., mit Ginem Wort in einem neuen Gefet : bas Mittel, um fie berbeiguführen, ift nicht bie Spetulation, sonbern bie Bropbetie.

bie Efftafe, in welcher ber Menfch bem neuen prophetifchen Beifte, bem Baraffet, fich ale willen - und bewußtlofes Werfzeug hingibt. Darin jeboch treffen beibe Erscheinungen, Bnofis und Montanismus jufammen, bağ fie eine Reform ber Rirche, einen Fortichritt gu boberer religiöfer Bolltommenbeit, meift afferbinge mit entgegengefesten Ditteln, verlangen. Und bag fie auch wirflich fur ben weiteren Berlauf ber firchlichen Entwicklung von ber bochften Bichtigfeit gewesen find, lagt fich nicht verfennen. Die Gnofis gab ber theologischen Gpefulation auch angerhalb ber eigenen Bartei einen fo fraftigen Unftok. baß fich felbft ibre erbittertften Begner, bie Ebjoniten, biefem Ginfluft nicht entzieben tonnten, und in bem Guftem ber clementinifden Somilien eine eigenthumliche Form jubendriftlicher Gnofis erzeugten. innerhalb ber tatholifden Rirche wiederholt fie fich in ber rechtglaubigen Gnofie ber großen alexandrinifden Rirdenlehrer, eines Clemens, Drigenes und ihrer über ben gangen Often verbreiteten, Jahrhunderte lang fortwirtenben Schule, biefer Gnofis, welche bie Lehren ber griedifden Bhilosophen fo bereitwillig in bie driftliche Dogmatit einführte, und fie mit ber driftlichen Ueberlieferung gu fo merfwurbigen Lebrgebilben verfnupfte. Der Montanismus hat theile auf bie driftliche Degmatif, namentlich in ber Lebre von ber Dreieinigfeit, theils und befonbere auf bie Beftaltung ber driftlichen Gitte und ber firchlichen Sittengucht eingewirft. Roch wichtiger ift aber, bag ber Rampf mit biefen Wegnern, und vor Allem mit bem machtigften und gefährlichften berfelben, mit ber Bnofis, bie Rirche nothigte, fich zu einer icarfer abgegrengten Lehreinheit und fefteren Berfaffungeformen gufammengufaffen. Den Gnoftifern gegenüber half es nichts, fich auf Die beiligen Schriften gu bernfen. Bon ben altteftamentlichen wollten fie nichte miffen, bie neutestamentlichen wurden von ihnen theile gleichfalle nicht anerfannt, theile burch jene allegorifche Auslegung, gegen welche bie bamalige Theologie fein Mittel batte, in ihrem Ginn umgebeutet. Giner Auftoritat aber, welche ben Streit fchlichtete, fonnte man nicht entbehren, benn ber gange firchliche Glaube beruhte auf Anftoritat und Ueberlieferung; wenn man fich einmal barauf einließ, feine Beltung von bem Erfolg ber wiffenschaftlichen Beweisführung abhangig ju machen, fo brobte Alles in's Schwanten gu gerathen. Go blieb nichte ubrig, ale auf bas Beugniß gurndzugeben, bon

welchem auch bie Annahme ber beiligen Schriften am Ente abbina bas Zengnig ber firchlichen Ueberlieferung. In ihr follte bie achte apostolische Lehre bewahrt fein, welche man auch bereits, um alle abweichenben Behauptungen befto ficherer auszuschließen, in überfichtlichen Befenntniffen, in ber fogenannten Glaubeneregel, aufammenaufaffen pflegte. Wer verburgte aber bie Treue und ben apostolischen Ursprung biefer Ueberlieferung? Ber tonnte überhaupt in bem Streit ber Deinungen einen festen Ginbeitepunkt für bie Lehre, bei ben Spaltungen in ben Gemeinden einen unberrudbaren Mittelpunkt barbieten, an bem man fich barüber orientiren konnte, wo bas Recht und wo bas Unrecht, wo die mahre gemeinchriftliche Rirche, wo die willfürliche Losfagung von berfelben, bie Barefie, ju fuchen fei? Dieg tonnten nur bie Bifchofe, als bie Nachfolger ber Apostel, auf bie fich von jenen bie reine Lebrüberlieferung und ber untrügliche apostolische Beift vererbt batte. Go brangte ber Rampf mit ber gnoftischen Barefie und bem montanistischen Schisma, junachft in ben Gingelgemeinben jur Ansbilbung einer monarchischen Rirchenverfassung. Babrent in ben nentestamentlichen Schriften und fonft, bis gegen bie Ditte bes ameiten Jahrhunderts berab, bie Ramen ber Bifcofe und ber Bresboter wefentlich basfelbe bebeuten, feben wir um biefe Beit ben Bifcof ale bie einheitliche, alle Rechte ber Gemeinbe in fich gufammenfaffenbe Spite berfelben, rafch über bie Bemeinbealteften empormach. fen, und jene bobe 3bee bes Epiftopate Burgel fclagen, welche que erft in ben pfeuboignatianischen und pfeuboclementinischen Schriften mit aller Energie fich ausspricht. hiemit ift nun eine tirchliche Ginrichtung gefunden, welche aus ten gegebenen Berhaltniffen natürlich hervorgegangen, jugleich (Baur a. a. D. 302 f.) burch bloge Bieberbolung ihrer einfachen Grundform einer unendlichen Ausbehnung fabig ift, und infofern bie Elemente ber umfaffenbften und burchgreifenbften Hierarchie in sich tragt. Jest erft ift es möglich, bas Bebiet ber Rirche außerlich abzugrenzen, Die firchliche Lehre und bas Berhaltnig ber Einzelnen gur Rirche nach festen Mertmalen, burch ben Ausspruch einer allgemein anerkannten Autorität, zu bestimmen; jest erst wird bie Rirche fich in ihrer Ginbeit, im Gegenfat ju ben Barefien, bewußt: jest erft ift mit ber Sache auch ber Rame ber allgemeinen, ber tatholischen Rirche gefunden. Und bereits beginnt auch biefe 3bee fich noch im weiteren Umfang zu verwirtlichen. Die Bifchofe treten nicht bloß ale gleichberechtigte auf Spnoben gufammen, welche gunachft allerbinge noch auf einzelne Provingen beschränkt finb; fonbern frube icon erheben gewiffe Gemeinden ben Anfpruch, bag fie ale apoftolifche Stiftungen bie Behre ber Apoftel reiner und zuverläffiger, als andere, bewahrt haben, bag baber ihnen und ihren Bischöfen bei Lehrftreitigfeiten eine vorzugeweise Auftoritat gufomme. Reine andere Bemeinde aber hat biefen Unfpruch bober gespannt und feine ift mit ibm vollständiger burchgebrungen, ale bie ber Welthauptftabt, von ber bie Boller nun icon einmal ihre Gefete ju erhalten gewohnt waren, bie romifche. Gie war nicht allein im Abendlande bie einzige, welche fich eines apostolischen Urfprunge rubmen fonnte: fie führte auch ihre Stiftung auf bie zwei größten Apoftel, Baulus und Betrus, jurud, und ihre Bifchofe wollten beghalb nicht allein Rachfolger ber Apoftel in ihrem Amte, fonbern auch Rachfolger bes Betrus in feinem Bris mat fein. Schon gegen bas Enbe bes zweiten und im Laufe bes britten Jahrhunderts gelangt biefer Unfpruch im Abendland allmälig jur Anerfennung, und es wird fo im Glauben ber Bolfer ber Brund gelegt, auf bem in ber Folge, unter ber Bunft ber Berhaltniffe, bie papitliche Macht aufgebaut murbe. In Wahrheit ift freilich bie romifche Rirche, wie bemerft, weber von Baulus noch von Betrus geftiftet worben, ja Betrus ift fcwerlich jemals nach Rom gefommen. Richt bie apostolische Stiftung, fonbern bie politische Bedeutung Rom's ift es, welcher bie romifche Rirche ihre bobe Stellung gu verbanfen bat, und nur weil man in Rom fcon frube biefer maaggebenten Bebeutung ber eigenen Gemeinbe fich bewußt murbe, bat bie romifche Sage bie beiben Apoftel am Schlug ihres Lebens ju gemeinfamem Marthrertod bier gufammengeführt, und in ber Folge ben Apoftelfürften Betrus fogar jum Stifter und erften Bijchof ber romijchen Rirche erhoben. Dem bamaligen firchlichen Bewußtfein mußte fich aber bie Gache freilich anbere barftellen: wenn bie Bemeinbe ber Beltftabt unter allen Chriftengemeinten bie erfte Stelle einnahm, fo mußte fie auch von ben Erften unter ben Apofteln geftiftet fein.

Mit biefer Ausbildung ber firchlichen Berfaffung und Auftorität fieht nun bie Entwicklung bes Dogma in einer merkwürdigen Bechfelbeziehung. Wie bas Bedürfniß einer festen Glaubensnorm ber Saupt-

bebel für bie Steigerung ber bischöflichen Dacht und ber firchlichen Einbeit, für ben Fortschritt ber Rirche gur Ratholicitat mar, fo fviegelt fich andererfeits im Inhalt ber firchlichen Lehre bas Bewußtfein ber Rirche über fich felbft ab, und wenn wir bie Befchichte berfelben genauer verfolgen, fo tonnen wir beutlich mabrnehmen, wie fie nur basselbe ibeal, fur bas Bewußtsein ber Bemeinbe, ausbrudt, was in ben gegebenen Buftanben als ein Reales vorhanden ift, wie jeber neuen Stufe in ber Lehrbildung eine Beranderung in ben thatfachlichen Berbaltniffen ber Rirche, ihrer Dacht und ihrer Berfaffung entipriche. Der Mittelpunkt ber driftlichen Dogmatik, bie Lehre, welche noch alle anberen in fich schließt und zu feiner felbftftanbigen Entwicklung tommen läßt, ift in ben erften Jahrhunderten bie Lehre bon ber Berfon Chrifti. Gerabe von ihr gilt aber im ftrengften Sinn ber Ranon, bag bas Dogma nur ein Refler bes unmittelbaren religiöfen Bewußtfeine ift. Die Rirche im Gangen und jebe Bartei in berfelben bat bem Stifter bee Chriftenthume jeberzeit genau biejenigen Gigenschaften beigelegt, beren er ihrer Meinung nach bedurfte, um Urheber ber eigenthumlichen Segnungen zu fein, Die vom Chriftenthum erwartet wurden. Worin aber biefe gefucht wurden, und welche Borftellungen man fich temnach über Chriftus bilbete, bieß mußte naturlich gang und gar von ber Beschaffenheit bes jeweiligen religiöfen Bewußtseins abhangen, und es verhielt sich in diefer Beziehung von Anfang an nicht anbere, ale es fich heute noch verhalt. Go lange man im Chriftenthum nicht mehr fah, ale bie Bollenbung bes Subenthume, genügte ber driftlichen Gemeinde, um bie Burbe ihres Stiftere zu bezeichnen, Die jubifche Borftellung vom Meffias: er war ein Menich wie andere Denichen, wenn auch ein wunderbar erzeugter, mit bem göttlichen Beift im bochften Daag ausgerufteter Denfc, er war nur ber größte von ben Propheten Go in unfern brei erften Evangelien; fo trot ber gesteigertsten Deffiasprabitate in ber Offenbarung bes Johannes. Als Baulus bas Chriftenthum vom Jubenthum lovrif, um in ihm eine felbstftanbige Dacht, bas lette Riel und ben ursprünglichen Zwed ber gangen Menfcheit zu erfennen, ba überschritt er sofort auch ben jüdischen Messiasbegriff; Christus wurde ihm aus einem ibealen Repräsentauten bes jübischen Boltes zum Ibeal ber Menschheit, aus einer einzelnen, erft im Berlauf ber Geschichte

in's Eeben getretenen Erscheinung, jum fcopferifchen Princip bes Bangen, jur Berausfetjung aller Befchichte: er befchrieb ibn ale ben Urmenichen, ben himmlischen ober pneumatischen Menichen, welcher ichen vor feinem irbifchen Leben praegiftirt, burch welchen Gott Alles gemacht habe. In bemfelben Daage fobann, wie bie driftliche Rirche jum fichern Befühl ihrer felbftftanbigen Eigenthumlichfeit und ihrer universellen Bestimmung tam, wie fie fich außerlich über bie gange romifche Belt verbreitete, innerlich fich burch bas Epiffepat organis firte und allen abweichenben Parteien gegenüber fich ale fatholische Rirche gufammenfaßte, feben wir auch bie Paulinifche Borftellung über Chriftus fich verbreiten und gleichzeitig zu einer noch boberen fortidreiten: im Cbraerbrief, in ben fleineren Paulinifchen Briefen, bei Bfeubeignatine und Juftin lagt fich biefer auffteigenbe Bang bes Dogma bis zu bem Bunfte verfolgen, auf bem es in ber Lehre bes vierten Evangeliften vom Wort Gottes ju einem vorläufigen Abschluß fam. Bemerfenswerth ift babei einerfeits ber Ginflug, welchen bie philonifche Theorie vom Logos und burch biefe bie griechische Philofopbie, auf bie Faffung ber driftlichen Brundlehre erhielt; andererfeite ber enge Bufammenhang, in welchen bie Chriftologie ichon bon bem angeblichen Ignatins mit feiner 3bee vom Epiftopat gebracht wird: je bober Chriftus fteht, um fo hober fteht auch ber Stellver: treter Chrifti, ber Bifchof; bas bierardifche Intereffe, wenn es auch bei ber driftologifchen Entwicklung nicht bas entscheibenbe gewesen ift, war boch babei icon frube mit im Spiel, und es ift infofern fcwerlich gang zufällig, bag auch im vierten Jahrhundert ein Bresbyter, Mrine, es war, welcher bie außerfte Steigerung ber Lehre von ber Bottlichfeit Chrifti befampfte, und eine Berfammlung von Bischöfen es war, welche fie burchfette (Baur a. a. D. 363), benn auf bie Daner tounte man fich bei jener Lehrform, welche bas vierte Evangelium barftellt, boch nicht beruhigen. Wie ließ fich ein zweites gottlides Bejen neben Gott benten, ohne ben Grundfat bes Monotheismus ju gefahrben? wenn anbererfeits jenes Befen bem bochften Gott untergeerbnet murbe, wie bieß bis jum Unfang bes vierten Jahrhunberte allgemein, und fo namentlich auch in ben neutestamentlichen Edriften gefchieht, mit welchem Recht ließ es fich boch zugleich als ein gottliches Befen betrachten, und inwiefern fonnte es bem Be-

burfniß genügen, eine volle Ginigung bes Menfchen mit Gott ju vermitteln? Wie tief biefe Fragen bie alte Lirche beschäftigt haben, zeigt bie Geschichte ber Christologie. Rur in langsamem Fortschritt unter fortwährenden Rampfen mit ben "Monarchianern", welche Chriftus balb gur menschlichen Ratur eines blogen Propheten berabsetten, bald umgefehrt feine perfonliche Berfchiebenbeit von Gott langneten, hat fich bie firchliche Lehre entwidelt. Wo aber biefe Entwicklung binführen murbe, tonnte langft nicht mehr zweiselhaft fein. Rachbem man einmal begonnen hatte, ben Stifter bes Chriftenthums an übermenschlicher Ratur und Burbe zu erheben, fonnte biefe Bewegung nicht eber zur Rube tommen, als bis bas Intereffe, bon bem fie ansging, ber unendlichen Bebeutung bes Chriftenthums in ihm fic bewußt zu werben, bie burch ibn geftiftete Gemeinschaft bes Menfchen mit Gott in feiner Berfon ale eine absolute anzuschauen, volltommen befriedigt war. Dieg fonnte es aber nur bann fein, wenn er in einem Berhaltniß ju Gott ftanb, welches teine Steigerung mehr guließ, wenn er felbft Gott im vollen Ginne bes Bortes war. Ju bemfelben Zeitpunft baber, in welchem bie driftliche Religion Die Berrschaft über bas romische Reich in Besitz nahm und sich so als die abfolute Religion verwirflichte, erhob fie auch ihren Stifter jur Abfolutheit: bie erfte allgemeine Rirchenversammlung, bie erfte Besammtvertretung bes driftlichen Epiefopats mar es, welche unter ber Leitung bes erften driftlichen Raifers bie Wefensgleichheit Chrifti mit Gott bem Bater, eine Lehre von fehr jungem Urfprung, ale firchliches Dogma verfündete.

Bir unterlassen es, die Borgange, burch welche das Christenthum bald nach dem Anfang des vierten Jahrhunderts zur römischen Reichsteligion geworden ist, das frühere wechselnde Berhältniß desselben zur Staatsgewalt, die Geschichte der Christenversolgungen, von denen man sich gewöhnlich so schiefe und übertriedene Borstellungen macht, die literarischen Angriffe heidnischer Schriststeller auf die christliche Religion und ihre Bertheidigung durch die christlichen Apologeten nach Baur zu schildern. Wir wollen auch auf den letzten Abschnitt seines Wertes über die brei ersten Jahrhunderte: "das Christenthum als sittlich-religiöses Princip", hier nicht näher eingehen, so belehrend es auch an sich wäre, sich die sittlichen Zustände der altchristlichen Rirche

nicht bleß nach ihren Lichtseiten, sonbern auch nach ihren meift viel zu wenig beachteten Schattenseiten von ihm barstellen zu lassen, und schon in jenen ersten Jahrhunderten die Keime so mancher Erscheisnungen nachzuweisen, in beren späterer Entwicklung die protestantischen Lirchenhistoriter in der Regel nur einen Absall von der Reinheit des ursprünglichen Christenthums zu sehen wissen. Dagegen müssen wir auf Baur's neuestes Wert noch einen Blick wersen, welches die Geschichte der Kirche vom Ansang des vierten bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts fortführt.

Es ift bieg bie Beit, in welcher bas Chriftenthum bie Staatsreligion bes romifch-griechischen Raiferreichs war, ju feiner Berrichaft unter ben germanifchen Bolfern bagegen und gu ber eigenthumlichen firchlich-politifchen Geftaltung ber abenblanbifchen Belt erft ber Grund gelegt wurde. Der Rampf mit bem Beibenthum mar jest innerhalb bes romifchen Reiche entschieben, und bie faiferlichen Cbifte brachten ibn auch augerlich jum Abichluß; auch ber Berfuch einer philosophifchreligiofen Reftauration bes Beibenthume unter Julian's furger Regierung war nur eine vorübergebente Epifobe. Gleichzeitig trat von ben germanifden Stämmen, welche bas romifche Weftreich unter fich theilten, einer nach bem anbern in ben Rreis ber Rirche ein; wobei es ale eine eigenthumliche Fugung erscheint, bag bie Franten bon Anfang an bem tatholifch - orthoboren Glauben zugethan waren, und baburch mit Rom in engere Berbinbung tamen, mahrent alle anbern Germanen zuerft bem Arianismus bulbigten. Go leicht aber biefe Eroberungen ber Rirche feit Conftantin's Uebertritt murben, fo bebentenb ftand ihr fortwahrend (Baur a. a. D. G. 17-78) bie geiftige Macht bes Beibenthums gegenüber. Bon ben fchriftftelleris fchen Angriffen eines Julian freilich hatte fie noch weit weniger, als bon feinen politifden Magregeln gu fürchten, ber Bolbtheismus bon feiner neuplatonischen Umbeutung ber Dobthologie und von ben driftlichen 3been, welche er griechischen Gettergeftalten unterlegte, nichts ju hoffen; gegen bas Romerthum murbe bie driftliche Religion von Muguftin in feinem großen Bert vom Gotteeftaat geiftvoll und fur bie bamalige Beit glangend vertheibigt. Weit fcwieriger mar es bagegen, zwei Spfteme von beibnifchem Urfprung, ben Blatonismus und ben Manichaismus nicht blog als Gegner abzumehren, fontern

Differifde Beitfdrift IV. Banb.

auch vor ihrem Ginbringen in bie driftliche Theologie fich ju fcuten. Der Platonismus, ober bas mas man bamals Platonismus nannte, war von Anfang an in einer eigenthumlichen Beziehung zum Chriftenthum geftanben. Schon zu ber erften Entftebung beffelben batte er ohne Zweifel burch Bermittlung ber alexandrinischen Theologie und bes Effaismus seinen Beitrag geliefert. In ber Folge hatte er nicht allein auf bie baretische Gnofis und burch fie auf bie Befammtlirche bochst bebeutend eingewirft, sonbern auch bie Bertreter ber firchlichen Biffenschaft waren größerentheile, und gerabe bie bebeutenbsten unter benfelben am Unverfennbarften, bei bem alexandrinifchen Blatonismus in ber Lehre gewesen. Als sobann feit bem britten Jahrhundert bie neuplatonifche Schule alle noch lebensfähigen Clemente ber griechischen Philosophie zu einem umfaffenben, von Blato's ursprunglicher lebre freilich ziemlich weit abliegenben Spftem verfnupfte und alle anbern Schulen in fich aufzehrte, trat fie gwar gunachft als bie lette und bebeutenbste Borfampferin bes alten Glaubens ber driftlichen Rirche feinbselig entgegen; jugleich maren fich aber beibe, bas Chriftenthum und ber Reuplatonismus, innerlich viel zu nabe verwandt, als bag nicht eine gegenseitige Angiehung und Ginwirfung zwischen ihnen batte Blat greifen follen; wogu noch bingutommt, bag bie Chriften eine bobere miffenschaftliche Bilbung nur in ben Schulen ber griechischen Belehrten finden konnten. Diefe bulbigten aber balb alle, Rhetoren, Grammatiter und Philosophen, bem Reuplatonismus. Go gefchab es, bag biefe Philosophie bie allgemeine Boraussetzung ber driftlichen Theologie murbe, benn einer Philosophie bedurfte man nun einmal, und eine andere hatte man nicht gur Berfügung. Auch bie orthoboxeften Rirchenlehrer konnten fich biefem Ginfluß nicht entziehen, und in ben bogmatifchen Berhandlungen bes vierten und funften Jahrhunberte, fogar in ben Glaubenebofenntniffen, welche fich aus jener Beit in die unfrige vererbt haben, laffen fich bie neuplatonisch-aristotelischen Rategorien, an welche man bamale gewöhnt war, noch beutlich erten-Selbst wo biefe Philosophie mit ber firchlichen Dogmatit in Ronflift tam, wurde ihr oft mehr eingeräumt, ale man glauben follte. Der driftliche Neuplatoniter Spnefius z. B. wurde zum Bifchof von Btolemais gewählt und von bem fonft fo hierarchifchen Batriarchen Theophilus in Alexandrien als folder beftätigt, wiewohl er offen erMarte, bag er Dinge, wie bie Auferstehung bes Leibes und ben einftis gen Beltuntergang, nicht glauben fonne, bag er fich gwar bem Bolfe gegenüber an bie Dhthen, für fich felbft bagegen an bie Philofophie balten wolle. Um Schlagenbften zeigt fich aber ber Ginfing, welchen ber Reuplatonismus auf Die driftliche Rirche gewann, und feine Berwandtichaft mit bem bamaligen Chriftenthum, an ben Schriften, welche ein driftlicher Reuplatoniter um ben Unfang bes fechften Jahrbunberts unter bem Ramen bes Areopagiten Dionbfine, bes von Banlus befehrten angeblichen erften Bifchofe von Athen, verfaßt bat. Die Theologie biefer Schriften ift beim Lichte betrachtet ungleich mehr platenifc ale driftlich: felbft bie Grundlehren von ber Dreieinigfeit und ber Menschwerbung Gottes finben bier im Grunbe nur bem Ramen nach eine Stelle. Richtebestoweniger find bie Berfe bes Areopagiten von Anfang an ale acht anerfannt worben; in ber öftlichen Rirde raid verbreitet, fpater auch in bie abenblanbifche übergetragen, bilbeten fie eine bon ben gefeiertften Auftoritaten ber mittelalterlichen Theologie, fie waren namentlich bas Lieblingebuch und bie Sanptquelle jener fpetulativen Dipftif, welche in jenen Jahrhunderten eine jo bebentenbe Rolle fpielt, ja bis auf unfere Beit berab erftredt fich burch Bermittlung tatholifder und protestantifder Moftifer ihr Ginfling. Ge viel Abftogenbes auch ihr Inhalt fur bie Orthoboxie batte baben fellen: ibre Lehre von ber himmlifden Sierarchie ber Engel und bon ber ibr nachgebilbeten irbijden Sierarchie entfprach theils ber unbewußt polytheiftischen Reigung jener Beit theils bem Intereffe bes Rierus viel gut febr, fie hatte in ber berrichenben Dentweise viel ju fefte Antnupfungepuntte, ale bag man nicht barüber alles Unbere bereitwillig vergeffen batte. Beit feindfeliger verhielt fich bie Rirche jum Manichaismus, biefem aus ber perfifchen Religion und bem Bubthismus in's Chriftenthum eingebrungenen und bann mehr und mehr driftianifirten Dualismus, ber aber feinen Urfprung boch nie gang verlängnen fonnte. Muguftin und andere Rirchenhaupter fampften bie auf's Meugerfte gegen bie Manichaer, Synoben murben gegen fie abgebalten, bie Staatsgewalt - benn fo weit mar man icon langft - ju ihrer Unterbrudung aufgerufen: bie erften Baretifer, welche bingerichtet worben fint, waren fpanifche Brifcillianiften, ein Seitensweig ber Manichaer (benn Spanien, icheint es, mar icon ba-

male vom Schicfal bestimmt, mit bem Beifpiel ber Regerverfolgung poranguleuchten). Und bennoch mar bie Einwirfung bes Manichaismus auf bie Rirche bochft bebeutenb, und es find nicht blog jene mit telalterlichen, für bie gange Rirchengeschichte fo wichtigen Barteien ber Ratharer, Albigenser u. f. w., welche mit biefer Barefie in offentunbigem Zusammenhang steben, sonbern auch bie firchliche Dogmatik hat ohne Zweifel mehr, ale fie weiß, von ihr entlehnt. Denn ber bebeutenbste Begrunber ber fpateren Theologie, ber beil. Auguftinus, batte viele Jahre lang ber manichaischen Sette angebort; und wenn er sich nachher von ihr losgefagt und sie im Ramen ber Rirche auf's lebhaftefte bestritten bat, fo folgt boch baraus nicht im Beringften, baß er auch in fich felbst alle nachwirtungen feiner früheren Ueberzeugung getilgt hatte. Gerabe in ber Lehre vielmehr, burch welche er in ber Geschichte ber Theclogie Epoche gemacht bat, in seiner Lebre von ber Gunbe und ber Bnabe, glauben wir biefe Rachwirtungen recht beutlich zu erfennen, und mit bemfelben Recht und in bemfelben Sinn, wie wir einen Clemens und Origenes firchliche Onoftiter nennen, wurden wir Augustin's Shftem als einen firchlich geworbenen Manicaismus bezeichnen burfen.

Diefes Shitem bilbet ben anziehenbsten und wichtigsten Buntt in ber Geschichte ber Theologie vom 4. bis jum 6. Jahrhundert. Diefe Beriobe ift bekanntlich vor allen anbern burch lebhafte bogmatifche Streitigfeiten, langwierige Berhanblungen und firchliche Glaubenegefete ausgezeichnet; und namentlich ihre erfte Salfte, bon ber nicaais fchen bis jur calcebonenfifchen Rirchenversammlung, ift bie Beit, in welcher bie hauptlehren bes firchlichen Glaubens: von ber Dreieinigfeit und ber gottmenschlichen Ratur Chrifti, von ber menschlichen Gundhaftigkeit und ber gottlichen Bnabe jum Abichluß gebracht wurben. Dabei hat sich ber Often und ber Westen in die bogmatischen Aufgaben ber Beit in bezeichnenber Beife getheilt. Babrent jener gang und gar burch bie Berhanblungen über bie Dreieinigfeit und bie Berfon Chrifti in Anspruch genommen ift und bas Uebrige taum irgend einer Aufmerkfamkeit wurdigt, liefert umgekehrt die abendlandische Rirche für biefe Grörterungen im Gangen keinen felbstftanbigen Beitrag, und nur in einzelnen entscheibenben Momenten legt fie ihr Bewicht, unter gubrung ber romischen Bischofe, fur bie Ansicht in Die

Bagichaale, welche bem firchlich - fatholifchen Intereffe am Meiften entipricht: bafur bat fie aber burd Muguftin und feine Schuler einen eigenthumlichen Rreis bon bogmatifchen Beftimmungen ausgebilbet, bie in ihrer wesentlich prattischen Bebeutung zu jenem firchlichen Intereffe in noch unmittelbarerer Beziehung fteben, und überhaupt ben Grund ju ber Richtung gelegt, welcher bie Bufunft ber Theologie in bem lebenofraftigften Theile ber driftlichen Welt für mehr ale ein Babrtaufent geborte. Biewohl baber bie bom Drient ausgegangenen Berbandlungen weit lebhaftere und allgemeinere Bewegungen, tiefere Bermurfniffe, feierlichere Behrenticheibungen bervorgerufen haben, als bie abenblandische Theologie, fo fteben fie boch an innerer Bebeutung ber letteren nach. Rachbem einmal in Ricaa bie Gottheit Chrifti im ftrengen Ginn festgestellt mar, fonnte es nur noch barauf antommen, biefe Beftimmung theile jur allgemeinen Beltung gu bringen, theils fich über ihre unerläglichen theologischen und driftologischen Folgefate ju verftanbigen; immerbin eine wichtige Aufgabe, welche bie griechifchprientalifde Welt Jahrhunderte lang beidaftigt, ihre beften Rrafte aufgegehrt, im bygantinifden Reich unbeilbare Berruttungen berbeigeführt, ben firchlichen Ginn und ben icholaftifchen Scharffinn ber Theologen, ibre bogmatifche Folgerichtigfeit und ihren Charafter auf eine fcwere Brobe gestellt bat; aber boch trot allebem eine Sache, bei ber es fich weit mehr um ben Abichlug eines langft Borbereiteten, als um ben Anftog zu einem Reuen, mehr um ben Fortbau auf gegebenen Grunblagen ale um icopferifche Bebanten für einen Reubau banbelte. Bir fonnen es baber nur billigen, bag Baur biefe Berbanblungen, welche er in feinem großen bogmengeschichtlichen Bert aber bie Lehre von ber Dreieinigfeit und Menschwerbung Gottes mit ericopfenber Brundlichfeit bargeftellt bat, in feiner neueften Schrift (S. 78-123) turg und überfichtlich behandelt. Gbenfo muffen wir es gutheißen, wenn er bei ihnen namentlich auch bie Bebeutung berverbebt, welche bie orthodogen Lehrbestimmungen fur bie Ginheit und Unabhangigfeit ber Rirche, fur bie Gache ber Ratholicitat und ber Bierardie batten. Ausführlicher befpricht er (S. 123-216) bie auguftinifche Lehre von ber Gunbe und Gnabe, bie pelagianifche Oppofition gegen biefelbe und ben fogenannten Semipelagianismus, bem aber nach feiner richtigen Wahrnehmung auch eine Milberung ber augu-

ftinischen Gate, ein Gemiaugustinismus, jur Geite geht. Berabe hier war aber auch zur Feststellung ber richtigen Gesichtspunkte noch besonders viel zu thun. Augustin's Lehre ift von ben protestantischen Theologen von Anfang an und bis auf ben beutigen Tag berab befibalb in ein falsches Licht gerückt worben, weil sie viel zu unbedingt mit ber altprotestantischen ibentificirt murbe. Go entsteht aber bas Unbegreifliche, bag berfelbe Mann, welchen bie tatholifche, Rirche mit Recht ale einen ihrer größten Kirchenfürften und ale ben Sanptbegrunder ber abendlandischen Theologie im Mittelalter verehrt, welcher im Rampfe mit Baretifern und Schismatifern ben acht tatholifden Standpunkt fo ftreng und eifrig gewahrt bat, - bag eben biefer Mann in feiner epochemachenben bogmatischen Thatigkeit bie proteftantischen Grundfate verfochten, bag fich bie tatholische Rirche auf bem Grunde berfelben Ueberzengungen auferbaut haben foll, burch welche Luther und Calvin Diefe Rirche in einem großen Theile ber driftlichen Welt gefturgt haben. Rann man fich zu einer fo unwahrscheinlichen Annahme nicht entschließen, will man überhaupt ben großen afritanischen Rirchenlehrer, beffen kleinfter Fehler ber Dangel an bierarchischer Folgerichtigfeit mar, in ber Ginbeit feines Befens und in bem Busammenhang feines vielseitigen Wirkens verfteben, fo wird man vor Allem fragen muffen, ob jene Gate, welche bie Brotestanten freilich bem Buchftaben nach von ihm entlehnt haben, für ihn auch bie gleiche Bebeutung, wie für fie, hatten. Und ba zeigt fich benn balb, was wir in ber Dogmengeschichte so oft mahrnehmen konnen, und was von ben Meiften fo wenig beachtet wirb, bag bie gleichen ober nabe verwandte bogmatische Formeln bei Berschiebenen einen febr verschiedenen Sinn haben und gang entgegengesetten Interessen bienen können. Bei Auguftin bat bie Lehre von ber natürlichen Unfähigfeit bes Menfchen jum Guten und ber allein wirfenben Gnabe nicht bie Bebeutung, wie im Protestantismus, ben Menschen in ber Rraft feines Glaubens auf Gott allein zu ftellen, und ibn eben bamit von jeber menschlichen Bevormundung in Glaubenssachen, von Glaubenezwang und hierarchie zu befreien; er will nicht beghalb ber Gottheit gegenüber auf alles Berbienft und alle Freiheit verzichten, um cben biefe Freiheit ben Menfchen gegenüber besto reiner und unbedingter zu behaupten. Sonbern wenn er bem Menfchen vorhalt,

baß er von Ratur grundverborben fei und burch fich felbft nichts vermoge, fo will er ibn bamit nur antreiben, um fo mehr Alles von ber Rirche zu hoffen, ihr gegenüber auf jebes eigene Urtheil zu vergichten; wenn er alles Gute von ber Gnabe berleitet, jo fest er babei voraus, bag bie Gnabe burch bie firchlichen Beilsmittel wirfe; wenn er bie Menschheit in bie Mindergahl ber Ermählten und bie große Mehrheit ber Berworfenen fcheibet, fo verfteht es fich fur ibn bon felbft, bag fein Ungetaufter und fein Baretifer, bag nur Ditglieber ber tatholifchen Rirche gu ben Ermahlten geboren fonnen. Die gleichen Gabe, welche einem Luther und Zwingli, einem Bicleff und Suß bagu bienten, bie Allgewalt ber Rirche und bes Rlerus gu breden, bienen einem Muguftin bagu, fie gu befeftigen. Defihalb hat benn auch bie Rirche feiner Lehre, fo weit fie immer über bie bisherige Ueberlieferung hinausging, und fo bebenflich fie in vielen Begiehungen ericheinen mußte, boch fofort ihre Beiftimmung gefchenft. Bugleich bat fie aber auch ben fogenannten Gemipelagianismus fortmabrenb gebulbet, und bem Auguftinismus felbft in ihren maggebenben Erflarungen feine außerften Spiten abgeftumpft; benn fo entichieben es in ihrem Intereffe lag, bag ber außerdriftlichen Menfchheit jebe fittliche Rraft abgesprochen, bag alles Bute und alle Soffnung auf bie Seligfeit ausschließlich an bie firchlichen Gnabenmittel gefnüpft werbe, fo wenig tonnte fie boch andererfeits eine folche Auffaffung ber auguftinifden Gage gutheißen, bei welcher auch fur bie Mitglieber ber Rirde ber Rugen und bas Berbienft ber guten Berte aufgehoben, Die firchlichen Beilemittel gegen bie gottliche Borberbeftimmung gurudgeftellt, bie Unfehlbarfeit ber firchlichen Entscheibungen und bie Bolltommenbeit ber Beiligen burch bie Erinnerung an bie Gunbhaftigfeit aller Meniden unmöglich gemacht worben ware. Die Folgerungen, melde fich aus Auguftin's Borausfetjungen unweigerlich ergeben, burften nicht gezogen, neben jenen Unnahmen mußten auch bie entgegengefesten gebulbet und benütt, Die bogmatifche Folgerichtigfeit mußte bem praftifchen Beburfnig und bem tirchlichen Intereffe jum Opfer gebracht werben. Wenn baber bie mittelalterliche Theologie mit Auguftiniemus begonnen bat, um im Gemipelagianismus ju enben, fo er-Mart fich bieg febr einfach: bas, mas wir pelagianifch nennen, ift eben nicht allein bei ben Beitgenoffen Auguftin's, fonbern es ift auch

in ihm felbst weit machtiger, als man wenigstens auf protestantischer Seite in ber Regel geglaubt bat.

Und wie jenes firchlich = tatholische Interesse bie Dogmenbildung beberricht und felbst in ben Borftellungen über Gott und Chriftus fic ausgeprägt hat, fo feben wir überhaupt bie driftliche Rirche, feit fie in Conftantin bas Römerreich erobert bat, fich mehr und mehr jur Einheit zusammenfaffen und sich zu einem auch außerlich machtigen Gemeinwesen gestalten. Jene hobe 3bee ber Rirche, welche namentlich Auguftin gegen bie bonatistischen Schismatifer entwidelt hat, wirb unbebenklich und uneingeschränft auf bie bestehenbe tatholische Rirche übergetragen, und wenn man fich auch nicht verbergen tann, bag Bieles an ihr ift, mas ber 3bee nicht entspricht, bag bie Beiligfeit ber Rirche burch fo viele ihrer Mitglieber in Frage gestellt wirb, fo laft man fich boch baburch in bem Glauben an Bollfommenbeit bes Gangen nicht irre machen. In ber firchlichen Anerkennung fieht man bie ficherfte Burgichaft fur bie Bahrheit einer Lehre, benn mas von MIlen geglaubt wirb, bas tann, wie bieß z. B. Bincentius von Berina in seinem berühmten Commonitorium zu zeigen sucht, nur aus apoftolischer Ueberlieferung, aus gottlicher Offenbarung berrühren. Die Aussprüche ber Rirche stellt man so hoch, daß selbst ein Augustin sich nicht scheut, zu erklaren: nicht einmal bem Evangelium wurbe er glauben, wenn nicht bie Auftorität ber Rirche ibn bagu beftimmte.

So menschlich es auch bei ten Verhandlungen oft zuging, burch welche die Entscheidung der Kirche herbeigeführt wurde, so viel auch die Staatsgewalt, so viel bei den Rirchenmännern selbst weltliche Leibenschaften und Beweggründe bei jenen Entscheidungen mitzusprechen hatten, so untirchlich und unchristlich die Mittel oft waren, durch welche ihre Anerkennung durchgesetzt wurde: der Gedanke der kirchlichen Einheit war zu mächtig in den Gemüthern, die ganze Zeit war im Religiösen wie im Politischen einer äußeren Leitung zu bedürftig, als daß man sich von dem einmal betretenen Wege wieder hätte abbringen lassen. Unter den Bölkern, welche seit Jahrhunderten an den Absolutismus des römischen Kaiserreichs gewohnt waren, in jenem erschlafsten, aller sittlichen Selbstbestimmung daar gewordenen Zeitalter blied der Welt nichts übrig, als sich einer unbeschränkten Austorität willenlos zu unterwersen, sich unter die Zucht der

Rirche zu begeben, welche ihrerfeits nur burch biefe beherrschenbe Stellung ihrer sittlich-religiösen Aufgabe genügen und sich burch eine Zeit unerhörter Berwirrung als ben festen Mittelpunkt für fünftige Bildungen erhalten konnte. Die Geschichtsforschung rechtsertigt biese Stellung ber Kirche, indem sie dieselbe in ihrer geschichtlichen Nothwendigkeit begreift, sie rechtsertigt aber ebendamit auch diesenigen, welche sie nicht länger aufrecht erhalten wollen, nachdem die geschichtlichen Zustände, durch die sie bedingt war, längst andere geworden sind.

Der Trager jener Borguge, welche ber Rirche guerfannt murben, ift nun im Allgemeinen ber Alerus; und ichon fruhe hat man in biefer Begiebung ber urfprunglichen Berbaltniffe fo vergeffen, bag nur bie Alerifer ale bie Rirche im engeren Ginne betrachtet werben. Gie bilben jest ein Batriciat mit eigenem Stanbesgeift, eigenen Stanbes. einrichtungen und Abzeichen, beffen Glaubens - und Gittengefeten, beffen geiftlicher Berichtebarfeit und Rirchenleitung bie Plebejer, bie Baien, fich unbedingt ju unterwerfen haben, burch beffen Bermittlung allein fie bie Bergebung ber Gunben und alle gottlichen Gnabenguter erhalten tonnen. Mus ber Daffe ber Aleriter hatte fich aber fcon por bem Beginn bes vierten Jahrhunberts ber Epiftopat zu einer folden Sobe emporgehoben, bag bie übrigen Alerifer ihrerfeits wieber ju ben Bifcofen in basfelbe Abhangigfeiteverhaltnig traten, wie bie Baien jum Rlerus im Gangen. Dur bie Bifchofe find es, welche auf ben Spnoten bie Befammtfirche barftellen, nur fie haben bie firchliche Befetgebung, Berichtebarfeit und Bermaltung in ber Sant, nur fie tonnen im Ramen bes beiligen Beiftes über ben Glauben ber Rirche enticheiben. Inbeffen fteigen febr fchnell und mit immer bebeutenberen Rechten Die Bijchofe ber Provincialhauptftabte, ober Die Des tropolitane, über ihre Mitbifchofe empor, und über biefe wieber bie funf (baw. fieben) Batriarden, Die Bifchofe ber wichtigften Sauptftarte bee Reiche. Bon biefen felbft treten bann wieber zwei bor ben anbern hervor: ber Bifchof von Rom und ber Bifchof von Reu-Rom, von Konftantinopel. Auch ihre Dachtverhaltniffe und Musfichten waren freilich in Bahrheit febr ungleich. Der Batriarch von Ronftantinopel batte neben fich bie Batriarden von Alexandrien und Antiochien, welche fich ihm unterzuerbnen nicht geneigt waren,

über fich in unmittelbarfter Rabe ben Raifer; er tonnte es auch nach ber muhamebanischen Stoberung, welche seine orientalischen Rebenbubler unicarlich machte, nicht weiter bringen, als jum bochften geiftlichen Burbentrager eines vertommenten Reiches. Rom bagegen ftand ohne Rebenbubler im Abentland ba; Die politische Abhangigkeit von Ronstantinepel mar immer nur eine bedingte und verübergebenbe; und mabrent bas Batriarchat von Reurom feine Aufpruche nur auf bie Borrechte ber Refiteng grunten fonute, wies es felbft einen fo weltlichen Ursprung ber seinigen bebarrlich ab, um fich ftatt beffen auf ben nun ichen langft anerfannten Borrang feines Stifters, bes Apostels Betrus, ju berufen. Go trat hier eine oberfte Rirchenbeborbe von rein firchlichem Charafter auf, beren Anspruche freilich nur theilmeise anerkannt murben, aber boch bei ben abendlanbischen Boltern allmalich in ber öffentlichen Meinung und bann auch in ber firchlichen Gesetzgebung fich festseten. 3m Drient allerbings tonnten fie nicht burchtringen; vielmehr begann ichen jest, im 5. und 6. Jahrhundert, jener Bruch zwischen Rom und Konftantinopel ber fpater jur formlichen Trennung ber beiben Rirchen geführt bat. Und ebenso wenig lagt fich bie Unabhangigfeit ber Rirche von ber Staategewalt jest icon burchfegen. Der Raifer, welcher bie fatholifche Rirche zur Reichelirche erhoben batte, wollte fie auch als Staatsanstalt beberrichen; und so bebeutend auch bie Buter, die burgerlichen Borrechte und bie Chren maren, welche ber Rirche und bem Rlerus in ibrer Berbindung mit bem Staate ju Theil wurden, jo groß auch ber gefetliche und außergefetliche Ginfluß ber Bijcofe und Rleriter gewesen ift: im Oftreich blieb bie Rirche im Wesentlichen unter staatlicher Aufsicht und Leitung, nur unter ben germanischen Eroberern im Beften waren bie Berhaltniffe ihrer Gelbftftanbigfeit gunftiger; aber erft nach Jahrhunderten gelangte fie bagu, fich bem Staate ale gleichberechtigt gegenüberftellen und schlieglich ben Rampf um bie Oberherrschaft über ben Staat mit Erfolg aufnehmen gu fonnen.

Bas leiftete nun aber bie Kirche, bie eine fo bobe Stellung für sich in Anspruch nahm, für ben Zwed, bem Kirche und Dogma boch nur als Wittel zu bienen haben, für bie Religion und für ihre Bethätigung im sittlichen Leben? Diefer Frage hat Baur ben letten

Abidnitt feines Berfe (G. 272-320) gewibmet, welcher ben drifts lichen Rultus und bas driftlich - fittliche Leben ber Beriobe, von ber wir reten, behantelt. Faffen wir aber alle bie Buge gufammen, bie er in flarer Ueberficht mittheilt, fo ift es fein burchaus erfreuliches Bilb, was fich ver une aufrollt. Es läßt fich nicht läugnen, und es ift von ben Rirchenlehrern jener Beit oft genng beflagt worben: in bemfelben Maage, wie bie außere Ausbreitung ber Rirche, ber Glang ihrer Stellung, Die Macht ihrer Diener, Die Daffe ber firchlich feftgestellten Lehren, bie Bracht und Mannigfaltigfeit bes Gottesbienftes junabm, bat bie Reinheit bes fittlichen, ber Ernft und bie Lauterfeit bes religiöfen Lebens abgenommen. Ja noch mehr; fie hat gerabe beghalb abgenommen, weil bas Unbere gunahm. Huch bie fruberen Jahrhunderte maren gwar feineswege jenes golbene Zeitalter ber Frommigleit, wofür fie nicht felten gehalten werben, und auch in unferer Beriote laffen fich bie wohlthatigen Birfungen bee Chriftenthume in vielen Erscheinungen nachweisen. Aber im Bangen läßt fich nach biefer Seite bin eine raiche und bebenfliche Berichlimmerung nicht vertennen. In ben gottesbienftlichen Sanblungen nimmt eine Meugerlichfeit überhand, welche gegen bie Ginfalt und Innigfeit bes urfprunglichen Chriftenthume auffallend abfticht. Die Sacramente werben mehr und mehr zu unverfiandenen Dhifterien, welche nicht burch bie Befinnung, mit ber fie gefeiert werben, fonbern burch fich felbft wirten follen, und je bober bie Borftellungen vom Abendmahlsopfer und bon ber Taufe fich fteigern, je glangenber ber Schein ift, welcher bon ihnen auf tie Briefter gurudfällt, um fo allgemeiner wird auch eine magifche Auffaffung und eine außerlich aberglaubische Bebanblung berfelben. In ber Beiligenverehrung mit allem, was von Reliquienbienft, Ballfahrten und Bunberlegenben baran bangt, wird ein Element in ben driftlichen Rultus aufgenommen, über beffen religiöfen Berth Berichiebene verschieben urtheilen werben, bei beffen gefchichtficher Betrachtung aber fein Bufammenhang mit tem Bolbtheismus und ben beibnifchen Religionegebranchen fich nicht verfennen lagt, und je bebeutenber biefes Element fur bas religiofe leben jener Beit unb ber folgenben Jahrhunderte geworben ift, um fo flarer liegt auch am Tage, was eine natürliche Betrachtung ber Dinge jum voraus nicht andere erwarten wirb, bag and bas Chriftenthum bie Menfchen, ihre

Borftellungen und Sitten nicht mit einemmal verwandeln, bag es bie beibnische Belt nicht erobern tonnte, ohne fich mit ihr zu verschmelgen und unenblich Bieles aus berfelben in fich aufzunehmen. Boren wir boch auch über bie sittlichen Zustanbe jener Zeit so häufig bie Rlage, baß fie bei ber Daffe ber Chriften um nichts beffer feien, als bei ben Beiben, ja bag bie beibnifchen Bolfer germanifchen Stammes in Bezug auf Reufcheit, Redlichkeit und Treue ben driftlichen Rach. tommen ber entarteten Romer jum Borbild bienen tonnten. Ronnte boch bas Glaubensgezänke und bie Ueberschätzung ber bogmatischen Orthoborie, wie fie in biefer Beit berrichend maren, am Benigften bagu bienen, ber Rirche eine fruchtbare Birtung auf's fittliche leben ju fichern. Erhielten boch bie guten Werte felbft, welche bie Rirche verlangte, immer mehr ben Charafter außerlicher Leiftungen, bei benen weit mehr barauf geseben murbe, bag bestimmte einzelne Borschriften erfüllt, als bag bas Innere bes gangen Menschen sittlich umgebilbet werte, weit mehr auf bas, mas gethan murbe, als auf bie Befiunung, in ber es gethan wurde. Lassen sich boch auch an ber Erscheinung, welche von jener Zeit felbst als bie bochfte Bollenbung bes driftlichen Lebens gepriefen wirb, an bem uppig aufblühenten und rafch fich ausbreitenden Monchsleben, neben feinen Borgingen febr bebeutenbe Mangel nicht überfeben, und zeigt fich boch ber Busammenhang bes Chriftlichen mit bem Außer- und Bordriftlichen auch an ibm, wenn wir seinen Ursprung einerseits zu orientalischer Afcese, andererseits burch bie jubischen Sitten zu ben Phthagoraern und Orphikern binauf verfolgen. Die geschichtliche Betrachtung ber Dinge fieht fich auch bier, wie fo oft, genothigt, Die Bewunderung ber Beitgenoffen und ber Rachwelt auf bas richtige Daag jurudjuführen; bafür ift fie aber auch im Stande, jeder Erscheinung nach ihrer Art gerecht zu werben, und wenn fie in hundert Fallen ber Taufdung entgegentreten muß, als ob irgent ein menschliches Werk ohne Tabel, als ob bas, mas für eine bestimmte Zeit taugte, ein Bochstes und Maggebenbes für alle Beiten fein konnte, fo wird fie bafur auch nicht bulben, bag bas Große ber Borzeit beghalb geringgeschätt, bas, mas ihren Beburfniffen entfprach, befihalb verurtheilt werbe, weil es mit unfern Begriffen, Gewohnheiten und Buftanben nicht mehr übereinftimmt.

Die Pflicht biefer geschichtlichen Gerechtigkeit nach beiben Seiten

bin gegen bas Chriftenthum und bie driftliche Rirche zu üben, von ihrer Entftehung und ihrer Entwidlung ein möglichft treues, bem wirflichen Thatbestand entsprechenbes, mit bem geschichtlich Möglichen und Bahricheinlichen übereinstimmentes Bilb zu gewinnen, bieß ift bie Aufgabe, welche bie "Tübinger Schule" fich gefett bat. Die Natur ihres Gegenstandes brachte es mit fich, baß fie hiebei fich junachft fritifch verhalten, bag fie viele allgemein herrschende Annahmen beftreiten, manche festgewurzelte Ueberzeugung verlegen mußte. wer ihre Arbeiten, und wer namentlich bie zwei letten größeren Werke ibres Stifters mit unbefangenem Auge betrachtet, ber wird fich leicht überzeugen, bag ihr lettes Biel bas rein positive ber geschichtlichen Erfenntniß ift, und wie weit auch über ihre einzelnen Ergebniffe bie Ansichten auseinandergeben mogen, Die Anerkennung wird man ihr nicht verfagen burfen, bag ihre leitenben Grundfate nur biefelben finb, welche außerhalb ber Theologie bie gange beutsche Geschichtschreibung feit Riebuhr und Rante beberrichen.

#### V.

## Herr Hofrath v. Hurter als Hiftorifer.

Bon

#### Ratl Guftab Belbig.

Friedensbestrebungen Raifer Ferdinand's II. Rebst bes apostolischen Runtins Carl Carafa Bericht fiber Ferdinand's Lebensweise, Familie, Hof, Rathe und Politik. Bon Friedrich v. hurter, t. t. wirklichem hofrath und Reichshistoriographen. Bien, 1860. B. Braumuller. gr. 8. XII und 280 S.

Herr v. Hurter, ber jett am 10. Banbe seiner sogenannten Geschichte Ferdinand's II schreibt, hat es nicht erwarten können, bis er wieder mit einem Bande seines Werkes fertig geworden ist. Er scheint es für eine religiöse Pflicht zu halten, seinen fürstlichen Heiligen immer wieder neu aufgeputt der gläubigen Menge zur Schau zu stellen. Diesmal ist es bes Raisers milbe Friedensliebe, die er im Gegensat zu ber in der Geschichte sixirten Ansicht in dem obengenannten Buche zu feiern sucht. Er eifert in dem am Tage des heiligen Joseph ')

<sup>1)</sup> Aumert. für evangelifche Lefer: Es ift bieß ber 19. Marg.

unterzeichneten Borworte gegen bie Biberfacher bes Raifers, Die es nicht ertennen wollen, "bag er mabrent feiner gangen Regierung, ftatt ju ftrafen und zu bemuthigen, wozu er bie Macht gehabt, ehrenvolle Berftantigung bem Baffenerfolge borgezogen habe, und bag Dilbe und Berjobnlichteit eine ber lichteften Geiten in feinem Charafter gewesen fein. Er wirft bie berechtigten Wegner biefer Anficht mit ben in ber Befdichtichreibung und felbft in ber popularen Anschauung langft befeitigten Bertretern ber altern einfeitigen Auffaffung gufammen, Die in Guftav Abolph ben uneigennutgigen Retter ber beutschen Freiheit und win Tilly ben pechichwarzen Gefellen ber Finfternig" faben, und fahrt alfo fort: "Diebr ale je ift in unferer Zeit burch alle Schriften, burch alle Berhaltniffe, burch alles Thun, Reben und Schreiben, bie Luge jur bewegenben und lentenben Rraft, jum Dunftfreis geworben, innerhalb beffen bas leben ber meiften Menfchen beginnt und verläuft. Breift man fogar ale Bollenbung hiftorifder Forfdung und Darftellung bas Befchid, funftvoll blendenbe Berufte aufguftapeln, bie, auftatt ber Bahrheit ju bulbigen, bas berudenbe Stres ben an fich tragen, einseitige Barteizwede in's Licht zu ftellen, auf ben Begenfat bie buntelften Schatten gu werfen, bei bem Urtheil über Berfonen und Begebenheiten, je nach gehegter Abficht, ber grellften Farbung fich ju befleißigen".

Weister historischer Forschung und Darstellung bezeichneten Mannern an die Rante, Dahlmann, Bait, Drohsen, Häusser, Mommsen
n. s. w. zu benten — benn welcher andern Kategorie ist diese Anszeichnung je zugestanden worden —, wenn wir in demselben Borwort
weiter unten lesen, daß Herr von Hurter beutlicher und noch dazu
nach Anführung des achten Gebotes die Mitarbeiter der historischen Zeitichrift, zu der auch jene Männer gehören, "die Grundehrlichen, die
in München mit dem Zusammentragen eines Monatöbüchleins sich
befassen als die Männer bezeichnet, die "der wohlbefannte, redliche
und wortgetreue Großgebietiger an der Seine zu Coadjutoren sich
erkliesen können, so fragt sich, wenn man die in diesen Worten liegende
verläumderische Denunciation des frommen Herrn auch ganz unbeachtet läßt, was den Herrn v. Hurter berechtigt, überhaupt über die

Manner zu fprechen, beren Geift und Gefinnung wir bie gegenwartige Bluthe ber beutschen Sistorit verbanten?

Ber gegen hiftoriter von Bebeutung polemisch auftreten will, muß boch felber ein hiftoriter fein. Dies wird man aber nicht burch einen Titel und burch bie Belegenheit, Archive ju be-Ber biefe Gelegenheit bat, fann Urfunben veröffentlichen und Rotizen sammeln, welche ber wirkliche Siftoriter bantbar benuten wirb, soweit er fie benuten fann, aber mit folder Thatigfeit erwirbt Einer noch nicht bas bistorische Weisterrecht. Bum echten Biftorifer gehört vor allem hiftorifcher Sinn und hiftorifche Bilbung, bas Bermögen, bei aller billigen Anerfennung ber Rechte und Schranken jeber Beit und jebes von feiner Beit abhangigen Charattere, bie geistige und sittliche Entwicklung ber Menschen in ihrem Busammenhange und in ihrem Fortschritte zu ertennen, und bie Sabigfeit, bie erft nach und nach reifenbe geschichtliche Beurtheilung berfelben zu begreifen und zu würdigen: und weiter gebort bagu biftorifcher Stil im weitesten Sinn bes Wortes, fo bag uns ein moglichft getreues, flares und ansprechenbes Bilb ber von bem Geschichtschreiber geschilderten Beit jur Anschauung gebracht werbe. biefen unerläglichen Gigenschaften eines Siftorifere finbet man freilich beim Berrn von hurter feine Spur. Der beschränkte ultramontane Standpunkt, auf dem Berr v. hurter fteht, macht ibn völlig unfabig, bie Entwicklung bes 16. und 17. Jahrhunderts zu begreifen, und von ber allmälig entwidelten und gegenwärtig genügend festgeftellten Dethobe geschichtlicher Forschung und Darstellung scheint er meter als reformirter Detan in Schaffhausen noch nach feiner Betehrung bei feinen archivalifden Studien irgend eine Ahnung befommen zu baben: Berr v. hurter bat feinen biftorifchen Ginn und feine biftorifche Bil-Dann vermag er auch nirgends bas Material genügenb ju verarbeiten, bringt es niemals zu einer flaren scharfen Charaferiftit, niemals zu einer burchfichtigen und überfichtlichen Darftellung, unterbricht bie Schilberung in und unter bem Text mit febr überfluffiger Bolemit, und ichilbert und ichreibt fo breit, untlar und unbeholfen, bag man fich nur mit Birerwillen burch feine Bucher burcharbeitet - fury Berr v. Burter bat feinen bistorifden Stil.

Die Betrachtung bes zu besprechenben Buches wird bas eben

gefällte Urtheil rechtfertigen. "Dieje Schrift", fagt ber Berfaffer, nfoll ben vorherrichenben Charafter eines ber ebelften Monarchen bes habsburgifchen Regentenhanfes bervorheben, ber an bemfelben bieber völlig fiberfeben worben ift - feine Friebenslieben. Diefe Friebeneliebe fucht berfelbe aus ben Urfunben ber öfterreichifchen Archive und einigen anbern bereits gebrudten Quellen, befonbers folchen, bie Ref. and bem fachfifden Archive veröffentlicht bat, barguthun, inbem er bie auf ben Frieden bezüglichen Unterhandlungen bes Raifers feit bem Beipziger Convente befpricht. Es find biefe Friedensbeftrebungen bes Raifere in ber Sauptfache langft befannt, fie finben fich in allen bier einschlagenben beffern Buchern unparteilich gewürdigt und ertfart; neben einigen aus bem nur bem Berfaffer gu Bebote ftebenben Material gegebenen Erganzungen, welche in ber Biographie ibren Blat finben fonnten, ift es nur bie einseitige Darftellung und eigenthumliche Beleuchtung biefer Berbandlungen, welche bie Beröffent= lichung bes Buches vielleicht in bem fleinen Rreife ber Befinnunges genoffen bes Berfaffere, aber nicht bor ben Siftorifern rechtfertigen wirb. Die eigenthumliche Urt biefer Betrachtung findet ihren geeignetften Ausbrud junachft in bem gleich zu Anfange ausgesprochenem Cape, bag an bem Unbeilvollen, mas in Ferbinanb's Regierung fich burch achtgebn volle Jahre binein flocht, er nicht bie minbefte Schulb gehabt babe. Diefe Behauptung, ebenfo abgeschmadt, wie bie entgegengefette, welche ibm allein alle Schuld zuschieben wollte, beweift beutlich bie Unfahigfeit bes herrn v. Surter, Gefchichte gu beurtheilen. Es ift, wie es in folden Rrifen faft immer ber Gall ift, auf beiben Seiten gefündigt worben, boch am fcwerften bom Raifer, ber es bleibt babei nach allen Beugniffen ber Befchichte - in feiner befdrantt tirchlichen Ginnegart bie gum Meugerften ber Bewaltthatigteit und Ungerechtigfeit vorwarts gu geben fein Bebenfen trug. Der tollen bobmifchen Revolution folgte bie noch weit tollere Reaction, bem Bertheibigungefriege protestantifcher Gurften gegen ben Raifer nach ihrer Rieberlage bas Reftitutionsebift, bas bie Broteftanten gur Gegenwehr zwang, ba es ihre Erifteng bebrobte. Der Berfuch, basfelbe allmalig in gang Deutschland mit Gewalt burchzuführen, bat bie Protestanten wiber Billen ben Fremben in bie Urme getrieben und ben Rrieg verlaugert, ber ohne jenes unfelige Ebitt von 1630 Differifde Beitfdrift IV. Banb. 12

leicht jur Bufriebenheit ber berftantigen Belenner beiber Ronfessionen in Deutschland beentet werten tonnte. — Beiterbin werben vom Berfaffer ale bie beiten Gruntgebanten, bie Terbinand bei allen biefen Friedensbeftrebungen geleitet batten, angegeben: "ber faiferlichen Dobeit, Ansehen und Rechte nicht bas Geringste zu vergeben, sonft aber ten Menschen mit seinen natürlichen Anlagen (?) frei walten gu laffen". Abgesehen baven, bag in ben letten Borten bie Dilbe, welche Ferdinand, wo ber Raifer nicht in Frage tam, geubt haben foll, einen febr unflaren Ausbrud gefunten bat, fo ift bas angestandene entschiebene Festhalten ber taiserlichen Sobeit und Rechte bei ber Debnbarteit biefes Begriffs eine febr fchlechte Empfehlung ter Friedensliebe bes Raifers. Bo ift eine Ausgleichung zwischen Gewalten möglich, bie von bem, mas fie fur ibr Recht balten, nichts aufgeben wollen? Dabei bat übrigens Berr von hurter ben erften leitenben Bebanten bes Raifers, bem er in allen seinen Sandlungen Alles ju opfern bereit war, unbegreiflicher Beije gang überfeben ober überfeben wollen - bee Raifere firchliche Beschränttheit ober, wie es herr b. hurter nennen wurde, Bewiffenhaftigfeit'), welche jebe billige Ausgleichung erschwerte und bei welcher "ber Densch mit feinen naturlichen Anlagen niemals frei malten tann." Denn mit allen Gewalten ber Erbe ift eine Ausgleichung möglich , nur nicht mit ber Rirche.

Geben wir nun jum Besonderen über. Wir erhalten zunächst einige Mittheilungen über ben Regensburger Fürstentag und bes kaiserlichen Hofrath Hegemüller Sendung jum Aurfürsten von Sachsen. Sie dienen dem Berfasser bloß dazu, des Raisers eble Absichten, des Landgrafen von Hessen-Darmstadt Friedensbemühungen und bes Rurssürsten Johann Georg deutsche Gesinnung und Bedrängniß durch wie unkatholischen 3) Fürsten, die ihn wider seinen Willen fortgeriffen

<sup>&</sup>quot;) Man lese ben von herrn v. hurter beigefügten Bericht bes papflicen Runtius Caraffa fiber ben Raifer S 213, besonders S. 217. Es ift mehr als naiv, solches Beug zur Glorification bes Raifers bem gebildeten Bublitum vorzulegen. Bur unbefangenen Charafteriftit bes Kaifers und ber Pfaffen jener Zeit ift es ganz interessant. — 3) Diesen Ausbruck brancht herr v. hurter stels für die protestantischen ober Intherischen Fürsten. Auch sehr er flets Calviner ftatt Reformirte. Auch das ift charafteristisch!

hatten, in's Licht zu ftellen. Es ift bieß eine gang ungenugenbe unb unffare Auseinanderfetjung, in ber bon ber Art, wie ber Rurfürft ben Sachfen ben bem Raifer behandelt und gur Abwehr gezwungen wurde, fein Bort gu lefen ift. Wenn ber Raifer, wie nach bem Leipziger Convent, freundliche Borte fagen ließ, um Johann Georg bingubalten, ober wenn ber angitliche Rurfürft feine treue Gefinnung betheuerte - fo wird bas gur Berherrlichung bes Raifers und gur Entidulbigung bes Rurfürften, aus bem Bufammenhange geriffen, urfundlich mitgetheilt: aber wie ber Raifer neben ben fconen Borten gewaltthatig einschritt und mas er bem Rurfürften zumuthete, wie er bedrängt nachzugeben ichien und bann wieber, fich freier fühlenb, feintfelig auftrat, ferner wie fich ber gutmuthige, aber fcmachfinnige Rurfürft trot ber Bebenten feines Schwiegerfohnes, Georg von Seffen, bon Beit gu Beit gur Rothwehr aufguraffen fuchte - von allen biefen Dingen erfahrt man fein Wert. Ref. verweist ben Berrn v. Burter auf bie bemfelben nicht unbefannte, auf bie Actenftude bes fachfifden Archive begrunbete Schrift: "Guftav Abolf und bie Rurfürften von Sachfen und Brantenburg", und fragt, wie es ein Gefcichifdreiber verantworten fann, bieg alles gu ignoriren, und wie er fich einzubilben vermag, burch untlare Bufammenftellung einiger willfürlich ausgesuchter Actenfragmente und trivialer Bemerfungen eigener Buthat Die Berfohnlichfeit und Billigfeit bes Raifere und Die fcmabliche Rachgiebigfeit bee Rurfürften rechtfertigen gu fonnen.

Beiterhin beschreibt herr v. hurter theilweise sehr aussührlich bie Berhandlungen, welche zunächst in Folge ber vom König von Danemart angebotenen Bermittelung bis zum Abschluß bes Prager Friedens und zur Aussührung besselben stattgefunden haben. Da von der Schlacht bei Leipzig an bis zum Tode Gustav Abolfs die Protestanten bas Uebergewicht hatten, und nach der Schlacht bei Lügen bis zur Ermordung Wallensteins bei ziemlichem Gleichgewicht beider Theile alles vom Herzog von Friedland abhing, so ist es natürlich, daß der Kaiser nicht viel Gelegenheit hatte, seine friedliche Gesinnung kund zu geben, und diese ganze breite Auseinandersetzung bes Herrn v. Hurter gibt wenig Beranlassung, dem Zwecke des Buches gemäß die eble Friedensliebe Ferdinands in's Licht zu stellen. Daß berselbe nach Wallensteins Tode ernstlich Sachsen zu gewinnen suche, ist be-

greiflich. Bei ber oft ausgesprochenen Reigung bes ben Schweben mißtrauenben Rurfürften mar ein vortheilhafter Friede zu hoffen : ber bamale noch febr gefährbete Raifer batte gang von Gott verlaffen fein, batte fein und ber Rirche Intereffe gang vertennen muffen, wenn er es nicht hatte versuchen, nicht einige Bugeftanbniffe batte machen wollen. Wie flug er hiebei verfuhr, wie er geschickt zu gogern und bann wieber unter gunftigeren Umftanben seine Forberungen gu fteigern betftanb, wie er ben Rurfürften mit ber von ben Befanbten eröffneten Aussicht, bag bie pirnaifchen Bereinbarungen einfach auf Annahme ober Ablehnung ftunben, taufchte und bor ben evangelischen Stanben compromittirte, wie endlich burch bas bem Rurfürften abgezwungene Breisgeben ber Schlefier und ber nicht amneftirten Fürften, fowie burch bie völlige Nichtberudfichtigung ber Schweben ber Brager Frieben obne Refultat bleiben mußte: Dies Alles hat Ref. nach ben fachfischen Acten in feiner vom herrn v. hurter theilweise benntten Abhantlung über ben Brager Frieden auseinander gefett. Man vergleiche biefe Darftellung mit ber unklaren Befprechung jener Berhältniffe bei Berrn v. Burter. Ref. macht feinen weiteren Aufpruch, ale bag er mit Berudfichtigung aller babei wirksamen Ereignisse im Reiche eine getreue, flare und lesbare Darftellung biefer Friedensverhandlungen gegeben bat. Ber aber tann sich ein klares Bilb von bem Gang ber Berbandlungen nach ben Auseinandersetzungen bes herrn v. hurter machen, ber alles bas, mas von bem Ref. zur Aufflarung über bie kluge Ausbeutung ber Befchranttheit und Schwache bes Rurfurften urtundlich festgestellt worben ift, unbeachtet läßt ober verbunkelt ober entschuldigt, und überbaupt alles jo verwischt, bag trot ber bochften Auftrengung bes lobrebnere bie eble Friebeneliebe und Berfohnlichfeit bes Raifere burchaus nicht zu einer klaren Anschauung gebracht werben tann.

Manchmal bekommt Herr v. Hurter eine Anwandlung, feinen Gegnern Zugeständnisse zu machen. Wie seltsam er sich dabei besnimmt, werden einige Beispiele barthun. So nennt er bas Außerachtlassen ber Schweden bei den Verhandlungen zunächst wein ungeeignetes Versahren." "Es war", fährt er fort, unoch mehr als dies ses: eine nachtheilige Folgerung aus einem an sich vielleicht nicht unrichtigen Vordersahen. Und ein paar Zeilen weiter unten: "Es ist dies Außerachtlassen ber Schweden einer der im Laufe der Ereignisse

fo oft vorlommenben Falle, in welchen bie Brazis mit ber richtig aufgefaßten Theorie jum Biberipruch bereit ftehta (beffer beutich: mit ber Theorie im Biderfpruche fteht). Berr b. Surter hat bem Anspruch ber Wegner etwas einraumen wollen. Er fchreibt: "Gin ungeeignetes Berfahren". Aber nein: bas barf boch vom Raifer nicht gefagt werben. herr v. hurter fucht alfo eine Correctur, verfieht fich aber-in ber Unfnupfung berfelben, indem er ftatt: "vielmehr" zu brauchen, fich bes Sates: "Es war mehr ale biefee", bebient, und bamit gegen feinen Willen bie ausgesprochene Befdulbigung verftartt. Er nennt num bes Raifere Berhalten eine nachtheilige Folgerung aus einem an fich vielleicht nicht unrichtigen Borberfate, und ein paar Zeilen weiter unten ift aber vielleicht nicht unrichtige Borberfag" gur richtigen Theorie gewerben! - Gin anbere Dal migbilligt Berr v. Burter entichieben bie Gewaltthaten ber berüchtigten "Lichtenfteinifchen Geligmacher" in Schlefien. Gleich barauf aber brudt er feine Bermunberung ans, baß bie unbantbaren Schlefier bes Raifere Dilbe und Butigfeit, barunter bas Land fo lange florirt, nicht anerfannt und fich wieber jur Unterftutung ber Feinde bes Raifere batten verleiten laffen. Ferner was foll bie Mengerung: "Man mag bie Befeitigung ber Calviner beim Brager Frieden bem beutigen Standpuntte gemäß beflagen, felbft verurtheilen", nachbem ber Berfaffer unter bem Scheine ber Rechtfertigung bes bamaligen Standpunftes bes Raifers feine eigene Anficht mit ben feine innerfte lleberzengung fo icharf charafterifirenben Worten ausgesprochen bat: "Der Religionsfriebe erfannte jene Secte nicht an und geftand ihr feine Berechtigung im beiligen Reiche gun. Wer fich fo ausbrudt, barf fich nicht ben Schein geben , bem beutigen Standpuntte, ben er überall jo entichieben bes tampft, Conceffionen machen zu wollen.

Recht ungludlich ift herr v. hurter, wenn er manchmal burch pftante Parallelen seine trocene Darstellung beleben will. Bei bem himmeis auf eine Neußerung bes Feuquieres über die Bestechlichkeit ber Wetterauischen Grasen sagt er: "Das waren die Rämpen ber beutschen Reichsfreiheit, auf welche wahrlich Jugurtha's Neußerung über die Römer mit vollstem Nechte sich hätte anwenden lassen. Aber die römische Aristotratie des letzen republikanischen Jahrs hunderts und die beutsche Aristotratie des breißigjährigen Krieges

bieten boch taum einen raffenben Bergleichungspunkt bar; vielmehr noch wurben Jugurtha's Worte auf bie zweite Balfte bes fiebengebnten Jahrhunderts angewendet werden konnen, wo beutsche, namentlich tatholifde, ja felbft geiftliche Fürften, und fogar taiferliche Minifter, wie Berrn v. hurter befannt fein wirb, fich von Ludwig XIV. gegen bas Interesse bes Reiches ertaufen ließen. Noch lächerlicher ift es aber, ben guten, armfeligen Rurfürften Johann Georg, weil er in Birna anfange bobe Forberungen ftellte, mit tem Gallierhauptling Brennus zu vergleichen, ber am Capitol bohnend fein Schwert in bie Bagichale legte! Bei folden Diggriffen im anschaulichen Erläutern ift es benn auch begreiflich, bag Berr v. hurter anschauliche Erlauterungen bei Anbern nicht versteht, und fich g. B. einbilbet, ber wadere Arnim habe ben Spottnamen bes lutherischen Rapuziners nin jener verwilberten Beit wegen feiner ehrenwerthen Dentungsart und feiner fittlichen Burbe erhalten", ale ob bie Rapuziner jener Zeit (z. B. Bater Joseph) burch biese Gigenschaften besondere geglangt hatten. erhielt biefen Namen, weil ihm in Wort und Schrift ofters eine etwas bomiletisch gefärbte leibenschaftliche Rhetorit eigen mar, welche an bie Strafpredigten ber Rapuziner erinnerte.

Ref. schließt mit einer charafteristischen Stilprobe bes herrn v. Hurter, um den freilich schon in einzelnen Beispielen auschaulich gemachten Borwurf der Unbeholsenheit der Schreibart nachdrucklich zu beweisen: S. 7 heißt es wörtlich also: "Wäre es uns möglich, nach dem Borgange unkatholischer Geschichtschreiber an eine, aus ihren Berumständ ungen herausgerissene Thatsache, oder an ein vereinzeltes Wort eine Reibe abschäßiger Folgerungen anzuknüpsen, oder ohne alle Erwägung der Umstände ein unanfechtbares (?) Endurtheil auszusprechen, so müßte es leicht fallen auf des Kurfürsten Berhandungen mit Hegemiller und bessen (hesselben) Jahres die Anschuldigung der verschmitzelten Doppelzüngigkeit oder der gewiegtesten Ränkesucht zu begründen. Wir glauben eine solche Zulage (?) entschieden von der Hand weisen zu sollen" (mussen).

Es ift im Interesse ber Bissenschaft zu bedauern, baß die Benuzjung ber reichen Schätze ber öfterreichischen Archive keinem befähigteren Gelehrten bes öfterreichischen Staates anvertraut ist. Richt aber bie Unfähigkeit und die Anmassung bes Herrn v. Hurter sind es, die ben Ref. zu einer ihm burchaus nicht erwünschten herben Polemik versanlaßt haben. Herr v. Hurter ist der Vertreter einer immer noch mächtigen Partei, die leider die Desterreicher uns übrigen Deutschen lange Zeit entfremdet hat und auch jetzt, wo wir uns näher gerückt sind, uns wieder entfremden möchte, wenn sie nicht in ihre Schranken zurückgewiesen würde. Dieser Partei nach Kräften entgegenzutreten, ist die Pflicht eines jeden Deutschen, der es mit seinem Vaterlande gut meint.

#### VI.

# Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1859. (Gortsebung.)

## 8. Die Schweiz.

#### I. Allgemeines.

Bögelin, 3. Rourab, Gefdichte ber fcweizerifchen Gibgenofenfcaft. Dritte nach bem hinfchiebe bes Berfaffere gang umgearbeitete und bis 1848 fortgefette Auflage. Bon Dr. heinrich Efcher, Profeffor in Burich. Bierter Banb. Burich, Schultheß. 1859. 436. S. 8.

Die mit Recht weit verbreitete "Geschichte ber schweizerischen Eidsgenossenschaft" von Bögelin hat Escher in völlig umgearbeiteter, ungemein bereicherter Gestalt in den Jahren 1854—1859 in vier Bänden neu herausgegeben. Es ist in der That ein neues Wert, das wir von ihm erhalten haben, und nur die Bescheidenheit, die mit der gründlichen Gelehrsamseit des (uns nun leider auch entrissenen!) Bearbeiters gepaart war, hat ihn verhindern können, seinen Namen allein dem Buche vorzuseten. Denn es entlehnt dasselbe von Bögelin nur die Grundsorm des Ganzen; hat aber diese in gesungener Beise so erweitert, daß die vielen seit Bögelin gewonnenen Ergebnisse der Forschung in ihr haben Aufnahme sinden können. Die Borzüge, welche Sichers Arbeiten alle, namentlich seine trefslichen Beiträge in der Enchclopädie von Ersch und Gruber, auszeichnen, treten auch hier hervor: äußerst gewissenhafte und zuverlässige, auf der gründlichsten Forschung beruhende Angabe des Thatsächlichen

bis ins Einzelnste, Bollftändigkeit in ber Schilberung bes Caufalzujammenhanges ber Dinge, und ein ruhiges stets mehr auf bas Ganze,
als auf die einzelnen Bersönlichkeiten gerichtetes Urtheil. Die Bestimmung bes Buches "bem gebildeten Freunde ber Geschichte und insbesonbere bem reisern Jüngling in einem Werke, bas zwischen Johannes von Müller und seiner verdienstvollen Fortsetzer größern Werken und bagegen bloßen Abrissen die Mitte halt, die Geschichte bes Baterlandes, die Licht- und Schattenseiten berselben zur Belehrung und Warnung vorzuführen" wird in bankenswerther Weise erfüllt.

Der vorliegende lette Band gehort in gang besonderm Dage Efcher Babrent Bogelin nur bis gum Jahre 1830 reicht, bat Efcher auch noch bie Geschichte ber Jahre 1830-1848 angefügt. Gine fo nahe liegente Beit gut fcbilbern, mag nicht gut fchwer fein, wenn es fich blog um Die allgemeinsten Buge in gang furgem Abriffe (wie g. B. bei Dagnet's . Buche) banbelt; wenn aber eine einlägliche Ergablung gegeben werben foll, fo wird bie Aufgabe eine ichwierige; benn Schriftsteller und Lefer fühlen babei gleich febr, auf wie brennenbem Boben fie fteben. wird nur baburd, ohne Anftog zu lofen fein, bag bie Darftellung moglichft bon allen Berfonen abfieht und fich auf bie Entwidlung ber Staateund Befellichafte Berhaltniffe im Gangen und Großen beidrantt. Diefen Beg hat Eicher eingeschlagen, in beffen Buche bie letten Abschnitte fo gu fagen feinen einzigen Ramen enthalten, fonbern nur, in bem gewohnten rubigen Tone, ben Bang ber Dinge im Allgemeinen fchilbern. Allerdinge fehlt fomit ein gewiffes belebenbes, bem Bilbe Fleifch und Blut gebenbes Element in ber Darftellung; billig barf man fich aber barüber mit ber Betrachtung troften, bag ja überhaupt beutzutage auch bie gewichtigfte Berfonlichfeit neben und in ber Bucht ber Daffen verschwindet und bag in biefen nunmehr ber entscheibenbe Fafter und Motor aller Befchichte liegt. Ber alfo bem Bang biefer lettern mit filblem Blide und billigem Urtheil folgt, wie in vorliegenbem Berle geschieht, bat boch bas Befentliche geleiftet. - Gludlich ju preifen ift ber nun beimgegangene Berfaffer, bag ibm vergonnt war, noch im achtmibfiebzigften Lebenojahre fich ein foldes Berbienft zu erwerben und feine fcone Arbeit biermit ju fcbliegen! -

Die Befdicte bes Schweizervolles nach M. Daguet filt

bie Schulen ber beutschen Schweiz bearbeitet von 2. 3. A e bi, Proseffor. 3weiter Theil. Luzern, Raifer. 1859. 438. S. 1. Bb. 8.

Bilbet bie Fortsetzung und ben Abschluß bes im vorigen Jahrgang ber Zeitschrift (S. 539) angezeigten Bertes. Der bort ausgesprochene Bunfch ift auf erfreuliche Beise erfüllt worben. Auch biefer zweite Theil bes Buches ift in bem politisch und confessionell mäßigen und billigen Beifte geschrieben, welcher ichon ben erften auszeichnet. Inebefonbere gilt bieg auch von ben letten fieben Abschnitten, Die Beschichte ber Jahre 1830-1848 umfaffend, Die in Daguet's Buche noch nicht vortommen, fonbern von bem herrn Bearbeiter felbst verfaßt und angefügt worben find. Das Bange ift, wie schon fruber bemerkt, auch burch Ginfachbeit und Lebendigkeit ber Darftellung lobenswerth. Ueber einige vielleicht allzu gebrangte Stellen und einzelne kleine Irrthumer mare es unbillig, rechten zu wollen; boch moge es vergonnt fein, einige zu bezeich-In Burich (S. 7) ift nie ein sogenannter Bilberfturm vorgetommen; sondern es wurden die Bilber auf Beschluß und nach Anordnung ber Obrigfeit in geziemenber Beise aus ben Rirchen entfernt. Aegibius Tschubi (S. 86) hat nicht 8 Jahre, sondern blog 4 Monate in frangösischen Rriegebienften gestanben; jene irrige Angabe von Fuchs (S. 81) findet sich bei Bogel (S. 43) berichtigt. Johannes Rleberg (S. 147) war nicht ein Berner, fondern ein in Lyon anfäffiger Deutscher (Murnberger); von ihm trägt bas quartier und bas hotel des Bergues in Benf ben Ramen. Der Berfassungsausschuf in Burich (S. 361) war feineswegs blog aus ben zwei genannten Mannern, sonbern weit. gablreicher bestellt u. f. f. Diese kleinen Ausstellungen sollen bas Berbienst ber wirklich banteswerthen und ansprechenden Arbeit nicht minbern.

28olf, Rubolf, Dr. Professor ter Aftronomie in Buric. Biographien jur Culturgeschichte ber Schweiz. Zweiter Cyclus. Barich. Orell Siffli und Comp. (464 S.) 8°.

Ebenfalls Fortsetzung eines im vorjährigen Jahrgange ber Zeitsschrift (S. 541) angekündigten Werkes. Zwanzig Biographien von Schweizern, die sich durch mathematische und naturwissenschaftliche Leisstungen ausgezeichnet haben; von Sebastian Münster († 1552) au, die auf Iohannes Cschmann von Zürich († 1852). Ein schönes Vilduiß von Albrecht Haller steht voran. Dit Recht darf sich der Verfasser auf das im Borworte mitgetheilte beifällige Urtheil eines großen lebenden

Aftronomen berufen. Ein mit der größten Sorgfalt gesammeltes und gesichtetes, reiches Material zur Geschichte der mathematischen und der Naturwissenschaften ist hier in der Gestalt von Biographien gegeben, die schlicht und gedrängt geschrieben, aber gerade dadurch so anziehend sind, daß sie stets nur auf das Wesentliche sich richten. Ein schweizerischer Leser wird zudem durch die Wahrnehmung erfreut, daß der Antheil seines Baterlandes an der Gesammtarbeit, wodurch menschliche Erkenntniß gestördert worden, durch diese gründliche Forschung in helles Licht gesetzt wird und größer erscheint, als wohl Viele sich benselben densen. Möge der verheißene dritte Cyclus uns bald geschentt werden!

Anzeiger für foweizerifde Gefdichte und Alterthumetunbe. Fanfter Jahrgang. 4 Rummern. Burich. Drud und Expedition von Barti, 1859. 8.

Ein Correspondenzblatt der schweizerischen Geschichte und Alterthumsfreunde, das fleinere Mittheilungen, Entdedungen, Besprechungen und Fragen enthält. Die Begründer haben die Freude, nach und nach freiwillige Mitarbeiter ihres Blattes in allen Theilen der Schweiz gefunden zu haben und zu sehen, daß dasselbe wirklich zu einem Mittelpunkte des schweizerischen Berkehrs auf historischem Felde geworden ist.

#### II. Cariften betreffenb bie innere Comeig.

Geschichtsfrennb. Mittheilungen bes historischen Bereines ber fünf Orte. Fünfzehnter Banb. Ginsiebelu. Bengiger, 1859. 304 G. 8. nebft lithographischer Tafel.

Bon dem unermüblich thätigen Borstande des Bereins, Stadtarchivar 3. Schneller in Luzern, herausgegeben. Reben firchlichen Mittheilungen (worunter die Geschichte des Klösterleins Maria zum Schnee auf dem Rigiberg, seiner weltbekannten Lage wegen, am Bemerkenswerthesten sein durfte) verdienen vorzüglich einige Urkunden betreffend Unterwaldens Berbätnisse zu Interlachen (1315—1349), und eine Schilderung des Diplomaten, Jost von Silenen, Bijchofs zu Grenoble und Sitten, von A. Pütolf, Curatpriester zu Luzern, Ausmerksamkeit. Sittengeschichtlich ist der "Stalderische Handel" zu Luzern (1748—1759), vom Herausgeber, wicht uninteressant. Grabschriften von Schweizern in Rom sind von P. Sall Morel gesammelt. — Möchte nur übersüssigeber dei Geite gelassen machter krasicher Sifer (S. 109) vom Herausgeber bei Seite gelassen

werben, eingebent bes Spruchworts in ber Schlufzeile einer Gellert'ichen Fabel! --

Bfoffer, Dr. Rafimir, Der Ranton Lugern, biftorifc - topographifch-ftatiftifc geschilbert. Zweiter Theil. St. Gallen unb Bern, 1859. Suber und Comp. 384 S. 8.

Die zweite Abtheilung ber Beschreibung bes Kantons Luzern, welche bem von G. Meyer von Knonau begründeten Sammelwerke: "Gemälde ber Schweiz" einverleibt ist. Die erste Abtheilung (1858 erschienen) war einem kurzen geschichtlichen Ueberblicke und der Beschreibung von Land und Boll gewidmet; die vorliegende zweite enthält die Beschreibung des Staatswesens, der Kirche und die alphabetische Ortsbeschreibung des Kantons. Ein reicher historischer Stoff ist hier mit der Bollständigkeit und Klarheit aufgespeichert, welche die meisten Theile der Sammlung und insbesondere auch diese Beschreibung von Luzern auszeichnen.

Runge, So, Bilatus unb St. Dominit. Burich. Meyer und Beller. 20 S. 4. (Reujahrblatt ber Antiqu. Gefellichaft in Burich fur 1860.)

Eine fehr ansprechende Monographie fiber ben Berg Bilatus (Fracmont) bei Luzern in historischer und mythologischer Beziehung. Dit Scharffinn erörtert ber Verfasser ben Zusammenhang ber an ben Berg sich inflipfenden Sagenwelt mit ber germanischen Mythologie und mit ber Bekehrung ber Landesbevölkerung zur christlichen Lehre.

#### III. Deftlide und norblide Comeig.

Mohr, Rouradin v., Archiv für bie Gefchichte ber Republit Graubunbten. 29. und 30. Beft. Chur. Prabella, 1859. 8.

Fortsetzung bes in ber Zeitschrift vorigen Jahrs (S. 543) angezeigten Sammelwerkes. Gesammelte Schriften von J. U. von Salis- Seewir (Geschichte Rhätiens bis 1471 mit Nachträgen und Erläuterungen aus bes Berfassers hinterlassenen Papieren und vom Herausgeber, und Geschichte ber Tynasten von Batz), und Fortsetzung bes verbienstlichen Codex diplomaticus Rhaetiae von 1360—1365, mit Nachträgen zu ben frühern Bänden.

Rind, Chriftian, Bfarrer. Die Stabt Chur in ihrer alteften Gefdichte. Ein Berfud. Chur. Die, 1859. 46 6. 8.

Enthält eine Geschichte ber Stadt Chur (Cur?) von ihrem Ur.

fprange bis jur Bobenftaufenzeit und eine Befchreibung ber alten Stadt felbft. Lettere, nebft ben Bemerfungen bes Berfaffere fiber alte Lotalis tatenamen bafelbit, bilben ein Berbienft ber Schrift. Beniger tonnen wir bien bon bem erftern Theile berfelben fagen. Denn bier find Gdilberungen aus ber allgemeinen Bejdichte mit Conjecturen über bie lotalen Berbaltniffe und mit Schluffen aus ben Urfunden bes ebengenannten Codex diplomaticus zu einem Bangen vereinigt, bas - trop bes barauf bermanbten großen Fleifes - boch wenige positive historische Ergebniffe liefert; wenn man wenigstens bie Stadt Chur im Ange bat. Dhnebin hat ja Chur ale Stabt por bem breigehnten Jahrhundert taum eine eigene Beschichte; ber Drt war gang nur Bertineng bes bis fcoflichen Sofes. Um beften ift baber auch ber Abichnitt über bie firchlichen Berbaltniffe gerathen. - Beich am Gingange ber Schrift begegnet une bie Angabe: Rach Ammianus Marcellinus fei von Raifer Conftantine auf feinem Felbzuge gegen bie Lentienfischen Alemannen (Linggamer) ein Standlager an ben Ufern ber Pleffnr (bei Chur) errichtet worben. Davon fagt Ammian (XV. 4.) tein Bort! Er ergablt nur ber Raifer fei mit bem Beere bis in bie "Campi Canini" gezogen; mo biefe gelegen waren, f. bei Gregor Turon. X. 3.

Bunbnerifdes Monatblatt. Jahrgang 1859. Chur. Sit. 8. Enthalt neben nationalotonomifdem und politifdem Stoffe auch Meine, bemertenswerthe lotalhifterifde Beitrage. —

Dümmler, Dr. Ernft, (in Salle). St. Gallifche Deutmale aus ber Karolingischen Zeit. Burich. Meyer und Zeller. VIII. S. und S. 63 4. (Minbeilung ber Antiqu. Gesellschaft in Burich. Bb. 12 heft 6.) — Siebe bifivrische Zeitschrift. Bb. III S. 200.

Runge, Sch., Abjurationen, Exorcismen und Benebictionen vorfaglich bei Gottesgerichten. Gin Rheinauer Cober bes eilften Jahrhnnberts. 1bld. 26 S. 4. Mit Schriftprobe. (Rämliche Sammlung Bb. 12. heft 5.)

Gleichsam ein Gegenbild zum Borigen! Statt bes Heitern und Berftändigen aus ber flösterlichen Kultur bes Mittelalters, Erzengnisse seines Aberglandens; freilich auch aus sinsterer Zeit, als diejenige, die noch bom Geiste Karls bes Großen Nachwirtung spürte. Bon bem obengenannten Berfasser mit Fleiß und Liebe gesammelt und erläutert.

Megger, 33., Brof., Johann Jalob Rüger, Chronift von Shaffhaufen. Schaffhaufen. hurter. VIII S. unb 168 S. 8. (Dit Rügers Bilbnif.)

Eine burch Inhalt und Form außerft anziehende und verdienftliche Schrift! Der Dann, beffen Berfonlichkeit und Leben fie fchilbert (geb. 1548; + 19 August 1606), gehört als Beiftlicher und Gelehrter an ben Beften feiner Zeit, und hat fich insbesondere als hiftoriter um feine Baterftabt febr verbient gemacht. Denn mit unermublichem Rleife fammelte er Alles mas auf die Bergangenheit Schaffhaufens und bes umliegenden Landes (Begau und Kleggau) Bezug hatte, und hinterließ (neben kleinern historischen Schriften) als Frucht seiner Studien eine umfangreiche Chronit - topographische und bistorische Beschreibung Schaffhausens und seiner Umgebungen — Die noch jett mit Recht eine febr geschätzte Quelle bleibt; leiber nur in Abschriften, noch nicht im Drude verbreitet. Die einfache, bescheibene, milbe, und boch so tuchtige Berfonlichfeit Rügers tritt in bem Bilbe, bas ber Berfaffer uns gibt, einnebmend hervor. Befondern Reiz gewähren Anszuge aus ber umfangreichen Correspondeng Rugers mit vielen gelehrten Zeitgenoffen (Occo, Belfer u. a. m.); die Beit bes Ueberganges aus ber frischen und naiven Rampfepoche ber Reformation zu bem versteiften, bittern und blutigen Confeffionalismus ber Epoche bes breißigjährigen Krieges gibt fich hier in einem vorübergebenben Baffenstillstante tund, ben Natürlichkeit, Billigkeit und friedlicher Scherz verschönern. historisch sehr verdienstlich ift insbesondere auch bes Berfaffere genauer Rachweis über bie verschiebenen Banbichriften ber Ruger'ichen Chronit im Anhange ber Schrift.

harber, Siftorifche Befdreibung bes Runot gu Schaffhaufen. Schaffhaufen 1859. 3. Auffage. 8.

Beschreibung ber alten Burg zu Schaffhausen aus tundiger und zuverläffiger Sant.

Sorbiter, Carl, Pfarrer, Die Beftrebungen für Errichtung einer höbern Lehranftalt in Rheinfelben. Rheinfelben. Brutfop, 1859. 32 S. 8.

Rebe bei Einweihung ber Bezirksichnle bafelbft. Geschichte bes bortigen Schulwefens feit feinem Ursprunge.

Meyer ben Anonan, Gerold, und Galomon Bogelin. Barder Za-

ichenbuch auf bas Jahr 1859. Burich. Orell Fufili und Compagnie. 252 6. 12.

Reben speziell Zürcherischem und nur in Zürich vollsommen richtig zu Burdigendem (wie z. B. die dem Buche vorgesette biographische Stizze über den, noch vor dem Erscheinen des Bandchens verstorbenen erstgenannten herausgeber und eine Schilderung der "Anabengesellschaft in Zürich") sind hier einige Aufsätze von allgemeinerem Interesse: eine Schilderung Bestalozzi's in seiner Jünglings- und frühesten Manneszeit (nach ungebruckten Manustripten) von J. C. Möritoser; eine solche der Zürcherischen Kirche zur Zeit der helvetischen Republit von G. Finsler und eine Uebertragung von Collin's Selbstbiographie in's Deutsche von S. Bögelin.

Burder Renjahreblatter auf bas Jahr 1859.

Neben bem von Runge (oben S. 178) basjenige ber Stadtbiblios thet (vie Geschenke Bapft's Julius II. an die Eidgenossen); der Künstslergefellschaft (Biographie des Landschaftsmalers P. Birmann von Bassel); der Fenerwertergesellschaft (Geschichte der Zürch. Artillerie. Forts. Jahr 1792—1798); der Hilfsgesellschaft. (Kurzer Lebensabris von Bürsgermeister Deß).

Monatefdrift bes wiffenschaftlichen Bereins in Burich. Bierter Jahrgang. Burich. Deper und Beller, 1859. 884 6. 8.

Enthält folgende historische Arbeiten (bezüglich auf die Schweiz): Gesichichte ber Censur in Zürich, von G. Meher von Anonau; die Choraula, ein alter Festanz, von He. Runge; ber Quellcultus in der Schweiz von bemselben; beutsche Rechtsalterthumer aus der Schweiz (Forts.) von E. Dienbrüggen; die ältesten Jahrbücher der Stadt Zürich von G. Scherer.

Fupitofer, 3. A., Johann Jatob Deg, ale Burger und Staatsmann bes Standes Burich und eibgenöffischer Bunbespräfibent. Ein biographischer Beitrag z. Burich, 3. 3. Ulrich, und Leipzig, S. Hirzel, 1859. 330 S. 8. (Rebft Deffen's Bilbniß.)

Biographie eines (am 18. Ottober 1857 verstorbenen) schweizerischen Magistraten von weitbefanntem Namen, von ber hand eines ihm lange Jahre hindurch enge befreundeten, aber nicht in Zurich lebenden Mannes. Das sehr einlägliche Buch — ein an mancherlei Ausschliffen reicher Beitrag zur Geschichte ber schweizerischen Eidgenoffenschaft ber letzten vierzig

Jahre - int mit ebenferiel Unbefangenbeit als Liebe geschrieben, und turite in feiner haltung im Gangen unt in bem Gefammteinbrude, ben es binterläft, ben wemgen Geiten lebbaftem Biberfpruch begegnen, je unmittelbar es auch Biele berührt. Ginzelne factifche, untergeordnete Irrthumer, Die bem vom Coauplag mander Dinge entfernt ftebenben Berfaffer wohl zu verzeiben fint, baben in öffentlichen Ertlärungen bereite ibre Birerlegung gefunten. Bie im Leben, jo tritt bier in boben Grate achtungswerth tie Gefinnung unt Thatfraft bervor, womit ber Beidilterte für gemeinnüpige Zwede aller Art, wiffenschaftliche, tanftlerifche, wehltbatige, raftles und mit großartiger Freigebigfeit und vielen gludlichen Erfolgen bemubt war; wabrent hingegen feine politische Laufbabn and Mangel an flarbewußten Bielen und an Gelbftftanbigkeit gegenüber meralisch weit unter ihm fiebenben, aber mit glangenbern Talent und grundlicherer Biltung begabten Berfonlichfeiten zu einer ungludlichen wart. Mengerft bantenemerth fint bie Beilagen, Aftenftude und Correspondenzen, Die unmittelbar in Die fcweigerifche Beschichte ber Dreifiger Jahre, und zwar in ungemein bezeichnenter Beije fur alle Betreffenden einführen. Der Berjaffer läßt uns in tenfelben einen febr belehrenden Blid binter Die Couliffen thun.

Reujahreblatt ber Burgerbibliothet ju Binterthur auf bas Jahr 1859. Binterthur. Biegler, 1859. 58 G. 8.

Enthält ben Anfang einer beutschen Uebersetzung von Bitoduran's Chronit, nach ber Ausgabe im Archive für schweizerische Gesch. Br. XI. Das mit mancherlei Schweizigkeiten verbundene Unternehmen hat der Bearbeiter rüftig und im Ganzen nicht unglücklich begonnen; mit Treue und großem Geschick bildet er ben eigenthümlichen Styl bes wortreichen Mönchs für diejenigen Leser nach, benen diese älteste schweizerische Chronit in der Ursprache unzugänglich bleibt. Dit sind die Bendungen recht glücklich gewählt. Zuweilen aber verhindert Erinnerung an's Latein ber Classiter ben llebersetzer am völligen Berständniß seines mittelalterlichen Originals. Die beigegebenen Anmerkungen sind für den Leser im Ganzen sehr dankenswerth; hie und da aber mit allzureichlichem Stosse ausgestattet, der in manchen Betrachtungen siber das Gediet positiver historischer Ergebnisse hinausgeht. Dennoch verdient dieser Bersuch der Bopularistrung einer mittelalterlichen Geschichtsquelle alle Anerkennung.

37fes Renjahreblatt für Bafele Jugenb b. von ber Gefellichaft bes Guten und Gemeinnutigen. 1859. Bafel. Schweig-haufer. 28 S. 4.

Geschichte Basels von König Rubolfs Tobe (1291) bis zum Resgierungsantritte Karls IV (1347). Eine populäre, lebendig und gut gesichriebene Schilberung ber Geschichte und ber Entwicklung ber Stabt, nach ben Quellen.

Birrder, A., Refter ju Laufenburg, Das Fritthal in feinen hiftorifden und fagenhaften Erinnerungen. Beitrag ju ben Schweizerfagen aus bem Margan von A. E. Rochbolz. Marau, Chriften. S. 76. 8.

Eine Zusammenstellung ber Fritthalischen Sagen, in welche auch viel wirtlich historischer Stoff aus ber Geschichte ber genannten Landsichaft in ansprechender Beise eingewoben ift. — y —

#### IV. Beftige und füblige Comeig.

Annales historiques du comté de Neuchatel et Valangin depuis Julcs-César jusqu' en 1722, par Jonas Boyve. Publiées pour la première fois avec quelques annotations d'après le manuscrit de l'auteur revues et complétées par son neveu J. F. Boyve et précédées d'un avant-propos et d'une notice bibliographique sur l'auteur par Gonz. Petitpierre. T. IV, V. S. Berne et Neuchatel, 1858, 59. 8.

Dubeis, C., Histoire des origines et de l'établissement du Christianisme en Suisse. Lausanne, 1859. 12.

Bir erlauben uns auf diese Schrift zurudzutommen bei Besprechung ber trefflichen Rirchengeschichte ber Schweiz von Prof. Gelpte, beren zweiter Band angekündigt ift.

Annales de la cité de Genève attribuées à Jean Savyon Syndic. Genève, 1859. 8.

Pictet, Ad., Essai sur quelques inscriptions en langue gauloise. Genêve, 1859. 8.

Notices généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, continuées par J. B. G. Galiffe. Tome quatrième 1. serie ou livraison. Genève, 1857-59. 174 p. 8.

Mémoires et documents publiés par la société, d'histoire Diferisée Belisériste Petronie.

et d'archéologie de Genève. T. XI. L. 2. 3. Datant in abgebrucht: Bezanson Hugues liberateur de Genève l'histoire de la fondation de l'indépendance Genèvoise par J. B. Galiffe, J. U. Dr. Genève, Jullien frères, 1859. 328 p. 8.

Armorial historique Genevois, par J. B. G. Galiffe et A. de Mandrot, major à l'Etat-major fédéral. 1. série: Genève épiscopale jusqu' en 1535. (26 planches, 4 feuilles et demie de texte) Genève et Lausanne 1859. 8.

Bevor wir in eine nabere Besprechung über die genferische historische Literatur eintreten, erlauben wir und Einiges über bie genferische Beichichtichreibung mitzutheilen. Genf liegt an ber Markfcheibe beutscher und welicher Anichamungeweise, beutschen und welschen Studiume. gente zeigt sich ties fühlbarer als in ber historischen Literatur. grundlichen Forschungen, wie fie beutsche Tiefe und Scharfe verlangen, macht fich ein frangofischer Dilettantismus breit, ber fich in geistreichen Wendungen und philosophischen Phrasen statt Mittheilung neuer Thatfachen gefällt. Naturlich tummert fich rieje Beichichtsbarftellung teineswege um bie Quellen; ohne an ber Glaubwürdigfeit zu zweifeln, nimmt fie ohne Sichtung ben überlieferten Stoff und fucht ibm, nach Art ber Tafchenfpieler, balt bieje, bald jene neue Form zu geben. Die Beichichtebarfteller biefer Art laffen fich befontere in ben öffentlichen Borlefungen (Cours publics) horen nach bem Mufter reisender Frangosen, Die in vier Bortragen bie gange Beltgeschichte barftellen. Eben biefer Dilettantismus macht fich auch bei ber Berausgabe alter Chroniten und gebrudten Schriften besonders aus ber Reformationegeit geltenb. Mit taufchenber Achnlichfeit, bie fich felbst auf bie Farbe bes Bapiers und fogar auf ben Einband erstredt, geben bie herren Gustave Revilliod und Dr. Fid alte Drudwerte heraus: Les actes et gestes merveilleux de la cité de Geneve. par Anthoine Fromment; ferner bie Chronit ber favohischen Pringeffin Luife, einst Ronne im Aloster zu Drbe. Die Biffenschaft gewinnt aber außer ber Bervielfältigung biefer nicht gerade bedeutenben Werte nicht viel, ba bie wiffenschaftliche Rritit babei gar Richts leiftet.

Die eigentliche Geschichtsorschung und Schreibung hat in Genf einen bebeutenben Berluft erlitten burch ben Tob bes tüchtigen Gelehrten E. Mallet. Bu ben bebeutenbsten unter ben lebenten Genfer Historikern gehört unstreitig 3. B. G. Galiffe, J. U. D., ber beutsche Gründlichkeit mit frangofifcher Bewandtheit verbindet. Das Studium ber Befchichte fcheint in feiner Familie einheimisch ju fein. Gein Bater war nach ber frangefifden Frembherrichaft ber erfte, welcher auf bie nefundlichen Schabe hinwies und beghalb bie genferischen Ardive ordnete. Rady funfgehn= jabriger Arbeit, bei welcher ihm Diemand gur Geite ftant, noch ihn aufmunterte, veröffentlichte er zwei Banbe: "Materiaux pour l'histoire de Geneve". Manche unbefannte Urfunde fam ba, aus bem umfaffenben Beitraum ben 934 bis jur Reformation, junt Borichein. Dann ging er an cin preites Bert: "Notices généalogiques sur les familles Genevoises depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Diese wie bie obige Schrift incht ben altgenferijd-republitanifden Beift mit Simveijung auf Die erften Unabbangigleitebeftrebungen Benf'e wieber aufzufrifden. Die ,, Notices renenlogiques", fortgefett von beffen Gobn 3. B. G. Galiffe bis 1860, enthalten eine Menge trefflicher Angaben gur Bejdichte Benf's, und befontere ber aus Franfreich flüchtigen Broteffanten. Gin ausgezeichnetes Berbienft fonmt nun Bater und Gobn gu in ber von ihrem Glaubensbetenutniffe unabhängigen Burbigung ber genferifchen Reformation. wollen nicht untersuchen, inwiefern nicht auch biefer Weg zur Ginseitigteit führen tann; ficher ift, bag bie Begeifterung fur ben Calvinismus, ven welcher bie gelehrten Genfer in ber Regel burchglüht waren, vielfaltig bie richtige Auffaffung und mabrheitogemäße Darftellung ber genferijden Reformationegeschichte trubte. Ueber ben firchlichen Glangpuntten wurden bie politischen häufig vergeffen. Rach bem Tobe feines Baters macht es fich benn auch ber Gobn 3. B. G. Galiffe gur Aufgabe, Die Berbienfte ber Danner au's Licht ju gieben, welche ichon bor ber Reformation fur Genf's Freiheit und Bohl gewirft haben. In Diefent Ginne idrieb er feinen "Bezonson Hugues", ben er filr ben' ausgezeichnetften Burger Benf's erflart, geftut auf vollgiltige Bengniffe, Beweifenbe Altenftude find vollständig mitgetheilt. Bir feben barans, welche Unftrengungen es erforberte, mitten im favonichen Gebiete in ber Rabe bes babgierigen Franfreid und ber eroberungeluftigen Berner ein unabbangiges Bemeinwefen zu grunten. Intereffant ift bas Bergeichnif ber Beidente (G. 188 ff.), welche bie Benfer jum Ruben ihrer Freiheit einweinen einflugreichen Berjonen in Bern und Freiburg machten. Rach lans gen Anftrengungen bewirtte endlich Bern Benf's Aufnahme in ben Schweis gerbund. 3, 19 findet fich geborig beglanbigt bie Ableitung ber Huge-13 1

nots von Eydgenot, b. h. Eidgenoffen, worauf icon früher aufmertjam gemacht murbe.

Auser "Bezanson Hugues" sinden wir noch einiges Erwähnenswerthe in den Mém. et doc. t. XI de Genève, wie z. B. ein Arbeiteraufstand in Genf 1315 von Ed. Mallet; Charles Perrot, eine Biographie von J. E. Cellérier mit der auffallenden Eintheilung: "L'homme historique, ou les saits; l'homme naturel, ou l'individualité; l'homme religieux, ou la soi".

Den gleichen Fleiß und die gleiche Genauigkeit, welche fr. Galiffe in seinem B. Hugues zeigte, finden wir auch im Armorial genevois, nicht nur in den historisch-biographischen Notizen, sondern auch in den sein und geschmackvoll ausgeführten Zeichnungen, welche ungleich besser sind, als die im Armorial Vaudois. Unter den Wappen sinden sich die Stellen angegeben, welchen sie entnommen sind.

Souvenirs du Jubilé triséculaire de l'Académie de Genève. Genève, 1859, un volume de 195 pages.

Bemerkenswerth ift barin bie Geschichte ber Genfer Alabemie von Amiel.

Troyon, F., Rapport sur les collections d'antiquités et d'ethnologie du Musée Cantonal à Lausanne. (À la commission du Musée et de la bibliotheque du Canton de Vaud.)

Ranterburg, Lubwig, Berner Tafdenbuch auf bas Jahr 1859. In Berbinbung mit mehreren Freunden ber vaterländischen Geschichte herausgegeben. Achter Jahrgang. Bern, 1859.

Nebst Mittheilung interessanter culturhistorischer Miszellen ans bem 18. Jahrhundert durch Nationalrath Engelhard, Dr. med., enthält das Berner Taschenbuch vorzugsweise Quellen zur Geschichte der französischen Invasion und Revolutionirung der Schweiz im Jahre 1798. Wir erwähnen zunächst: "Meine Erinnerungen an die Revolutionszeit vom Dezember 1797 bis März 1798", von Oberst Albrecht Rudolf von Büren, mit historischen Erläuterungen vom Perausgeber. Sowohl der Herausgeber als auch die Familie des verstorbenen Verfassers haben sich durch die Mittheilung dieser interessanten Geschichtsquelle ein nennenswerthes Verzienst erworden. In der ursprünglich nur für seine Familie bestimmten Darstellung erkennen wir herrn v. Büren als einen Mann von ächtem altem Schrot und Korn. B. Büren ist durch und durch Aristotrat,

worand er nie ein Gehl macht; benn er ift offen und gerabe. Der Berausgeber fagt mit Recht von ihm: "Einfachheit, Wahrhaftigfeit, fernhaftee, unbeugfames Tefthalten an ben fur recht und beilfam erfannten republifanifden Grundfagen, Abiden gegen alles Bemeine, geiftige Tuchtigleit und ein thatfraftiger Charafter zeichneten v. Buren aus, und riefe Art und Ginnesweise spiegelt fich auch in bem biftorifchen Anffate ab, welcher ben biegmaligen großern Beitrag jur Beichichte bes Untergange ber alten Republit Bern bilbet, und mehrere Bartien ber tragijden Beriobe beleuchtet, bie in ben früheren Schilberungen unermabnt blieben". Ueber v. Buren's Buverläffigfeit und Treue briidte fich Rarl Schnell, ber eifrigfte Arbeiter am Sturge bee Batrigiate im Sabre 1831, fo aus, ale man Zweifel hegte, ob von Baren ale allfalliger Oberstmilizinspettor ben Gib leiften werbe: "Das ift mir einerlei; wenn von Buren 3a fagt, fo gilt mir bas fo viel, als wenn unfer einer brei Gibe leiftet". - Freilich zeigte fich biefes ftarrfteife Festhalten bei ihm auch ba, wo bie Bernunft und ber natfirliche Bang ber Dinge bagegen fprachen. Begreiflich miffiel ihm bie Renzeit, mas man aus feiner Darftellung, Die fich indeg freihalt von gehäffigen perfonlichen Unfpielungen, leicht erfieht. - Der Berf. ber "Rüdblide auf Die Ginnahme von Solothurn und bas Gefecht von Reuenegg im Marg 1798", Friebrich Ritolaus v. Freudenreich hat fich noch am fpaten Abend feines Lebens in feinem 82. Lebensjahre bereit gezeigt, Die Erinnerungen aus jenen frürmischen und ichredenvollen Tagen feiner Jugend in rubig = epi= icher Beije anfanzeichnen. Freudenreich hatte als Artillerie-Oberlientenant mitgefampft an bem Tage bei Reuenegg, woran er mit einem gemiffen beitern Bebagen erinnert, namentlich wenn er ergablt, wie er "jum Beitvertreib" Baufer und Strafen bon ben Frangofen gefanbert habe, als Die Frangofen ber Genfe ju und über biefelbe in bie Flucht gejagt mur-Rubig foliegt ber Berfaffer feine Ergablung mit ben Worten: "Dir tiefem Befechte und bemjenigen im Grauholy nahm bie alte Rerublit Bern ihr Ente: "Sie transit Gloria mundi"! Bebes Bolf bat fein Aufbluben, feinen Sobepunft und fein Ableben; bie funfhunbertjabrige Eiche war morich und bie burren Bweige lagen gerftreut um ben alten Stamm".

Die Biographie bes Dichters Johann Rudolf Woß, V. D. M. fennseichnet eine scharfmartige, streng unparteiische und betaillirte Charafterisstrung; Alles hat Leben und Mart, ift gesund und lebenofrisch, fast fo,

als hätte ber Berfasser bas Leben seines Dargestellten noch einmal burchgelebt ober wenigstens durchgefühlt. Der Bemerkung bes Biographen S. 4: "benn in ber That, das Land floß von Milch und Honig, Bettler sah man keine", können wir nicht beistimmen, da die documentirte Geschichte jener Zeit das Gegentheil lehrt. Zum Beweise dienen die Polizeis und Mandatenbucher im bernischen Staatsarchive.

Einen interessanten Beitrag zur Geschichte ber bernischen Rirche zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts liefert Dr. F. Trechsel in ber Darstellung bes Pfarrers S. Lut, der schwärmerisch pietistisch in scharfem Gegensatze zu ben damaligen trockenen orthodogen Geistlichen ber bernischen Kirche stund.

Den Schluß bes bernischen Taschenbuches bilbet "ein Besuch im Schlosse Dberhofen" von B. v. Mülinen - Gurowsth, eine gefällige, gute Austunft gebenbe Geschichte bieses Herrschaftssitzes.

Renjahreblatt für bie bernifde Jugenb. 1859. Abrian b. Bubenberg. Lebens - und Charafterbilb eines bernifden Delben aus bem fünfzehnten Jahrhunbert, mit Rudficht auf Cultur und Sitten jener Beit. Bon Dr. B. hibber. Bern bei h. Blom. 8.

Die spärlichen Quellen, besonders aus der Jugendzeit Bubenberg's ließen keine eigentliche Biographie zu. Bubenberg hat, obwohl von der herrschenden Partei aus dem Rathe gestoßen und verbannt, da er ein erstlärter Feind des französischen Königs war, dennoch der Obrigkeit, als sie vom Feinde gedrängt ihn zu den Waffen rief, sogleich gehorcht und als Beschlähaber zu Murten mit unerschütterlicher Tapserkeit diesen schwierigen Posten gegen das ganze durgundische Kriegsbeer von 60,000 Mann wunderbarerweise behauptet; ja er ließ sogar Tag und Nacht die Thore offen stehen. Nach dem Siege der Schweizer dei Murten wurde Bubenderg wieder an die Spisse der Republik gestellt. — Die Darstellung schließt mit einer genanen Angabe der gedruckten und handschriftlichen Onellen, aus welchen sie geschöpft ist; besonders wurde das bernische Staatsarchiv benutt, auch nehst andern das tostanische Archiv. Der Anstruck "Ingend" paßt nicht ganz; es sollte eher "für die Männer" heißen.

Ontheim, Rarl Jalob, Siftorifd-topographifde Befdreibung ber Stabt Bern und ihrer Umgebungen, mit Rudbliden auf ihre früheren Buftanbe, nebft einer Berner Chronit ober dronologischem Berzeichniß ber mertmarbigften Begebenheiten aus ber Geschichte Berns v. 1191 bis 1850. Dit 28 lithographirten Anfichten. Bern, 1859. Saller'iche Buchbruderei. 8.

Das Buch gibt, was es verspricht: Eine umfassende Darstelluns aller Merkwürdigkeiten Bern's; man erstaunt über die Stoffmenge, die sich darin angehänft sindet. Die und da weitschweisig, wie der Titel, enthält es viele werthvolle Notizen über Bern und Bern's Geschichte, die der greise Bersassen Geschichte bienten ihm Gruner's Deliciae urdis Bernae, Büstah 1732. Zuerst werden die Gedäulichkeiten nach Aussehen und Herstungt beschen; dann die Bildungsanstalten, wissenschaftliche und sonstigen Bereine u. s. w. Der Bersassenstalten, wissenschaftliche und sonstigen Bereine u. s. w. Der Bersassen, sonst umsichtig, hat S. 37 eine im Fenilleton des "Bund", Jahrgang 1858 Nr. 292, enthaltene Darskellung (des großen Christossels in Bern Herkunft, Schicksale und muthmaßliches Ende) übersehen, worin dargethan wurde, daß der sogenannte Ehristossels im Münster gestanden ist, ja nicht einmal stehen konnte, wohl aber, daß sort ein Christosselsalter der Herren v. Diessbach besand, der Beraulassung zu jener Sage gab.

S. 85 gibt ber Berf. an, es habe schon 1515 eine Buchbruckerei in Beru bestanden, was schwerlich vor dem 3. 1539 der Fall war. (Bgl. Kenrad Scheuber oder über Politit und Eultur der Schweizer im KV und KVI Ih. Luzern, 1813. II. S. 264. Der erste Buchdrucker in Baris tam aus der Schweiz.) S. 139 hätten wir den kenntnisseichen Berf. gerne anssührlicher über die Geschichte der Zünste gehört. Ihre Entwickelung weicht bedeutend von der in den beutschen Städten ab; die bernischen Zünste dienten fast nur zur militärischen und politischen Einsteilung der Bürger. — hinten angehängt ist ein chronologisches Berzeichnis der merkwürdigsten Begebenheiten in Bern, mit hinweisung auf die trefsliche Urkundensamplung von K. Zerrleber und andern urkundlichen Inellen; dazu ein urkundliches Berzeichnis der bernischen Schultheisen nach dem Mittheilungen des ansgezeichneten Forschers L. Wurstemberger.

Kohler, Xavier, Porrentruy au XVI siècle, sa vie religieuse et intellectuelle, par H. Kohler, président de la société jurassienne d'émulation. Perrentruy, 1859.

Das fedgehnte Jahrhundert war für bas Biethum Bafel eine fehr bewegte Beit; es ichien fich auflöfen ju wollen, ba überall bie Reformation hereindrang. Endlich gelang es dem jungen Bischofe 3. Christophorus Blaarer von Wartenjee diejelbe aufzuhalten mit Hilfe der Jesniten. Chr. Kohler schildert Einiges aus diesen Zuständen, namentlich auch die religios-bramatischen Aufführungen.

Allgemeine Bemerkungen über bie Alterthumskunbe. Bon M. Morlot. Bern, 1849. 8.

Eine ganz turze Uebersicht ber von ben jetigen Forschern aufgestellten Gintheilung ber frühesten Zeit in Stein=, Bronze= und Eisenzeitalter mit Rudficht auf bie neuesten Ausgrabungen.

Documents de l'année. 1815, concernant les rapports entre la Suisse et la Sardaigne. Dazu eine bentsche Uebersehung. Heransgegeben von ber schweizerischen Bunbestanzlei. Bern, 1859.

Dentichrift über bie Beziehungen zwischen ber Someiz und bem neutralifirten Savopen. 1859. (Bom frn. Bunbetrath J. Stämbfli.)

Gestaltung ber Berbaltniffe bis 1792. Beränberungen von 1792—1814. Stipnlationen bes erften und zweiten Parifer-Friedens und bes Biener-Congresses. Turiner-Bertrag vom 16. März 1816. Rentralitäts-Rotifitation ber Schweiz vom 14. März 1859 und bie Antwort ber Mächte; Zusammenstellung ber vertrags-rechtlichen Beziehungen zwischen ber Schweiz und Cavopen; topographische, Ratissische und kommerzielle Rotizen; politische und militärische Betrachtungen. Dazu eine genaue Karte.

Gonzenbach, Dr. A. b., Beitrag jur Erflarung ber Ginverleis bung eines Theiles von Savoyen in bie fcmeigerifche Reutralitat. Mit einer Rarte. 299 G. Bern bei Stampfi, 1859.

Ter erste Abschnitt enthält sieben bezügliche Urkunden aus den Jahren 1815 und 16 nebst einer Aumerkung, welche die Entstehung des bezüglichen Bertrages zwischen Sardinien, ber Schweiz und Genf erklären soll. Der zweite Abschnitt enthält den Zwed ber savohichen Reutralität, nemlich eine möglichst starke Grenze der Schweiz gegen Frankreich. Dieser Zwed erhellt noch weit stärker, als es Hr. Gonzendach hervorhebt, aus den vertrauten Correspondenzen der damaligen Tagsabungsgesandten an ihre Kantonöregierungen. Diese hielten jedoch aus einer gewissen Blödigkeit oder Furcht mit ihren wahren Absichten über Bergrößerung oder Erstarkung der Schweiz zurück, um bei den angrenzenden Staaten keinen

Bertacht zu erregen. Man fürchtete auch ben Schein eines friegerischen Ankoses, da man die langen Kriegsjahre her genug vom Kriege gelitten hatte. Interessantes bieten in dieser Hinsicht die Correspondenzen der luzernischen Gesandten im Staatsarchive zu Luzern. — Der britte Abschmitt enthält die "Bortheile und Nachtheile der Neutralissung Sarobens für Sardinien und für die Schweiz". Hr. v. G. stützt sich dabei wesentlich auf den Bericht des Hrn. Staatsrath Victet von Rochemont aus Genf über bessen bezügliche Sendung nach Turin vom 17. März 1816. Hr. Pictet war der Haupturheber dieses Vertragsverhältnisses; er und die Genfer hätten aber noch lieber eine Vereinigung der neutralissirten Provinzen mit der Schweiz gehabt, um die Schweiz gegen Frankreich start zu machen. Das Gleiche schlägt noch mit einigen Zusätzen der Bers. im vierten Abschnitte vor. Noch ist einiges Urkundliche in französschlicher Sprache beigefügt.

Amiet, 3. 3., Dentmale ber Dornaderichlacht von 1499. Bur Erinnerungefeier und Errichtung bes neuen Dentmale bei Gempen. Solothuru, 1859. 70 S.

Eine gedrängte urtundlichtreue Erzählung der Schlacht bei Dornach. Beigefügt find nicht weniger als 33 urtundliche Belege, welche die vollsfändige Attensammlung über diesen Gegenstand ausmachen. Sie sind aus den Archiven von Solothurn, Bern, Luzern und aus Hrn. v. Müslinens Sammlung in Bern gezogen.

Amiet, 3. 3., Getrub Surp. Lebenebild einer trefflichen Frau aus bem 16. Jahrhundert.

Der Berfasser hat es verstanden, eine schlichte, vollsthumliche Erzählung mit urfundlicher Treue und wissenschaftlicher Haltung zu geben.

Mmiet, 3., Gerichteprafibent, Colothurns Runftbeftrebungen vergangener Zeit und beffen Lucasbrubericaft. Reujahrsblatt bes solothurnischen Runftvereins. V. Jahrgang. Solothurn 1859. 48 S. Mit einem Titeltubfer.

Der Berf. verbreitet sich zuerst über ben Ursprung ber Kunstbruberschaften im Mittelalter, insbesondere der Maler und ihres Patron, bes beil. Lucas, und spricht bann von ber Gründung der Lucasbruderschaft in Golothurn ben 16. October 1559, also in der besten Zeit der schweizerischen Glasmalerei, beren Entstehung überhaupt und Entwidelung in ber Schweiz ber Berf. barstellt, nebst einer Angabe ber solothurnischen Meister in biesem Fache. Dann folgen bie übrigen solothurnischen Kunsteler: Maler, Kunstersteder, Bilbhauer, Goldschmiebe und Stempelschweiber, Blattner, Kunststider und Uhrenmacher; endlich handelt er vom Berfall und Wieberaussehen ber Bruberschaft, beren Stiftungsurfunde, Satzungen und Bruberschaftsbuch. Der Berfasser zeigt ein reiches Wissen in der schweizerischen Kunstgeschichte.

In der italienischen Schweiz erscheinen selten historische Schriften, was dem Umstande zuzuschreiben ist, daß die Quellen für die Geschichte des Kantons Tessin sich in Mailand, Como und dann seit dem 15. Ih. in den Archiven der älteren Kantone der beutschen Schweiz sinden, und für Misocco, Bregaglia und Boschiavo in Chur. Für Tessin erlauben wir uns daher auf eine ältere Schrift ausmerksam zu machen, welche die Grundlage einer Geschichte des Kantons Tessin bilden konnte.

Date storiche intorno ai paesi formanti il Cantone Ticino. (Da una ristampa delle Letture Popolari di S. F.) Lugano. 100 S.

Der Berfasser bieser chronistisch zusammengestellten Angaben ist Hr. Bundesrath Stephan Franscini sel. Es sollte dies wirklich eine Borarbeit zu einer Geschichte Tessins werden, deren Bearbeitung der fleißige Franscini beabsichtigte, als ihn der Tod überraschte. Der Berfasser unterscheidet 19 Perioden, indem er schon mit dem 3. 1150 vor Christi Geburt beginnt und mit dem Untergange der alten Eidgenossenschaft (1798) und der Gründung des Kantons Tessin (1803) schließt. Dester erweitern sich die einfachen Daten zur geschichtlichen Darstellung, die man mit Interesse liest. (3. B. zu 1478, 1510, 11, 12 u. s. w.) Leider sehlt überall die Quellenangabe.

Apologia del diritto civile ecclesiastico del Cantone Ticino. Locarno 1859. 67 S.

Diese Darstellung eines schweizerischen Staatsmannes enthalt viele interessante Angaben zur Geschichte ber staatlichen Burisdition über fircheliche Angelegenheiten zunächst im Ranton Tessin, und dann auch in ber übrigen Schweiz.

Annuario della Republica e Cantone del Ticino per l'anno 1859 — 60. Locarno Tip. e lit. Cantonale. 1859.

Es ist bieg ber ausstührlichste sog. Staatstalenber ber Schweiz. Bu berichtigen ist, bag ber Bund von Uri, Schwhz und Unterwalben im 3. 1291 geschlossen und 1315 erneuert wurde. Diese beiden Bundesurkunden sind noch vorhanden, während bas hier angeführte 3. 1307
nur in ben Chroniken genannt wird.

Das Boschiavino. Thal. Gin Beitrag jur Renntniß ber italienischen Schweiz. Bon Georg Leonharbi, ref. Pfarrer in Brufio. D. e. Anficht. Leipzig, Berlag von Bilbelm Engelmann. 1859.

Der Berf. verrath ju fehr, baf er protestantischer Geistlicher ift.

Hd.

### 9. Die Niederlande.

Dr. J. P. Arend, Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tyden tot op heden; voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. 111. deel. 2. stuk, aflevering 20—27. Amsterdam. Schleyer.

Es ift Hr. Brill, welcher gegenwärtig die Arbeit des Hrn. Arend allein fortsett: er widmet ihr den Eifer und das Talent, welche man an ihm tennt. Wir ertheilen ihm um so lieber das Lob, auf welches er so ge-rechten Anspruch hat, als wir nicht alle feine Ansichten unterschreiben können.

Groen van Prinsterer, G. Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié avec autorisation de S. M. le Roi. Deuxième Série. Tomes III. IV. Utrecht. Kemink et fils

Wir bringen hier ben III. und IV. Band ber II. Serie bes Archivs bes Hauses Dranien- Rassau zur Anzeige. Wenn wir recht unterrichtet sind, so ist der V. Band bereits weit vorgeschritten. Zwei solche Bände im Lause Eines Jahres geben dem Hrn. Groen ein Recht auf die Anserkennung der gelehrten Welt. Der III. Band beginnt mit dem Tode des Brinzen Moriz und mit der Erhebung seines Bruders zur Statthalterswürde (1625); der IV. endet mit dem Tode des Brinzen Wilhelm II. (1650).

Diese Beriode von 25 Jahren ist für unser Baterland von großem Interesse; die Gestalt der Dinge war sehr verandert seit der Zeit, wo ber Bring Morig das Amt seines Baters übersam; bei dem Regierungs-

antritt des Prinzen Friedrich Heinrich waren die "Bereinigten Provinzen" eine Macht, welche etwas galt; bei seinem Tode waren sie start nach aussen und blübend im Innern. Schabe, daß die inneren Schwierigkeiten die Kehrseite eines so schönen Bildes sind!

Indem wir auf beibe Bande genauer eingehen, richten wir unfer Augenmert vorzüglich auf bie Partien, welche fich auf die Geschichte ber großen Ereigniffe ber Zeit beziehen. Jebes Land bat feine innere Beschichte, die von großem Werth für alle biejenigen ift, welche fie ihre eigene Beschichte nennen können, aber von wenigem und bisweilen von gar teinem Intereffe für bie, welche nicht zu bem engen Rreife ber Patrioten gehören. Die lebhaften Streitigkeiten zwischen ben Beneralftaaten und ben Staaten ber Proving Solland, bas bringenbe Bedürfnig beffen, mas unfere Sprace ein "Eminent Hoofd" nennt (ein Ausbrud, ber in ber Uebersetzung feine Kraft verlieren würde), welche sich mahrend bes gangen Laufs ber Republit tund gab, alles bieß tann nicht begriffen und gewürdigt werben ohne ein tiefes Studium unser Beschichte. Wir glauben biefe Ginzelnheiten bei Seite laffen zu milffen, und wollen lieber biejenigen Documente ber beiben Banbe betrachten, welche unser Baterland in Beziehung zu ber europäischen Politit seten. Buerft mogen und einige allgemeine Bemertungen erlaubt fein.

Was wir in ben beiben Bänden nicht finden, sind die vertraulichen Briefe, worin die verschiedenen Glieder der Familie Nassau gegeneinander ihre Freuden und Sorgen ausschilten; es sind diesenigen Briefe, welche der ersten Serie ihren Zauber verleihen. Man liest hier weder die des Gründers des Hauses Nassau, noch sindet man die der Charlotte von Bourbon, der liebenden und geliebten Gattin, noch die vertraulichen Briefe des Prinzen von Oranien an seinen Freund, den treuen Philipp von Marsnix, Herrn von St. Albegonde. In der zweiten Serie sind es die Briefe Wilhelm Ludwigs von Nassau, Statthalters von Friesland, an den Prinzen Moriz, welche die Hauptzierde bilden. Es ist zu bedauern, daß wir sie nicht in den beiden Bänden sinden, welche wir anzeigen. Zwar sehlt es uns hier nicht an vertraulichen Briefen; wir haben u. a. die des Hrn. von Willhem an seinen Schwager den Herrn von Zuhlichem vor uns. Aber unglücklicher Weise beziehen sie sich auf Intriguen, welche in wenig angenehmer Weise mit der reinen Atmospäre contrastiren, welche im Musangenehmer Weise mit der reinen Atmospäre contrastiren, welche im Musangenehmer Weise mit der reinen Atmospäre contrastiren, welche im Musangenehmer Weise mit der reinen Atmospäre contrastiren, welche im

gemeinen in ben bis jeht veröffentlichten Banben ber Archive bes Saufes Raffan Dranien berricht.

Berr von Billbem ift ein Barteiganger ber in übergroßem Gifer es liebt, fleine Mittel anzuwenden (T. III. p. 261). Er fpricht leichtfünnig genng bon ben ebangelischen Baftoren wie von Mitteln politischen Ginfinges (III. 271). Geine Borichlage waren freilich ficher nicht gur Ber-Effentlichung bestimmt, Die fie jest erlangt haben. Wir wollen indeg nicht ungerecht fein; wenn er auch ju fehr bie Intrignen liebt, fo erregt feine Berfonlichfeit boch ein politisches Intereffe. Dit Bedauern feben wir bie Gemablin bes Brimen von Dranien, Amalie von Golme, eine mit großem Berftanbe begabte Würftin, nicht immer ben geraben und foniglichen Weg, welcher bie fleinen Mittel verschmabet, verfolgen. Auch feben wir Frantreich und Spanien ihr Beftes thun, mm fie zu gewinnen. Die frangofis fchen Diplomaten betlagen fich lebhaft, baß fie filr Spanien gewonnen jei; fie beschweren fich fortwährend, bag bie, welche ihnen entgegen arbeiten, bem Beinte erlauft feien; aber fie felbft, fie verfuchen nicht minter, fie ihrerfeite zu bestechen. Dan will bie Fuhrer ber Opposition gewinnen; ben herrn Bider (IV. p. 228, 341) ben herrn von heemstebe (IV. p. 236.)

Wir wünschen aber and insbesondere eine Stelle aus einem Briefe des hrn. v. Inhlichem, der ohne Zweifel an einen französischen Agenten gerichtet war, hervorzuheben. "Je ne suis, monsieur, ni à vendre ni vendu ailleurs qu'icy et pourven que j'obéisse à un maistre et l'ayde à procurer le dien d'un seul Estat, il n'y à Majesté ni Eminence qui me puisse rien demander". (IV p. 186.) Das ist eine Sprache, wie sie einem Staatsmann ansteht, und wir freuen uns wenigstens, von einem wilrdigen und entsichiedenen Worte, welches von Seiten des Constantin Hungens, des Herrn von Zuplichem, kommt, berichten zu können.

Ein großer Theil ber Briefe bes 3. Banbes ergählt von ber Beistath bes Pringen Bilhelm mit ber foniglichen Pringeffin von England. Die enthalten intereffante Berichte über bie Revolution, welche rasch vorsichreitet. Bielleicht sagt herr Groen zuviel, wenn er glaubt, bag ohne bie Unterfilitung bes hrn. v. Commelsbyd die heirath nicht zu Stande gestommen ware (III p. LXXXVIII.): auf jeden Fall konnten die Sorgen eines Diplomaten, wie er, in einer so äußerst belicaten Berhandlung nur von gunfteigen Folgen sein. Es ist interessant genng, hrn. v. heenrlich, ansserenbentlichen Gesandten für biese heirathsangelegenheit, zu hören:

"Je luy demandois si je ne pouvois le communiquer à M. de Sommelsdyck, qu'autrement je croignois que quelque jour il pourroit dire aux Etats, que si je luy eusse donné ouverture de l'affaire, que par des raisons pregnantes il eût bien sait condescendre leurs Majestés pour la premiere (des jeunes princesses) (III. 180). Benn Hr. von Sommelsbych schreibt: "Les arguments, dont jusques ici s'est servi le Sieur de Henrliet ne tien-jnent que du particulier: mon intention serait de monter plus haut, pour "saire comprendre à leurs Majestez leurs propre avantage et grandeur "dans cette alliance et cela par raisons et exemples, et qui se peuvent "juger à l'oeil." (III. 205) — bemerête er ohne allen Zweisel die Gründe, die einzig wirksam sein würden. Die innern Unruhen Englands haben gewiß den König Karl und die Königin Henriette Marie zu einer Berbindung bestimmt, die sie lange genug verzögert hatten, um sagen zu können, daß sie lebhaft von ihnen gewünscht sei.

Die Briefe von verschiedenen Gesandten in England, benen man die des jungen Prinzen Wilhelm selbst beifügen muß, sind voll Anspielungen auf den Sturm ber mehr und mehr auszubrechen broht. Die Briefe bes herrn von heenrliet besonders zeigen die Unruhe und Aufregung, welche überall herrschten. Siehe III. p. 500—502.

Die veröffentlichten Documente beziehen fich vornehmlich auf bas Berhältniß zu Frantreid. Bezeichnen wir bie Thatfachen naber. Die biplomatischen Beziehungen zu biesem Lande, welche feit bem Kriege mit Spanien febr lebhaft gewesen waren, find es nicht weniger in ber Beit, mit ber wir uns beschäftigen. Nach bem Gubfibienvertrag von 1624 nuterhanbelte Berr von Sommelebod im Jahre 1625 über eine neue Alliance, mas aber zu nichts führte, befonbers wegen ber Burudberufung ber Flotte bes Abmirale Saultain. Das Uebelwollen bauerte jeboch nicht 1627 fclog Berr von Langerad einen neuen Gubfibienvertrag. welcher nichts besto weniger von unjerer Seite nicht genehmigt wurde. Rach neuen Unterhandlungen wurde ein anderer Bertrag 1630 unterzeichnet auf die Dauer von 7 Jahren. Aber Frankreich, welches lebhaft wunschte, bag bie Generalftaaten fich verpflichteten, ben Rrieg nicht ohne feine Ginwilligung zu beendigen (eine Bedingung, die wir unserer Seits niemals unterschreiben wollten), erneuerte bie Unterhandlung und ließ bie Boffnung burchbliden, bag es, wenn wir biefer Forberung nachgeben wollten, Die jahrlichen Bilfegelber vermehren würde: aber vergeblich.

Endlich gab Richelien bie Hoffnung, bag er Spanien ben Krieg erstären werbe, und nun erst veränderten die niederländischen Staatsmänner ihre Meinung. Alles dieß lief auf den Bertrag von 1634 hinaus. Dem solgte 1635 ein anderer, in welchem sich die beiden Staaten verbanden, ben Krieg vereinigt zu führen, und beschlossen, keinen getrennten Frieden mit bem Feinde zu schließen: was die Spanischen Niederlande anbetrifft, so wurde man diese, falls sie sich nicht erheben würden, unter die beiden contrahirenden Barteien theilen.

Der Staatsmann, welchen man als ben Repräsentanten biefer Bolitit betrachten tann, ift Frang von Merffen, Berr von Sommelebod. Seine Briefe und Depefchen, welche ohne Wiberrebe ein großes Talent befunden und burch bie Rraft bes Stils und burch ben richtigen politischen Blid eine febr lehrreiche Lecture bilben, machen ben Sauptinhalt bes 3. Banbes ans. herr Groen vertheibigt ihn (III, XLI; IV, LXXI) gegen bie Angriffe, benen er ausgesetzt gewesen ift. Neuerdings entwirft noch Berr Avenel bei Belegenheit feiner anerkennenswerthen Beröffentlichung ber Staatspapiere Richelieus von ihm tein schmeichelhaftes Bilb. And von ben Geschichtschreibern seines Baterlantes ift Berr von Sommelebod nicht gern gesehen und erft fürzlich hat Berr Fruin in ber Wodenschrift: ber "Konst en letterbode" bie gute Meinung befämpft, welche Groen von ihm hat. herr von Sommelsduck hat Oldenbarneveldt Opposition gemacht, eine Thatsache, welche viele Beschichtschreiber unverzeihlich finden. Wir glauben, daß man Unrecht thut, ihm die Eigenschaften eines Staatsmannes abzusprechen, und verweisen gern auf einen Brief, wo er feine gange Festigfeit und Baterlandeliebe zeigt. Die englische Regierung betlagte lebhaft, bag ber Abmiral Tromp bie Spanier angegriffen und fie ganglich gefchlagen habe. Ueber biefen Begenstand schrieb Berr v. Sommelstyd bem Bringen: "J'ai appris depuis, d'une personne qui m'est assez confidente et espère une autre fois de moi, qu'on est après à engager le Roi, premier que de ne rien relacher de son courroux, de pretendre une humiliation de nous, jusques à quelque espèce de pardon. Je reponds la-dessus à V. A. que jamais je ne permettrai à la langue, ni à la main, de commettre rien de si lâche, ni de si bas, dont il puisse venir de la fiétrissure à la dignité de l'Etat et à moy de la honte. --V. A. sait mes bonnes intentions et me peut informer, s'il lui plait par homme exprès, si en cette rencontre je me dois conduire autrement et comment: mais quelque parti qu'on prenne, je la supplie bien humblement de ne souffrir que je ne sois chargé de faire rien de honteux ni d'indigne de ma condition; car à parler rondement et sous votre permission je ne saurai obéir; ma charge est de justifier l'action des Dunes et la justice est pour nous, au jugement de tous qui ne nous sont ennemiz: le pardon au contraire induit condemnation et est la punition d'un criminel qu'on sauve par grace. (III p. 192. 193.)

Wahrlich, wer fo fcone Worte schreibt, hat Anspruch auf einen anbern Ruhm als ben eines Meisters in ber Intrige. Berr Groen vergleicht bie Beziehungen bes herrn von Sommelebid zu bem Bringen Friedrich Beinrich mit benen bes herrn von St. Albegonde zu bem Bringen Bilhelm 1. herr Fruin macht (in bem "konst en letterbode") mit Recht bie Bemertung, daß Philipp von Marnix bem Frang von Aerffen weit überlegen mar, Berr Groen aber hat eine Antwort gegeben, beren Golug wir nicht bezweifeln wollen. J'admire Aerssen, je venere Marnix. hommes comme lui et Duplessis-Mornay, me semblent infiniment supérieurs à M. de Sommelsdyck si ce n'est par les talents au moins par ce qui vaut mieux encore, par la bonté des principes et la beauté du caractère. (IV p. LXXIII)." In jedem Falle war Berr von Sommelebud viel mehr als Philipp von Marnix ber schlaue Diplomat, und wir glauben nicht, bag ber lettere baburch viel verloren hat. Im Uebrigen ift es ber herr von St. Albegonbe, welchem ber Pring von Dranien Schwung verlieh, mahrend es sicherlich herr von Commelsbyd mar, welcher bie Politit Friedrich Beinriche inspirirte.

In seiner schon angeführten Kritit bestreitet herr Fruin bem herrn von Sommelsbyd die Eigenschaft eines Staatsmannes besonders in hinsicht auf den Bertrag von 1635, der nach ihm die vereinigten Provinzen verpflichtete, gegen das gegebene Wort Frieden zu machen, oder, so zu sagen, der Discretion Frankreichs anheimgegeben zu sein, ein übles Dilemma, das man hätte vermeiden können und sollen. Was den politischen Gedanken selbst anbetrifft, den herr von Sommelsbyd verfolgt hat, so erkennt ihm herr Fruin deshalb kein Berdienst zu, da der geringste Berstand begreisen konnte, daß die Verbindung mit Frankreich das einzige Mittel des heils war.

herr Groen hat mehrere Seiten seines glanzenden Werts bem Rachweise gewidmet bag ber Friede von Münfter die Krone ber Politik Wilbelms bon Dranien war, und bag Berr von Sommelsbid und ber Carbinal Richelien ben Weg verfolgt haben, ben er lichtvoll vorgezeichnet hatte (III, CXXXIV). Berweilen wir bier einen Moment. - Bom erften Augenblid bes fpanifchen Rriege an waren bie Blide bes Bringen von Dranien auf Franfreich gerichtet. Der Beiftant Glifabethe von Englant reducirte fich auf ein Beringes; bogmatifche Differengen bielten bie meiften beutichen Furften fern: aufrichtig gefagt, mar es unferem Batertanbe unmöglich, fich gang allein gegen Gpanien aufrecht ju erhalten. Dan bedurfte ber Bulfe einer fremben Dacht. Der politische Inftinct mochte ben Bringen auf Franfreich verweifen. Trot ber St. Bartholomensnacht brach er nicht mit bem Bofe von Baris, und man muß gestehen, es geborte ein großes Talent und ein ftarfer Muth bagu, um in Beziehungen mit einem Boje gu bleiben, wo Ratharina von Mebicie regierte. Bir fagen: ein großes Talent; es ift beute leicht bie Dutlichfeit bes eingeschlas genen Bege ju begreifen, aber bamale? Bar es nicht feltfam, bag bie verfolgten Sollander innige Begiehungen gu einer Regierung hatten, beren Feindfeligfeit gegen ihre Glaubenegenoffen nur ju febr bervorftach? Es geborte Muth bagu, fagten wir zweitens; benn es war feine geringe Gache, ohne Banten einen Weg zu verfolgen, welcher nicht allein ben Fanatifern von Bent und ihres Gleichen wiberftrebte, fonbern auch frommen und gemiffenhaften Dannern, wie ben Grafen Johann von Raffan - einen Wege welcher nothwendiger Beife Die Beifter Dentichlands entfremben mußte.

Benige Personen konnten selbst im Augenblick ben politischen Takt haben, zu begreisen, baß es von größtem Interesse seie, die Macht Spaniens burch Frankreich zu untergraben, und daß Hollands Beziehungen zu dem Bariser Hof Frankreich hinderten, sich der Partei der Gnisen anzuschließen. Der Protestantismus in Frankreich war noch nirgends bestiegt, und nur indem man die Bartei der "Bolitiser" unterstützte, konnte man ihm Rube verschaffen. Nichts konnte den Brinzen von Oranien von diesem Wege abbringen, weder die Thorheiten des Herzogs von Anson noch die gegen ihn erhobenen Klagen. Herr von St. Albegonde hat mit all seinem Talent dieselbe Politit vertheidigt, über welche ein Dutend Jahre ipäter Graf Wilhelm Ludwig von Rassan, ein Staatsmann von untabelbastem Charafter, dem Prinzen Morit schrieb: "Votre pere comme le premier et le plus sage Prince de son temps, a jugé nul moyen plus propre que de mettre la France en picque contre l'Es-

pagne." (III. p. CXXXIX). Nach bem Tobe Wilhelm I. verfolgte Olbenbarnevelt benselben Weg mit einer großen Geschicklichkeit, und wenn wir auch nicht zu benen gehören, welche seine innere Politik durch seinen richtigen Blid in den auswärtigen Angelegenheiten der jungen Republik entschuldigen möchten, so wollen wir doch keineswegs das große von der Nachwelt ihm gebührende Lob bestreiten, dem vom Prinzen von Oranien betretenen Weg gesolgt zu sein. Als der schreckliche Krieg ausbrach, welcher Deutschland 30 Jahre hindurch verheerte, wurde dieselbe Politik unumgänzlich nothwendig; aber diese Nothwendigkeit wurde seinbem sehr peinlich. Die Lage der Dinge hatte sich vollständig geändert.

Der "gefährliche Sprung" Beinrich's IV 1593 hatte für Franfreich Wir find nicht berufen, hier ben Ginflug ber Rebie größten Folgen. formation in Frankreich näher zu charafterifiren, aber wir fagen nicht zu viel, wenn wir behaupten , bag Franfreich bamale bas Gute, welches es burch biefelbe erhalten tonnte und follte, von fich ftieg, bag es mit großen Schritten jener Einheit, bem Ibeal ber Frangofen entgegenging, welche so gefährlich ift für bie Unabhängigfeit und bie Rationalität ber andern Lander Europas. Wir wollen nicht bie Frage erörtern, ob man während bes 12jährigen Baffenstillstandes, wenn Olbenbarnevelbt bie Freiheit ber Kirche, verbunden mit bem mahren Beifte religiöfer Freiheit (bie, offen gestanden, bamale Riemand wollte), mehr am Bergen gelegen hatte ale fein hartnädiger Wunfch, mahrend ber religiöfen Wirren (bie natürlicher Beije ben Ginflug unseres Baterlandes nach auffen binbern mußten) seinen Willen befriedigt zu seben - ob man batte zu ber Beit ber traurigen und schwachen Regierung ber Maria von Medicis nichts für unsere Glaubenegenoffen in Frankreich thun konnen, man ichon bamale bie und ba aufing ju qualen - ein Borfpiel beffen, was ihnen später begegnen sollte. Wir wollen die Beschichte nicht verbeffern und une nicht mit unfruchtbaren Sporthesen beschäftigen: Das Eine ift gewiß, daß man kein Recht hat sich zu wundern, daß Biele an bem Beiftande, welchen man Richelien lieb, ein Aergerniß nahmen, Richelien, ber seiner Politit ber Centralisation und Ginbeit gemäß zuvor bie Dacht ber Bugenotten zerftoren mußte, ebe er feine Streitfrafte gegen bas Baus Babeburg wenben tounte.

Die Alliance, welche bie Protestanten mit Frankreich gegen bas Baus Desterreich vereinigte, konnte nur eine politische Alliance sein. Ri-

delieu, tropbem er ben Protestantismus in Franfreich vernichtete (benn Die Sugenotten tonnten fich ber Bewiffenofreiheit nicht erfreuen ohne politische Sicherheiten), hat ber religiojen Freiheit unermegliche Dienfte erwiejen; benn mas murben bie Folgen gewesen fein, wenn ber Ratholicismus in Deutschland siegreich geblieben mare? Schon 1613 ichrieb Sommelebnd an Mornay: "Je ne sais comme quoi cette action sera prise à Fontainebleau, car j'ni peur que par de petits degrés on nous veuille embarquer en une ligue de religion, laquelle de quelque part qu'elle vienne, procurera la ruine de l'Europe; le seul remède contre cet inconvénient servit si cette couronne (la France) se vouloit joindre à nostre union générale, laquelle, en la diversité de la religion contiendroit les humeurs et les affaires dans la borne des interêts purement d'état." (III p. CXIII. CXIV). - Benn man vielleicht um ben Staat zu retten, besonders ber beutichen Berhaltniffe und ber traurigen Bolitif ber Stuarts megen, la Rochelle und Die frangofischen Bugenotten verlaffen mußte, weil fie offenbar, erbittert burch nicht ungegrundete Befürchtungen, und beftrebt, ihr Beil in ichlechten Anschlägen zu fuchen, in Berbindung mit Spanien einen ablen Weg verfolgten: fo wurde eine folche Politik ficherlich Mannern von bem Schlage bes Berrn von St. Albegonde lebhaftes Bedauern erregt haben. Wenigstene hatte er alles fur fie gethan, mas in feinen Rraften fand. Aber herr von Sommelebod? Selbft herr Groen gibt zu, daß er fich, wie man annehmen fann, ohne ihm Unrecht zu thun, vorzugeweise burch politische Betrachtungen leiten ließ (III, p. CVI), und bas ift mahrlich nicht zuviel gejagt, wenn man nach tem folgenten an Richelieu gerichteten Brief urtheilt: "Je trouve les humeurs sy fort émues de toutes parts, que si ne permettez l'espérance à ceux de la Rochelle au moins par un brevet, de la démolition du fort, quand le Roi trouvera que par leur fidélité, obéyssance et bons déportemens ils le mériteront, il n'y à point d'apparene de rien plus avancer en la négociation de la paix, qui se pourroit conclure, s'il vous plaisoit concéder sur ce point, lequel en effet ne dit rien, car le Roy seul jugera toujours de la qualité de leur mérite. Certes, Monseigneur, vous avez le fort et les isles, et donnez la paix à vostre volonté, très glorieuse à S. M. et très assurée à sa couronne, ce qui vous peut suffire, et à mon advis, ne devez rien plus hasarder par une formalité, au Roi de nulle considération, mais jugée, ailleurs comme un termoignage d'aliénation de volonté.

neur de Dieu, Monseigneur, achevez l'affaire, sans la trainer davantage, car tout s'y accrochera, et j'ay raison de craindre en cette longueur d'autres accidens, qui nous pourroient faire perdre l'espérance de cette paix qui est entre vos mains." (III. 5). Es scheint aber, herr von Commelebyd feineswegs gang gleichgültig gegen bas Loos ber frangösischen Sugenotten mar. (III. 25. 27.) Rach einem Briefe bes herrn von Baugh (III. 25) hatte Pring Friedrich Beinrich von bem Ruhme gesprochen, welchen Richelien burch die Biebereroberung von la Rochelle erlangt haben würde. Wahrlich, wenn er auf biefe Beife von feinen Glaubensgenoffen fprach, hatte er nicht viel Recht, fich über bie Unverschämtheit bes Servien zu beklagen, welcher, indem er bem herrn von Brienne ergablt, bag ber Pring auf feinem Tobesbette feiner Fran und feinen Kindern empfohlen hatte, die Religion in bem frühern Stande gu erhalten, boshaft hinzusugt: "Il y a grand sujet de croire que cette addition a été faite de par mouvement du ministre, ce bon prince n'ayant pas été des plus zelés durant de sa vie (IV. p. 191) "

herr Groen will bem Carbinal Richelien Gerechtigfeit angebeiben laffen (T. III. XCIV ): er macht fich fast zu seinem Lobredner. Bir tonnen unser Staunen nicht zurudhalten. Daß Richelieu ein Benie erfter Größe war; bag man staunen muß, wie er trot bes Saufens ber Reinbe. bie ihn umgaben, seinen Anschauungen ben Triumph zu verschaffen wußte; bag man anerkennen tann und muß, bag feine auswärtige Bolitit bas protestantische Europa vor einer brobenben Rataftrophe bewahrt bat: alles bieß leugnen wir nicht. Aber wir burfen boch nicht vergeffen, bag Ris chelieu in seiner Berson bie frangofische Politik repräsentirt, in alle bem, was sie Gefährliches und Aggressives hat — jene furchtbare Einheit, welche alle Individualität zerftort, jenen Geift ber Eroberung, ber nur barauf sinnt Europa zu unterwerfen, wenn nicht mit ben Baffen, fo boch mindestens moralisch : bag er nach allem ben Thous jener Minister bilbet, welche alles ber Staatsraifon opjern. "Remarquons (es ift Berr Avenel, ber bieg fagt, und Berr Groen wird ibn nicht wie Dichelet zu ben Berlaumbern bes Carbinals rechnen) que c'est à cet instinct de despotisme qu'il faut imputer une partie des cruautés qui ont laissé des taches sanglantes sur cette grande renommée. Nous disons instinct, c'est religion qu'il fallait dire : dans la foi de Richelieu. le principe gouvernemental tenait le même rang que le dogme

religieux: il était despote convaincu comme il était catholique, et à ses yeux un crime d'état était encore le sacrilège." (Lettres du Card de Richelieu I. p. LXXXVI.) Bahrlich, bas ift bas Bilb eines großen Mannes, ber Schreden und feineswege Bewunderung einflößt. Benn Berr von Commelebyd getabelt zu werben verbient, fo ift es nicht weil er fich ber Bolitit Richeliens jum Beil bes Baterlandes bebiente, und weil er eine Alliance begunftigte, welche in feinen Augen allein wirtfam war, fondern weil er nicht bie Befahren vorausfah, welche bie Entwidlung Franfreiche herbeiführen tonnte. Und es war zu Mlem feine fo leichte Gache, Richelien jum Rriege mit Spanien gu brangen. (T. III. p CXV - CXIX. IV, p. LXXVI - LXXVIII). Und wenn wir unfere Aufmertjamteit auf bie Befahren richten, welche unfer Baterland im 3abre 1629 bebrobten; wenn wir an ben Tob bes Ronigs Buftav Abolph benten und an bie Folgen, welche biefes beflagenswerthe Ereigniß mit fich ffibrte; fo ift es nicht befrembent, bag Staatsmanner, wie Berr von Sommeleond mit Furcht auf bie Bufunft blidten. Bebenfen wir webl, indem wir feine Bolitif beurtheilen, bie Lage Europas in ben 3ahren 1630 und 1635. Das wollen wir nichts bestoweniger jugeben, bag ber Bertrag ber Theilung ber fpanifchen Rieberlande ein febr fcmerer Gebler mar, und es ift bemertenswerth, bag Richelien felbft, welcher für tie Große Frantreiche gute Beziehungen zu unferm Baterlande nothwendig erachtete, alle bie Inconvenienzen abnte : "Quand meme la France servit si heureuse que de conserver les provinces qui lui seraient tombées en partage en une dépendance volontaire de sa domination, il pourrait arriver bientôt après que, n'y ayant plus de barre entre nous et les Hollandais, nous entrerions en la même guerre en laquelle eux et les Espagnols sont maintenant, au lieu que présentement nous sommes eu bonne intelligence, tant à cause de la séparation qui est entre nos états qu'à rause que nous avons un ennemi commun qui nous tient occupés en tant que nous sommes également intéressés à son abaissement. (IV, p-CVII) -. - Die Claufel bes Bertrags in ber bie contrabirenben Barteien fich verpflichteten, feinen Geparatfrieben ju machen, war feineswege ein gehler. Ronnte Franfreich nicht mit Recht auf jener Bedingung besteben, wenn es fich in offenen Rrieg mit Spanien feste, eine Bedingung, welche übrigens fur une nichte Entebrentes hatte? Es ift wahr, bis babin hatte man fich bem immer wiberfest; aber bie babin batte auch Franfreich und nur indirect unter-

Und war es ein ftaatsmännischer Fehler zu erwarten, bag ber ftüst. gemeinsam geführte Krieg zu viel größeren Resultaten führen werbe? -Der Friede von Munfter mar jeboch ein Separatfriede. Mehrere Schriftsteller haben ihn höchlich getabelt, und Berr Groen felbft fagt rundweg : "Ce traite eut pour la republique de grands avantages, mais quelque grands qu'ils puisssent être. il n'était pas licite de les acquérir en usant de manvaise foi". LXXXVII.). Wir glauben im Gegentheil, baf ber Bertrag von Dinfter volltommen gerechtfertigt ift, und es find vor allem bie von Green felbst veröffentlichten Documente, welche uns barüber volle Sicherbeit gegeben baben. Bemerten wir, bag ber Separatfriebe nicht unvermuthet unterzeichnet murbe und bag es ein Ereignig mar, welches man feit langer Beit vorhersehen konnte. Richelieu felbst scheint es nicht fehr auffallenb gefunden zu haben; wenigstens ift es flar, bag er bie Drohung Friedrich Beinrichs fehr billigte, fich nicht mehr um bie Alliance ju tummern, wenn ber Konig von Frantreich feinen Minifter opferte. (Siehe bie Briefe bes Grafen von Eftrabes 1. p. 68, 69, 72, 75, 76, 88). Bir konnen nur ben politischen Blid ber herren Anust und heemftebe billi-Man konnte boch nicht einen Krieg verlängern, welcher 80 Jahre gebauert hatte, Frankreich zu Gefallen, bas auch feinerfeits Frieben machen konnte, und welches feit langer Zeit wußte, bag, wenn bie befinitiven Unterhandlungen abgebrochen wurden, ein Separatfriete gwifchen unserm Baterlande und Spanien bie Folge sein murbe. Der Bring von Dranien batte icon 1646 ben Grafen von Eftrades benachrichtigt, baf er, wenn man fortführe ihn zu brangen, Befantte nach Munfter gu ichiden, uichts gegen einen Separatvertrag vermögen wurde. (Briefe von Eftrabes I. p. 93). Auch konnte Frankreich fich nicht beklagen, bag man ibm unversehens über ben Bals gekommen fei. Die Alliance von 1635, wir wiederholen es, war tein Fehler, sondern eine falfche Berechnung. Separatfriede von 1648 mar fein Wortbruch, sondern eine Bandlung, bie gegenüber Frankreich jur Erhaltung unserer Rationalität und unserer Unabhängigkeit unumgänglich nothwendig war. - In einem bochft intereffanten Briefe, ber aber zu lang ift, um bier wieberholt zu werben; (siehe IV. p 188-191) zeichnet Servien bem herrn von Brienne mit einem großen Scharffinn Die Stimmung über Diefe Angelegenbeit. Er fühlt beutlich, bag bie Politit, welche bis babin Frankreich gunftig gemefen war, eine völlige Aenberung erfahren hätte.

Bie wir glauben, ift burch bie von herrn Groen veröffentlichten Briefe erwiesen, daß Mazarin ben Arieg nicht endlos verlängern wollte. Aber man barf nicht staunen, daß die zeitgenössischen Staatsmänner nicht ohne Schauber die Schliche des Cardinals sehen und daß die im Jahre 1635 gewünschte Theilung der spanischen Niederlande ihnen damals als ein großes Uebel erschien, was sie in Wahrheit war.

Aber bie beste Bertheibigung ber seitbem antifrangösischen Bolitit find gerate jene fcmutigen Schliche bes Carbinale und feiner Agenten, Die in ben bon herrn Groen veröffentlichten Documenten ju Tage treten. Schon in einer Relation, Die aus ben ersten Jahren Friedrich Beinriche batirt, liest man: "Pour maintenir l'authorité du Roy en Holleade, il fault qu'il y ait ung ambassadeur qui soit trés - habile homme, parce qu'en ce pays là, presque tous les desseins de la guerre s'y for-Le dit ambassadeur doit avoir part en tous les conseils généraux de l'Etat et doit gagner secrètement les bonnes grâces du Prince, celles de sa femme, et l'amitié de ses confidents, du consentement du dit Prince. Il pourra faire gratifier quelques uns des principaux des Etats, qui ne seront pas de sa cabale, afia qu'étant bien avec eux, il puisse découvrir tout ce qui se passera et être l'arbitre de tous les différents qui pourront naître, et néanmoins faire réussir tout à l'avantage du Prince; car l'on doit, tant que faire se pourra l'authoriser, étant bien plus aisé d'être bien avec un particulier et de l'intéresser, que tout un peuple. (!!!. p. 6. 7.)." — In ber That Agenten einer Regierung wie ber frangobie nach folden Instructionen handelten, maren fehr gefahrlich bei einem jungen Fürsten, ber gereizt durch die Bublereien seis ner Gegner, begierig nach militärischem Ruhm, feinen Rathgeber hatte, wie herrn Frang von Sommelsbud (ber herr von Sommelsbud, movon man viel im 4. Banbe lieft, ift ber Cobn jenes, und viel unbebentenber als fein Bater). Denn wenn Frang auch ein noch fo eifriger Anbanger ber frangofischen Alliance war, so war er boch ein zu feiner Diplomat, um fich burch die Agenten Franfreichs treiben zu laffen.

Herr le Len be Wilhem, ben wir schon angeführt haben, bamals freilich etwas zu sehr mit Intriguen beschäftigt, aber mit einem ungewöhnlichen politischen Blide begabt, schrieb 1644 an seinen Schwager herrn von Zuplichem, als von Neuem von ber Erhebung ber spanischen Riederlande die Rebe war: "Selon mon peu de jugement nous ne do-

vions pas donner tant d'avantage aux François que d'aller par concert communicativement à solliciter ses esprits. - - - Le pis est que les François, soubs espèce d'amitié, nous rongent en cachette" (IV. p. 112).

Gegen bas Ende seines Lebens neigte ber Bring Friedrich Beinrich felbst start jum Frieden; fo schreibt b'Estrades: "il n'y a rien à espérer de M. le prince d'Orange tant qu'il vivra, mais comme il ne la pent faire longue, je trouve l'esprit de M. le prince Guillaume très-bien intentionné pour la France." (IV. 165. 166). Ueber ben jungen Bringen wird weiter gesagt: "Le prince Guillaume n'est plus une plante que l'on cultive pour en espérer dans son temps des fruits, elle est parvenue au point qu'on est prest à les cueillir". (IV. 180.) Aber man wünschte boch ben jungen Prinzen von Dranien unter bem Daumen zu haben. Boren wir, was herr Servien fchreibt : "Selon mon foible sens une grande pension seroit aussi utilement employée de ce costé-là, que celle que l'on donne aux Princes de la Maison de Savoie. M. le prince Guillaume, comme gouverneur de toutes les Provinces, dans les grandes délibérations sura tousjours l'autorité de les faire pencher où il voudra, et nous pourrons nous assurer par ce moyen qu'il les empêchera de saire jamais une plus étroite union avec l'Espagne après la paix, qui est tout ce que nous devous plus craindre. M. de Nederhorst me proposa comme de luy, si on ne pourroit pas ériger en Duché et Pairse quelqu'une des terres que Mr. le prince d'Orange possède en France, en y adjoutant quelqu'autre terre du domaine du Roi. Il n'est pas assuré que l'offre sut acceptée, mais elle serait tousjours très - obligeante et ce ne serait pas peu de mettre parmi les ducs de France et entre les vassaux du Roi, celui qui sera le directeur d'une république dont l'amitié nous est si nécessaire." (IV. 183-184.) - Es ift betrübent, bag ein folder Borfchlag von Seite bes herrn van Reebe van Neberhorft tam. -

Wilhelm II. hat zu turze Zeit gelebt, um seine glänzenden Gaben zu entfalten, und diese geringe Anzahl Jahre wurde ihm noch verbittert burch ärgerliche Streitigkeiten. Wir glauben, daß man sich nicht ohne Grund seinen französischen Sympathien widersetze, aber wir vergessen auch nicht, daß die aristotratische Partei alles that, um ihm entgegenzuarbeiten, während sie selbst geheime Berbindungen mit dem republicanischen England erneute, was naturgemäß einen Fürsten, der durch so innige Bande mit der Familie Stuarts vereinigt war, lebhaft betrüben mußte.

Wir dürfen nicht vergessen, daß Holland und besonders die Stadt Amsterdam, sich Rechte gegen die Generalität anmaßten, welche man nicht ertragen konnte; und wir dürsen vor allem nicht vergessen, daß wenn Holland und Amsterdam sich im Jahr 1650 der französischen Politik wirersetzen, 30 Jahre später, als die Angrisse Frankreichs viel augenscheinlicher waren und als Wilhelm III jene Politik befolgte, welche für immer sein Ruhm sein wird, es von Neuem besonders Amsterdam war, von dessen Seiten die Opposition sich bemerklich machte. Ein seltsamer Geit bes Widerspruchs!

Die von herrn Groen veröffentlichten Documente laffen teinen 3meis fel übrig , bag bas Project bes Bertrags zwischen bem Bringen Wilhelm und bem Grafen von Estrades (Lettres etc. de d'Estrades I, p. 101-103), welcher ben Rrieg gegen Spanien und England jum 3med batte, ein ernftgemeinter Blan war. Manche Briefe haben auf Die gebeimen Berbandlungen mit Magarin Bezug; und obgleich vieles burch bas Berfahren feiner Begner gerechtfertigt ift, fo betrübt es uns boch tief, baf ein Bring von Drauien Beziehungen aufnupfen konnte, Die fo zweibeutig waren und, wenn fie nicht ein bloges Project geblieben waren, jum Unbeil unf'res Baterlanbes ausgeschlagen waren. Und auf welche Freunde ftellte ber Pring von Dranien sein Bertrauen? — Es ist wahrhaft settsam, wie man ben Prinzen ausbeuten wollte. - "Le bon est, qu'il voit où vont leurs visées et que la destruction de son autorité leur est en bute. Je ne désespère pas que nous n'en profitions à temps." (IV. 281.) Ein andermal ift es Berr be la Thuilerie, welcher schreibt : "Car si elle (cette nouvelle) étoit vraie, elle seroit importante, pour ce que cette petite correction réveillerait l'esprit de ce jeune prince et le serait davantage songer à ses affaires, et y songeant, songer aussi à conserver son autorité, dont nous nous trouverions mieux, pour ce qu'il, ne la laisserait pas empiéter à sa mère, qui, l'ayant entière, ne s'en voudrait peutêtre pas servir en nostre saveur." (.V. 243.) - Ein andermal schreibt von Renem Braffet: "à tout événement je ne laisse pas de faire ce que je puis, pour tacher de maintenir le credit de la France de tous côtés. Car si l'aveair lui est à considérer au regard de ce Prince, il me semble que le présent n'est pas à négliger, dans l'incertitude du parti qui prévaudra." (IV. 318.) - Rachtem bie frangofischen Diplomaten ben Bringen recht jum Biberftanbe gereigt hatten, wurden fie fich,

follte man glauben, auf einen guten Ausgang verlaffen haben. Im Gegentheil; am 19. Juli 1650 schrieb Herr Brasset au Mazarin: "Les sactieux de la Hollande travaillent à porter les choses à leur premier but, qui vu à déstruire l'authorité du prince d'Orange et anéantir la Generalité, mais S A. et ceux de son parti, connaissant ce dessein, sont tousjours bien résolus de se roidir à l'encontre. J'oserai dire que je ne sais s'il n'est point aussi bon que cette contestation s'entretienne que de la voir assoupie, puisqu'elle peut produire des essets contraires à l'Espagne et à ceux de sa faction, là où, en se sinissant par concert, l'authorité et les dispositions de S A que l'on ne peut pas douter estre bonnes, en pourraient pâtir." (IV. 374).

Er fagt von sich selbst, daß wenn der Bring von Oranien einmal gestrorben sei und die Wage sich nicht zu Gunsten seines Sohnes neige, die französischen Diplomaten ganz leise eine feine Schwenkung machen wilrben, um sich die Provinz Holland gunftig zu machen. (IV. 431.)

Der allzufrsihe Tob bes herrlichen und in vieler Beziehung liebenswürdigen Prinzen Wilhelm von Holland ließ die Pläne der französischen Diplomatie scheitern. Die überwundenen aber nicht betehrten Gegner des Prinzen erhoben stolz das Haupt. Den 25. November 1650 schrieb Brasset an Mazarin: "Ces gens là monstrent vouloir proster de l'ocasion et se gouverner par eux-mesmes, sans plus rien désérer à des puissances qui leur ont été suspectes; que si le jeune prince d'Orange à vie, et si durant sa croissance il n'arrive quelque désordre qui leur sasse sentir ce qu'il importe d'avoir parmy eux une personne d'autorité, il est sort à douter que la sienne approche jamais, sinon de sort loia, de celle de ses prédécesseurs en ce gouvernement." — (IV. p. 430. 431).

Dieser junge Prinz von Oranien war kein anderer als Wilhelm III., ber König von England, ben Macaulay in ber Meinung Europas wieder hergestellt hat. Nach 20 Jahren bes Elends und, können wir hinzussügen, unwürdiger Behandlung, welche bas eble Haus Oranien zu bulden hatte, hat ber Prinz Wilhelm von Neuem bas Erbe seiner Bäter übernommen. Uns verlangt lebhaft nach den Bänden des Archivs, in welchem ein solcher Staatsmann, wie Herr Groen von Prinsterer, ihm ein Denkmal seigen wird, das des Helben ebenso wilrdig sein wird, wie bes Geschichtschreibers.

- J. L. Motley. De opkomst van de Nederlandsche Republick. Met inleiding en santeekeningen van R. C. Bakhuizen van den Brink. 'sHage. W. P. van Stockum aflevering 5 11. 😇 ben vor. Jahrgang.
- J. C. de Jonge. Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen, van den overleden schrijver en uitgegeven onder toezigt van Jhr. Mr J. K J. de Jonge. 2. druk. Haarlem. A. C. Kruseman. aflevering 10-20. (S ben vor. Jahrgang).
- G. W. Vreede. Oranje en de Bataafsche Republiek in diplomatische betrekking tot den eersten Napoleon. Eene voorlezing. Utrecht J. C. Broese.
- An. Nijhoff. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. VI. deel.
   stuk. Karel van Egmond, Hertog van Gelre, Graaf van Zutphen. Arnhem. I. A. Nijhoff en Zoon.
- Hr. Rijhoff, Archivar ber Provinz Gelbern, giebt seit langer Zeit eine Sammlung von Urkunden heraus, die sich auf die Geschichte jener Provinz beziehen. Der 5. Band war im Jahr 1851 erschienen. Der gegenwärtige (6.) Band, bessen helb Karl von Egmond, Herzog von Gelbern ist, wird aus drei Theilen bestehen, wovon wir den ersten hier notiren. Bir hoffen, daß Hr. Nijhoff auf die Fortsetzung seiner interessanten Bublication uns nicht lange warten läßt.
- P. Scheltema. Aemstels oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. J. H. Scheltema. 3. deel.
- fr. Scheltema, Archivar in Amsterdam, hat eine Sammlung von Urfunden und Differtationen über die hauptstadt veröffentlicht, welche instereffante Details zu Tage förbern. Wir notiren bavon ben 3. Band.
- Joannes Aurelius. Eene wandeling in Amsterdam in het midden der 17. eeuw. Amsterdam. Gebroeders Kraay.
- J. ter Gouw. (Joannes Aurelius.) Amsterdam, oorsprong en afleiding van de voornaamste grachten ens. 2. druk. Amsterdam. Gebroeders Kraay.
- J. Honig. Geschiedenis der Zaanlanden. 2 deelen. met kaart en plates. (Nieuwe titcluitgave).
- L. Ph C. van den Bergh. 'sGravenhaagsche bijzonderheden 2. stuk. 'sGravenhage. 8.
- S. Coronel. Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar. Middelburg. van Benthem en Jutting.
- G. D. J. Schotel. Een keizer-, stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de Q. L. Vrouwe Kerk te Dordrecht. Amsterdam J. E. Loman Jr.

H. C. Rogge. Bezoeken op Loerestein in 1624. Dordrecht. H. Lagerwey.

Biographisch Woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen, van soodanige personen, die sich op eenigerlei wijse in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Bijeengebragt door A. J. van der Aa en voortgezet door K. J. R. van Harderwijk. Haarlem. J. J. van Brederode. Aflevering 61 - 69.

Is. da Costa. De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Eene bydrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften. Haarlem. A. C. Kruseman.

Wir können ein Buch von solchem Interesse nicht vorbeigehen lassen, ohne ein Wort barüber zu sagen. Aber was soll man in wenigen Zeilen barüber bemerken? Wer kennt in der Fremde den Ramen Bilderbijt's, eines Mannes, der auf die Geister unseres Baterlandes so machtig eingewirtt hat? Wir möchten mit Southen sagen:

And who is Bilderdijk? me thinks thou sayest
A ready question; yet which, trust me, Allan,
Would not be asked, had not the curse that came
From Babel, clept the wings of poetry.

Und was das Buch selbst anbetrifft, so giebt es sich nicht fur eine Biographie aus, wie man bem Titel nach benten sollte. Hr. Isaat be Costa wollte, nachdem er eine Ausgabe ber Gedichte Bilberbijt's besorgt hatte, noch einmal zu Gunsten bes geliebten Lehrers, ben man während seines Lebens wie nach seinem Tode so heftig angegriffen, als Bertheibiger auftreten.

G. D. J. Schotel. De Winterkoning en zijn gezin. Tiel. Wed. D. R. van Wermeskerken.

H. van Gagern. Het leven van den generaal Frederik van Gagern naar het Hoogduitsch door Mr. C. C. E. d'Engelbronner. 2. deel. Amsterdam. P. N. van Kampen.

Eine Uebersetung ber von seinem Bruber versaften Biographie bes Generals von Gagern. Wir nennen sie hier, weil man barin mehrere Angaben zur Geschichte unseres Baterlandes findet, welche bes Interesses nicht entbehren.

W. Bisschop. Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18 ceuw. Uitgegeven

door het Provinciaal Utrechtsohe genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht. C. van der Post Jr.

bes Jahres 1859.

Neerlands Roem. Het tydvak van Frederik Hendrik voorgesteld in levensbeschrijvingen en afbeeldingen van zoodanige Nederlanders, als gedurende zijn stadhouderschap in onderscheiden vakken hebben uitgeblonken. Onder hoofdredactie van J. van Lennep. Utrecht. L. E. Bosch en Zoon. aflev. 4-7.

- C. G. Montijn. Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. 2. deel. Arnhem. G. W. v. d. Wiel.
- J. van der Baan. Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag van de vroegste tyden tot op heden, in het burgerlijke, doch vooral in het kerkelijke. Ter Neuzen. E. W. Overbecke.
- FL J. Domela Nieuwenhuis, Leven en karakter van A. des Amerie van der Hoeven: gedeeltelijk uit onuitgegeven brieven en zijne schriftelijke nalatenschap. Amsterdam. J. H. Gebhard.

Der Professor Abraham bes Amorie van der Hoeven, der im Jahr 1855 starb, ift in unserm Baterlande durch sein Predigertalent berühmt; der Professor Domela Nieuwenhuis hat die vorliegende Biographie herauszegeben.

J. M. Assink Calkoen, Specimen historico-theologicum Georgii Cassandri vitam atque operum narrationem exhibens. Amstelodami. H. W. Mooy.

Kalender voor de Protestanten in Nederland. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke kerk. Amsterdam. Kermoog.

- C. W. Moorrees en P. J. Vermeulen. Vervolg van Mr Johan van de Waters Groot placaatboch 'slands van Utrecht. Van de vroegste tijden af tot het jaar 1805. Utrecht. Kemink en Zoon. 1. 7. aflevering.
- E. G. Lagemans. Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des Pays Bas avec les puissances étrangères, depuis 1813 jusqu'à nos jours. La Haye, Belinfante. Tomes II—IV.
- E. J. Kiehl. Le gouvernement représentatif en Neerlande. Essai Chistoire contemporaine. Rotterdam. H Nijgh. Livraison 2 et 3.
- W. J. d'Ablaing van Giessenburg. De Ridderschap van Veluwe: of geschiedenis der Veluwiche Jonkers opgeluisterd door hunne acht

stam leelen, huwelijken, kinderen en Wapens. Hoofdsakelijk getrokken uit de verzameling Handschriften van Wylen den Rijksvrijheer W. A. van Spaen. 'sGravenhage. Martinus Nyhoff.

- J. B. Rietstap. Armorial général, contenant la description des familles nobles et patriciennes de l'Europe: précédé d'un dictionnaire des termes du blason. Gouda. van Goor. 7—18 livr. ©. seen 89 11.
- P. O. van der Chijs. De munten der bischoppen, van de heerlykheid en de stad, Utrecht van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend. Uitgegeven door Teyler's tweede Genootschap. Haarlem. Erven F. Bohn.
- L. J. F. Janssen. Oudheidkundige Verhandelingen en Medodeelingen.

  3. stuk. Arnhem. Is. An. Nijhoff.
- G. D. J. Schotel. Oude seden en gebruiken in Nederland. Dordrecht. H. Lagerwey.
  - W. J. Hofdyk. Ons voorgeslacht. Haarlem. A. C. Kruseman. aflev. 9 19.
- W. J. Hofdyk. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde voor gymnasien en zelfonderrigt. 2. stuk. Amsterdam. Gebr. Kraay.
- J. ten Brink. Gerbrand Adriaeusen Brederoo. Historisch aesthetische studie van het Nederlandsche blyspel der 17. eeuw Utrecht Post uiterweer en C.

Monumens typographiques des Pays-Bas au XV. siècle. Collection de fac-similes d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Royale de la Haye et ailleurs. Publiée par J W. Holtrop. Lith. de E. Spanier. La Haye. Martinus Nijhoff. livr. 6 – 8.

D. Buddingh. Geschied-en letterkundig Archief onder medewerking van eenige Vaderlandsche geleerden en letteroefenaren. Gorinchem. A. v. d. Mast.

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenls en Oudheidkunde: verzameld en uitgegeven door Mr. l. A. Nijhoff. — Nieuwe reeks. Eerste deel, derde en vierde stuk.

Sloet. Marken op de Veluwe: P. Nijhoff. Het huis Rechteren en zijn oud Archief: L. Ed. Lenting. Verslag van de zending van Frans Halewijn, heer van Sweveghem, en Adolf van Meetkercke pensionaris van het vrije van Brugge, naar den prins van Oranje. H. C. Rogge. Brief van den hoogleeraar Philippus van Limborch, over het oproer te Amsterdam, in den aanvang des jaars 1696. Friedr. Nettesheim. Bijdrage tot den veldtogt van Prins Willem van Oranje in 1572. R. W. Tadama. Merk-

bes Jahres 1859.

waardige brief van Johan de Witt aan Hieronymus van Beverningh. Dr. P. Scheltema. Proeve ter verklaring van en nog onverklaard opschrift. U. A. Evertz. Geldersch liedje.

Kerkhistorisch Archief verzammeld door N. C. Kist en W. Moll. Tweede deel. Tweede en derde stuk.

Bir nennen baraus besonders: W. Moll. Gerlach Peters en zijne schriften. Eene bijdrage tot de kennis van den letterarbeid der school van Geert Groote J. v. Vloten. Kerkelijke herinneringen uit het jaar 1566 en volg. Vervolging der Hervormingsgezinden in Gelderland. H. C. Rogge. Twee brieven van Remonstrantsche bannelingen. S. van Dissel. De Hervormde, thans Vereenigde Protestantsche Gemeente te Curação. H. O. Feith. Bijdrage tot de geschiedenis der invoering van de Hervormde Godsdienst te Gemert in Noord-Braband.

Bijdragen tot de Oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen verzameld door H. R. Janssen en J. H. van Dale. III. 4. 1V. 2.

## Periodifde Commlungen : Publifationen gelehrter Gefellicafren.

Gids. Drie en twintigste Jaargang. 1859.

Der vaterlandischen Geschichte gehört an: C. A. Engelbregt. De Kinderen van Ferdinand en Isabella en van l'hilips den Schoone bij Joanna. Dr. Pépé Brasseur. Een dienaar van Hunne Hoogmogenden (Messina 1736). Dr. J. A. Wijnne llet stuk des Waardgelders in de provincie Holland, hoofdzakelijk gedurende het ministerie van Johann van Oldenbarnevelt. M. L. van Deventer. De afval der Zuidelijke Nederlanden. W. J. Knoop. Het 7. Regiment Infanterie. R. Fruin. Een voorspel van den tachtigjarigen oorlog. Bon verschiebenen Critifen nennen wir die bes frn. Breebe über bas Bert von Bitringa.

Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving.

Die vaterländische Geschichte betreffen: Mr. L. Ed. Lenting. Iets over eene door B. G. Niebuhr ontworpen Grondwet voor Nederland Mr. C. A. de Meester: het Veluwsch landregt. U. A. Evertsz. II. S. Sinnama als onderhandelaar in de Friesche en Groninger geschillen en in zijne betrekking tot den Gouden Bul. U. V. Evertsz. Gerlach Scheltinga, voorstander van de beoefening van het Oud-Hollandsche Regt. B. J. L. de Geer. Levensberigt van Mr. J. van Hall.

Themis. Regtskundig tijdschrift. 1859.

Bur Geschichte unseres Baterlandes barf man rechnen: de Witte van Citters. Eenige nog ongebruikte bronnen over het Oud-Hollandsch regt.

Nieuwe Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie. Tweede deel

Bir nennen baraus besonders, als jur Geschichte des Batersandes gesörig: H. E Rogge. Johannes Uytenbogaert, in zijn gevoelen aangaande de magt der overheden in kerkelijke zaken, tegen over zijne bestrijders. (Vervolg en slot van Dl. I. bl. 298.)

Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen: afdeeling Letterkunde. 1V. deel. 2. en 3. stuk.

Bir notiren: Verslag van de Heeren J. Bosscha en M. de Vries omtrent het plan ter algemeene regeling van den vorm en de spelling der Nederlandsche plaatsnamen.

Bir nennen gleichfalle, obwohl fie feine Beziehung jur vaterlandifchen Geschichte hat, wegen ihres allgemeinen Intereffes eine Differtation von herrn J. de Wal. Bijdrage over den rogtsgeloerde Udalrious Zasius naar aanleiding van zijn werk getiteld: de parvulis Judaeorum baptizandis.

Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 16 Juny 1859.

Außer ber Rebe bes Prafibenten und verschiebenen Berichten ift ber vorliegenbe Band, welchen bie hiftorische Gesellschaft von Leiben veröffentlicht, bemertenewerth burch bie biographischen Rotizen über bie Mitglieber, welche im
Laufe bes Jahres gestorben finb.

Historisch genootschap gevestigd te Utrecht

Enth51t: Berigten. 1859. VII. blad 1-5. — Kronijk. 1857. blad 14-24. 1858. blad 14-24. 1859. blad 1-13. — Codex Diplomaticus. 2. Serie. V. blad 21-50. IV. 1. aflev. blad 13-17.

De Vrije Fries. Mengelingen uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-oudheid en taalkunde. VIII. deel. Nieuwe reeks. Tweede deel. 4. stuk.

.

## 10. Jelgien.

## L Musgaben von Gefdichtsquellen.

Benn wir unsere Ueberschau ber belgischen Geschichtsliteratur im Jahre 1859 mit einem Berichte über die während besselben veröffentlichsten Quellenwerke beginnen, so sind wir dazu veranlaßt durch das sast gleichzeitige Erscheinen zweier Schriftchen, in deren erstem von den Ergebnissen der Thätigkeit des Brusseler Bereins für belgische Geschichte, und in deren zweitem von der fünsundzwanzigjährigen Wirtsamkeit der 1834 von Gr. Raj. dem König eingesetzten sog. Commission d'histoire berichtet wird. Die Titel der beiden Schriften sind:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale des membres de la société de l'histoire de Belgique. Séance du 24 septembre 1859. Bruxelles 1859 pp. 1 — 13, unb 2) Rapport à M. le Ministre de l'interieur sur les travaux de la Commission, pendant les vingt-cinq premières années de son établissement, som 22. Juli, gebrucht im Moniteur Belge vom 10. Nov. 1859 unb mit 3ngaben in einer besonderen Ausgabe von 92 pp. 8.

Aus bem ersten Berichte ift Folgenbes zu erseben:

Der Berein constituirte sich ben 8. April 1858 und veröffentlichte bis September 1859 die (in unserer Zeitschrift angezeigten) Memoires de Fery de Guyon und die von Biglins und Hopperus; ferner den B. I der Memoires anonymes, herausgegeben von J. B. Blaes, sowie den B. I der Memoires von de Pasquier de la Barre, edirt von Alex. Pinchart.

Das Publikum sette anfangs Mißtrauen in bas Unternehmen bes Bereins, weil früher ähnliche Bersuche mißlungen waren; bie nöthisgen Borstubien ber Herausgeber verzögerten ein wenig die Beröffentlichung ber angezeigten Schriften. Inzwischen stieg aber die Zahl der Bereinsmitglieber bedeutend. Der König, die Prinzen, das Ministerium des Innern, der Fürst von der Ligne u. a. unterzeichneten für eine beträchtliche Anzahl Exemplare zu 30 Fcs. für jedes Jahr, Buchhändler Heusner für 200, serner beutsche und holländische Buchhandlungen.

Bugleich mit bem Rapport wurden veröffentlicht die Memoiren bes nach Dentschland geflüchteten Jacob von Wesenbete, Rath und Pensionar ber Stadt Antwerpen, herausgegeben von C. Rahlenbet. Unter ber Presse waren im September 1859 die Memoiren Friedrich's Perrenot, Herrn von Champagnet, Bruber bes Cardinals von Granvella, welche unter Disseisse Zeitsteist IV. Bend.

Anderem eine Schilderung der Erpressungen in Antwerpen durch die in Menterei besindlichen Spanier i. 3. 1574 und 1576 enthalten; auch sie werden unmittelbar solgen. Die zweiten Bante der den H. Blaes und Pinchart zur Herausgabe übertragenen Memoiren und die schon handschriftlich von Th. Juste und dem Amerikaner Motlen benützten höchst wichtigen Memoiren von Pontus Papen, deren Herausgabe dem Historiker Husgabe der Commentare des spanischen Kriegers Bernardin von Mendoza, eines der Stellvertreter Alba's, das flamändische Tagebuch Jan's de Potter, Herausgeber von Bauters, endlich die Memoiren des in Belgien lebenden gelehrten, unter dem Namen Orhauder bekannten Spaniers Euzinas, der von Carl V wegen seiner spanischen Uebersehung von Luther's Bibel 1543 in's Gefängniß geworsen wurde, dann aber nach Teutschland entstoh, in Wittenderg bei Melanchten war und als Herausgeber verschiedener anderer Werke in Straßburg starb.

Durch die Beröffentlichung aller biefer Werke wird ein neues Licht fiber die welthistorisch wichtige Periode der niederländischen Geschichte von 1559 bis zum Ende jenes Jahrhunderts verbreitet.

Später wird ber Berein Geschichtsquellen aus bem 17. Jahrhundert herausgeben, woran die sog. burgundische (Manuscripten-) Bibliothet so reich ist, so u. a. den Briefwechsel bes Generals ber Jesuiten zwischen 1647 und 1650, Memoiren über die französischen Invasionstriege von 1699 bis 1713 und über ben von Agnecsens geleiteten Bruffeler Aufftand von 1717-- 1719.

Der Rapport enthält am Schlusse Mittheilungen über bie finanzielle Lage bes Bereins. Nach Bestreitung aller Rosten bes ersten Jahres hatte er ben 1. Juli 1859 4169 Fcs. 75 Ces. in Cassa; die Gesammteinnahme bestand in 7013 Fcs. 20 Ces., die Ausgabe in 6665 Fcs. 62 Ces.; einen Zuschuß erhielt der Berein durch die seit vielen Jahren bestehende Gesellschaft der Bibliophiles belges, welche ihr an Baarschaft 515 Fcs. 20 Ces. und 340 Eremplare einiger von ihr 1839 edirten Werte, nämlich die Lettres de Morguerite de Parme, die Memoiren von Guillaume van Male (Carl's V Geheimschreiber) und die des Herzogs von Crop übermachte.

Wir laffen bem Berichte eine Anzeige ber im 3. 1859 vom Bereine veröffentlichten Geschichtsquellen folgen.

Es fint bie oben genannten 3 Publicationen, die fich auf ben Aufftant ber Rieberlande gegen Philipp II beziehen.

Der erfte Band von 406 Seiten enthält:

Memoires Anonymes sur les troubles des Paysbas 1565—1580 avec notice et annotations par J. B. Blaes. T. I.

Ter zweite von 374 ©.: Memoires de Pasquier de le Bare et de Nicolas Soldoyer pour servir a l'histoire de Tournai 1565—1570 avec notice et annotations par Alexander Pinchart. T. I.

Der britte von 410 S.: Die Memoires de Jaques de Wesenbeke avec introduction et notes par le Rahlenbeck.

Da bie auf ben Titeln ber beiben ersten Werfe unter bem Namen Notice angegebenen Einleitungen zur Zeit noch fehlen, so ist Rabereingebenbes über bieselben bis zu beren Erscheinen in einem folgenden Bante auszusetzen.

Rur so viel ist hier hervorzuheben, daß die Memoires anonymes für tie allgemeine Geschichte des Aufstandes wegen der Masse der darin mitgetheilten, zum Theil wenig oder ungenau bekannter Thatsachen, freilich erst aus den Jahren 1566 und folgenden, von großer Wichtigkeit sind. Ter unbekannte Berfasser der Denkwürdigkeiten steht entschieden auf Seite ter Riederländer gegen Spanien. Die vortrefslichen Anmerkungen des Herausgebers und eine chronikartige Table des Matières erleichtern sehr das Berständniß der Mittheilungen, die, weil seiner Zeit allbekannte Personen und Berhältnisse betreffend, oft nur Hinweisungen enthalten. Zu betauern ist, daß mehrere Blätter der Handschrift herausgerissen waren 3. D. die, welche von dem Prozes und den Hinrichtungen der Grasen Egmont und Hornes handelten.

In ersehen ist aus benselben, daß ber von Alba bem ersten zugesstandene Bertheidiger Landas nachher versolgt wurde, sich zwar durch die Flicht rettete, aber in Contumaciam mit Berbannung und Bermögensconssiscation bestraft wurde. Das erste Stüd der vom Herausgeber dem Werte beigefügten 38 Pièces justistatives enthält das den 7. Sept. 1568 erlassene Urtheil. Gegenwärtiger Band, dem noch drei andere solgen solen, (ber zweite erschien 1860) schildert die Ereignisse die Mitte 1577 nach der Ankunft des Statthalters Don Juan von Desterreich. Interessant ist die Schilderung des seierlichen Einzugs Philipp's, des ältesten Sohn's Egmont's in Brüssel den 13. Sept. 1576 (S. 208). Man überzeugt sich

leicht aus bem Ganzen, daß das Hauptmotiv des Aufstandes die mit so großer Strenge von König Philipp II aufrecht erhaltene Inquisition war: vor welcher nicht blos der Avel, sondern auch die höhern und niedern Bürgerclassen einen unbezwinglichen Abscheu hatten. Nach der Beröffentlichung der von Herrn Blaes versprochenen Notice werden wir Genaueres siber die Memoires anonymes mitzutheilen uns beeilen.

Der niederländische Aufstand war nicht, wie indessen noch jest von ben Gegnern behauptet wirb, bas Wert einer von ber hauptftabt ausgebenben Berichwörung bes Abels, fonbern eine Rationalerhebung bes gangen Landes: Die Schaupläte ber hauptaction und Scenen bes großen Trauerspiels maren bie Stabte ersten Ranges, wie Tournai, Mons, Balenciennes, Lille, Ppern, Brugge, Gent, Mechelu, Bergogenbuich u. f. w. vor allem bas von einer unendlichen Bahl ausländischer Protestanten bewohnte Antwerpen, bamale Mittelpunkt bes Welthanbels. Es find baber ine Einzelne eingebende Schilberungen ber Bergange in Diefen Stabten von größtem geschichtlichen Werthe. Den Beweis hiefur liefert bas in biefer Zeitschrift Bb. I S. 182 angezeigte Quellenwert Cuppers van Belthoven über ben Berlauf bes Aufstandes in Bergogenbusch '). Bon bedeutendem Werthe find ferner bie in Bb. 8 und 9 Gerie II bes Bulletins ber königlichen Geschichtscommission von Diegerid befamt gemachten Lettres inédites de Philippe Comte de Lalsing, Gouverneur bes Bennegau's (v. 1576 - 1579). An beibe schließen sich bie Memoiren von Basquier be le Barre und Nicolas Solboper, zweier hochstebenber Beamten von Tournai, an, welche ben Entwidlungsgang ber Unruben in letterer Stadt, beren Ginwohner bis in bie unterften Rlaffen ber groken Dehrzahl nach fur bie Ginführung ber protestantischen Religion maren, mit einer oft Grausen erregenden Treue schilbern. Das Berständnig ber großen Maffe ber Thatfachen wird auch hier erleichtert burch bie Anmertungen bes längst rühmlich befannten Berausgebers Binchart, burch bie eine Chronit ber Greignisse enthaltende Table des Matières und 38 Pièces justificatives. Der vorliegende erfte Band enthält nur bie Befchichte von 1565 und 1566. Wenn mit bem zweiten Banbe bie zur Ginleitung be-

Documents pour servir à l'histoire des troubles religieux du XVI. siècle dans le Brabant septentrional. t. I. Bruxelles 1858.

ftimmte Notice erschienen sein wirb, foll auch über biese Memoires Rasberes mitgetheilt werben.

Ueber bie Bichtigfeit ber Memoiren von Jaques be Wesenbeke sind wir bagegen vermittelft Herrn Rahlenbed's Einleitung ansreichenbe Aufichluffe zu geben im Stanbe.

Bejenbete (joviel wie Biefenbach) gehörte einer Antwerper Batricierfamilie an, beren zwei andere Mitglieder unter Deutschlands jurifti= ichen Celebritaten im fechzehnten Jahrhundert glangen, nämlich Matthaus und Betrus Besenbete, beibe nacheinander Rechtslehrer in Jena und Wit= tenberg. — Nach herrn Rahlenbed (S. IX Not. 1) waren fie Brüber unferes Berfassers; nach Hugo 1) mußte ber 1531 geborene und 1586 gestorbene ausgezeichnete Romanist Matthaus Befenbete ein Dheim Jaques' fein, ba Beter bes letten Bruber gewesen. Bon Wittenberg gieng tiefer 1591 an Donellus' Stelle nach Altborf und ftarb als geheimer Rath bes Bergogs von Sachsen = Coburg 1603. (Sein Grabbentmal ift in Coburg noch jest zu feben.) - Jaques von Wefenbete betleibete in Antwerpen beim Ausbruch ber Unruhen bie hochst einflugreiche Stelle eines Penfionars, b. h. eines befolbeten mit ber eigentlichen Führung ber Berwaltung beauftragten Rathes. Wenn bie größeren niederlandischen Starte im 16. Jahrhundert mit republifanisch regierten Staaten im Staate verglichen werben konnen, fo barf man ihre Benfionare als bie Minister bes bie Local - Souveranetat besitzenben hohen Rathes ansehen. fenbele hatte baher nothwendig im Berlauf ber religiös = politischen Bewegung Antwerpens eine hervorragenbe Rolle ju fpielen. Es murben ihm tie wichtigsten Commissorien und Senbungen übertragen. So ward er 3. 29. 1562 mit zwei Anbern an Konig Philipp nach Mabrid geschickt, um ju erwirten, bag bie Inquisition in ber Stadt Antwerpen nicht ein= geführt wurde, weil sie ben Rnin ihres Sanbels nach sich ziehen mußte. Der Rouig antwortete auch wirklich ber Befandtichaft, er werbe bie Sache in Berathung nehmen und fpater entscheiben; was bie Folge hatte, bag rie Religionsfreiheit in Antwerpen größere Fortschritte machte, als in ben meiften anbern Städten. Da aber bennoch Berfolgungen Statt hatten, wart Befenbete nochmale, um Abhilfe zu erlangen, an bie Regentin mit einigen Erfolg gefandt; im Jahr 1566 ftand er bem Prinzen von Oranien

<sup>1)</sup> Civilift. Literargeschichte 3. Auflage von 1830. S. 348-349.

im Pacificationswerke ber Stadt zur Seite, und nach dem Bilberfturm im August jenes Jahres unterhandelte er mit den protestantischen Predigern, welchen Kirchen eingeräumt wurden, um ihre Mitwirkung zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in der Stadt zu erlangen. Nach seinen Darstellungen stand er, obwohl Freund der Religionsfreiheit, nicht auf Seite der Protestanten, sondern suchte überall ein vorsichtig gewähltes juste milieu zu behaupten. Seine Bemühungen und Ausopferungen hinderten aber nicht, daß er nach eingetretener Reaction verdächtigt und später von Alba, schon als Bertrauter Oraniens und des Antwerper Bürgermeisters von Straelen, als hinzurichtender Beförderer des religiösen und politischen Ausstanden verfolgt wurde: er entgieng dem Tode nur durch seine Flucht zu Oranien in Dillenburg.

Bahrend seines Aufenthaltes in biefer Stadt warb er ben 21. Febr. und ben 19. März vor ben Blutrath gelaben unter Angabe ber ihm gur Laft gelegten Berbrechen. Gegen bieje Anklage ist bie von ihm fogleich veröffentlichte und im vorliegenden Werke S. 1-35 abgebrudte Defense de Jaques de Wesenbeke, jadis conseiller et pensionnaire de la ville d'Anvers gerichtet; die eine zwar turze, aber grundliche Rechtfertigung feiner Amtehandlungen und feines gangen Benehmens enthält. Beigefügt fiub vom Berausgeber feche pièces justificatives. Befenbete glaubte aber fomobl gu feiner Bertheibigung, als um bie gange driftliche Welt vom mahren Stande ber Dinge in ben Rieberlanden bis Ende August 1566 in Renntnig w feten, eine größere Schrift berausgeben zu follen: es ift bie 1569 merft frangösisch erschienene, bann 1616 ins Flamanbische, und nach ber Bernichtung fast aller Exemplare ber ersten Rebaction wieber in's Frangofifche guruduberfeste mit tem Titel: La description de l'estat succès et occurences advenues aux Paysbas au fait de la Religion. Gie follte aus brei Buchern bestehen, von welchen ber Berf. aber nur tas erste, S. 49-321 wieber abgebruckte, vollenbete und im Aug. 1569 erscheinen ließ. Den 14. Mai 1568 war er burch Alba mit ber Berbannung und ber Bermögensconfiscation bestraft worben'). Er irrte bie jum 18. Sept. 1577, wo er ftarb, ale Flüchtling in verschiebenen Statten Deutschlands umber. Seine Description de l'estat etc. ift eine ber

<sup>1)</sup> Das Urtheil ift in bes herausgebers Borrebe G. XXVI - XXVII abgebruckt.

wichtigften Geschichtequellen bes niederländischen Aufstandes gegen Phis lipp II und ale folche bieber von allen hifteritern, namentlich auch von henne benütt. Dan muß fie aber felbst lefen, um fich von ber Unrichtigfeit ber von ben Gegnern bes Aufstandes, 3. B. Biglius, Strata und theilmeife neuestens von Dt. Roch veröffentlichten Darftellungen ju überzeugen. Gie ift eine belehrende Begenschrift gegen bie (in riefer Zeitschrift Br. I G. 189 angezeigten) im 2. Banbe ber Collection des memoires sur l'histoire de Belgique und liefert mit ben Beweis, bag tie große religios-politische Bewegung ber Nieberlande nicht bas fünftlich angelegte Bert bes Abels mar. Bejenbefe, ausgehend von ber geschicht= lichen Thatjache, bag bie Berfaffung ber Rieberlande feit Jahrhunderten ver Allem zum Zwed hatte, Die individuelle und folglich auch bie religioje Freiheit feiner Bewohner zu sichern, zeigt, dag bie zuerst von Raifer Rarl V ausgegangenen Reterplatate gesetwidrig, zugleich aber, weil ber Glaube fich nicht erzwingen laffe, erfolglos waren, ja nur die Wirfung hatten, tie Bahl ber Unhanger ber neuen Lehre zu vermehren. Man fieht, bag nicht erft feit bem Jahre 1565 ber Protestantismus unter allen Rlaffen ber Bevölferung Anhänger hatte, bag ichon unter Rarl V eine Menge ale Opfer bes neuen Glaubens fielen 1), bag bie Unruhen eine Folge ber unter Philipp II geschärften, von ben Rieberlanbern verabidenten pabstlichen Inquisition maren, bie fich fteigerten burch bie Bermehrung ber Bisthumer im 3. 1559 und burch bie allen Remonstrationen ungeachtet befohlene Publitation und Bollziehung bes Conciliums von Trient, und bag, mas von größter geschichtlicher Wichtigkeit ift, nicht blos ber Abel, sonbern bie Bauptstädte aller Provingen, Die Provingialstände und bie bochften Gerichte Gegner ber Juquifition und ber Platate geme-Ja es ergibt fich aus Wesenbete's Ergahlung ber Ereignisse, bag rie Opposition von Seiten bes Burgerstantes überaus groß gewesen und ber Abel sich an beren Spipe stellte, weil nur er eine bebeutenbere politische Stellung hatte, bie es ihm möglich zu machen schien, Philipp's Starrfinn ju brechen und bie Aufhebung ber Inquisition und ber Repereritte berbeizuführen. Der Totaleinbrud von Befenbete's Darftellung läßt uns in ihm einen gewiffenhaften Mann erkennen, bem es barum gu

<sup>1)</sup> Den vollftanbigen Beweis hiefur liefert henne in feinem nachstehend angezeigten Berte: histoire du rogne de Charles-Quint en Belgique.

und das Ergebniß ihrer Thätigkeit ist die bekannte jest aus 19 Quartbänden bestehende Sammlung der (freilich Bieles andere enthaltenden) Chroniques inédits belges.

Der vorliegende Bericht führt ans, welche Werte jedes Mitglied ber Commission herausgegeben bat.

- A. Abbe be Ram übernahm 1) bie Fortsetzung ber Acta sanctorum Belgii, machte baster bie nöthigen Borarbeiten, hielt es aber bald für wichtiger, die Fortsetzung bes großen von den Bollandisten besorgten Sammelwerts ber Acta sanctorum zu erwirken. Es gelang ihm: 1836 constituirte sich von der Regierung unterstützt ein Berein in Brüssel; und im 3. 1845 erschien ber 54. und 1859 der 55. Bb. Die Fortsetzung der Acta sanctorum Belgii wurde ausgegeben.
- 2) Herr be Ram erhielt ben Auftrag, die Berausgabe ber brabantischen Chronif von be Thuter (Dynteri Chronicon Ducum Brabantine) zu besorgen, und gab aus ber Urhandschrift von Corsenbont nach und nach vom zweiten an brei Bände heraus, welchen nächstens ber erste mit ber nöthigen Einleitung folgen wird.

In Folge ber für bie Herausgabe biefes wichtigen Geschichtswertes gemachten Borstudien entbedte ber Herausgeber eine Anzahl Keinerer brasbantischer Chroniten, welche in einem Bande unter bem Titel Corpus Chronicorum minorum zusammengebruckt und nebst bem ben Titel Rerum Lovaniensium libri XIV sührenden Geschichtswerke von Joh. Molanus erscheisnen sollen.

3) Im Laufe seiner Nachsorschung endlich stieß Herr de Ram auf die Entreckung einer Menge auf die Geschichte Lüttichs unter dem stürmischen Regierungen Ludwigs von Bourbon und Joh. v. Hornes bezügslicher Quellen; er bildete daraus einen Band, der 1844 unter dem Titel: Documens relatifs aux troubles du pays de Liége, sous les Princes éveques Louis de Bourbon et Jean de Hornes herausgab. Es enthält a) Joh. de Los, abbatis Sancti Laurentii prope Leodium, Chronicon rerum gestarum ab anno 1455 ad annum 1514. d) Henrici de Merica coenobii Bethleemetisi prope Lovanium prioris compendiosa historia de cladibus Leodiensium, c) Theodorici Pauli etc. historia de cladibus Leodiensium annis 1465—1467 de Analecta Leodiensia, seu collectio documentorum quorumdam ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaei temporibus gestas spectantium.

- B. Berr v. Reiffenberg besorgte bie ihm wieber Abertragene Ausgabe ber Reimchronit von Philipp Monstes 1836 - 1838 mit ausführlicher, viel nicht jur Cache gehöriges, enthaltenten Ginleitung und Beigaben. Auf feinen Antrag murbe ber Drud ber Chronit von A. Thome wegen ihres geringen Inhalts an Renem von ber Commiffion ale junachst nicht nothig erflärt. Dagegen murbe ihm bie Beforgung ber Sammlung ber Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur. Hainaut et Luxembourg übertragen. Rach bem von ihm entworfenen und von ter Commiffion gebilligten Plan follte tiefelbe aus 4 916theilungen bestehen: 1) une partie diplomatique, 2) Legendes et chroniques en vers, 3) Chroniques proprement dites religieuses et civiles, 4) Melanges. Mit ber ihm eigenen außerorbentlichen Thätigkeit begab fich Reiffenberg an bie Arbeit und veröffentlichte 1844 ben ersten 225 Urfunten enthaltenten Band, 1846 und 1847, 1848 und 1849 vier gur zweiten und britten Abtheilung gehörente, freilich fehr Berschiedenartiges enthaltente (T. IV, V, VII, VIII) Banbe. Der Tob überraschte ihn ben 18. April 1850, ale er mit einem neuen Banbe beschäftigt mar. nech fibrigen Arbeiten murben unter bie Berren be Ram und Borgnet vertheilt : nach Beschluft ber Commission murbe biese Sammlung im Banzen auf 8 Bante beschränkt, wovon noch Bo. II, III, VI herauszugeben maren. Der fechste von Borgnet beforgte erschien 1858, ber britte 1859, ber lette ift nech im Rüchtanb.
- C. Billems ließ seine seit vielen Jahren vorbereiteten Ausgaben ber Reimchronit ber Schlacht von Woringen von Joh. van Heclu bekanntlich schon 1836 erscheinen; zwei Bante von be Klerck, Brabantsche Veesten, mit vielen diplomatischen Beigaben waren bei seinem Tode schon veröffentslicht. Die Bollendung der Ausgabe wurde dem den 8. März 1847 zum Mitglied der Commission ernannten Prof. Bormans übertragen, der aber bis jett theils durch andere für dieselbe zu machende Arbeiten verhinstert wurde, den Truck des 3. Bandes zu vollenden.
- D. Das Corpus Chronicorum Flandrise wurde vom Ref. begennen und von herrn be Smet fortgesetzt, und enthält bis jett brei Banbe von ungleichem Berthe, bem ein unter ber Profic befindlicher folgen soll. Er wird bie Antiquites de Flandre von Th. Bielent enthalten und eine unser Baterland näher intereffirende Histoire des troubles du Flandre sous Maximilien.

- Prof. Borgnet mart tie Berausgabe einer Sammlung in ber Lanteeiprade geidriebener Chroniten unt anterer auf tie Beichichte Lattiche bezüglichen Documente übertragen. Das wichtigfte Stud ber Chronifen ift bas 4. Buch ber Chroniques de Jean d'Outremeuse. Es ban: belte fic alie vor Allem barum, baffelbe aufzufinden. Leiter waren Bergnet's Bemühungen und felbft bie in ber Baticanischen und anbern Bibliotbeten Rome gemachte Nachforidungen erfolgloe. Die Commission trug ibm baber auf, bie brei erften minter wichtigen Bucher jener Beltdrenit bruden ju laffen, bae Fragment einer Reimdrenit beffelben Chroniften (la Geste de Liège), ten frangonichen Tert einer Fortsetzung feines großen Bertes rie Chronit Joh. v. Stavelet, und endlich bas bis jest nur theilmeije veröffentlichte Wert bes Lutticher Bubliciften und Dis fterifere Jaques von Senriceurt (+1402) le Patron de la temporalité du prince Evéque de Liège. Der Drud biejes Banbes ist noch nicht begonnen.
- F. Die von Herrn Gachard übernommenen Beröffentlichungen für tas große Wert ber Geschichtsquellen sind: 1) Die 1846 erschienene Relation des troubles de Gand mit vielen aus Archiven Frankreichs und Belgiens entnommenen Aktenstüde und einer interessanten Einleitung begleitet, 2) eine noch im Druck besindliche Collection de Voyages des souverains de la Belgique, welche außer de Lalaing's Reisebericht Philipp's des Schönen im 3. 1501 noch 9 andere Documente dieser Art, bessenders Reiseberichte Carl's V, enthalten wird.

Gachard war während ben 25 Jahren bekanntlich auf andere Beise thätig für die Herausgabe ungebruckter belgischer Geschichtsquellen, wie u. a. ber Correspondance de Philippe II, wovon 1859 ber britte Band erschien und ber letzte unter ber Presse ist; serner gab er als Zugaben ber Bulletins ber Commission d'histoire mehrere Werke heraus, wovon sofort die Rebe sein wird.

II. Das Bulletin ober Compte rendu des seances de la Société royale d' histoire war bestimmt, die Borträge, Beschlüffe, kurzere Beilagen, Correspondenzen und alle ihr gemachten gelehrten Mittheilungen zur Renntnift des Publikums zu bringen in ähnlicher Weise, wie solches in dem von Perty heransgegebenen Archiv der Gesellschaft für beutsche Geschichte zu geschehen pslegt. Es wuchs nach und nach zu einer Reihe von 28 Bänden an, wovon 16 die erste und zwölf die zweite Serie bilben.

Eine britte Serie beginnt von jest an. In biefer Sammlung find eine Menge nicht zur Beröffentlichung in ber Collection des Chroniques geeigsneter Documente gedruckt, 3. B. 577 Urfunden oder Briefe, die mit ben ber Chronik beigegebenen 1800 Actenstücken biefer Art die Summe von 2377 ausmachen, aussertem folgende größere Beilagen bilbende Bante.

1) Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de Yuste, 3 B. Brux. 1853—1854, herausgegeben v. Gachard. 2) Relations des ambassadeurs vénetiens sur Charles-Quint et Philippe II. von demjelden. 3) Revue des opera diplomatica de Miraeus van Le Glay in lille. Br. 1856. 4) Synopsis actorum ecclesiae Antverpiensis etc. Herausgegeben von de Ram. Brux. 1856. 5) Correspondance de Charles-Quint et d'Adrien VI. von Gachard 1859. — Erscheinen werden noch a) von Borgnet ein Rechtsbuch von Ramur aus dem Jahre 1483. b) Bon Gachard die in Simancas außbewahrten Register des Blutraths der Niederlande unter Philippe II. c) Rotizen und Auszüge aus den die belgische Geschichte betreffenden Handschriften in der kaiserlichen Bibliothek in Paris.

III. Der Borichlag jur Abfaffung eines Regestenwerts ber belgischen Urfunden wurde im Jahre 1839 ber Regierung gemacht und von ihr Ein fonigliches arrête fanctionirte ichen im Dezember 1837 gebilligt. tie Abfassung einer Table chronologique de chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Der Plan berjelben marb entworfen und in einem Ministerialerlag vom 16. November 1838 gutgebeigen. Man begann Die Berzeichnung ber Aftenstüde im Bulletin 1839, im 3. 1851 waren 16,151 Bulletine gefertigt, im 3. 1857 beliefen fie fich auf 24,000, allein ber mit ber Ausführung bes Werts beauftragte Archivgehilfe Gachet ftarb und Archivift Wauters murte mit tem Geschäfte beauftragt unter ber Oberleitung von Berrn be Ram. Jest ift ras Bert feweit vergeschritten, bag ber Druck beffelben beginnen wirb. Das Fermat beffelben wird bas gleiche fein, wie bas ber Cammlung ber Chroniten. Es wird mit bem Jahr 1500 entigen.

Die im Jahre 1859 von ber Commiffion herausgegebenen belgischen Beichichtsquellen find folgende:

Correspondance de Philippe II. sur les affaires des Paysbas d'après les originaux conservés dans les archives royales de imancas: par M Gachard Archiviste général du royaume etc. ouvrage destiné à faire suite aux publications de la Commission royale d'histoire. Tome III. Bruxelles, Gand, Leipzig I Vol. 4. v. XVI u. 885 pp. Mit bem lithographirten Portrait bes Statthalters Requesens.

Dieft wichtige Quellenwert ber nieberlandischen Beschichte aus ber Beit bes Aufstandes gegen Philipp II. von Spanien, beffen erfter Band 1848 und beffen zweiter 1854 erschienen, enthält in bem vorliegenden britten ben Brief = und Depeschenwechsel Philipp's mit bem im Berlaufe bes Jahres 1573 jum Radfolger bes Bergogs von Alba ernannten nieberländischen Generalstatthaltere Don Louis de Requesens y Cunega, Grand Commandeur de l'ordre de St. Jaques de Castille, vom 1. Januar 1574 zu seinem ben 15. Marg 1576 erfolgten Tobe, nebft einigen Briefen seines interimistischen Stellvertreters Jeronimo be Roba. Wert, beffen Berausgabe wir wieder ber befannten in jeber Beziehung mufterhaften Sorgfalt bes um bie belgischen Beschichtestubien fo bed verbienten Reichsarchiviften Bachard verbanten, enthält über eine gwar furze Beriode (von zwei Jahren und brei Monaten) bes langiabrigen blutigen Drama's ber nieberländischen Revolution so vollständige und genane Mittheilungen von bem, mas auf Seiten ber fpanischen Regierung gur Befampfung berjelben geschah, sowie von ben triegerischen Ereigniffen, ben biplomatischen Berhandlungen, ben empörenden traurigen Buftanben bes Landes, und von ber unaufrichtigen Politit Philipp's, bag wir, fo gu fagen, als Bufchaner ben täglichen Entwidlungsgang ber Berhaltniffe zu verfolgen im Stante fint. Die zu gedrängte Darftellung biefer Beriote bei Strada (Buch VIII) wird baburch vollständig aufgehellt und bie aus bolländischen Beichichtswerten entnommene Dtotlep's vielfach ergangt und rectificirt. Es mare für ben letten, oft feiner Phantafie folgenden Biftoriter bon unschätbarem Gewinn gewesen, wenn ber vorliegente britte Band bor seiner Bearbeitung schon veröffentlicht gewesen mare. Danche Documente ber Beit konnten nicht mitgetheilt werben, wie bie von Alba bei feinem Abgang aus ben Riederlanden mitgenommenen bis jett nicht auf. findbaren Bapiere und eine große Bahl ber von Requesens in ber Citabelle von Untwerpen im Jahr 1575 verbrannten. Der Berr Berausgeber macht in S. II feines Berwertes auf tie Begenfate bes Briefwechfels bes letten mit ber in B. I enthaltenen Correspondenz Margaretha's von Parma (bis 1567), jowie ber Alba's aufmertfam. Die Bergogin ließ langere Zeit ihre Briefe in frangofijder Sprache von ihren Secretaren

concipiren und in forgfältiger Abschrift experiren; fie waren officielle Mit bem Beginn bes Wiberstanbes ber Großen gegen Granrella begann fie nebenbei noch eine geheime, meistens Dennnciationen entbaltente, eigenhandig geführte Correspondeng in italienischer Sprache. Db miiden ben fpanisch geschriebenen Briefen Alba's und feinen frangofischen ein abnlicher Unterschied beftant, mar bis jest nicht zu ermitteln, ba nur wenige feiner Briefe in tiefer Sprache befannt find. Db in ben 1794 nach Wien geflüchteten Theilen bes belgischen Staatsardive fich beren befinden, weiß ter herr herausgeber nicht zu jagen, indem er von Wien biernber feine ausreichenten Mittheilungen erhielt (p. VII). Alba's Briefe fint meiftene febr latonijd: man fiebt, bag er fich oft über bie Juftructionen feines herrn binmegfette und nach eigenem Butounten, gleichfam ale mare er herr bes Lanbes, verfuhr. Der gegen bas Ente feiner Stattbaltericaft ihm mehrmals von Seiten Philipp's zu Theil gewordene Tatel verlette ihn tief, fo bag er über Unbant flagte. p. 370). Requesene' mit einigen Ausnahmen in spanischer Sprache geidriebenen Briefe fint fehr ausführlich und tonnen oft unfern Zeitungeberichten verglichen werben. Er unterftellt fein ganges Berfahren ber Cutheifung feines Berrn, ber inbeffen ihm wohl auch überließ, unter verichierenen Borichlagen ben ibm am paffenbften icheinenten auszuführen, ja felbst in fcwierigen Fallen nach ben Umftanten zu handeln. nun bie Beröffentlichungeweise bee vorliegenben Briefwechsels betrifft, fo gibt ber Beransgeber mit Buftimmung ber fonigliden Beschichtecommiffion von ber großen Debrgahl berfelben nur eine gebrängte, jeboch alles Weientliche enthaltente frangösische Inbalteanzeige (v. Nr. 1295 bis 1555 ber gangen Sammlung unter tem Titel précis de la Correspondence), bann aber unter ber Aufschrift Appendices ben Originaltert von 235 enticheitenten, in eine Angahl bejonderer, jogleich naber anzugebenter Grupren vertheilten Depejden (größtentheils in frangöfifder Gprache). ben fehr gablreichen Roten find übrigens noch 199 Briefe von Requesens an vericbiebene Beamten u. f. w. und bie anderer Berjonen abgebrucht.

Die Gesammtzahl ber in ben brei Banben veröffentlichten Attenftude beläuft fich auf 1999!

Man ift geneigt zu glauben, Philipp II. habe, ale er von ber Erfolglofigteit feiner von Alba fo graufam burchgeführten Politik überzeugt gewesen, eine andere seine Aussührung mit ben Niederländern anbahnende faire suite aux publications de la Commission royale d'histoire. Tome ! Bruxelles, Gand, Leipzig I Vol. 4. v. XVI u. 885 pp. Mit bem litheg phirten Portrait bes Statthalters Requeseus.

Dieß wichtige Quellenwert ber nieberlandischen Beschichte aus Beit bes Aufftandes gegen Philipp II. von Spanien, beffen erfter B 1848 und beffen zweiter 1854 erschienen, enthält in bem vorliegenten brit ben Brief - und Depeschenwechsel Philipp's mit bem im Berlaufe Jahres 1573 jum Rachfolger bes Bergogs von Alba ernannten niel ländischen Generalstatthaltere Don Louis de Requesens y Cunega. Gr. Commandeur de l'ordre de St. Jaques de Castille, vom 1. Januar 18 ju feinem ben 15. März 1576 erfolgten Tore, nebft eini Briefen seines interimistischen Stellvertreters Jeronimo be Roba. 2 Wert, beffen Berausgabe wir wieder ber befannten in jeder Bezieh musterhaften Sorgfalt bes um bie belgischen Beschichtoftubien fo l verbienten Reichsarchiviften Gachard verbauten, enthält über eine g furze Periote (von zwei Jahren und brei Monaten) bes langjabri blutigen Drama's ter nieberlandischen Revolution jo vollständige und nane Mittheilungen von bem, mas auf Seiten ber fpanischen Regier gur Befampfung berfelben geschah, sowie von ben friegerischen Greignis ben biplomatifden Berhandlungen, ben emporenten traurigen Buftanten Lantes, und von ber unaufrichtigen Politit Philipp's, bag mir, fo gu fa ale Buichaner ben täglichen Entwidlungsgang ber Berhaltniffe zu ver gen im Stante fint. Die zu gerrängte Darftellung Diefer Periode Strata (Buch VIII) wird baburch vollständig aufgebellt und bie aus ! ländischen Geschichtswerken entnommene Motten's vielfach ergangt und ctificirt. Es mare fur ben lepten, oft feiner Phantafie folgenten Sifter bon unichanbarem Geminn gewesen, wenn ber vorliegente britte B vor feiner Bearbeitung icon veröffentlicht gewesen mare. Manche De mente ber Zeit kounten nicht mitgetbeilt werben, wie bie von Alba seinem Abgang aus ben Niederlanden mitgenommenen bis jest nicht a findbaren Papiere und eine große Zabl ber von Requesens in ber & belle von Untwerpen im Babr 1575 verbrannten. Der Berr Berausgi macht in &. Il feines Bermertes auf Die Begenfate bes Briefmediele letten mit ber in B. I entbaltenen Corresponten; Margaretha's Parma (bie 1567), sowie ber Alba's aufmertfam. Die Bergogin langere Beit ihre Briefe in frangofifcher Sprache von ihren Gecrets

concipiren und in forgfältiger Abschrift expediren; fie maren officielle Depefchen. Mit bem Beginn bes Wiberstanbes ber Großen gegen Granvella begann fie nebenbei noch eine geheime, meistens Denunciationen enthaltende, eigenhändig geführte Correspondeng in italienischer Sprache. Db zwischen ben spanisch geschriebenen Briefen Alba's und feinen frangofischen ein ähnlicher Unterschied bestand, war bis jest nicht zu ermitteln, ba nur wenige seiner Briefe in biefer Sprache befannt find. Db in ben 1794 nach Wien geflüchteten Theilen bes belgischen Staatsarchivs fich beren befinden, weiß ber Berr Berausgeber nicht zu fagen, indem er von Wien hiernber teine ausreichenden Mittheilungen erhielt (p. VII). Alba's Briefe find meistens fehr latonisch: man fieht, bag er fich oft über bie Inftructionen seines herrn hinwegsette und nach eigenem Butbunten, gleichsam als mare er herr bes lanbes, verfuhr. Der gegen bas Enbe feiner Statthalterschaft ihm mehrmals von Seiten Philipp's zu Theil gewordene Tabel verlette ihn tief, so bag er über Undank klagte. (Corresp. II p. 370). Requesens' mit einigen Ausnahmen in spanischer Sprache gefcriebenen Briefe find fehr ausführlich und tonnen oft unfern Zeitungeberichten verglichen werben. Er unterftellt fein ganges Berfahren ber Gutheifung feines Berrn, ber inbeffen ibm wohl auch überließ, unter verfciebenen Borfcblagen ben ihm am paffenbften fcheinenben auszuführen, ja felbst in schwierigen Fällen nach ben Umftanben zu handeln. nun bie Beröffentlichungsweise bes vorliegenben Briefwechsels betrifft, fo gibt ber Berausgeber mit Bustimmung ber toniglichen Beschichtscommiffion bon ber großen Mehrzahl berfelben nur eine gedrängte, jedoch alles Besentliche enthaltende frangösische Inhaltsanzeige (v. Mr. 1295 bis 1555 ber ganzen Sammlung unter bem Titel précis de la Correspondence), bann aber unter ber Aufschrift Appendices ben Driginaltert von 235 entscheidenden, in eine Anzahl besonderer, sogleich näher anzugebender Gruppen vertheilten Depeschen (größtentheils in frangösischer Sprache). ben febr gahlreichen Roten fint übrigens noch 199 Briefe von Requefens an verschiedene Beamten u. f. w. und die anderer Personen abgebruckt.

Die Gesammtzahl der in den drei Banden veröffentlichten Aftenstücke beläuft sich auf 1999!

Man ist geneigt zu glauben, Philipp II. habe, als er von ber Erfolglosigkeit seiner von Alba so grausam burchgeführten Politik überzeugt gewesen, eine andere seine Ausssührung mit ben Riederländern anbahnende eingeschlagen, als er ben neuen burch die Milbheit seines Charatters betannten Statthalter, früher fein Befantter in Rom, gulett fein Stellvertreter in Mailand, nach ben Rieberlanden fandte. Auch erwartete man sowohl in den unterworfenen neun Brovingen, wie in den insurgirten, einen bie jo fehr gewünschte Religionsfreiheit berbeiführenben Allein aus allen vorliegenden Documenten ift zu erseben, bag ber König in keinem Puntte von seinen bisherigen Tenbengen abging, aber jett mehr burch Lift und geheuchelte Milbe, als burch Gewalt wie vorber sein Ziel — ber totalen Ausrottung ber Reperei in ben Nieberlanden m erreichen ftrebte. Dan fieht auch, bag Requesens gang bie Anfichten feines herrn theilte und fo oft es ihm möglich war, bie in feine Sante gefallenen Anhänger bes neuen Glaubens (wie er selbst fich oft rubmt) in großer Angabl hinrichten ließ, fo bag man im Anfang bes Jahres 1576 gerade jo weit war, wie zehn Jahre vorher, nur bag inzwischen (wie Alba felbst fagt) 8000 Denschen als Reper getobtet, Sunberttausenbe Bettler geworben, Millionen umfonft verschwendet und ber Ruin bes Lanbes vollenbet mar.

Die zwei Jahre und brei Monate ber Periode vom Januar 1574 bis Ende März 1576 sind reich an wichtigen Ereignissen, die eine Anzahl besonderer Acte in dem Drama bilden.

Requesens hatte mit bem scheibenben Bergoge Alba noch Unterrebungen über bie zu nehmenden Dafpregeln. Mus zwei Briefen bes letteren an ihn (1295, 1296) ist zu ersehen, bag bieser ihn bewegen wollte, bas bisberige Bewaltinftem fortzuseten, wozu aber erfterer (wie fich fcon aus seiner ersten Depejde an Philipp vom 18. Janner 1575 (9tr. 1297) Man befand fich mitten im Rriege mit ben ergibt) nicht geneigt war. insurgirten nördlichen Provingen. Der lette siegreiche Att ber Spanier war bie Einnahme von Barlem (b. 1. Aug. 1573), bie Belagerung Alfmare in Nordholland mußte (ben 11. Ottober) aufgegeben werben. Doch mar Draniens rechte Bant, Marnir van St. Albegonbe, im Rov. 1573 in spanische Befangenschaft gerathen. Einer ber tuchtigften Beerführer Philipp's Montragon mar in Midbelburg (in Seeland) von ben Insurgenten belagert und so bedrängt, bag er ohne ichleunigen Entjat batte capituliren muffen. Requesens, ber feine Residenz nach Antwerpen verlegt hatte, wollte ihn burch zwei auf ben beiben Armen ber Schelbe ihm zu hilfe eilenden Flotten befreien. Gie liefen ben 25. Janner 1574

ans, die eine, von Julian Romero befehligt, wurde vor den Angen des Statthalters von den Insurgenten den 29. angegriffen und geschlagen. Wit Mühr rettete sich der Ansührer. Den 19. Februar erlangten die Spanier eine ihnen noch sehr günstige Capitulation. Auf dies Ereignis beziehen sich die Briefe Rr. 1298, 1299, 1302. Inzwischen bereitete sich ein neuer Ramps vor. Ludwig von Nassau, Draniens Bruder, rückte von Deutschsland and gegen die Maas, um das schwach beseigte Mastricht zu nehmen. Requesens meldete den Zug dem König den 14. Februar und schried, welche Mastregeln er ergriffen, um ihn mit Ersolg zu betämpsen und bald darauf den 14. April verkündete er den an diesem Tage über Ludwig und seine 11,000 Mann ersochtenen Sieg, auf der Motterheide an der Grenze von Geldern zwischen dem Baal und der Maas. Ludwig, sowie sein sinagerer Bruder Heinrich hatten in der Schlacht ihren Tod gesunden: ein Ereignis, worüber Requesens in einem Briese vom 17. April Philipp seine Frende ausbrückte. (S. die Docum. 1336, 1337.)

Belanntlich wurden aber die Früchte dieses Sieges vereitelt durch die ben 24. April 1574 ausgebrochene Meuterei der spanischen Soldaten welchen man den Sold von drei Jahren schuldete. Dieß Ereigniß bildet für den von Geldmitteln ganz entblößten Requesens eine um so schwierisgere Episode des Krieges, als die insurgirten Truppen nach Antwerpen marschirten und, um größeres Unheil von der Stadt abzuwenden, den 26. April zugelassen wurden, sich bei den Bürgern einzuquartieren, und Erpressungen aller Art sich zu Schulden kommen ließen. Der von Philipp furz vorher ernannte Civilgouverneur der Stadt Champagnen (Granvellas Bruder) wurde veranlaßt, mit der wallonischen Garnison und der Bürgersgarbe vorher die Stadt zu verlassen.

Die Insurrection banerte bis zum 12. Juni, wo es Requesens gelang, mit von allen Seiten her erlangten Geldern die Soldatesta zum Abzug zu bestimmen. Sie wurde zum Belagerungsheer von Leyden beerdert. In der Mehrzahl der Briefe von Nr. 1339 bis 1356 werden die Hergänge in Antwerpen mit großem Detail geschildert. Sine mit Hülfe berselben entworfene genane Rotiz dieser Meuterei gibt Herr de Robantz de Soumoi in der Einteitung seiner vom Brüfseler historischen Berein veranstalteten Ausgabe der Memoires de Frederic Perrenot de Champagney Brux. 1860. S. XVII—XX.

Beht erft tonnte man Unftalten treffen gur Ansführung ber von

Philipp II beschloffenen großen Magregel ber Ertheilung einer Amneftie (Pardon general), um baburch bie Rückfehr ber insurgirten Landestheile unter bes Rönigs Scepter zu erwirten. Schon in einer ausführlichen Depesche vom 10. Marg theilte Philipp seinem Statthalter biefen Blan mit (Attftd. 1313). Er war im Staaterath ju Mabrib berathen und beffen Ausführung nach Bermerfung verschiebener Borichlage beichloffen worben. Philipp erlaubte fogar an jenem Tage (wie er felbst fagt) nothgebrungen ben Zusammentritt ber Beneralstaaten. (Rr. 1314.). Die eine (freilich nicht ausnahmsweise) Bergeihung enthaltenbe Broclama. tion (Lettres patentes) war ben 8. März 1574 in Mabrid unterzeichnet und abgefandt worden. Gine Bollzugs-Instruktion erfolgte ben 23. April, barauf eine papstliche Bulle ben 30. April; ben 5. Juni publicirte Requefens bie Proclamationen und bot in besonderen Schreiben Allem auf, um die Bevolkerung fur biefen Alt ber toniglichen Gnabe ju gewinnen. Leiber fehlte eines barin, nämlich bie Bestattung ber Religionsfreiheit. Zwar benützte eine Anzahl von 136 verurtheilten Flüchtlingen die angebotene Begnadigung: um ihr confiscirtes Bermögen wieber zu erhalten. \*) Allein, wie Requesens alsbald bem Könige melbet, und biefer verwundert bebanert, blieb die Magregel ohne Erfolg. Im Appendix S. 545 sind alle auf ben Pardon general bezüglichen officiellen Aftenstude, 17 an ber Rabl abgebrudt von 9dr. 1358 an.

In der Zwischenzeit waren (den 7. April) die Generalstaaten einberusen, ihre Sitzungen aber erst den 7. Juni mit einer in spanischer Sprache gehaltenen, sofort aber französisch verdollmetschten Rede, sowie mit der Uebergade der Regierungsforderung durch Requesens eröffnet. Allein vom 7. dis 11. saßte die Bersammlung schon ihre Beschwerdeschrift ab, die von Requesens mit kurzen Anmerkungen beantwortet wurde. Er versuchte überdies mit den Ständen einzelner Provinzen zu unterhandeln: allein zu seinem großen Berdruß erreichte er fast nichts von dem, was er beabsichtigte. Die auf die Etats Generaux von 1574 bezüglichen 17 Altenstüde sind im Appendix B S. 521—553 abgedruckt.

Die Lage bes Statthalters war inbessen immer schlimmer und seine Gelbnoth so groß geworden, baß er Briefe auf Briefe an seinen herrn schrieb, um Gelbsendungen zu erhalten. S. Rr. 1365, 1366 (v. 27. u.

<sup>\*)</sup> Die Lifte berfelben ift gebruct G. 511-514.

28. Juni) 1367, 1369, 1370 (vom 1., 8. u. 25. Juli) u. s. w., serner im Stober u. s. w. Er hatte seine Privateinnahmen geopsert und war oft so entblößt, daß er nicht die nöthigen Nahrungsmittel für sich hers bei schaffen konnte.

Es wurden nun neue Wege ber Unterhandlung mit den insurgirten Provinzen versucht, einerseits um den Prinzen von Oranien zu bewegen, vermittelst einer Absindung (wie sein in der Schlacht von Motterheide gebliebener Bruder schon früher sollte vorgeschlagen haben, nach Altenstück Nr. 1385 S. 140) sich aus den Niederlanden zu entsernen. Ein belgischer hoher Geistlicher ward zu tiesem Zwecke an den Erzbischof von Cöln gesandt. Andrerseits ward versucht, mit den Städten direct zu verhandeln. Ferner wurde Champagney beaustragt, durch den gesangenen Marnix von St. Albegonde eine Friedensvermittlung ') mit dem Prinzen und den Ständen der insurgirten Provinzen zu versuchen. Es ergibt sich aus den Briesen (und war anch sonst bekannt), daß alle Mittel sehlschlugen.

Inzwischen war man auch genöthigt, mit ber Königin Elisabeth in England in Unterhandlungen zu treten, welche von Seiten ber Insurgenten zu Höllseleistungen angegangen worden war. Doch fällt diese durch ben nach England gesandten Champagneh ausgeführte biplomatische Unsterhandlung erst später in die Jahre 1575 und 1576 (S. Appendix C. Rr. 1—14). Im Précis beziehen sich mehrere Briese z. B. Nr. 1386 auf bie früheren Berhandlungen v. 26. Aug. 1574 an.

Anch bie Ariegszustände gestalteten sich nachtheilig für ben Statthalter. Die schon unter Alba begonnene, bis 5. Februar 1575 dauernde Belagerung Lepbens durch die aus Spaniern, Flamanbern, Italienern, Deutschen und Schweizern bestehenden königlichen Truppen nahm ein für biese Stadt glorreiches Ende. Auf dieselbe beziehen sich 12 Actenstücke unter Appendix C (Siège do Leyde) und verschiedene andere im Précis 3. B. p. 106, 174, 191.

Reue Mentereien ber spanischen Solbaten, welchen auch einige ber beutschen vorangegangen waren, machten bie Lage troftlos, bis spater Belb-

<sup>1)</sup> Marnix übernahm bas Geschäft, tehrte aber nach beffen erfolglosem Ausgang in seine Gesangenschaft jurud. Räheres in ber Borr. zu ben Memoires von Champagnen G. XX – XXV

sendungen ankamen und das Waffenglüd ben Spaniern wieder günstig zu werden ansing 3. B. durch die Wiedereroberung von Buren, Oudewater u. Schonhoven, im Juli 1575 — und die der seeländischen Inseln Tolen, Duveland u. Schouven, wo man endlich Zieritzee belagerte. Das wichtigste Ereignis waren jedoch die durch Kaiser Maximilian II in Anregung gebrachten, von Requesens einer- und Oranien andrerseits im Rovember 1574 angebahnten, vom 21. März die Ansang September 1575 abgehaltenen Conferenzen in Breda. Der App. D enthält die diese Berbandlungen betreffenden 113 Attenstüde S. 567—802.

Die vier Commissäre von Seiten Requesens waren Prof. Leoninus aus Löwen, der herr van Rassenzhien, Cornelius Sups u. Arnold Sasbant. Da, was die Religionsfreiheit betrifft, die königliche Gnade sich nicht weiter erstreckte, als daß man den Protestanten die Auswanderung binnen Jahresfrist und acht Jahre zur Beräußerung ihrer Liegenschaften gestattete, so konnten diese von beiden Seiten mit großer Gewandtheit geführten Unterhandlungen zu keinem Ergebniß gelangen. Als Requesens den 5. März starb, waren die Kriegszustände auf Seiten der Königlichen günstiger, als auf der der Insurgenten.

Bum Schlufe biefer Anzeige haben wir noch bervorzuheben, bag in ber Correspondeng Philipp's mit Requesens ofter von ber Bahl feines Nachfolgers und namentlich von Don Juan b'Austria bie Rebe ift, und baß fie bie Borfchlage einer von Philipp II jur Berathung ber nieberlandischen Angelegenheiten niedergesetzten Commiffion von vier Mitgliedern nebst bem Großinquisitor, ferner bie bes nieberlanbischen Staatssefretars hopperus, sowie endlich Briefe enthalten, aus welchen zu erseben ift, wie Philipp feine eigentlichen Absichten bem letteren, jur Beilegung ber Birren vielleicht geeignetsten Dann verbarg, indem er mehrmals fcreibt, man folle ja nichts von bem, was er jest mittheile, zur Kenntnig von Sopperus gelangen laffen! (S. die Rr. 1432 u. ff.) Rach ber Einnahme von Schonhoven ward zwischen Philipp und Requesens die Frage verhandelt, ob man bas fog. Waterland burch Feuer b. h. burch Nieberbrennung aller Dörfet, u. f. w. ober burch Baffer b. h. burch Einreißen ber Seebamme gu Grunde richten wolle: man beschloß bas erste, boch tam es nicht zur Ausführung. Doc. Nr. 1517 u. ff

Correspondance de Charles-Quint et Adrien VI, publiée

pour la première fois par M. Gachard. Bruxelles 1859, von CXII unb 292 pp.

Diese von Herrn Gachard abermals in musterhafter Weise ausgeführte Publikation, die einen äußerst wichtigen Quellenbeitrag zur politischen, insbesondere diplomatischen Geschichte ber Jahre 1521—26 bilbet,
ist schon Bb. III S. 193 dieser Zeitschrift kurz angezeigt worden. Eine
ausführlichere Anzeige hat Reserent in Nr. 7 der Gel. Anz. der k. baher.
Atar. d. Wiss. 1860 gegeben.

Le chevalier du Cygne et Godefroi de Bouillon: publication commencée par M. de Reiffenberg et achevée par M. A. Borgnet. T. III. Partie II. Glossaire par M. Gachet. Brux.

Ueber diese letten, sowie über die früheren Bande der Reimchronit Gilles de Chin, deren Beld der Schwanenritter Godfried von Bouillon ift, gibt H. Gachard's Rapport p. 39 ff. genauere Mittheilungen. Der vorliegende Band enthält ein von herrn Gachet angefangenes und nach dessen den 23. Februar 1857 erfolgtem Tode von unserem Landsmann Brof. Liebrecht in Lüttich vollendetes Glossaire. Es ist ein wichtiger Beitrag zur romanischen Sprachtunde des Mittelalters, übergeht aber die Borte, welche bei Ducange hinlänglich erklärt sind.

Compte rendu de Séances de la commission royale d'histoire: ou recueil de ses bulletins T. 12 de la deuxième série. Brux.

Enthält außer ben Situngsberichten eine Anzahl Urkunden, Briefe und andere die Geschichte ber Niederlande betreffende Documente. Die III. Serie dieser wichtigen Sammlung hat auch noch im Jahr 1859 begonnen; aber Refer. betam bis jett die 1859 veröffentlichten Bande nicht zu Gesicht.

Gechard, An alectes historiques T. Il, contenant les V — VIII Béries, Separatausgabe, biefer im Bulletin de la Commission royale de l'histoire nach und veröffentlichten Dofumente.

J. L. A. Diegerick, Inventaire analytique et chronologique des Chartes et Documents appartenant aux Archives de la ville d'Ypres. T. III et lV. 8. Bruges.

Bon bemsesben: Correspondance de Valentin de Pardieu,

seigneur de la Motte, gouverneur de Gravelines etc. (1574—1594). Bruges. 344 pp.

Archives de la Flandre occidentale T. IX sor: documents extraits du dépot des Archives de l'Etat et de la province à Bruges publiées sous les auspices de l'administration provinciale par F. Priem, Archiviste. II. Série. T. 9. Bruges.

Inscriptions funéraires de la Flandre orientale. 21. Gand.

de la province d'Anvers. 47. 48. Anvers.

- F. J. de Bozière, les epitaphes rimées des églises et des couvents de Tournai. Tournai.
  - \_\_ \_ \_ Armorial de Tournai et du Tournesis. Comb.
- E. van Even, Louvain monumental: description historique et artistique de tous les édifices civils et réligieux de la dite ville. 4. Livr. 23-31.

Abbé de Ram, nova et absoluta collectio Synodorum episcopatus Antwerpiensis. 4. v. CXXII u. 674 pp. Mechlinie. Ețeti bes Synodicon Belgicum bes Serfaffers.

Abbe C. Carton, Het Bock van al 'tgene datter geschiedt is binnen Brügge sichtent Jaer 1477 14. Febr. tot 1491. I Vol. 8 v. 468 pp. b. h. bas Buch von allebem, was geschehen ist zu Brügge seit bem 14. Febr. 1477 bis (28. Juli) 1491, herausgegeben burch herrn Abbe C. Carton, Ill und 486 S. 8. Gent.

Dies bisher nicht gebruckte, aber von Sanderus in seiner Bibliotheca manuscripta p. 219 erwähnte und von Herrn Kerohn von Lettenhove bei der Abfassung seiner histoire de Flandre (2. Ausl. B. IV) benührte Wert ist eine Tageschronik aller in Brügge vorgefallenen Ereignisse sein Ansang der Regierung Marias von Burgund, besonders nach ihrer Berbeirathung mit Erzherzog (dem späteren Kaiser) Maximilian von Desterreich den 20. Aug. 1479 bis zur britten Pacification Maximilians mit den aufrührerischen Ständen von Flandern, die ihn bekanntlich vom 4. Febr. die 16. Mai 1488 in Brügge gefangen gehalten hatten. Die Handschrift der Chronik gehörte früher der Bibliothek der Cathedrale von Tournai und besindet sich jeht in der königlichen Staatsbibliothek zu Brüssel. Ihr Vers. ist gänzlich unbekannt; das Ganze hat Aehnlichkeit mit dem Journal d'us dourgeois de Paris.

Die Sprache ift die trot vieler Wortabfürzungen auch für ben beutiden Lejer noch ziemlich verständliche populär flamandische bes 15. Jahr= bunderte. Die Daffe ber in biefem Tagebuch fast immer in gedrängtefter Kurge referirten Thatjachen ift unübersehbar. Der bei weitem größte Theil berjelben ift nicht von bistorischem Belang; zu beren mahrem Berstandniß bedürfte es einer Specialgeschichte ber Stadt Brugge mabrend ter 15 Jahre, welche bie Chronit umfaßt. Der Aufzeichner ber Ereig= niffe gibt teinerlei Aufichluffe. Er fagt, mas jeben Tag vor ben Augen tee Publitums vor fich ging. Db er in die oft furchtbaren Begeben= beiten wie 3. B. Die hinrichtung ber Rathe Maximilians im April 1488 eingeweiht mar, tounte nur ber mit allen Details befannte flantrijde Bejdichtsforicher fagen. Ein genaues Studium bes Bertes muß alfe beffen mahren geschichtlichen Werth erft berausstellen. Berausgeber gab nur beffen nadten Text. Außer ben am Enbe ber Borrebe angeführten Drudfehlern fielen uns noch andere auf, 3. B. Ungenauig= teit ber Zahlen wie S. 221, wo ber 25. Mai 1488 ftatt bes 15. und S. 442, wo ber 10. ftatt bes 16. Dai in bem beigefügten Abkommen Da= rimilians und ber Stande von letterem Tage, wie am Ende biefes Altenftudes, ju lefen ift.

Eine zweite auf Kosten bes Bereins von S. Abbe Carton herausgegebene bier anzusährende Schrift ist: Lamentatie van Zogher van Male, behelsende wat datter Ammerkenswerdig geschiet is ten Tyde van de Geuserie ende Beeltstermerie binnen ende omtrent de Stadt Brugghe III v. St. J. Beweinung bessen, was bemerkenswerthes geschah in der Stadt Brügge zur Zeit bes Geusenausstandes und des Bilbersturmes.

Der eigentliche Titel bieses sonberbaren Buches ist: En kort verclaces ende deerlike lamentatie ende beclach van de dectincte ende groote declinatie sonderlinghe van Brugghe, de weleke gheschiet is in omse tyden van den Jahren XV end LXV end tot den jaeren XVI ende sonder eenige juyste calculatie, jae sommige sacken geschiet veele jaere te vooren et post. Es ist aber unter bem ersten Titel über 200 Jahre im Lante besamt und war schon dem großen Theil nach gedruckt in Beaucourts Beschryving van den opgank voortgank en ondergank Brugschen koopkandel. Brügge 1775. 8.

Der Berf., welcher Brugge noch in seinem Glanze gesehen hatte, beschrieb bie bem Untergang bes Wohlstanbes seiner Baterstadt voraus-

gebenden Ereignisse seit 1566 im 88. Jahre seines Lebens, seine letzen Angaben fallen in das Jahr 1592. Es starb 1601, wie die S. 111 abgedruckte Inschrift seines in der St. Jacobskirche eingemauerten Grabsteins beweist.

Das Ganze ist der Ausbruck der traurigsten Gefühle eines die Lage seiner Baterstadt beweinenden, wie es scheint streng katholisch und spanisch gesinnten Batrioten: theils Chronik, theils in politisch moralischen und religiösen Betrachtungen bestehend. Auch Berse sinden sich im Ansange besselben S. 1—2. Sine mit einer Berufung auf Aristoteles beginnende lange Betrachtung S. 3—7 eröffnet als Sinleitung das Werk, darauf solgt eine Beschreibung der Zustände der verwüsteten Kirchen und Risster noch im Jahr 1577 (S. 8—18): die Magistratslisten von 1588 mit Betrachtungen und handelsstatistischen Rotizen, dann eine aussährliche Schilderung der zum Theil früheren Ereignisse, welche den Ruin des Wohlstandes der Stadt und des Landes von Flandern herbeigeführt haben bis S. 77.

Hinter bieser, man könnte sagen, ersten Abtheilung ber Schrift findet sich S. 78—87 ein "Gebet zu Gott dem Allmächtigen, unserem Herrn, um seine Gnade und Barmherzigkeit zu ersiehen," dann Seite 87 eine Namenliste katholischer Abeligen, namhaster Bürger, welche Berfolgung von Seiten der Geusen erlitten. (S. 87—90), ferner von Spaniern (90—91), von Flüchtlingen S. 97, eine Sterbeliste namhafter Personen von 1588 bis nach 1592, dann eine Conclusion seiner Betrachtungen S. 106-+113, zuletzt eine chronikartige Aufzählung wichtiger Ereignisse vom 13. bis ins 16. Jahrhundert S. 115—130.

### II. Allgemeine Laubesgefdichte und Gefdichte einzelner Beitraume.

Conscience, H., Geschieden is van Belgie. 2. Edit. mit 12 Stiches. Antw. 1859. 8.

Eine populare Lanbesgeschichte von bem berühmten flamanbischen Roman = und Novellendichter in anziehender Sprache, in ber bas poetische Element nicht selten bas historische zuruddbrängt.

Tarlier, Jules et Wauters, Alph., la Belgique ancienne et moderne, Géographie et Histoire des Communes belges:

Ouvrage publié sous le patronage du gouvernement Prov. de Brabant. Ant. Genappe. 1859. 8.

Der Anfang einer umfassenben geschichtlichen Geographie von gang Belgien, teren wiffenschaftlicher Werth erft nach bem Erscheinen mehrerer Bante festgestellt werben fann.

Schayes, A. G. B., la Belgique et les Paysbas avant et pendant la domination romaine. 2. édit. vollendet von Piot. 3 Vol. 8. Brux. 1859.

Der zu Anfang bes vorigen Jahres verstorbene Afabemiker Schapes hatte die Geschichte Belgiens in der vorrömischen Zeit und während der Römerherrschaft zur Hauptaufgabe seiner historischen Studien gemacht. Eine Preisschrift über den Gegenstand war 1837 von der tgl. Afabemie gekrönt worden. Während der zwanzig solgenden Jahre gab er verschiedene Monographieen über diese Perioden heraus, nahm in den Sitzungen der Akademie an Discussionen einschlagender historischer Fragen Antheil und konnte so mit Berücksichtigung der vielen Entdedungen von Anticaglien im Lande und der verdienstlichen Arbeiten anderer belgischer Archäologen, namentlich seines Freundes Roulez, ein ausgezeichnetes Wertschen, an dessen Bollendung den thätigen Mann der Tod hinderte. Zwei Theile waren erschienen, den dritten besorzte der jedenfalls dazu berusene Geschichtssorscher Ch. Piot. Das Wert verdient eine eigene Besprechung.

Histoire du regne de Charles-Quint en Belgique par Alex. Henne, secr. de l'Academie royale des beaux arts de Bruxelles. Bruxelles et Leipzig 1858-1859. 10 Vol. 8. von mehr als 4000 Seiten.

Die hier rubrizirte Geschichte ber Regierung Karls V in Belgien ift nach Kervons Geschichte von Flandern das umfassendste und inhaltreichste Geschichtswert, welches seit der Errichtung des Königreichs in Belgien erschienen ist. Der Berfasser sagt in der Borrede, er habe 14 Jahre lang in anzestrengtester und gewissenhaftester Beise an demselben gearbeitet. Daß er bas lette gethan, beweist die Aussuhrung des großen und, wie man sich leicht überzengt, höchst schweiset die Aussuhrung des großen und, wie man sallen gedrucken, auch den neuestens zu Tage geförderten Quellen, sendern auch aus einer Menge handschriftlicher, namentlich archivalischer, geschöpft und mit wenigen Ausnahmen alle auf die von ihm behandelte

Beriode bezüglichen Monographieen zu Rathe gezogen 1) und baburch ein, man barf es sagen, unübersehbares Detail von Thatsachen zusammengebracht, welche uns den Gang der Geschichte und die Zustände der Niederlande während der mehr als fünfzigjährigen Beriode vom Tode Philipp's des Schönen an dis zur Abdantung Karls im 3. 1555 in vollständiger Beise vor Augen führen. Bon einer auch nur entsernt ins Einzelne eingehenden fritischen Anzeige des Berkes fann hier nicht die Rede sein, eine solche könnte nur von einem Geschichtssorscher versucht werden, der denselben Gegenstand Jahre lang bearbeitet hat, etwa von Mignet, der in seinen kassischen der Revue des deux mondes einverleibten Darstellungen der Rivalité du Charles-Quint et François I sich als zu einer solchen Kritit berusen bewährt hat.

Dagegen wird es aber auch bem nur im Allgemeinen mit ber Geschichte Belgiens unter Carl V Bewanderten erlaubt sein, über bie bom Berfasser befolgte Behandlungsweise bes historischen Stoffes Einiges zu fagen.

Es war herrn henne nicht barum zu thun, eine vollständige alleitige Geschichte ber Regierung Carls V in allen seinen Ländern zu schreiben. Er nahm Umgang von seinem Regiment in Spanien, Italien, Deutschland, Burgund u. s. w., ja selbst die Darstellung der durch die Eifersucht zwischen Karl und Franz I entstandenen diplomatisch und militärischen Begebenheiten der Zeit war nicht sein Zweck. Da aber die Geschichte des belgischen Landes von Maximilian an die and Ende bes 16. Jahrhunderts ohne dessen Beziehungen zu Frankreich, ja zu England nicht verständlich ist, so mußte der Berfasser die einschlagenden äussern Berhältnisse beständig im Auge behalten. Indessen möchten wir hier ihm den jedoch nicht schwer wiegenden Borwurf machen, daß er es nicht immer genug gethan, sondern oft den Gang der Ereignisse als allbekannt voransssehend manche berselben kurz berührt und nur deren Rückwirtungen auf die Riederlande geschildert hat. Da der Leser aber nicht immer orientirt ist, so wäre zuweilen ein kurzes Gemälbe der Berhältnisse erwünscht gewesen.

<sup>1)</sup> Es ift Ref. Abrigens aufgefallen, baß er, obgleich bazu Berantaffung war, nie die Schriften von St. Genois, Polain, Th. Jufte anfahrt, im Gegentheil fie ignoriren zu wollen scheint.

Dieg bintert uns jedoch nicht, die perfibe Bolitit bes frangofischen Bofes aberall zu verfolgen, namentlich wo biefer fich ber an und für fich unbeteutenden unversöhnlichen Feinde Karls V wie bes Bergogs Rarl Egmont von Geltern ober tee Grafen von ber Mart, herrn von Geban, fowie Anderer bediente, um die Niederlande zu beumruhigen und baburch bie außere Kraftentwidlung feiner Regenten zu bemmen. Un biefe fritische Bemerkung erlaubt fich Referent noch eine andere eigentlich nur bie außere Form ber Darftellung bes Berfaffere betreffenbe anzufnüpfen : nämlich tie, baß er nicht burch numerirte Abfațe bes oft fiberaus langen Textes eines Capitels beffen lecture und Erfaffung erleichtert hat. Es ift oft febr ermubent, seinen ausführlichen Ergahlungen mit ber nöthigen Aufmerksamteit zu folgen, zumal wo bie Fortsetzungen von Ereignissen ohne Rudblid auf die ihnen vorhergebenben geschilbert werben wie g. B. bie ber gablreichen Angriffe Rarls von Egmont ober von ber Mart's. batte eine gesonderte Ginrahmung mancher Bergange zu beren Berftanbnig beigetragen. Freilich wird bas Berftanbnig bes Inhalts ber Capitel burch tie am Ente jetes Banbes stehenbe table des matières sowie burch ein umfaffentes alphabetisches Register erleichtert.

Jene Bemertungen beziehen fich inbessen nur auf bie ben Berlauf ber Begebenheiten enthaltenten Capitel bes Wertes, indem Die hochft gelungenen Abfonitte, welche fociale, religiofe Cultur- ober fonftige Buftanbe ober Charaftere ber banbelnben Personen ichilbern, in fo anziehenber Beije gefchrieben find, bag ber Lefer mit Bergnugen bem Berfasser folgt. Wir wollen einige folcher Schilberungen hervorheben. Sehr anziehend ift gleich im 1. Bb. S. 22 -28 tie Schilberung ber burch bie Beburt Karls in Bent veranlagten Feierlichkeiten. — 3m 2. Bbe. S. 71—87 bie Geschichte seiner Jugend und Erziehung, welche vollständiger als bie bieberigen, z. B. felbst bie von Ih. Jufte (in feiner Monographie Charles-Quint et Marguérite d'Autriche), manches Reue und eine jo fcharfe Charafterzeichnung Carls entbalt, bag man manche ber Dinge bie ba tommen follten voraussehen tann. Auch fiber Rarle Berhaltniffe zu feinem Lehrer, bem nachherigen Papfte habrian VI, fintet man (S. 77) einige neue Aufschlüffe. Seinen Regierungsantritt begann Karl mit ber Befchwörung ber Berfaffung ber nieberlantifden Provinzen und zwei nod ben Ständen ten Bufagen, Die Joyeuse Entrée von Brabant (v. 1312), von welchem Eibe ibn fpater (b. 18. Gept. 1531) Papft Clemens VII ale einen thos

richten und ungebührlichen entband! (Bb. IV G. 271). In Bb. III machen wir auf bie ausführliche Darftellung bes Rriegswesens und ber Marine (S. 5-240) aufmertjam, jowie in Bb. IV (S. 273-340) auf eine bochst lefenswerthe in alle Einzelnheiten eingehende Darftellung ber Berbreitung ber Reformation in ben Nieberlanden und beren graufame, aber erfolglose Befämpfung burch Rarls Ebicte vom 3. Dai 1521 an. Eben ba findet sich S. 351-400 eine außerst merkwürdige Charatter - und Lebensschilderung ber Prinzeffin Margaretha mit ans Aften entnommenen intereffanten Thatsachen und Bugen. Die sehr glorreichen geistigen 3mstände in ben Niederlanden in einem coup d'oeil sur l' état des lettres, des sciences, de l'instruction publique, des arts bilben ben Anfang bet V. Banbes, wo fernerhin bie Schilberung ber Sitten, Cultur, bes Sanbels, ber Industrie, bes Aderbaues, eine Fülle von Thatsachen gibt, beren Kenntnignahme ben Rationaloconomisten zu empfehlen ift. Bb. VI gibt S. 126 eine fehr gelungene Characterzeichnung Marias; Bb. VII in Cap. 28 eine fehr ins Ginzelne gebenbe an actenmäßigen Anfabrungen reiche Finangeschichte ber Rieberlande (S. 119 - 138), in Cap. 29 bie ber Gesetzgebung \*) und ber Justigverwaltung mit sehr lebrreichen criminalftatistischen Mittheilungen S. 139 — 254. Bb. VIII. giebt eine Rriegsgeschichte von 1542-1548 - auch in Deutschland; Bb. IX bie Geschichte ber Reformation und ihrer Bekampfung burch Rarl V zwischen **1531 — 1550.** Bb. X schilbert u. a. die Lage und Berfolgung ber Brotestanten zwischen 1550 - 1555; bes Raisers Abbantung und Tob. In ber Schlugbetrachtung von S. 300-333 giebt Br. Benne eine Charafterschilberung Rarle, in welcher ber Berf. zwar Robertson beiftimmt, ihn aber ale einen nach bem Absolutismus ftrebenten und biefes Biel mit allen auch nicht immer ehrenhaften Mitteln ber Bewaltthatigfeit und ber Berftellung verfolgenden Monarchen barftellt. Er balt ihn nicht für aufrichtig katholisch gefinnt, fonbern nimmt an, Rarl habe bie Rirche geschützt, als die höchste Autoritätsmacht, beren Berfall ben ber weltlichen Berrschaft nach fich ziehen milite. Als Beweis hiefur führt ber Berf. einige allerdings biefe Unficht bestätigende Thatfachen an. Karls bespotische Richtung erklärt sich inbessen am natürlichsten aus ben Fortschritten ber

<sup>\*)</sup> In juriftisch-technischer Beziehung lagt bie Darftellung ber Gefetgebung einiges ju wilnichen Abrig.

Staatsibee, welcher bie alten Provincial: und Communasfreiheiten und Privilegien eine Hemmung waren, namentlich ba, wo die Demokratie ber niebern auch ihrer Seits Gewaltthätigkeiten liebenden Rlassen noch großen Einfluß hatte.

Unser Berf. ist ein entschiebener Freund ber Demokratie und sieht in beren Rieberwerfung burch Karl V bie Ursachen bes Berfalls ber Rieberlande, ber burch die von Philipp II in grausamer Weise sortgesette Politik seines Baters rasch herbeigeführt werden mußte. Sehr lesenswerth sind auch bes Berf. Mittheilungen aus Karls Privatleben. Das ganze Berk gibt uns ein vollständiges und allseitiges Bild aller Zustände ber damals so hoch stehenden und boch so unglücklichen Provinzen der Nieder-lande, bes Gesammtcharakters sener von Gährungen aller Art schwangern Zeit, ein Bild, das ungeachtet mancher darin glänzenden großartigen Thaten und Begebenheiten doch im Gemüthe des Lesers nur einen bestrübenden Eindruck zurückläßt.

Metley. Revolution des Paysbas en XVI Siècle par Joh. Motley, traduit de l'Anglais par Gustav Jottrand et Albert Lacroix. Brux. chez van Meenen. 3. Vol. 1859. 4. Vol. 1860.

Obgleich ber Originaltert bes viel gerühmten Werks bes Ameritaners Motley ben Jahren 1857—1858 angehört und Uebersetungen gewöhnlich nicht sehr in Anschlag gebracht zu werden pflegen, so verdient doch bie vorliegende in Belgien von competenten jungen Gelehrten veranstaltete Uebersetung Motleys eine besondere Beachtung, theils weil sie weit correcter ist, als eine in Paris mit einer Vorrete von Guizot erschienene, theils weil der lette Band Zusätze und Anmerkungen der Ueberscher enthalten seell der lette Band Zusätze und Anmerkungen der Ueberscher enthalten seil, worin die erst neuestens veröffentlichten dem Verf. noch nicht zugängslichen Geschichtsquellen benützt sind. Ueber den Werft des Motley'schen Wertes sind die Ansichten getheilt, wie aus dessen Beurtheilungen in beutschen Blättern, z. B. den Heibelberger Jahrbüchern, den Göttinger gelehrten Anzeigen u. a. zu ersehen ist. Eine Widerlegung der ganzen Darstellung des Versassers versuchen die in der solgenden Nunnmer aufgeführten

Untersuchungen über bie Emporung und ben Abfall ber Rieberlanbe von Spanien von Matthias v. Roch. Leipzig 1860. XII. n. 119 6.

Der fleifige Geschichtsforscher v. Roch bat schon in ben Erläuterungen

feiner Quellen gur Geschichte Raifers Darimilian II G. 239 ff. und in Recensionen bes erften Banbes bes Buchs von Motley in ben Beibelberger Jahrbuchern von 1859 die Philipp II absolut verbammende und ben Bringen von Dranien überall rechtfertigende Behandlung ber Geschichte bes Aufstandes ber Niederlande als eine nicht unbefangene, parteiische getabelt. In ber vorliegenden Schrift fucht er nun auszuführen, bag ber Sauptfache nach Philipp II in seinem Rechte, Dranien bagegen ein Sodverrather und ber gange Aufstand bas Wert bes verschulbeten, ehr - und gelbfüchtigen Abels gewesen. Der Berf. versichert, feine Untersuchungen feien seine ehrliche lleberzeugung, auf welche weber ein confessionelles noch ein politisches Brincip, noch irgend ein Borganger einen Ginfluß ausge-Wer wie Referent ben ehrenvollen Charafter orn. Rochs übt baben. tennt, wird feiner Berficherung vollen Glauben schenken, zumal tenbengibse geschichtliche Berbrehungen in feinem Buche burchans nicht sichtbar find; man muß baber bebauern, bag in ben Göttinger Gelehrten Anzeigen bon 1860 p. 69 - 71 bie Chrlichfeit beffelben verbachtigt wurde. \*) Stanben bisher bie meisten Siftoriter auf Seiten Draniens und seiner Freunde, fo burfte ein Belehrter es mohl magen, bas Audiatur et altera pars ausme sprechen und mit beständiger Berudfichtigung ber nun fo reichlich fliegenben Quellen die Frage untersuchen, ob nach ben von 1560 bis 1600 noch in gang Europa geltenben Rechtsauschauungen Philipp II uicht befugt war, die zur Revolution geworbene Reformation ber Rieberlanbe auf bas Kräftigste zu befämpfen; sowie bie: ob Dranien, ohne welchen ber Aufstand nimmermehr gelungen mare, nur von bem Motiv für bas Brincip ber Religionsfreiheit ju ftreiten, geleitet mar? Der Berf. ertlart Philipps Politik für eine burchaus verkehrte und bricht über Alba's graufamen Terrorismus eben fo entichieben ben Stab, wie bie übrigen Siftorifer nur mas die Rechtsfrage und die Tenbengen Draniens betrifft, tritt er ben herrschenden Ansichten entgegen, mas bie Rechtsfrage betrifft, wie Ref. beucht, mit Erfolg, was bie Tenbengen Draniens anbelangt, aber nicht auf überzeugende Beife. Bebenfalls verbient Brn. Rochs Schrift eine ehrenvolle Beachtung. \*\*)

<sup>\*)</sup> fr. Roch vertheibigt fich bagegen in ben Beibelberger Jahrbuchern b. 3. S. 435 ff.

<sup>\*\*)</sup> Eine fritische Anzeige berselben vom Ref. erschien in ber Monateschrift Stimmen ber Beit. Beimar 1860. Julibeft.

E. G. de Gerlache, Histoire du royaume des Paysbas depuis 1814 jusqu' en 1830. 3. édition, 3 Vol. 8. Theile ber in Bruffel erschienenen Oeuvres des Berfaffers.

Der aus ber Proving Luxemburg ftammenbe, noch gur Beit bes erften frangofischen Raiserreichs in Baris gebilbete, später nach Luttich übersiedelte, burch feine erfolgreiche Betheiligung an ber Revolution von 1830 berühmt geworbene, feit 1834 als Brafibent bes Caffationshofes in Bruffel bie bochfte Berichtestelle im Ronigreich betleibenbe Br. v. Gerlache ift, mas ben Styl und die Darftellungsmeife betrifft, ber erfte Sifteriter Belgiens, und fein Lefer wird ein zu lefen begonnenes Buch beffelben aus ber Band geben, ohne beffen Letture vollendet zu haben. Bas aber ben Inhalt ber Beichichtswerfe beffelben betrifft, fo ift biefer mit Behutfamteit aufzunehmen, indem der Berf. allzu oft verleitet ift, ftatt objectiv unbefangener Darstellungen von feinen augenblicklich ihn beberrichenten politifc religiöfen Anfichten gefarbte Beschichtsgemalbe ju geben, und, wie auch in einer biographischen Rotig über Gr. v. Gerlache in ber Revue trimestrielle XIV von 1857 S. 1 ff. ausgeführt wird, manche Thatfachen und Ereignisse in einer neuen Auflage feines Wertes in gang anderem Lichte betrachtet, als er zuerft es that, fo bag feine Darftellungen jebesmal als ber Reflex feiner gegenwärtigen politisch religiösen Auffassungen angesehen werben konnen, und so gewiß auch bie neueste britte Auflage feiner Geschichte bes Königreichs ber nieberlanbe.

- 2. Gefdicte einzelner Provingen, Bezirte, Stabte und anderer Dertiichfeiten. 1. Lattic.
- G. C. Dr. Gerlache, hist. de Liège depuis J. César jusqu' à la fin du XVIII siècle. 2. édition corrigée et augmentée in bes Bersfaffers Ocuvres complètes. Vol. 4 von XXXVI u. 486 p.
- Ref. bedauert, tein Exemplar biefer neuen Ausgabe ber Geschichte Luciche zur Berfügung zu haben, indem dieselbe gewiß bedeutende Berbefferungen, sowie eine Beiterführung der ersten Auflage dieser sehr gut geschriebenen Darftellung enthält.
- E. Gériment, histoire populaire des Liègeois depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours. Liége. 1 Vol 12. v. 316 p.

Auch von biesem in öffentlichen Blattern gelobten, ihm aber nicht zu Gesicht getommenen Abrig ber Geschichte Luttichs weiß Ref. nichts zu sagen.

Ferd. Henaux, sur la naissance de Charlemagne à Liège. recherches historiques. 4. édition. Liège 1859. VII. u 93 p. 8.

3m 8. Mai 1854 schrieb die kgl. Atademie die von einem Gefcichtefreunde, ber ungenannt bleiben wollte, gestellte Preisaufgabe aus: Charlemagne est il né dans la province de Liège? Als Preis war ausgesetzt eine zu 21/20/0 verzinsliche Staatsobligation von 6000 Franken. Die Atabemie follte entscheiben, ob eine von ben am 1. Febr. 1856 eingureichenden Preisschriften, und welche, ber Belohnung wurdig fei? festgesetten Termin waren feche Abhandlungen, bavon eine in beutscher Sprache, eingelaufen: ju Berichterftattern über biefelben maren bie Berren Borgnet, Bolain und v. Gerlache ernannt worben. (Bulletin de l'Academie v. J. 1856 Vol. I p. 163.) Die beiben ersten hielten ben 26. Mai 1856 ibre Bortrage barüber, beibe gaben ber beutich geschriebenen Abbandlung ben Borzug, erflärten aber feine bes Breifes murbig, weil bie Frage nicht, wie ber Steller berfelben verlangt hatte, categorisch mit ja ober nein beantwortet war. (Bulletin S. 574-632.) Der Bericht Bolains ift felbst eine Abhandlung über bie Frage und auch unter bem Titel: Ou est né Charlemagne, Bruxelles 1856 (p. 1-43) besonbers berans-Seine Ansicht ift, bag Rarl ber Große nicht im Lutticher Lande, sondern in der Isle de France ju Chelles an der Dife geboren fein Die Preisaufgabe marb feitbem wiederholt und war auch im bürfte. Jahr 1859 ausgeschrieben, jedoch in ber Faffung: Exposer l'origine belge des Carlovingiens, discuter les faits de leur l'histoire qui se rattachent à la Belgique. (Bulletin von 1858 II. Série t. V p. 105.)

Es ist anzunehmen, baß die 1855 in erster und 1859 in vierter Auflage erschienene, überaus gelehrte und scharsstnnige, in sehr klarem und anziehendem Style geschriebene Schrift des verdienstvollen Geschichtssorschers Ferd. Henaux mit dieser Preisausgabe in irgend einem Zusammenhang steht. Daß sie keine der sechs im Mai 1856 der Atademie überreichten sein kann, ergibt sich daraus, daß sie schon 1855 veröffentlicht war, keines der Motto jener führt, sondern das: Nos Germani sumus, non Galli comati (Wilidald Leod. Ep. a. 1143).

In ihrer neuesten Abfassung (Die früheren find Ref. unbefannt) muß bie Schrift insoweit für eine gelungene erklart werben, als fie nach einem wissenschaftlich wohl überbachten Plane angelegt mit tritischer Brufung aller Quellen und in einer die Conclusionen bes Berfassers natürlich her-

beiführenden Beise geschrieben ist, und jedenfalls die Abstammung der Karolinger aus dem lutticher Lande beweist und die Thatsachen zusammenstellt, die sich auf bas Berhältniß berselben zu diesem Lande beziehen.

Der Berf. beginnt mit der Angabe der maßgebenden Quellen, unter welchen er bie in der Landessprache geschriebenen lütticher Chroniken bes 14. und 15. Jahrhunderts mitbegriffen wissen will (p. 9 ff.); stellt dann p. 17—19) sest, daß Karl der Große den 2. April 742 geboren war, und taß nicht blos bessen Mutter Bertha (die bekannte Berthe aux grands pieds der Romanen), sondern auch ihr Gemahl Pipin und sein Bruder Karlomann in der heimath waren, d. h. in Herstall, Jupille, oder in dem van Cgier le Dancis (d. h. richtiger von Cgier aus den Ardennen), einem durch Pipin eingesetzten Schirmvogt der bischösslichen Kirche zu Lüttich erbauten Palaste, der auch der Pipinischen Familie als Aufenthaltsort diente.

Karl kann also weber in Deutschland, noch in Frankreich (Neustrien) geboren sein (p. 20—29). Für seine Geburt in Lüttich wurden vom Bers. so viel Gründe wie möglich angeführt und gezeigt, daß Karl Lüttich mit Jupille und herstall als seinen Geburtsort behandelt und daher viele Jahre lang den Winter bort zubrachte und daß Aachen (was richtig ist) tamals zum Lütticher Lande gerechnet wurde. Dieß alles wird man zugeben müssen, ohne den weiteren Sat, Karl sei wirklich in dem damals gewiß noch nicht eine Stadt zu nennenden Orte Lüttich zur Welt gestommen, für streng bewiesen halten zu können: jedensalls aber dürsten mit Henaut's Abhandlung die Akten dieser geschichtlichen Streitsrage als geschlossen betrachtet werden.

Rachträglich sehen wir, daß ber uns erst jett zugegangene VII Band bes Bulletin ber königl. belgischen Atademie p. 143 ff. Beurtheilungen von zwei 1859 eingelaufenen Preisschriften über ben Geburtsort Karl bes Großen und die belgische Abstammung ber Karolinger enthält. Die Berichterstatter, Borgnet, Ahrendt und Polain, erklären teine berselben sür trönbar, die beiden ersten Gelehrten gehen auf eine strenge Prüfung ber Schriften ein. — Dieß Ergebniß veranlaßte ben Stifter bes Preises, Hrn. v. Bouhon in Lüttich, ein Schreiben an die Atademie zu richten, worin er beantragt, die Preisaufgabe nochmals zu wiederholen, im Archiv bes Baticans Rachsorschungen anstellen zu lassen zur möglichen Constatirung bes Ortes, von wo aus Pipin 742 u. 743 Briese an den Papst schrieb, ende Stisselse Zeitschle Zeitschrift iv. Band.

lich alle bis jest eingereichten Preisschriften bruden zu laffen, mit Beifugung ber Schrift von frn. henaur.

Nach Anhörung beifälliger, gutachtlicher Neuferungen ber Sch. Borgnet, Ahrendt und Bolain gibt bie Academie ibre Zustimmung zu ben Berschlägen. Herr de Ram wird sich an P. A. Theiner in Rom mit ber Bitte wenden, die gewünschten Nachforschungen zu machen. Bulletin t. VIII p. 219. ff.

Histoire de la bonne ville de Verviers par Ferd. Henaux. Liègé. 1859. p. 1-59.

Nicht ein besonderer Abbruck, sondern eine neue Auslage der in Tom. III p. 127 — 167 des Bulletin de l' Institut Liègeois veröffentlichten Geschichte von Gerviers.

Bonnes villes hießen im lütticher Lande die Städte höheren Ranges, beren es eine ziemliche Anzahl gab. Die jest durch ihre Tuchwebereim so berühmte Stadt Berviers wurde dazu ziemlich spät erhoben, obgleich ihr Ursprung sich im Dunkel der Zeiten verliert.

Die ansgedehnten grundlichen Forschungen bes brn. F. Den aur machen ihn begreiflicher Weise besonders jum hiftoriographen ber Stabte feines Baterlandes geeignet. Schon 1857 fdrieb er eine fehr befriedigenbe Geschichte ber guten Stadt Bife zwischen Luttich und Daftricht (im Bal-·letin de l'Institut archéologique t. I p. 349 - 400). Berviere hatte gwar fcon im vorigen Jahrhundert einen Befchichteschreiber (ben 1731 geb. und 1816 geft. Detrog), allein sein 1809 ber Geschichte bes Marquijat von Franchimont einverleibtes Buchlein: Origine et progrès de la ville de Verviers (1765) ift von keinem Werth. fr. henaur ftellt alle Thatfachen, beren Runte nach ben Quellen möglich mar, zusammen, um ben Ursprung, ben Entwidlungsgang ber Berfassung und ber induftriellen Fortschritte bieser an ber Besbre in einem reizenden Thale liegenden, schon im 7. Jahrhundert genannten Stadt zu schildern. Wir hatten blos tiefer eingehende Untersuchungen über bie Personen - und andere socialen Bustände feit bem 9. Jahrhundert bis jur fog. Emancipation ber Commune gewünscht, zumal in Rap. II S. 39 eine fehr gelungene Darftellung bet Berfaffunge - und Berwaltungeorganismus ber Stadt gegeben wirb, in welchem Manches auf eine früh bestehende andere Ordnung ber Dinge binweift. Eine Notig ber gelehrten Danner Berviers beschließt Die Schrift.

Richt mit Stillschweigen zu fibergehen sind folgende drei Schriften: nämlich ein Essei biographique sur Henri Joseph Ordan von Felix Capitaine (p. 1—34), noch erschienen im Jahre 1858, ferner die Etude sur Lambert Lombard Peintre Liégeois 1506—1566 von Il. Capitaine p. 1—25 und der Abdruck der zwei dis jest bekannten ältesten Lütticher Urkunden in französischer Sprache mit dem Titel: les premiers documents Liégeois écrits en Français de 1233—1236. Liège 1859.

Der ten 5. Dezember 1846 gestorbene Heinrich Joseph Orban war neben ben Gebrüdern Coderel ber Gründer ber Maschinenbausabrisen und anderer großartiger industrieller Institute in Lüttich, sowie ein für die Fertschritte des Kohlenbergbaues mit glänzendem Ersolge thätiger, vielsgebildeter, höchst rechtlich gesinnter und für die arbeitende Klasse wohlstätig wirkender, im ganzen Lande hochgeseierter Mann, dessen Name in Europa gesannt zu werden verdient. — In der vorliegenden, sehr schön geschriebenen turzen Biographie sind dessen Berdienste nach Gebühr zusammengestellt.

In ber Biographie Lambert's Lombard lernen wir ben mit ben größeten Entbehrungen tampfenden Maler tennen, der die Richtung und Fortsichritte ber italienischen Malerei mit ber altern niederlandischen in Bersbindung brachte und ben Beg zur Schöpfung ber niederlandischen Schule anbahnte. Die Schrift bes herrn U. Capitaine ist somit ein schäthbarer Beitrag zur Geschichte ber Malerei.

#### Brabant.

Geschiedenis van Hertog Jan den Ersten van Braband en zijn Tijdvak, door Karel Fr. Stallaert, Prof. an het königl. Athen te Brüssel. 1 deel. laflevering. Brüssel en s'Gravenhaghe, Gent 1859. 1 B. v. XVI u. 146 S. 8.

Der burch mehrere geschichtliche Abhandlungen sowohl in französischer als flamantischer Sprache rühmlich bekannte Verfasser gibt uns hier ben Anfang einer vollständigen Biographie bes mit höchstem Ruhme in der Beschichte der Riederlande glänzenden Herzogs Iohann I von Brabant, bes Siegers von Woringen am 5. Juni 1288. Die vorliegende, in reinster, der beutschen mehr als der holländischen sich nähernden Sprache geschriedene Lieferung enthält die überall auf Duellenzeugnisse gestützte politische und Kriegs-Geschichte des Helden. Nach Vollendung des ganzen Wertes kann erst eine kritische Anzeige seines Inhalts gegeben werden.

#### Rlaubern.

Histoire du Comté de Flandre par Eugène Gens, Prol. d'histoire au collége royal d'Arlon. Brux, 1859. 2 Vol. mit Strinbund. v. 214 u 225 ©

Eine populäre und illustrirte Geschichte ber Grasschaft Flandern bis zur burgundischen Herrschaft. Das Buch gehört zu dem vermittelst einer großen Subscription zu Stande gekommenen Sammelwert, welches nicht nur eine in populärer Sprache geschriebene Universalgeschichte von ganz Belgien, sondern auch aller einzelnen Prodinzen, sowie von Städten, ja kleineren Derklichkeiten enthalten soll. Der Berfasser legte bei der Bearbeitung der Geschichte Flanderns die des Referenten, Eduards Leglah's und Kervyn's von Lettenhove zu Grunde, geht aber hie und da seinen eigenen Weg '). Größeren wissenschaftlichen Werth hat das elegant gedruckte Buch nicht, gibt aber eine anziehend geschriebene Uebersicht sowohl der Landesgeschichte überhaupt, als der Entwicklung der Städteversassing, seiner Industrie, seines Handels u. s. w., und wird nicht versehlen, die historischen Studien im Lande beliebt zu machen und zu fördern.

Petites histoires de la Flandre et d'Artois par H. R. du Tilbul. Lille et Paris 1859. 2 Vol.

Diese Banden bes schon seit 30 Jahren burch seine verdienstlichen Forschungen und Schriften fiber bie Geschichte, besonders bes gallicanischen Flanderns bekannten Gelehrten find Ref. nicht zur hand.

### Unimerpen.

Gens, histoire de la ville d'Anvers. Anvers Livrais. 15 - 25. Eine Anzeige bes Wertes foll nach feiner Bollenbung gegeben werben.

#### Buremburg.

Geschichte bes fog Rloppelfrieges, quellenmäßig bargeftellt von Joh. Engling, Prof. ber Philosophie zu Engemburg Dritte nen bearbeitete und vollftanbige Auflage. Luzemburg 1858. S. 11 u. 163 C. 8.

<sup>1)</sup> für miflungen muß Ref bes Berf. Etymologie bes Bortes laeti vom flamanbifchen Laot (&. V) erffaren, wonach die Laoti die in bas romifche Rorbgallien fpater eingewanderten Franken gewesen waren. Roch ambere fleinere Unrichtigkeiten konnten gerügt werben.

Das vorliegende noch dem Jahr 1858 angehörende Büchlein ist ein schätzbarer Beitrag zur Geschichte Luxemburgs in den Jahren 1793—1799 — eine quellenmäßige Schilderung des von der französischen Partei sog. Klöppelele t. h. Knüppele Aufstandes gegen das erobernde republikanische Frankreich — der freilich, wie die Aufstände der Bende und Throls mit einer Riederlage der Aufständischen und der Hinrichtung einer Anzahl mit den Baffen Ergriffener endete. Beil aktenmäßig in das kleinste Detail eingehend, ist die Darstellung etwas ermüdend, gibt aber ein gestreues Bild der Ereigniffe. In der Schlußbetrachtung des Ganzen zeigt der Berf. der Schrift, daß die leitende Idee der fast alle dem Bauernsftande angehörenden Kämpfer die Anhänglichkeit an die Religion und die legitime Regierung Desterreichs war, welche wahrscheinlich selbst vermitztelst geheimer Agenten dieselben zum Kampfe anspornte.

### EV. Beröffentlichungen ber t. beigifchen Atabemie ber Biffenfcaften, ber Literatur und ber foonen Runfte.

Bir haben anfzuführen:

Das Annuaire de l'Académie royale für 1859 in 213 S.

Auf ben Ralenber, auf die Stigge ber Beschichte ber Atabemie, auf die ihre Umgestaltungen, Erweiterungen und Organisation betreffenben gablreichen toniglichen Berordnungen, Die minifteriellen Berfugungen und Die Mitglieberverzeichnisse (S. 1 — 95) folgen Notices biographiques und zwar: 1) bes ben 8. März 1691 geborenen, ben 28. Januar 1779 gestorbenen Siftoriters 2. 3. van ber Bondt von Baron 3. B. v. St. Genois (p. 97 - 137); 2) bes Botaniters S. Wilh. Galeotti, geb. in Paris ben 10. Sept. 1814, geft. in Bruffel ben 11. Marg 1858 (p. 139-148); 3) bes Bibliothetars und Geschichtsforschers Ritter 3. F. F. Marchal, geb. ben 9. Dez. 1780, gest. ben 22. Apr. 1858, von Alvin (p. 149 -166); 4) bes Componisten B. Mengal, geb. in Gent ben 27. Jan. 1784, allba geft. ben 15. Febr. 1858, von Eb. Fetis (p. 167 — 176); 5) bes Berliner Archaologen Panofta aus Breslau, geft. in Berlin ben 29. Juni 1858, von 3. be Witte (p. 177-205), und Grabreben auf Brof. Morren, geb. ben 3. Marg 1807, geft. in Luttich ben 17. Dez. 1858 von Lacordaire, Dr. Lejeune in Berviers, geb. ben 23. Dez. 1779, geft. ben 28. Dez. 1858, und A. G. B. Schapes, geb. 1808, geft. ben 8. Januar 1859 (p. 207 —218).

Darauf folgt ein alrbabetiides Berzeichniß aller im Anounire feit seinem Beginn embaltenen biographiiden Rotizen von Mitgliedern ber Afaremie. Es fint beren 102 also brei Doppelartifel) von 99 Mitgliedern.

Unter ten 5 erften Biographien ift fur ten hiftoriter bie ban ber Bindt's rie michtigfte. 3mar maren, wie Berr von St. Genois angibt, ichen mehrere Lebensbeidreibungen theile in biographifden Borterbuchern, theils andereme erichienen, u. a. eine gut geidriebene von Goethaele, in beffen Hist. Litt. etc t. IV p. 332-360. Inteffen batte Gachard intereffante Rotigen über van ber Bondt befannt gemacht, andere handichriftliche erhielt ber Berf. von einem Urentel bes berühmten Sifterifers, und ward baburd in ben Stand gejest, genauere Aufichtuffe über bie wichtigfte Thatigfeit besselben, seine im 70. Lebensjahre 1761 begonnene und 1763 vollenbete histoire des troubles des Paysbas sous Philippe II au geben. Wir erichen baraus, bag bie Abfaffung bes Bertes burch bie Raiferin Maria Therefia veranlagt und von bem noch jest in Belgien mit bochfter Achtung genannten Minister Cobengl van ber Bondt aufgetragen war. Das Bert mar bestimmt, bie Cobne ber Raiferin über Belgiens Buftanbe feit bem Beginne ber Unruhen im 16. Jahrhundert ju unterrichten. Da ber Berf. folecht frangofisch forieb, fo gab man es einem Frangofen Ramens Lebon jur Stylcorrection: bavon murben feche Exemplare gebrudt und ber Raiferin gefandt. Cobengl ließ aber eine gleiche Bahl ber urfprunglichen Rebattion ale Micr. bruden, wovon eines an Schlöger nach Göttingen und eines an Schöpflin nach Strafburg tam; erfterer rubmte bas Bert in ben Göttinger Bel. Anzeigen vom Jahre 1773 und veranlafte fo eine beutsche llebersetzung beffelben, bie zwar 1774 gemacht, aber erft 1793 in Burich veröffentlicht murbe. Dan foling ten Werth bee Buches fehr hoch an, und fo erschienen 1822 zu gleicher Zeit zwei Ausgaben bes frangofischen Textes nach einem in Belgien noch befindlichen Exemplar, bie eine von Reiffenberg, bie andere von Tarte, und 1823 bavon eine hollandische Uebersetung. Es existirt noch in Gent bas Concept bes Wertes und auf ber igl. Bibliothet aus ber van Bulthemichen eine Abschrift ber ersten Reinschrift. Da van ber Bundt's Geschichte bes Aufstandes ber Niederlande in Deutschland ichon vor mehr als 80 Jahren für bebeutend gehalten murbe und mahrscheinlich auf Schillere Bearbeitung diefes Stoffes von Einfluß gewesen ift, so find wir herrn von St.

Berois ju Dant verpflichtet filt feine intereffanten Mittheilungen über bie Entflehung und bie Schidfale bes Buches.

Bulletin de l'Académie royale etc. 27. année. 2. Serie. T. V — VIII 1858-1860.

Bur Ergänzung unserer im Jahr 1858 (B. I S. 204 bieser Zeitschrift) gegebenen Notiz über bie seit 1832 erscheinenden sogenannten Bulseines ber Afademie haben wir mitzutheilen, daß die erste in 23 Banden bestehende Serie mit dem Jahre 1856 geschlossen und zur Erleichterung ihres Gebranches ein Band mit großer Sorgfalt redigirter Tables Genéraux von 395 S. veröffentlicht wurde.

Der V. Bb. ber zweiten Serie enthält sechs historische Artitel, barmeter einen fünften Brief bes Generals Renard über die Iventität ber Gallier und Germanen mit einer Kritif besselben von Roulez, serner eine Kritif von be Ram und St. Genois über eine Arbeit von Prof. Schwarz mit dem Titel: Henri de Gand et ses dernieres histoires u. a.; der VI. Ib. enthält einen sechsten und letzten Brief Renard's über obigen Gegenstand mit Bemerkungen von Roulez und Borgnet, eine Notiz über die frühere Käuslichkeit der Aemter in Belgien von dem Rechtsgelehrten Desacque u. s. w.

In Bb. VII und VIII sinden sich außer den schon angeführten die Geburt Karl's des Großen u. s. w. betreffenden Berichten noch Preiszutachten der Ho. de St. Genois, David und Suellart siber die Chambres de Rhetorique (VII. 119 121. 124), der Ho. de St. Genois und Gaschard siber die auf Johann I, Herzog von Brabant, bezüglichen Preisschriften, deren einer von H. Wauters der Preis zuerkannt wird (p. 134. 142); ein Bortrag des Herrn v. Gerlache sur la manière d'écrire l'histoire (p. 201), eine auch besonders auszegebene, sehr bedeutende Abhandlung von Gachard über die Gesangennehmung und den Tod des Prinzen Don Carlos (p. 213), Studien Kervon's über die Geschichtschreiber des XV. Jahrbunderts und zwar über Commines und Th. Gherbode (p. 402), ein Bericht de Decker's über Thonnissens Considérations sur la théorie du progrès indesini und einer von Th. Inste über die dem Grasen von Egment zu errichtende Statue (S. 375. 614), in Bd. VIII verschiedene andere Berichte von geringerem Werth.

Mémoires da l'Academie. Tome XXXI. Darin zwei geschichtliche 1) Me-

moire sur Baudouin IX Comte de Flandre et du Hainaut (ben Reiser von Roustantinopei) v. 79 p. 2) Un chapître du droit constitutionel des Belges von Leclercq.

Die erste ist eine auf Quellenstudien sich stützende Geschichte bes Kreuzzugs Balduin's, der Belagerung und Einnahme Konstanzinopels, seiner Krönung als Raiser und seines tragischen Endes; beigefügt sind zwei Briefe Balduin's in lateinischer Sprache.

Die zweite ist eine Darstellung ber gegenwärtigen auf bie Conftitution von 1831 sich stützenden Gerichtsverfassung bes Königreichs. Der Berf. war eine Zeit lang Justizminister.

Mémoires couronnés. Collection in Octavo. Darin Quelques considérations sur la théorie du progrés indefini dans ses rapports avec l'histoire de la civilisation et les dogmes du Christianisme, von P. Thonnissen.

Ref. bebauert, über biese ihm bis jett noch nicht bekannt geworbene geschichtsphilosophische Abhandlung keinen Bericht abstatten zu können.

## v. Schriften ber hiftorifden und archdologifden Provincial - und Dris-Bereine in Beigien und Anzeigen gefchichtlicher ober gefchichtlich-literarifder Beiefchriften. \*)

Wie sehr ber Eiser für die historischen und archäologischen Studien in Belgien gestiegen ist, beweisen die nicht blos in der Haupt- sondern auch in andern Städten aller Provinzen bestehenden Bereine für Geschickte und Alterthumswissenschaft, sowie die zugleich der schönen Literatur und der Geschichte gewidmeten Zeitschriften. Die anzusührenden Bereine sind 1) die Société archéologique in Namur seit 1845, 2) die Société libre d'Emulation seit 1779 und das Institut archéologique in Lüttich seit 1852, 3) die Société pour la conservation des monuments historiques du Luxembourg in Arlon seit 1847, 4) die Société scientissque et litteraire du Limbourg in Tongern seit 1851; 5) der Cercle archéologique und neben demselben die Société des sciences des arts et des lettres du Hainaut seit 1833 in Mons, 6) die Société historique et littéraire de Tournai seit 1846, 7) in Antwerpen l'Académie d'Archéologie de Belgique seit 1842, 8) in Brügge die Société d'émulation pour l'histoire et les antiquités de la Flandre occidentale seit 1838, 9) in Gent der Berein ter

<sup>1)</sup> Zu vgl. ein Artifel von herrn E. van Bemmel in Bb. II ber Revue trimestrielle. Brux. im April 1860. S. 300 –344. Bb. XXVI ber Samml.

Herausgeber bes Messager des sciences historiques und ber Mitarbeiter bes von Prof. Const. Serrure redigirten Vaderlandshen Museums seit 1855, 10) in Brufsel bie Société d'histoire et d'archéologie seit 1859.

Alle bieje Gesellichaften geben unter ben verschiedensten Benennungen eigene Zeitschriften heraus, beren einige in unserer Uebersicht ber belgischen Geschichtsliteratur von 1858 ichon aufgeführt worben sind.

- 1) Der historische Berein von Mons veröffentlichte im Jahre 1859 einen Band von XII und 330 pp. Annales du Cercle archéologique, ber mit einem coup d'oeul historique sur le Hainaut von Theoph. Lejeune beginnt, und eine Geschichte ber sondations charitables de Mons von Fel. Hachez, Mittheilungen über die Antiquités gallo-romaines et franques trouvées dans le Hainaut von Alb. Toilliez und geschichtliche Rotizen über verschiedene Kirchen, Rlöster, das Beffroi von Tournai u. s. w. enthält.
- 2) Der Berein von Ramur, unter bessen Mitglieber burch schriftftellerische Thätigkeit sich die herren Jules Borgnet (Bruber bes lütticher historikers), Ch. Bilmet, Cajot. Eug. bel Marmol auszeichnen, gibt Annales heraus, wovon die erste hälfte Vol. II Ende 1859 erschien.
- 3) Die Société des Sciences etc. in Mons gab Ende 1859 ben VI Band der II Serie ihrer Mémoires et Publications heraus; einer ihrer fleißigsten Mitarbeiter ist H. Rousselle, bessen Bibliographie montaise allgemein bekannt zu werden verdient.
- 4) Der historische und literarische Berein von Tournai veröffentlichte bis Ende 1859 fünf Bande Bulletins und sechs Bande Mémoires. Außer Abhandlungen über die Geschichte und Alterthümer der Stadt und des Lances von Tournai (le Tournesis) enthalten die letzten auch Geschichtsquellen, 3. B. einen Kriegsgeschichtstalender aus den Jahren 1477 bis 1479. Im VI. Band (1859) zeichnet sich eine Geschichte der Stadt Boussu von Hon. Woelmont aus, die auch in einem Separatabbruck ersichien unter dem Titel Notice historique sur la commune le château et les seigneurs de Boussu; eine Geschichte derselben Stadt von Wattier war schon 1858 erschienen. Ferner ist von Werth in diesem Bande eine Gesichtet des Doms von Tournai und des schon 817 in demselben eingesführten klösterlichen Zusammenledens seines Clerus.

<sup>1)</sup> SgL bit Revue trimestrielle a. a. D.

5) Das ausschlieglich bem Studium ber Beschichte und Alterthumsfunde bes lutticher Landes fich widmenbe, aus 16 orbentlichen, 15 Ehrenund 49 correspondirenten Mitgliebern bestehente Institut Archéologique Liégeois gab im Jahre 1859 bie III Lieferung bes tome III feines Bulletin beraus, bem im Anfang bes 3. 1860 bie vierte, die biefen 1857 begonnenen Band fchließt, folgte '). Der gange Band enthält Artitel ber berfchiebenften Art, ale Urfunden 3. B. aus bem 12. und 13. Jahrhundert und Briefe bes Bischofs Groesbed von Luttich aus ben Jahren 1576-1578, Berichte über bie Inauguration bes Fürstbischofs Ernst von Babern im 3. 1581, Mittheilungen über bie Ergebniffe von Ausgrabungen, Abhandlungen über die Entstehung ber verschiedenen Theile ber Stadt Luttid, über bie alte Schützengilbe baselbst, Luttiche Banquiere im 14. Jahrhunbert, biographische Mittheilungen über bie Aerzte Luttiche von ben alteften Beiten bis 1850, eine Stige unter bem Titel la Belgique et le Pays de Liège en 1576, das Protocoll über die Authenticität ber im Mufeum bes Instituts aufbewahrten Mumie bes 1634 ermorteten Burgermeifters Laruelle, eine (auch besondere erschienene aber ichon naber besprochene) Beschichte ber Stadt Berviers von T. Benaux und verschiedene andere, auch für bie Beschichte bes beutschen Reiche, zu bem ja Luttich geborte, bemerfenswerthe Artifel. An bem britten Banbe haben fich betheiligt bie als Beschichtsforscher bisher rühmlich befaunten B.B. Bolain, E. Lavalley, be Borman, ber Canonicus Duvivier be Streel, von b'Ottreppe - be Bouvette, Felix und Uliffe Capitaine (Bater und Cohn), ber icon angeführte beißt Ferb. Benaur, B. Diegerid in Antwerpen und ber als Rechtsgelehrter ausgezeichnete Dr. Ariftibe Cralle. Der Band enthalt ferner einen auch besonders abgebruckten Catalogue descriptif du Musée provincial de Liége fondé par l'institut archéologique Liégeois (v. 46 pp.)

Die 1779 burch ben liberalen Fürstbischof von Bolbrud glorreichen Andenkens in Lüttich gegründete, auch eine Lesegesellschaft bildende Societé libre d'Emulation gibt jedes Jahr ein Annuaire herans, bas ausser ben Statuten ber Gesellschaft, dem Berzeichniß ber sehr zahlreichen, allen gebildeten Ständen angehörenden Mitglieder die Brotocolle ihrer

<sup>1)</sup> Eine Anzeige ber ersten Banbe vom Ref. finbet fich in ben Gel. Ang. ber tonigl. Atabemie zu Runchen vom 1. Marg 1868 6. 214 ff.

Situngen, auch literärische und geschichtliche Aufsätze, gelehrte Notizen u. f. w. enthält. — Der Rebacteur bes Jahrbuchs ist ber jedesmalige Secretär ber Gesellschaft, seit 1856 ber für die geschichtlichen Studien wahrhaft begeisterte Ulisse Capitaine, Sohn bes schon als Geschichtsfreund von uns aufgeführten Rentiers Felix Capitaine.

Ref. verdankt seiner Gite die Zusendung bes Annuaire für das Jahr 1860 (von 330 pp. 8.), welches besonders deshalb von großem Werthe ift, weil es Documente und Materialien zur Geschichte der Gesellschaft enthält (pp. 41—51) eine bibliographische llebersicht der von derselben seit ihrer Gründung herausgegebenen Bücher und Gelegenheitsschriften (p. 52 bis 78), darunter eine von Prof. J. Stecher bei Schillers Säcularseier den 11. Nov. 1859 gehaltene, auch im Annuaire p. 79—112 abgedruckte Rede. Historische Artikel dieses Bändchens sind die Notice biographique, eines in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lebenden Dichters Alexandre Sploain de Flandre (p. 150—166) von H. Helbig und eine Notiz über dem 17. und 18. Jahrhundert angehörenden Tonkünstler Hamal (p. 167—187).

6) Die Societé scientistque et litteraire von Tongern hat in dieser schon zur Zeit ber Römer bestehenden Stadt (wo jest dem Helden Ambiorix, der gegen Inline Casar gekämpst hat, ein Denkmal gesetzt werden sell) ein Museum für die Ausbewahrung der Alterthümer der Gegend gegründet und gibt ein Bulletin heraus, wodon die die Ansang 1860 erschienenen 11 Heste drei Bände und den Ansang des vierten bilden und verschiedene Arbeiten über die Geschichte und Alterthümer dieser auch einst zu Tentschland gehörenden Gegenden enthalten; unter den Mitarbeitern des Balletin sind uns bekannt geworden die HH. de Borman, Perreau und Prof. Thounissen an der Universität zu Löwen.

Die Annales bes Alterthumsvereins von Luxemburg schreiten nur langsam voran, zwischen 1847 und 1856 erschienen vier Banbe, beren letter unvollständig ist. Unter ben Mitarbeitern berselben sind zu nennen rie Sh. Brat, Geubel, die schon lange als Schriftsteller befannten Herren Dzeran, be la Fontaine, früher Gouverneur von Luxemburg, Würth-Baquet, gewesener Rinister, ferner Noblem, Raper, Abbe St. Germain u. a.

8. Die in Antwerpen gegrundete Academie d'Archeologie de Belgique beschäftigt sich nicht blos mit localer Geschichts- und Alterthumstunde, sondern mit der des ganzen Königreichs; es erscheinen von ihr seit 1843 in

breimonatlichen Lieferungen Annales, welche Ende 1859 auf 16 Bande sich beliefen. Mitarbeiter berselben waren u. a. Schaepkens und Perreau in Tongern, Baron Kav. van den Steen in Lüttich, Jenicot in Huh, Diegerick, Galesloot, Stroodant, der um Antwerpens Alterthilmer sich verdient machende Eugène Gens. Auch gehörte der verstordene Schades zu ihnen. Der Berf. der Anzeige der Annales d'Archéologie de Belgique in der Revue trimestrielle p. 333 bemerkt, daß eine gewisse aristotratische Richtung in ihr bemerkbar ist. Aus der Notiz der angeführten Artikel berselben ergibt sich, daß diese Zeitschrift zu einer der gründlichsten dieser Art in Belgien gehören muß.

- 7) Am thätigsten war bis Ende 1858 die Société d'Emulation pour l'histoire et les antiquites de la Flandre occidentale in Brügge. Sie gab binnen 13 Jahren dreißig Quartbände heraus, die ungedruckte Chroniten und andere geschichtliche Documente enthalten; ferner fünfzehn Octavbände mit historischen Abhandlungen der verschiedensten Art, darunter auch Biographien berühmter Männer, Geschichte der Abteien, Rlöster, Orte bes Landes. Unter den Mitarbeitern der Zeitschrift finden wir wieder die HH. Diegerit, Abbe Carton in Brügge und andere Geschichtsforscher, wie C. de Bisch, H. van de Belde u. s. w. ')
- 10) Da Brüssel noch keine Localzeitschrift für Geschichte und Alterthumskunde hatte, so beschloß ein Berein von Freunden historischer und archäologischer Studien, an dessen Spize genannt werden die HH. Berthels, R. Chalon, Dr. Coremans, Ch. Duvivier, Ch. Biot, Ch. Ruclents und Alph. Wauters, die Herausgabe einer Revue d'histoire et d'archéalogie, wovon im J. 1859 der erste Band erschien. Die darin enthaltenen Abhandlungen betressen aber nicht Bradant allein, sondern auch andere Provinzen des Königreichs. Als ausgezeichnete Arbeiten werden angegeben: La Province de Bradant sous l'empire romain par L. Galesloot, eine Notice sur les limites de l'ancien diocèse de Liège depuis la Meuse jusqu' à la Dyle von Ch. Bertels, eine notice sur la ville de Léau von Ch. Biet und eine historische Stizze über die Grasen von Hostade und Dalhem von Ch. Rahlenbeck.
- 11) Der (Genter) Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bib liographie v. 3. 1859 enthält 16 Dissertations ou notices

<sup>1)</sup> Revue trim. t. XXVI p. 336-387.

269

24 Artitel in seiner Chronique des sciences et arts und 13 Abbildungen, miter diesen sind besonders merkwürdig die Umrisse eines Wandgemäldes in Delsarbe vom 3. 1448 in der großen Fleischhalle zu Gent, sowie Portraits murales des Comtes des Flandre aus dem 14. u. 15. Jahrhuns dert in Courtrai, beseuchtet durch eine ausssührliche, überaus gründliche Abstandlung über die Urheber dieser Bilder und die Fortschritte der Delsmalerei im 15. Jahrhundert durch Herrn Stuard de Buscher, der schon seit einer Reihe von Jahren durch die gründlichsten Forschungen über die Geschichte der Walerei sich einen Namen gemacht hat (Mess. Liv. II, III, p. 105. 271). Unter den übrigen Abhandlungen heben wir hervor eine Notice historique sur l'église primaire de Saint Sulpice in Diest (p. 18—439), einen Artitel über die Colonades ou Porches des églises chretiennes au moyen äge von Arn. Schaeptens, einen Wiederabbrud der

Rotice über L. 3. van der Bynckt, von St. Genois p. 405. Auch alle übrigen Artikel des Meffager sind lesenswerth. Ref. muß bedauern, daß in demselben nicht mehr, wie früher, ein Berzeichniß der im Jahre er-

fcienenen geschichtlichen Werte gegeben wirb.

Das als Fortsehung von Willems belgisch Museum (v. 1837—1846) seit 1855 von Serrure herausgegebene Vaderlandsch Museum voor nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis, bis 1860 2 Bbe., entskält vorzugsweise geschichtliche Denkmale, wie u. a. Fragmente einer slasmändischen Uebersehung vor Niebelungen, 39 Fragmente flamändischer Boesien aus dem 13. und 14. Jahrhundert, einige Stüde vom Roland's Lied u. s. w. Ausser dem Herausgeber betheiligen sich bei dieser Zeitschrift der als Geschichtsforscher wohlbekannten HH. Stallaert, van Loen, und Bloemart.

12) In dieser Ueberschau dürsen wir nicht mit Stillschweigen übergeben, baß die voriges Jahr in dieser Zeitschrift gerühmte und von uns benützte, von Herrn von Bemmel in Brüssel redigirte Revue trimestrielle
in den vier Bänden vom I. 1859 verschiedene werthvolle geschichtliche Artitel enthält; wir heben unter denselben hervor: la Belgique au XVII Siècle – le Gouvernement de l'Archiduc Albert im Br. I (bem 21. der ganzen Sammlung) p. 5—37 von I. B. Blaes; de la litterature neerlandaise au XIII Siècle (van Maerlant) von Alph. Willems, B. 22 p. 5—40; des corvées et bannalités siegneuriales von dem Rechtsgelehrten E. Desacqz (p. 113—131); interessante Notizen über van der Noot, van Eupen und vie brabant'iche Revolution von 1789 von B. A. F. Gerard (p. 132 — 150): in Bd. 23 eine Abbandlung von E. Gellion-Danglar mit ber lleberschrift Gaulois. Francks et François im 13. Jahrhundert (p. 27—88), von van der Elft: Une dernière Victime du Saint office en 1632 (p. 160 — 175).

Die übrigen Reser. nicht näher bekannt gewordenen, im 3. 1859 in Belgien erschienenen, wenigstens theilweise historischen Zeitschriften sind: Das Annuaire statistique et historique Belge, von E. Scheler, 6. année, 1 Vol. 12. 332 p. Das Journal historique et littéraire, redigirt von Kersten, 26. Band; die Revue catholique 6. Serie, erscheinend in Monatshesten, und die in gleicher Beise in Brüssel veröffentlichte Zeitschrift: la Belgique, Recueil periodique; religion. philosophie, politique Histoire; serner die von Chalon, de Coster und Biot redigirte Revue de numismatique belge, 4. Serie, t. III, eine Biertelsahrschrift.

### VL Enturgefdidte unb Baria.

Anslectes pour servir à l'histoire de l'Université de Louvain, publiées par M. P. F. H. de Ram. Louvain 1859. p. 22. 23.

Annuaire de l'Université catholique de Louvain pour 1859. 23. année 18. p. LX u. 323.

Annales des Universités de Belgique, recueil contenant les lois, arretés et réglements relatifs à l'enseignement supérieur, les mémoires couronnés aux concours universitaires et autres documents académiques. Asnées 1856-57. Brux. 2 Vol. 501 ©.

Ahrend, Recherches sur les commentaires de Charles-Quint. Sefondere Abbr. a. b. Bulletin de l'Académie royale. S. unsere Zeitschr. Bb III. S. 194.

Marnix de St. Aldegonde. Oeuvres t. VIII, écrits politiques et historiques, publiées par Alb. Lacroix XV u 392 p.

De Staatskundige Beginselen van Ph. Marnix de St. Aldegonde. Academisch Proefschrift door C. A. Chais van Buren. Amsterdam 1859. 186 ©

Diese von umfassenbster Gelehrsamkeit bes Berf. zeugende Leidener Doctordiffertation schließt sich an die neueren Schriften über Marnix an und verdient ihres reichen Inhalts wegen in französischer Uebersetzung ber Ausgabe der sämmtlichen Werke dieses Staatsmannes beigeschlossen zu

werben. Sie besteht ans einer Einleitung und brei Capiteln. 1. Dar= nig Lehrichule, §. 1 Bemertungen über Calvin's Berfonlichfeit, 2. Calvin's Anfichten über ben Staat, 3. über bie Rirche, 4. Calvin's Brincipien und ihre Anpaffung auf Benf, 5. Anfichten Th. Bezas über Staat und Rirche, 6. Anfichten ber Schweiz und ber Pfalz über ben Berband ben Staat und Rirche. 11. Bolitische 3been von Bh. v. Marnig. 1. Betreffend Die innere Politit, 2. Die außere, 3. Ursachen und Beweggrunde bes Aufftanbes gegen Spanien, 4. fein Berhalten gegenüber ben Behörben, 5. Beziehungen zwischen Staat und Rirche, 6. Bflichten ber Dbrigfeit zur Aufrechthaltung bes Cultus. III. A. Beitgenoffen und Beiftesvermanbte von Marnig. 1. Blide auf bie erfte Beit ber Reformation in Frantreich, 2. Berhalten ber Sugenotten gegenüber ben Staatsbehörben zwischen ber Berschwörung von Amboije und ber Blutbochzeit, 3. beren späteres Berhalten bis unter Beinrich IV, 4. firchliche Buftanbe in Folge bes Ebicte von Rantes. B. Die schottischen Presbyterianer und englischen Buritaner.

Pr. van Duyse. Jacob van Artevelde episch Verhal. Gent. 110 S.

- P. V. Bets. Veldtog der Franschen an der Hollanders in Belgie in't Jaer 1638, uit his Vransch vertalt van L. W. Schuermanns. p. 120.
- F. V. Goethaels, hist. généalogique de la maison de Beaufort-Spontin extrait du Miroir des notabilités nobiliaires des Paysbas et du Nord de la France. Brux. 1859.
- N. Petermans. Etudes sur le XVI. Siècle en Belgique (Henri de Wachtendonk). Brux. 1859.
- la couronne marguéritique ou définitive de l'Urbanité en 1505. Liége 1859.
- Le Prince de Ligne ou un écrivain grand seigneur à la fin du 18 siècle. Liège 1859.

De Gerlache Essais sur les grandes époques de notre histoire nationale. Oeuvres t. VI et dernier. Brux. 1859.

Scheler. Bulletin du bibliophile Belge. II. Serie t. V. Brux. 1859.

Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire à Bruxelles en Sept. 1859 par E Romberg. Brux. 1859. 11 Vol. 8. Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, Proces verbaux des Seances. III Vol. 3 Cahier. Brux. 1859. 195 p.

Delcourt, Notice sur le comte de St. Genois de Grand breuque. Mons. 1859.

Fastes des calamités publiques survenues dans les Paysbas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus remlés jusqu'à nos jours par Louis Torfs. Epidémies, Famines, Inonclations. Paris et Tournai 1859. 1 Vol. 433 p.

Fleißige und anziehend geschriebene quellenmäßige Erzählungen großer Bollscalamitäten in Belgien, als Epidemien, Hungersnoth, Ueberschwemmung, nicht ohne Werth für ftatistische und culturhistorische Studien.

Collection de précis historiques. Melanges liitéraires par E. Terve coren, de la Compagnie de Jesus. Brux. 1859 8. année. (jeten Rouat 2 Sefte).

L. A. Warnkönig.

### Rahrihten

von ber

# historischen Commission.

bei ber

Königlich Bayerilchen Akademie der Billenlihaften.

(Beilage jur hiftorijden Zeitschrift berausgegeben von S. v. Spbel.)

Prittes Stad.

Minden, 1860.

Literaris che artistis che Anstalt ber J. G. Cotta's schen Buchhanblung. Brud von dr. C. Wolf & Sohn.

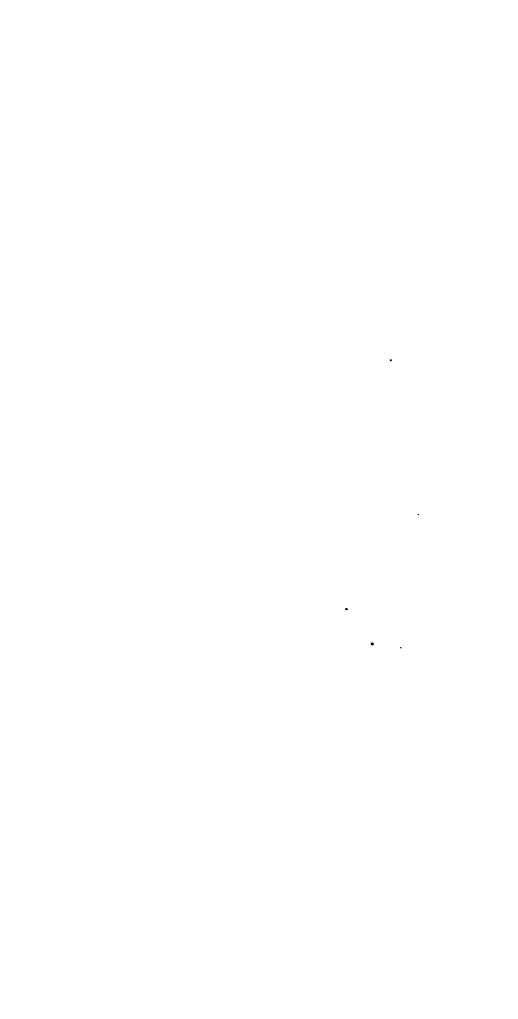

### Beise durch franken und Japern im Sommer 1859, unternommen im Auftrage der historischen Commission

nad

### Dr. Theab. b. Rern.

Der Zweck meiner Reise burch einen Theil von Franken und Babern war die Aufsuchung von Handschriften beutscher Stadtschroniken des 14., 15. und 16. Jahrhunderte\*). Die Gebiete, welche zu diesem Zwecke von mir durchforscht wurden, waren meist der Entwicklung größerer fürstlicher Territorien gefolgt. Bon den nicht zahlereichen Reichsstädten Frantens lagen die beiden wichtigsten — Rürnberg und Rothenburg — außerhalb meines Reiseplanes. Es waren hier vorzüglich die bischöflichen Lande von Bamberg und Bürzsburg und das obere Fürstenthum des Brandenburgischen Hauses, welche ins Auge gefaßt werden sollten. In den bischöflichen Gebieten, in welchen saft nur die beiden Hauptstädte zu einer größeren Besteutung gelangt waren, hatten die Bisthumschroniken die städtische

Dies von ben hanbidriften ber bezeichneten Chroniten wurbe stete eine genanere Beschreibung gemacht; was sonft an Material für bie Stabt- ober auch Landes- und Reichsgeschichte verzeichnet wurde, macht teinerlei Auspruch auf Bollständigkeit, da eine Rudsichtnahme hierauf von der gegebenen Zeit und der Einrichtung des betreffenden Archivs oder der betreffenden Bibliothet abhängig war. Mein Bestreben hiebei war, an abgesegenen oder solchen Orten, wo anderweitiges historisches Material sich nur vereinzelt vorsand, möglicht Bieles zu berücksichen, während bei Bibliotheten, deren handschriften schon mehrsach beschrieben und benützt find, von einer Bezeichnung auch des für unsere Zwecke in Betracht Gezogenen Umgang genommen wurde.

Geschichtschreibung in ähnlicher Weise überwuchert, wie die politische Entwicklung ber Städte selbst von ber bischöflichen Territorialgewalt überflügelt worden war. Im brandenburgischen Oberlande beginnt eine städtische Geschichtsaufzeichnung erst mit dem verheerenden Kriege, den Markgraf Albrecht Alcibiades um die Mitte bes 16. Jahrh. über seine Länder herausbeschworen hat.

Ein fünftägiger Aufenthalt im schönen Bamberg, womit ich meine Reise eröffnete, war theils bem k. Archivkonservatorium, theils ber Bibliothek gewidmet. Ersteres, bessen Grundstock bekanntlich bas Plassenburger Archiv bilbet, war eben hauptsächlich und fast allein für die Brandenburgischen Städte in Betracht zu ziehen. Da die "historischen Manuscripte" besonders verzeichnet waren und Herr Archivar Jennes mir freundlichst entgegenkam, konnte hier die Untersuchung in kurzer Zeit beendet werden. Auf der königlichen Bibliothek dagegen, mit welcher die reichen Sammlungen bes Herrn Jos. Heller nach bessen, Tode vereinigt worden sind, konnte vorläusig nur eine allgemeine Uebersicht über das Borhandene gewonnen werden.

Noch besichtigte ich die Sammlungen des Herrn Brof. v. Reiber, beren Runstgegenstände mittlerweile in das Wittelsbacher Museum nach München gelangt sind. Bon den Handschriften derfelben erwähne ich außer dem, was schon Herr Dr. Bethmann im Bert'schen Archive IX, 514, 515 anmerkte (die Handschrift des Polonius Marcellus ist nach München gekommen), noch einen Pergament-Coder der auch im Bamberger Archive erhaltenen Chronit des Klosters St. Clara zu Nürnberg bis 1500

<sup>\*)</sup> Da sich im Laufe bieses Jahres bie Rothwenbigfeit ergab, besonbers bie Hanbschriften ber Heller'schen Sammlung wegen ihrer Reichhaltigkeit an Rurnbergischen Chronilen sogleich zu untersuchen, war es möglich, bie so gewonnenen vollftänbigern Berzeichnisse hier einzureihen. Dagegen glaubte ich von einer Aufführung ber übrigen in ber tgl. Bibliothet benützten, von Jad schon beschriebenen hanbschriften vorlänsig abstehen zu sollen. Die große Zuvorkommenheit und vielfältige Unterstützung, welche mir ber herr Bibliothefar Dr. Stenglein und ber Derr Bibliothetssselsen und ber Derr Bibliothetssselsen ließen, haben bei meinem Ausenthalte zu Bamberg im vorigen und in biesem Jahre meine Untersuchungen wesentlich erleichtert.

mit vielen eingeschalteten Urfunden\*), und ein Copialbuch (membr. in fol. de a. 1509) von Urfunden, welche sich auf die Liebfrauenkapelle zu Rurnberg beziehen, endlich 2 Bamberger Stadtbucher aus bem 15. Jahrh. und einige spätere Burzburger Chronifen.

Die Cammlungen bes hiftorifchen Bereins, bamale burch eine Beranterung bes Aufbewahrungeortes in Unordnung gerathen, tonnten nicht benützt werben. Ich manbte mich also, ba nach eingezogenen Erfundigungen von ben Canbstatten bes ehemaligen Bisthums Bam= berg nicht viel zu erwarten war, gleich nach ber alten Reichsstadt Edweinfurt. hier mar febr Bieles bei ber Berftorung ber Stabt im Jahre 1554 ju Grunde gegangen; gleichwol find im Stadtarchive einige Raiferurfunden (feit Wengel) und gang geringe Fragmente von Reichstagsatten (zum Theil aus bem 14. und 15. Sahrh.), erhalten. Chronifen ber Ctabt aus bem 17. Jahrh. fab ich burch Bermittlung bes herrn Professor v. Jan in Privathanben. Schweinfurt besitt anch eine mehrere Sanbichriften enthaltenbe leiber gang ungeordnete Bibliothet, bie fogenannte Rathebibliothet, welche burch Bermachtniffe einzelner Burger einft beträchtlichen Bumache erhielt. Bibliothef wie Archiv wurden mir burch Herrn Burgermeister Schultes und Herrn Rechterath Schäzler in ber zuvorfommenbsten Weise eröffnet.

Das Bürzburger Archiv enthält nach ber Bersicherung bes Herrn Brof. und Archivars Kongen außer ben Werken von Fries burchaus nichts Chronitalisches. So benützte ich meinen bies=maligen Aufenthalt zu Würzburg zur Untersuchung einiger Handsschriften und handschriftlicher Notizensammlungen über Würzburgische Städte in ber Bibliothet des historischen Bereins für Unterfranken, welche mir Herr Prof. Kongen, der als Borstand des Bereins 1856 auch das verdienstliche Verzeichniß\*\*) der Sammlungen desselben herauszgezeben hat, mit besonderer Gefälligkeit zugänglich machte. Alsbann beschloß ich, da die Universitätsbibliothet für den Augenblick nicht benützt werden konnte, von Würzdurg aus einige Städte des südlichen Frankens zu besuchen und zwar zunächst Kitingen, das in langem

<sup>\*)</sup> Boran geht eine allgemeine Chronit bes Minoritenorbens.

<sup>3</sup>m Sinblid auf bie bort gegebene Beschreibung ber Banbschriften habe ich ein Berzeichniß ber bon mir benuten nicht mehr beifugen wollen.

Pfantbesit von Brantenburg wohl bie hervorragenbste Stellung unter ten Burzburgischen Statten eingenommen hat. In bem neu geordneten Stadtarchive befinden sich einige Handschriften von Belang, beren Auffindung und Benützung mir durch die Gefälligkeit bes bamaligen Funktionars und Registrators, jehigen Burgermeisters Schmidl wesentlich erleichtert wurde.

An Marktbreit, tem einstigen Site ter Schwarzenberge, vorüber gelangte ich mainabwärts nach bem alterthümlichen Och sen furt. Die Stadt war früher tem Demcapitel zu Bürzburg untergeben und hat so eine gewisse Sonderstellung gegenüber ben bischöflichen Städten lange Zeit hindurch behauptet. Im neuen Rathhause, einem Bau tes ausgehenten 15. Jahrhunderts, befindet sich das Archiv, leiber nicht hinreichend vor den Einflüssen der Feuchtigkeit geschätzt. Ein Urbarduch und ein Eidbuch, beide aus dem 15. Jahrh. auf Pergament, verdienen hier Erwähnung: sie enthalten auch ein paar turze historische Angaben über die Bertheidigung Ochsensurts gegen Markgraf Albrecht Achilles (1440), deren Andenken durch den Ban einer noch erhaltenen sehr schönen gothischen Kapelle geseiert wurde. Die Gamshorn'sche Bibliothet, eine alte Stiftung, konnte ich nicht einssehen, doch soll sie historische Handschriften nicht enthalten.

In Mergentheim wurde mir das ehemalige Deutschordensjeht kgl. würtembergische Archiv nicht zugänglich. Herr Archivar v. Breitenbach versicherte übrigens, daß die älteren historischen Handschriften alle nach Stuttgart gekommen seien. Im Stadtarchive fand sich nur urkundliches Material und ein paar Stadtbücher aus dem 15. Jahrh. — Handschriften von Chroniken der Stadt Hall in Schwaben aus dem 17. und 18. Jahrhundert\*) besitt Herr Pfarrer Ottmar Schönhuth im nahen Ebelfingen, der auch in der zudorkommenbsten Weise mir mittheilte, was ihm sonst von solchen bekannt geworden war. — Das rebenbepflanzte Tauberthal entlang an Riklashausen, Kamburg und dem schön gelegenen Kloster Bronnbach, bessen

<sup>\*)</sup> Ale Borfetblatt einer Incunabel bient ein Breve Pabft Paul II. für ben Klerifer Beter Ritter, vom 1. April 1465.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Schonbuthe Ausgabe von herolte Chronit von Sall, Borrebe, S. III.

Bibliothet theils verfauft, theils nach Beubach geschafft murbe, borüber, gelangte ich nach Bertheim, ber einzigen weltlichen Fürftenftabt, bie im westlichen Franken berührt murbe. Das fürstlich Bertbeim'iche Archiv besteht aus einem Gefammt= und ben zwei Geparat= Archiven ber beiben fürftlichen Linien. In bem erfteren, bas für unfere Zwede wol allein in Betracht zu ziehen ware, fant fich, wie herr Ardivrath Alexander Raufmann, ber mir mit größter Freundlichfeit entgegenfam, verficherte, bei ber erft neuerlich vorgenom= menen Ordnung beefelben burchaus nichte Ginfchlägiges; ein Theil bedfelben ift inbeg noch gar nicht untersucht, und bier versprach ber Berr Archivrath, wenn fich bei ber in Ansficht ftebenben Ginrichtung beefelben Ginfchlägiges vorfinden murbe, bavon Rachricht zu geben. 3m Stattarchive fant fich eine Reibe alterer Rathsprotofolle vor. -Ben Berthbeim manbte ich mich jurud nach Burg burg, wo noch einige Sanbidriften ber Universitätebibliothet zu untersuchen waren, welche indeg nur wenige Bruchftude von Aufzeichnungen über Bamberg, Burgburg und Rigingen ergaben. Bei biefem zweiten, wie fcon bei meinem erften Aufenthalt ju Burgburg bat mich Berr Profeffor Begele mit feinem Rathe vielfach unterftutt und in jeber Beife geförbert.

Ehe ich nun die Gränzen bes Bisthums Burzburg wieder überichritt, verweilte ich noch turze Zeit in Haßfurt, wo ich auch die
neuerdings viel genannte in der Restauration begriffene gothische Rittertapelle vor den Thoren der Stadt zu sehen Gelegenheit hatte. In dem in Unordnung gerathenen Stadtarchive ließen sich die wenigsten Handschriften nach dem Repertorium auffinden, namentlich auch nicht die in letzterem angegebene fragmentarische Handschrift von Hamers Beschreibung des Bauernfrieges in Kitzingen. (Bgl. unten Handschriften des Stadtarchivs zu Kitzingen). Auf einem Blatte (s. XV.)
sab ich einen Anschlag zum Hussitentriege.

Rach einem furgen Befuche von &ronach, ber einzigen bifchöflich Bambergifden Stabt, welche berührt wurde \*), erreichte ich bas Stabtden

<sup>\*) 3</sup>m Stadtarchive fanden fich neben einem intereffanten Urfundenicath hiftorifc nicht unwichtige Rechnungen ber Stadt aus bem 14. Jahrh., leiber icon halb vermobert.

Rulmbach, welches, von ber altberühmten Plassenburg überragt, in lieblicher Lage am Ausgang eines kleinen Thales sich hinstreckt. Im Stadtarchive, bessen Documente mit Ausnahme von sehr wenigen Urkunden nicht über die Zeit der Zerstörung im Jahre 1554 zurückreichen, entdeckte ich eine gleichzeitige Handschrift von Jak. Schlemmers Geschichte der Belagerung von Hof\*); sie ist mit der Widmung versehen, und der schöne alte Einband trägt die Jahreszahl 1579.

Gering war bie Ausbente, welche für meine Zwede bie Stabt tämmerei zu Bahreuth barbot. Eine Hanbschrift sec. XVII fol. enthielt Jak. Schlemmers eben genannte Geschichte ber Belagerung von Hof; ein anderer Cober aus berselben Zeit bot mancherlei Auszüge, worin unter Anderem eines Stadtbuchs vom Jahre 1430 gebacht wird, das leiber versoren scheint. (Aus dem von 1464 hat Bürgermeister v. Hagen seiner Zeit Mehreres in der Zeitschrift bes historischen Vereins von Oberfranken veröffentlicht.) Im Spitalurchive, auf das herr Prof. Holle mich ausmertsam machte, fanden sich nur ältere Rechnungen vor. Manches handschriftliche Material zur literarischen Orientirung über die Städte des obern Markgrafthums lieserten die Sammlungen des historischen Vereins.

Ueber Weißenstadt, bas in seinem Archive nur einige altere Urtunden besitht, kam ich nach Bunfiebel, ber einzigen Stadt im Fichtelgebirge, die als eine der 6 Hauptstädte des Bahreuther Landes zu größerer Bedeutung gelangt war. Im Stadtarchive finden sich viele Urkunden, die schon im 16. Jahrh. repertorisirt worden sind\*\*). (Ein neueres Berzeichniß berselben befindet sich auch in den

<sup>\*)</sup> Die Erzählung (1574 niebergeschrieben) verbreitet sich über die Jahre 1552—57, ist sehr aussübrlich und enthält viele Dolumente eingeschaltet. Ein kurzer lateinischer Auszug daraus wurde 1789 vom Kirchenrath Rapp veröffentlicht (epitome hist. obsidionis urdis Curiae 1553, a Jacobo Schlemmero theodisce scripta. Baruthi.) Bgl. auch Kapp de Jac. Schlemmero primo Curiensis Gymnasii Roctore. Baruthi 1787 u. 1788.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Registratur und Auszug Gemainer Stadt fürnembster Brinen" 1553, wo f. 7b auf "ber Stadt Cronica" hingewiesen wirb, bie wol un-wiederbringlich verloren sein burfte.

Sammlungen bes hiftorischen Bereins zu Bahrenth.) Auch ältere Rechnungen waren verhanden und besondere Erwähnung verdient ein Rüftungsanichlag aus bem Jahre 1498. Geschichtliche Notizen über die Belagerung Bunsiedels durch die Böhmen 1462, die Schlacht bei Ebned (Sbnath) und über den Bauernfrieg stehen in einem Buch der Stadtgerechtigkeiten aus den Jahren 1528 — 1574. Die Reformationsgeschichte ist durch eine Reihe von Altenstücken vertreten, die gewiß einer Untersuchung werth wären.

Dit Bunfiebel verließ ich bas frankliche Gebiet und manbte mich nach Babern, junachst nach ber Oberpfalz, bie in gewisser Besiehung ein abgeschlossenes Ganze bilbet, bas seine eigenthümliche Geschichte hat.

In Beiben haben bie wechselnben Schickfale ber Stabt beinabe Alles vernichtet, mas über bas 16. Jahrhundert gurudreichte. Bas herrn Dr. Brenner-Schäffer bei feiner Bearbeitung ber Gefchichte Beibens (Berhandlung. b. hift. Ber. von Oberpfalz unb Regensburg. Bb. XV.) eine fehlenbe ortsgeschichtliche Aufzeichnung einigermaffen erfette, maren Stadtrechnungen, die im 16. Jahrhundert beginnen. Richt viel mehr als in Beiben fant fich ju Bfreimt, ber einstigen Residenz ber Landgrafen von Leuchtenberg, boch verbient ein Buch ber "Stadtgerechtigkeiten" von c. 1535 Erwähnung. Bfreimt gelangte ich nach Rabburg, bas auf einem ichroff aufteigenten Bergruden liegend weithin in ber Gegent fichtbar ift. alte Stadt, reich an iconen Baubentmalen bes Mittelaltere, birgt anch in ihrem Archive manches Werthvolle. Außer einem ziemlich reichen Urfundenschate ermanne ich 3 Banbe von Stadtgerichteprotofollen aus bem 15. Jahrh. und einen Band (membr. sec. XIV/XV.) vitae Sanctorum (barunter auch bie vita Heinrici). Gin "Stat vnd Radt Buech", angefangen burch ben Stabtschreiber Bolfg. Wierdt im Jahre 1526, fündigt fich zugleich als Chronik an und barf jum Theil auch als folche gelten. \*)

<sup>\*)</sup> Es ift im weiteren Sinne ein Gebentbuch ber Stabt: bie Rathsmahlen und Rathsverordnungen fleben neben geschichtlich ergablenben Aufzeichnungen. Gegen Enbe verandert fich dieser Charafter einigermaffen. — Die instituta civilia vom Jahre 1405, die Fint in ber Geschichte bes

3ch feste meine Reife westwarts nach Amberg fort. war fewohl bas fenigliche Archivcenfervaterium als bas Stattarchiv in Betracht zu ziehen. Bei erfterem war bie Nachsuchung vielfach erschwert, ba ein Bergeichnig ber historischen Banbichriften fich nicht vorfant und weitere Ginficht nicht geftattet murbe. Defto guganglicher war burch bie aufopfernbe Befälligfeit bee Berrn Stabtichreibere Lengfelter bas fehr reichhaltige und wohl geordnete Stadtardiv. Ge ift in bem berrlichen gothischen Rathhausbaue aufgestellt und bewahrt eine ungewöhnlich große Angahl von Urfunden, die im 13. Jahrh. fcon beginnen, außerbem viele Ctartgerichte., Copial. und Rathe. wahlbücher aus tem 14. und 15. Jahrh. Auch ein Exemplar von bem febr feltenen, befanntlich jum größten Theil vertilgten Drude ber Chronif M. Schmaigers (v. J. 1564) fant fich bier vor.\*) -Ein Ausflug nach Sulgbach mar in Rudficht auf meinen 3med nicht fo lohnent, als ich gehofft batte. Im Stadtarchive befinden fich einige Urfunden (barunter mehrere Raiferurfunden), aber fonft nichts von Bebeutung, namentlich feine Sanbichrift von ber Geschichte ber Belagerung Sulzbache im Jahre 1504. (Bgl. Banbichriften bes fgl. Archivfenfervatoriums Amberg.) Nach Amberg zuruckgefehrt verabschiebete ich mich alebalt von ber intereffanten Stadt mit ihren schönen Baubentmalen und ihrer lieblichen Umgebung. Mein nachftes Biel war Reumarkt, beffen eigenthumliche Entwicklung - befonbere intereffant burch feine in verschiebenen Beiten fo verschiebene Stellung ju Rurnberg - boch nur wenige geschichtliche Beugen gefunden ober bewahrt hat. Doch enthielt bas Stadtarchiv ein paar Handschriften, bie in Betracht zu ziehen maren.

Die Oberpfalz verlaffent, wandte ich mich nach Regen sburg \*\*)

Bigbomamtes Rabburg mehrfach benütte, habe ich hier nicht gefeben, ebensowenig im Archive zu Amberg.

<sup>\*)</sup> Zwei andere besitzen bie tgl. hof. und Staatsbibliothet zu Munchen und bas germanische Museum in Rurnberg. Die bem Churfurften Friedrich III. überreichte Danbschrift bes Wertes vom 3. 1559 befindet fich unter ben hanbschriften ber tönigl. hof- und Staatsbibliothet.

<sup>\*\*)</sup> Minbefiens eben so vieles wie in Regensburg felbft finbet fich fur biefe Ctabt iu München, mas für unsere Zwede meift schon untersucht wurde, bier aber nicht berudfichtigt werben tann.

an Alter und Bebeutung ohne Zweifel bie erfte Stabt, welche in ben ticomaligen Areis meiner Forschungen fiel. Deren reizente Lage an ren iconen Ufern ter Donau und bie herrlichen Banbentmale romanifder wie gethifcher Zeit, welche bie Stadt fchmuden, verleihen ihrem Unblide einen ebenfo großartigen wie chrwurbigen Charafter. Leiber ift gerate bier fo Bieles an geschichtlichen Denkmalen schriftlicher wie monumentaler Art zu Grunde gegangen, jum Theil noch in allerneuester Beit, fo bag von bem immerhin febr reichen Schate geschichtlider Materialien, melder bem Werte Bemeiners gu Grunde liegt, ein febr wesentlicher Theil verloren gegangen ift. Das jett neu geortnete Stattarchiv, in einem Theile bes großen zu fehr verschietenen Beiten erbauten Rathhaufes aufbewahrt, birgt unter feinen alteren Beftanbtheilen noch Berichtsbücher \*) und Sandwerksordnungen, Rechnungen (feit ber zweiten Salfte bes 14. Jahrh.), und Aftenftude aus ber Reformationszeit. Bon ben Rathsprotofollen find leiber fehr viele berleren. Dagegen ift aus ben 80ger Jahren bes 14. Jahrh. ein "Runtbingbuch" erhalten, bas für bie Sanbelogeschichte Regeneburgs ben großer Bichtigkeit fein burfte. - Berhaltnigmäßig febr reiche Sammlungen befigt ber hiftorifche Berein von Oberpfalz und Regensburg; ihre Benützung wurde mir von bem Borftand beffelben, bem herrn fürftl. Thurn- und Taxis'schen Domanenrath Maier mit großer Bereitwilligfeit geftattet. Außer ben unten verzeichneten Sanbichriften früberer Chroniten ift auch eine große Anzahl folder aus bem 17. Jahrh. vorhanden, und burch urfundliches Material, burch Bruchftude von Rechnungen (barunter bie werthvollen Dombaurechnungen), Saalbuchern u. tgl. find auch bie früheren Jahrhunderte (von bem 14. au) vielfach vertreten. Die Stadtbibliothet, Die wol noch Wichtiges enthalten burfte, tonnte ich leiber in Abmefenheit bes Bibliothefars nicht einfeben.

Nachbem meine Untersuchungen zu Regensburg verläufig abgefoloffen waren, fuhr ich bie Donau hinunter, an Tegernheim, ber heimath bes Chronisten, ber mich in Regensburg zumeist beschäftigt hatte, an Donaustauf und an ber Walhalla vorüber bis Straubing,

<sup>\*)</sup> Bon besonderem Interesse ift bas liber officiorum bes Schultheißen Leonhard Portner a. b. 3. 1484.

wo bas Stattarchiv eingesehen und anteren Tags bie Reife nach Paffau fortgesett murbe. Fast nur noch burch ihre Lage ausgezeichnet zeigen fich Ober- und Nieber-Altaich am nördlichen Ufer ber Donan und ziemlich rafch nabert man fich ber alten Bischofsftabt. mit ihren unvergleichlich fconen Umgebungen macht einen überrafchenben Ginbrud: in bunter Reihe brangen fich Bauten ber berschiebenften Beitalter an einander, eine beinabe taufenbjabrige Ge schichte vergegenwärtigent. In bem schönen ber Donau zugewandten Rathhausbaue, welcher bem 14. Jahrh. fein Entsteben verbantt, wird bas reichhaltige Startarchiv aufbewahrt. Unter feinen Urfunden, von benen 3 altere Repertorien ("Bebeimfager") vorhanden find, befinden fich viele taiferliche und pabfiliche \*); außerbem find mehrere anber weitige Schriftstude bes 14. und 15. Jahrh. und in ungewöhnlicher Angahl geschriebene "Zeitungen" aus bem 17. Jahrb. vorbanden. Herr Dr. Erharb, welcher bas Archiv vorläufig geordnet batte und in fehr zuvorkommenber Beife über meine auf Baffau bezüglichen Fragen Austunft gab, führte mich auch zu ben febr fconen Ueberreften ber alten Rlofterbauten im ehemaligen Reichsftift Riebermunfter; fie ftammen theile aus bem 11., theile aus bem 14. und 15. 3abrt. Nicht minter mar ein Befuch auf ber bentwürdigen Befte Oberhaus, einft bem Schauplate beftiger Rampfe zwischen bem Bijchof und ber Stadt, überaus lobnenb.

Ueber Bilshofen kehrte ich bann nach Regensburg zurud und gelangte von ba, nachdem ein abermaliger Berfuch, die Bibliothek zu sehen, sehlgeschlagen war, an Abbach und Rehlheim vorüber nach Ingolstadt. Die alte Herzogs- und spätere Universitätsstadt hat in ihrem Neußeren manches Eigenthümliche bewahrt.

<sup>\*)</sup> Urfunden: R. Ludwigs, 1336, Aug. 16. bi Schärding vf dem velde (Bestätigung ber Freiheiten ber Stadt); 1343, Febr. 10. zo Schardingen (Bestätigung eines eingeschalteten Briefes Herzog Otto's von 1310.) — Friedrich bes Schönen, 1314, Sept. 22. Linz. (als Herzog); 1316, Apr. 2 Wien; 1321, Ott. 27. Wels. — Bulle Pabst Martin V., 1422, Dez. 1, worin er die Bürger von Passau zum Kampse gegen die Hussiten aussorbert; 2 Bullen Pabst Bius II. von 1458, Nov. 24. und Dez. 1.

Das Stadt-Archiv besitt einige Raiserurfunden\*) und Copialbucher. Ein Pfrundenbuch aus ber erften Sälfte bes 15. Jahrh. (bem Archive erit 1855 gefchenft) enthält Copien von Urfunden, unter benen viele von Bergog Lubwig, bem Grafen von Mortain und vom Raifer Friedrich III. herrühren, eine vom Baoler Concil. Gine furge Bergfahrt auf ber Donau brachte mich von Ingolftabt nach Reuburg, wo bas igl. Archivionservatorium und bie Bibliothef zu berücksichtigen waren. Ersteres, bei beffen Ginficht Berr Archivtonfervator Beilmaier mich freundlichft unterftutte, befitt einen fur bie Befchichte ber Stadt Donauwörth wichtigen Cober (Pfalzneuburg n° 1606) mit ben Documenten, welche fich auf bie mehrmaligen Berpfanbungen ber Start, auf ihre Ginnahme im J. 1458 u. A. beziehen, meift Dris ginale ober gleichzeitige Abschriften. Copialbucher und Urfunden finden fich noch für einige andere schwäbische Statte. Dagegen war nichts von geschichtlichen Aufzeichnungen ergablender Art vorhanden \*\*). Die Bibliothet mar in ihrem für mich wichtigften Theile nicht geordnet, bie Sanbichriften nicht von ben Druden ausgeschieben. Biele ber= felben ftammen aus bem Klofter Raifersheim und mochten eine genaue Durchsicht wohl verbienen \*\*\*). Im Stadtarchive zu Reuburg fanten fich einige altere Urfunden vor. Die Sammlungen, welche Berr Gragegger binterlaffen batte, tonnte ich nicht einfehen: fie vertreten bie Stelle einer Sammlung bes hiftorijchen Filialvereins, ber überhaupt vorzugeweise bas Werk bes herrn Gragegger mar.

<sup>\*)</sup> Urfunden Raifer Lubwigs bes Bapern: München 1342. Apr. 18. — Ingeliftat 1343. Juli 2.

Bom Ardiv bes Stifts Rempten befindet fich bier ein großer Theil, bie Chronifen aber find im Reichsardiv zu Munden.

bafte Cobie einer Raiserurkunde: H. diuins sauente gratia romanorum imperator inuictus. C. uenerando abbati et uniuersis in Kaisheim fratribus imperpetuum (sic) Quia racionabili amicorum nostrorum comitis.

T. et uxoris suc. A. comitisse de Lechisg(owe) dilecte cognate mee peticioni. clemen(cia) imperiali assensum prebemus...... Stiftung bes bem h. Blasus gewidmeten Altars im Kloster Raisersheim. Die Ramen der Zeugen sehlen, ebenso die Angabe von Ort und Zeit der Auskellung.

In Donauwörth habe ich Ginficht vom Stadtarchive genommen, bas für unsere Zwecke leiber nichts ergab. Auch altere Stadtbucher ober Rathsprotofolle sind hier nicht vorhanden. Bon Interesse ist ber Urkundenschaß, von welchem Herr Dr. Bethmann im Bert'schen Archiv IX, 519 bereits Nachricht gegeben hat.\*)

Reicher an historischen Documenten jeglicher Art ift bas Archiv ber Stadt Nördlingen. Berr Burgermeifter Erbard, fur meine wiffenschaftlichen Zwede von lebhaftem Intereffe erfüllt, ftellte mir beffen Benützung bereitwilligft frei, und herr Brof. Laible fuchte mit basselbe nutbar zu machen fo gut es eben ging. Gine genauere Radforschung war hier aus bem Grunde nicht möglich, weil in Folge eines Umbaues am Rathhaufe bas Archiv hatte in wenigen Reinen Zimmern untergebracht werben muffen. Bas fich bier und in Daibingen an Nördlinger Chroniten vorfand, reicht über bie erften Jahre bes 17. Jahrh. nicht gurud. Spater bat bann auch bie Belagerung Mördlingens im 3. 1634 eine gleichzeitige Befchreibung gefunden. \*\*) Reichhaltiger ift ber Urkundenschat bes Archivs; fie beginnen im 13. Jahrh. Außerbem finden fich viele Copialbucher, Miffiven, Caalbucher u. bgl. Gin Buch ber Freischöffen ftammt aus bem 15. Jahrt. Die Reichstagsacten und zum größten Theil auch bie hier in feltener Bollftanbigkeit früher bewahrten Aften bes ichwäbischen Bunbes murben in's Reichsarchiv nach Munchen abgeliefert. Wenn bie Reftauration bes schonen alten Rathhauses wird vollenbet und bas Archiv wieber geordnet fein, burfte fich erft ber Inhalt beffelben genauer ermitteln laffen.

Von Nördlingen aus besuchte ich die fürftl. Wallersteinische Bibliothet zu Maihingen, wo der Herr Archivar und Bibliothetar Freiherr v. Löffelholz mir jede Erleichterung bereitwilligst gewährte. Die reiche Handschriftensammlung biefer Bibliothet wird noch eine

<sup>\*)</sup> Die Urk. Konrab II. Böhm. Reg. n. 1357. u. Lori, Gefc. bes Lechrains. Urkundenb. 1. findet sich hier einer Urkunde Raiser Rubolf II. eingeschaltet.

<sup>\*\*)</sup> Hanbschriften bavon besinden sich zu Maihingen und im germanischen Museum zu Rürnberg. Bgl. auch J. 3. Beng, die Schlacht bei Rördlingen u. s. w. Nördlingen 1834.

eingehendere Untersuchung zum Zwecke ber Chronifenedition erfordern, als ich sie biesmal austellen konnte. Gine sehr frühe Handschrift von E. Schürstads Geschichte des markgräflichen Arieges (ch. s. XV. fol.) und Thomanns Chronik von Weissenhorn (wie es scheint Autograph bes Berf.) kamen zunächst am Erwünschtesten.

Um bie Untersuchungen in Bezug auf Nieberbahern zu einem vorläufigen Abschluß zu bringen, wurde noch Landshut besucht. Das igl. Archivfonservatorium für Nieberbahern befindet sich auf bem Schlosse Trausnis, beren ehrwürdige Hallen ein Bild von außerserbentlicher Schönheit einrahmen, wenn man auf die Stadt und bas Isarthal herunterblickt. Leiber findet sich im Archive fast nur Neueres, so bas Resultat ber Untersuchung hier ein rein negatives blieb.

Wehr Ausbeute gewährte bas städtische Archiv, wo sich außer ben berzeichneten Handschriften mehrere Saalbücher aus bem 14. und 15. Jahrh. und auch Urkunden vorfanden. Ein Copialbuch aus ben Jahren 1279—1311 war an das kgl. Reichsarchiv entliehen. Die Sammlungen des historischen Bereins, bei Herrn Regierungsrath Biesend aufgestellt, enthalten eine reiche Münzsammlung, aber nur wenige ältere Handschriften. Unter Letteren besand sich ein Schwabensspiegel (Lands und Lehenrecht), 1479 geschrieben.

## Pandschriftenverzeichnisse\*).

# gandschriften der geller'schen Sammlung auf der kgl. Pibliothek gu Bamberg.

(MRe biefe Mas. fint J. H. bezeichnet, welches jeresmal ber betr. Babl vorzulegen ift.)

- I, 1. s. XVI. fol. Briefe und Abhandlungen aus ber Reformationszeit.
- I, 2. s. XVI. XVII. fol. ähnlichen Juhalts. Abschriften.
- I, 3. s. XVI. fol. Streitschriften aus ber Zeit bes Concordienstreites, besonders von Spangenberg und seinen Gegnern. Hieran schließen sich auch I, 38; II, 90 und II, 118.

<sup>\*)</sup> Auf eine genaue Augabe ber Bezeichnung ber beschriebenen Cob. mußte baufig verzichtet werben, ba eine folde oft nicht vorhanden, oft zu ungerau war. — Die mit \* bezeichneten handichriften wurden für unsere Bwede naber in Betracht gezogen.

- I, 10. s. XVIII. 479 beschrieb. Bll. Abschriften auf Rurnberg bezüglicher Urfunden, vorzüglich bes 14. und 15. Jahrh.
- I, 17. c. chart. s. XV. fol. Im Anfange fehlt Mehreres. f. 3.: Diss hernachgeschriben jst die satzung der herrn vom oberenrat, was ein itzlicher ynwoner geistlich oder werentlich zu Wirtzpurgk der stat den sneyderen daselbst von einem ydem cleyde zu lone geben sölle vnd der sneyder zu machlone nemen sölle etc. Bem J. 1477. - f. 4": Item vff den tag do k. m. za Franckfurt gewest mit den hernachgeschriben fursten grauen vnd herren etc. anno etc. lxxx sexto — stimmt nur zum Theil mit ben beiben Berzeichniffen bei Müller Reichstagstheat. Frieb. riche III, VI, 2 u. 3 ff. Es ist integ nur Gin Bl. bievon erhalten. zwei folgende find herausgeriffen. Dann f. 5" - 162" von einer anderen Sand sec. XV. in. die Reisebeschreibung Johanns von Manbeville in ber Ueberfetjung bes Otto von Dhemeringen, Domherrn ju Met. Mit gemalten Initialen. Der Titel lautet: Hie hebt sich an das buch das man den lantferer heist f. 163-164 \* \*ein ergablenbes Gebicht über bie hinrichtung bes Nitlas Muffel zu Rurnberg 1469\*). — Am Anfang und Enbe bes Cob. finden fich f. 1, 2, 164 \* Bruchftude einer Burgburger
- Chronif aus bem 15. Jahrh.

  I, 18a b. s. XVIII. fol. Geschlechtsbuch ber Bomer (in Rurnberg), mit forgfältigen Abbilbungen ber Siegel, Grabmonumente und Tobtenschilbe.
- I, 22. C. ch. s. XVI/XVII. 4to. 52 Bll. Am Anfange und zu Enbe fehlen einige Bll. f. 1: "Des Marggrauen (Albrecht Alcibiades) Bestallung vber zwehdausent Pfert Berzahchnus, Statt, vnd artickful, barauff wir bann, benn Hochgebornen albrechtenn, Marggrauen zu Brandenburg...... zu vnnserm Oberstenn vber 2000 geruster Pferdt, vnd Rahsigen verorttnet vnd Bestelltt habenn." 10. Juni 1546. Folgen mehrere kaiserliche Bestallungen aus berselben Zeit, Instruktionen militärischer Art u. bgl. Auch Formeln hiefür.

<sup>\*)</sup> Renerlich aus biefer Sanbichr. abgebruckt von C. Soffer im Anzeiger für Runbe ber beutschen Borzeit. 1858. n. 1 u. 2.

- I, 28. chart. s. XVI. fol. Jorg Sallers (in Rurnberg) Stiftungsbuch, c. 1530 angelegt und bis an's Enbe bee Jahrh. fortgefett.
- I, 29. chart. s. XVI. fol. 190 Bll. "Abschriftbuch Albrechten Scheweln vnnb feiner geschwistret Leben vnnb taufbrief, vertreg, Rechnungen, Schulduerschreibungen, Quittung, Jnuentarien, Jubicien zc. Durch mich Doctor Christofen Scheweln 3rs vatern seigen brubern angesanngen ben 21. Septemb. 1532." Mit einer von Christ. Scheurl selbst geschriebenen und an seinen Better, Albrecht Scheurl b. Jüng., gerichteten Borrebe. Das Ende sehlt.
- I, 30. Murnberger Chronif bis 1599, fortgefett bis 1601.
- II, 40. s. XVIII. fol. Sigmund Meisterlins Exaratio rerum gestarum incl. civit. Newronberg., nebst einer im 18. Jahrh. entstandenen beutschen Uebersetzung, die sich — im Gegensatzu Reisterlins eigener Uebersetzung — genau an das lateinische Original hält.
- II, 57. s. XVIII. fol. Ebenbiefe Ueberfetzung Meifterlins, ohne ben lateinischen Text.
- II, 44. s. XVII. fol. Lor. Fries, Burgburger Chronif. Die Sanbichr. geht nur bis 1411.
- II, 45. c. chart. s. XVI. fol. \* Erfurter Chronit bes Cunrab Reiner jum guiben Rabe.
- II, 47. s. XVIII. fol. Biele Blatter fehlen. Rolleftaneen gur Geschichte von Schweinsurt, gesammelt von Joh. Kafp. Bundsichnh. B. Th. Autograph bes Berf. Enthält auch furze Regesten ber Stabt.
- II, 51. & XVIII. fol. "Jahr Bucher von Schweinfurt. Aus mehreren geschriebenen Rachrichten zusammengetragen und von 1788 fortgescht von M. Joh. Kasp. Bunbschuh, Diac. u. Prof. ling. hebr." Anch hier fehlen viele Blätter.
- II, 52. s. XVL fol. f. 1—129 \*Rürnberger Chronif bis 1558. Stimmt mit Ms. Germ. f. 685. ber tgl. Bibliothet zu Berlin und mit Ms. n. 6. ber Handelsbibliothet zu Rürnberg. Dann mit neuer Felierungt f. 1—24 \*Bruchstüd einer Rotenburger Chronit, und nachdem die zwischenliegenden Blätter leer geblieben: f. 47—374 \*Rürnberger Chronit bis 1564.

- II, 53. s. XVII/XVIII. fol. maj. Berträge Nürnbergs mit ben Burggrafen, mit ben Bischöfen von Bamberg, Sichstädt und Bürzburg, Berträge rücksichtlich ber Oberpfalz, Pfalzneuburg und insbesondere ber Beste Rotenberg (letztere erst seit 1523), ber Stadt mit dem beutschen Orden u. A. Die Berträge mit den Burggrafen bringen einige Ergänzungen zu den Mon. Zoll. Die Urk. Mon. Zoll. II, 499 ist hier ganz copiert.\*)
- II, 58. s. XVI. fol. Burzburger Chronit bis 1526. Unvollständ. Auf der Rückeite des Titelbl. die Namen der Familien, welche die 4 Stiftsämter bekleideten, und das Datum: 1539. Tertia Decembris. Die Jahre 1442—1518 fehlen.
- II, 59. Die Handschrift stammt aus ber Ebnerschen Bibliothet (cat. Bibl. Ebner. vol. V. p. 75. n. 127; vgl. J. Heller, Beiträge zur Kunft- und Literaturgesch. S. 6 n. 2) Kurz beschrieben wurde sie in Pert Archiv IX, 549. Wir behalten uns eine aussührlichere Besprechung bieser und einer mit ihr verwandten Weimarer Handschrift vor.
- II, 59. e. s. XVI. ex. fol. Nürnberger Chronif bis 1581. Bon Einer Hand geschrieben. Dann folgen nachdem sehr viele Blätter leer geblieben die "Plünderung der Stadt Antorssu, nach dem Bericht eines Augenzeugen über die Vorgänge vom 2. die 11. November (des Jahres 1576), und eine Beschreibung des Leichenbegängnisses K. Maximilian II.
- II, 65. chart. s. XVII. XVIII. fol. maj. Der Cob., bessen ganzer Inhalt sich auf Nürnberg bezieht, ist von verschiedenen Händen auf Blättern von verschiedenem Format geschrieben, und erst später zusammengebunden. Ein Theil bavon ist wichtig, ba er, wie es scheint ziemlich genaue, Abschriften verlorener Originalien barbietet.
  - f. 1 steht oben: "Ex Communicatione Christophori Löffelholz. Ex veteri membranaceo in ber Losungstuben." Folgen bis f. 4 Auszüge aus ber noch vorhandenen ältesten Gesetzsammlung Nürnbergs, dem sog. Bürgerbuch im Archive zu Nürnberg (lit. A).

<sup>\*)</sup> Bon ben Berträgen in ben Jahren 1350 und 1389 finden fich bier bie burggräflichen Ausfertigungen, mahrend in ben Mon Zoll. blos bie flädtischen fleben.

- f. 7 "Extr. auß bem Alten Wanbelbuch so auf Bergamensschrifft in ber vntern Registratur." Enth bie Bürgeraufnahmen ber Jahre 1335—1448. Das Orig. ist verloren.
- f. 18 Genanntenverzeichnisse, von benen bie letten (f. 28-30) gleichfalls einem Originale bes 14. Jahrh entnommen scheinen.
- f. 31-32. Urfundenextrafte aus einem Stadtbuche ober Copials buche s. XIV. med. mit Angabe ber Seitenzahlen bes Orig.
  - f. 34-38 Pflicht ber Genannten 1515.
- f. 39—55 Genanntenlisten 1340—1519. Von berselben Hand wie f. 18—30.
- f. 56-95 die Genannten von 1520 bis 1654 von berfelben Sand wie f. 34-38.
- f. 113°: A. 1490 Jahr da schrieb ich Michael Beheim diß buchlein ab, von des alten Vlman Stromers Sel. buchlein. das liehe mir hanß haller am Kirchhof Sebaldi folgt Ulmann Stromers Geschlechtsbuch und Verzeichniß ber Zeitgenossen nach seiner zweiten Redaktion.
- f. 123 Hans Haller's Abschr. besselben Geschlechtsbuchs mit seinen eigenen Zus. Bollständiger in einer Abschr. s. XVI. in c. H. ber v. Scheurl'schen Bibliothet zu Nürnberg. (f. 54—86.)
- f. 129—165 Hansz hallers Buchlein. 1490. Deffen eigenes Geschlechtsbuch und Verzeichniß ber Zeitgenossen. Dasselbe wie in c. H. ber v. Scheurl'schen Bibliothek zu Nürnberg. (f. 88—132.)
- f. 168—172. Bon berselben Hand s. XVIII wie f. 113—124. \*Conrad Herbegen's Chronit von Nürnberg 1412—1479, lateinisch. Gebruckt bei Bürfel, Nachrichten von ber Nürnbergischen Stabts und Abelsgesch. Bb. I. S. 227—247. Die Abschr. ist einer Handschr. bes 15. Jahrh., wahrscheinlich bem Originale, entsnommen und berichtigt ben Oruck an vielen Stellen.
- f. 176: "Lazarus holzschuhers beschreibung ber 1511 lebenben Personen in ben Nürnbergischen familien." Die Urschrift berselben findet sich in dem Holzschuher'schen Geschlechtsbuche (chart. s. XVI in. fol. im Besitz ber Frhr. v. Holzschuher'schen Familie); hier liegt uns die Abschrift einer 1562 durch Beit Holzschuher vorgenommenen Erweiterung vor.

- f. 192 273. Sochzeitregister ber Rurnbergischen Geschlechter aus bem 16. und 17. Jahrh.
- f. 275—297. Necrologium ter Parfusser zu Murnberg. Mit gemalten Wappen am Rante. Es ist basselbe wie II, 69.
- f. 300 bis zu Ente. Berzeichniß ber Gestorbenen wen man zu sant Cebelt mit ber großen Gloden gelewt hat" von 1439—1517, von Seb. Schreper Rirchenmeister († 1520) zusammengestellt. Mit späteren Fortsetzungen. Bgl. J. Heller, Beitrage zur Kunft
- und Literaturgeschichte (Rurnberg 1822.), S. 7. n. 11.

  II, 66°. C. ch. s. XVII. fol. \* Rurnberger Chronif bis 1554 und zwei Bruchstücke von solchen. Dann Rathsverzeichnisse aus bem 17. Jahrh. und statistische Angaben über ben Fürstentag von 1611.
- II, 69. Das in Pery, Arch. IX, 549. beschriebene Nocrologium ber Parfüsser zu Rürnberg.
  II, 70. Der ebenda S. 548 beschriebene Anniversarius bes Egibien-
- 11, 70. Det ebenod S. 348 befortebene Anniversatius des Egidiens Klosters.

  II, 72. c. ch. s. XVI. (XVII.) f. 6—8 der "Spruch" dom schönen Brunnen zu Nürnberg. Bon Hans Weber. 1587. Bgl. Anzeig.
- für Kunde ber beutschen Borzeit, 1854 n. 6 und 7. f. 9-18 ein Gebicht (von Fr. Beer) über benselben Gegenstand, und ans demselben Jahre; gedruckt bei Balbau, Behtr. z. Gesch. ber Stadt Rürnberg III, 226 ff.

  II, 75. c. ch. s. XVI XVII. fol. 18 Bu. \*Einritt R. Ferdinand I.
- Bu Rurnberg 1540, und R. Karl V., Febr. 1541. II, 79 ift ber bei Bert, Arch. IX, 548 beschriebene Cob. mit ber
- Orbnung S. Georgen Schilbs u. s. w.

  II, 80 ber ebenda IX, 549 beschriebene Cob. über ben Collegial-
- tag v. 1611. II, 92. s. XVI. XVII. fol. Nürnberger "Raths-Berlas" Buch.
- 1591 1605. II, 97, n. 8. s. XVIII. Abschrift bes unter II, 65 und II, 69 genannten
- Necrologiums ber Parfusser zu Nürnberg. II, 127. s. XVIII. fol. 812 S. Lor. Fries, Burgburger Chronit.
- Die Hoser a VVI 191 halde Mil Capielled der Schall
- II, 128. fol. max. s. XVI. 121 beschr. Bll. Copialbuch ber Schebel's schen Leben.

- II, 134. ch. s. XVL fol. 46 Bll. Ein Theil biefer Hofchr. scheint verloren. Das Erhaltene enthält bie \*Ordnungen und statistischen Angaben aus bem ersten Marfgrafenfrieg, welche sich sonst bem Kriegsberichte Erhard Schürstabs, ber vielleicht hier vorhergieng, einverleibt finden. Die beiben letten Bll. sind leer geblieben.
- II, 137a. ch. s, XVIII. fol. Schweinfurter Chronif bis 1599 (wahrscheinl. von Nitob. Schön) mit späteren Zufätzen. Dann: \*Ritian Göbels "Kurtze und Summarische Erzehlung Wie Marggraff Albrecht die Stadt Schweinfurth im Land zu Franken Anno 1553 ben andern Pfingst-Tag eingenommen . . . . . . in Summa was sich in undt außerhalb der Schweinfürthischen Belagerung von Tag zu Tag zugetragen und wie endtlich die Stadt gant ausgebrandt worden. Der Berf. war Augenzeuge und hat 1582 geschrieben. Gedr. bei Reinhard, Beiträge zur hist. Frankenlands. II, 209—258, ebenfalls nach einer spätern Hoschr.
- II, 137°. ch. s. XVIII. fol. Stimmt mit II, 137°. Nach (Schöns) Schweinfurter Chronit folgt \*Ril. Göbels "Aurze und Summarische erzehlung, was sich im Krieg zwischen Marggrafen Albrechten und ben Bundsverwandten in Land Franken zugetragen", wie in dieser Handscher der verneuerte Titel lautet. Am Ende: Actum die 11. Julio A. 1582. A. 1744 d. 11. Oct. Kilian Gobel den Nachkomen zum besten aufs Papier gebracht. Folgt eine Zeichnung von Schweinfurt und mehrere leere Bil.
- II, 139. ch. s. XVI/XVII. fol. Zuerst ein Bruchstud einer Rurnberger Chronit, bas nur bie frühesten Zeiten behandelt, bann eine Rurnberger Chronit von 1579-1599 (16 Bfl.).
- II, 144. ch. fol. "Centh orbitnung Der Centh Soben Nich und Beichreibung berfelben anno 1596."
- II, 146. ch. s. XVI. ex. fol. \*Murnberger Chronif bis 1560. Scheint nicht vollständig.
- II, 148. ch. s. XVI. ex. Murnberger Chronif von G. D. Bis 1594.
- III. 4. ch. s. XVI. ex. fol. 177 Bu. \*Murnberger Chronit bis 1573.
- III, 5. ch. s. XVI. ex. fol. 228 Bu. Mürnberger Chronif bis 1573. Mit fpateren Zufagen.
- III, 6. ch. s. XVI. fol. \*Rurnberger Reimdronit bis 1570. Wahrfcheinlich von Jat. Aberer b. Jung. Uebereinstimmend mit bem

- Ms. Gotha f. m. 534. Der bert verhandene Titel und bie Wirmung scheinen hier herausgeriffen zu sein. Der Cob. bat 120 beschriebene Bll. und ift mit gemalten Bappen geziert. Obne Zweisel bieses Ms. meint Heller, Beiträge zur Kunft- und Literaturgesch C. 7. n. 9.
- III, 7. ch. s. XVII. fol. Mürnberger Chronif bis 1611, fortges. bis 1633.
- III, 12. ch. s. XVI/XVII. fol. "Albrecht Dürrers, und feiner Eltern Herkommen, Leben und Sterben, von Ihme felbsten also beschrieben. Anno Dom. 1524." Ans.: "Ao. 1524. Rach Beihnachten in Rürmberg." "Ich Albrecht Dürrer ber Jünger hab Zusamen tragen auß meines Batters Schrifften, von wannen er gewesen sei, wie er herkumen und blieben, und Geenbet Seeliglich, Gett sei Ihm und und gnäbig." Rach einem verneuerten Ms. abgebruckt bei Campe, Reliquien von Albrecht Dürer. S. 1—9. Zwischen f. 7 und 8 ist ein Blatt herausgeschnitten. Dam: "Erzehlung, beß hochberühmten Albrecht Dürers herkommen und Ruhmwürdiger werdhe." Folgt eine spätere Lebensbeschreibung und mehrere auf Albrecht Dürer bezügliche Schriftstücke. Sine Handschrift gleichen Inhalts sindet sich zu Nürnberg. Bibl.
- Will. III, 916.

  III, 13. ch. de a. 1676. fol. \*Chronit von Neumarkt in ber Oberpfalz, abgeschr. 1621 burch Abraham Eflinger (vgl. Stadtarchiv Neumarkt) und hier aufs Neue copiert, mit Angabe ber für nöthig befundenen Aenderungen. Die Chronik springt vom Ende bes 14. Jahrh. auf ben bahrischen Krieg (1504) über, bessen Erzählung allein gleichzeitig sein durste. Die Berse bes Joh. Prusch über ben Ursprung der Stadt scheinen hier gekürzt zu sein.
- III, 24a-e. 5 Bbe. 4to. Abschrift einer \*Rürnberger Chronit bis 1563. Wahrscheinlich unvollständig.
- III, 40. ch. s. XVII. in. 4to. Auszüge aus ben jest größtentheils untergegangenen Bergamentbanben, welche Nürnbergische Gesetze und Berordnungen bes 14. Jahrh. enthielten. Die vorliegenden Auszüge enthalten Bürgeraufnahmen. Bgl. oben Ms. II, 65 Hieran schließt sich die "Pflicht ber Genannten" v. J. 1561, und Berzeichnisse der Genannten vom 14. bis 17. Jahrh.

- III, 46. ch. s. XVII. 4. Eine Chronif von Zwidau bis 1633 und 2 verschiebene Beschreibungen bieser Stadt aus bem 17. Jahrh., eine ber letteren1633 vom Oberfanter Laur. Wilhelmus versaßt.
- III, 50. ch. s. XVI/XVII. 4to. \*"Brfprung und anfang der Statt Nurmberg mit Iren alten geschichten, zum andern mal abgeschrieben und gebessert durch Antoni Creuger Goltschlager zu Rurmberg." Es ist die Redastion der Chronis Kreugers mit der Rapiteleintheilung. Die Handschrift geht nur die 1547 und scheint mehrere Abschwächungen erlitten zu haben. Der Cod. weist außerdem viele Lücken auf und ist durch Tintenfraß sehr beschädigt.
- III, 52. ch. de a. 1566. 4to. (Ant. Kreugers) \*Nürnberger Chronit bis 1542. Wahrscheinlich Abschrift von dem gleich zu nennenden Cod. III, 55. Am Anfang und gegen Ende Rotizen aus den ersten Jahrhunderten der chriftl. Zeitrechnung. Zu Ende auch noch eine Relation über die Kirchweih zu Affalterbach (1502) und die Schlußworte: "Ende Dieses Buchs. Wer aber noch viell bareinn zu schreiben wers thun woltt." Dann mit anderer Tinte und lateinischen Schriftzügen: Johan Turris vielleicht ber Rame des ersten Besiebers.
- III, 55. ch. s. XVI. (de a. 1544—47.) 4to. 72 Bil. nebst einem Anhang s. XVII. bis f. 104. "(Ant. Kreugers) Rürnberger Shronit bis 1542 (1547.) in ihrer früheren Rebaktion. Wahrscheinlich die Reinschrift des Berfassers. Schluß: "Im. 1542. Jar da kaufften vnsere herrn vom Radt gemeiner statt. N. zu. Rut und zu Ehren, benn stein der auch genandt wirdt der hilpolt stein. 5. meil wegs von der statt. N. mer allersperg den marck, mer halbect die statt mit Irenn Rechten und zugehorungen umb hundert dausent und 72 tausent gulden unnd. 2000. fl. der frawen zu hefft gelt der surstin, von hertzog hainrich Ein pfaltzraff zu Reuburg." Dierauf folgt noch ein Nachtrag zum Jahre 1547 und chronital. Notizen für die Jahre 1420—1455, ebenfalls Rürnberg betr. Dann von einer anderen Hand soc. XVI. Excerpte aus Offanders Schriften, welche sich auf die Stadt beziehen, endlich die werthlosen Auszeichnungen s. XVII. auf anderem Papier.

III, 57. ch. s. XVII. fol. "Befdreubung ber Reuß von Rurnbergt

- auß in Niterlandt vnd Frandreich." Anf.: "Den 4 Mah Ao. 1619 Bin ich Jorg Christoff Behaim mit meinem Better Jacob im Hoff auch sambtt einem praeceptore mit namen Brandano Eggenbrechtt Wismariensi vngefehr zwischen 10 vndt 11 vhren vsf ber kleinen vhr vor mittag im Namen Gottes von Rürnbergk weggereist." Ende (f. 50): "barnach seind wir gereist nacher London Ist 10 Meilen."
- III, 62. ch. s. XVII. 4to. Geschlechtsbuch bes Joachim Tezel. 1550. Fortges. bis in's 17. Jahrh.
- III, 63. ch. s. XVII. 4. Rürnberger Chronit von 1600—1626.
- III, 74. ch. s. XVI. 4to. 24 Bl. Eine wie es scheint gleichzeitige \*Beschreibung ber Belagerung Nürnbergs burch ben Markgrafen Albrecht im J. 1552. Ans.: "Erstlich ist zuewisenn bas sich ein erbar Ratth ber statt Nürmberg mitt bem puntt vertragen und verglichen habenn auff ben 13 aprillo Jm 1552 Jar, vieweill ber puntth vor Blm nichtts schaffen kund, hatt er ben margalbrechtten"... Schluß: "Denn 8 augusto hatt Margraff Albrechtt mitt seinem anhang, vor franchsfurtt, mitt Schanden muessem abziehen, und sur Mainzs geruckt, basselbs die pfassen geblundertt, Nachmals gen Speir komen, das kamergerichtt auch zertrentt und geblundertt." "Ende 1552."
- III, 76. ch. s. XVII/XVIII. 4to. Des Achatius Burggrafen zu Dona sathrische Beschreibung bes Regensburger Reichstages von 1613.
- III, 77. membr. et chart. s. XIV. ex. 4to. Die golbene Bulle Rarl IV.
- III, 85. chart. s. XVI. 4to. 56 Bll. Der ganze Cob. ist ohne Zweisel Abschrift von einer Haubschrift bes k. Archivs zu Rurnberg (membr. de a. 1506. n. 59 ber Chron.) Boran geht (f. 1—24) die Chronik Illmann Stromers in ihrer späteren Fassung. Da die ebengenannte unserm Cod. zu Grunde liegende Handschrift falsch gebunden und dies vom Abschreiber übersehen worden ist, so muß hier auf s. 24: s. 40° solgen, während f. 25—40° auf f. 48° einzuschalten sind. f. 40° beginnt eine \*Rürnberger Chronik aus der Zeit Raiser Sigmunds, welche hier die 1441 sortgesett erscheint. Ihr Ansang ist bei Oeselo, verr. r.

- B. I, 330,31 als Chronicon Noriberg. ab a. 1126—1399 nach einem lateinischen Excerpte Hartmann Schebels sehlerhaft absgeruckt. Vorliegende Handschrift (bas Original im Nürnberger Archiv und diese Copie) gewährt den Text zwar nicht ganz unsverderbt, aber doch in einer der ursprünglichen nahe stehenden Fassung. Zusätz einer Hand soc. XVII, welche unserer Handsschrift gegenüber der von ihr copierten einen selbstständigen Werth verleihen, geben die Lesearten einer andern, disher vollständig nur aus des Rathschreibers Müllner Abschrift in c. 6146 bes germanischen Museums bekannten, Handschriftenreihe. Der Interpolator hat auch die richtige Auseinandersolge des Textes durch Verweisungen herzustellen versucht.
- III, 87. ch. s. XVI. 4. f. 1—57. \*(Anton Kreuters) Nürnberger Chronik, verwandt mit III, 52; doch geht diese Hoschen. weiter, indem nach dem J. 1542 sich noch zu den Jahren 1544—48 Angaben sinden. Hierauf folgen Notizen für die Jahre 1284 und 1559. Dann f. 57—74: "Des kriges vand verfolgung des warenn gottlichenn wortts ansang im 1546 Jare vand wie solche vervolgung im 1548 Jar geendett ist wordenn." f. 75—86 die sathrische "Passion des Kurfürsten Johann Friedrich. 1548. f. 87—92 eine Weisagung aus dem J. 1548.
- III, 91. ch. s. XVI. Catalogus librorum Monasterij Egidiani. (Norimb.) Begonnen 1554, geenbet 1555. Nebst einem anbern aus bem J. 1570.
- III, 124. Collectanea Brandenburgica. Hanbschr. bes 36. E. Spieg, aus bem 3. 1771.
- III, 127. ch. s. XVI. XVII. fol. Beglaubigtes Copialbuch über bie Bürzburgischen Lehenbriefe bes Geschlichts ber Lorber, angefangen 1591, fortgesetht im 17. Jahrh. Die Urfunden beginnen 1412. Einzelne halbvermoderte Blätter aus biesem Cot. sinden sich im Faszikel III, 200.
- III, 128. ch. s. XVI. fol. Anf. und Ente fehlen. Burzburgische Landtagehandlungen, aus ben Jahren 1566 und 1576—1583.
- III, 144. ch. do a. 1403. fol. Rechnungen bes Stifts Bamberg von biefem Jahre.

- III, 146. Ein Faszikel mit Originalakten Bamberg und Rurnberg betreffent. Aus rem 16. bis 18. Jahrh.
- III, 189. s. XVI. fol. Copien von Urfunden bas Stift Burgburg betreffent. Meist Kaiserurfunden.
- III, 200. Unter antern Schriften zur Geschichte bes Bauernkriegs enthält bieser Faszikel in einer Hoschr. s. XVII. 4to. bie Chronit bes Bauernkriegs im Bambergischen, welche Walbau 1790 aus einer Hantschrift ber Ebner'schen Bibliothet zu Nürnberg herausgegeben hat. Außervem finden sich hier Originalschreiben Ferbinands und bes Truchses von Walbburg über die Ausbrennung bes Schlosses Hohenstaufen im Bauernkrieg.
- III, 203a. s. XV. XVI. XVII. Ein Faszitel verschiebener Schriften und Aftenftude, welche meist Schweinfurt betreffen, und wahrscheinlich aus bem Nachlasse bes Dr. Bofel (Hofelius) ftammen.
- III, 2150. Rurnberger Chronit bis 1585. Einzelne Blatter fehlen. III, 236. s. XVII. XVIII. Ein Faszifel mit 3 verschiebenen Sandschriften von Joh. Reudörffers Berzeichniß ber Rurnbergischen "Werckleute und Künstler" aus bem J. 1547. Nebst anderen barauf bezüglichen Materialien. Bgl. bie von Heller beforgte Ausgabe Neudörffers in ben Beitr. zur Kunst und Literatur-
- geschichte. (Nürnberg 1822.) S. 4 und 5. III, 238. Gin Faszifel von Schriften und Attenstüden vorzüglich ben Concordienstreit in Nürnberg betreffenb.
- III, 245. Gin Faszikel verschiedenen Inhalts. Hierin findet sich eine Abschrift s. XVII/XVIII von Ulm. Stromers Chronit und Geschlechtsbuch nach cod. 6146 des german. Museums, sammt allen von Müllner dort beigefügten Zufätzen. Biele Attenstüde beziehen sich auf den schmalkaldischen und ben zweiten markgräslichen Krieg\*).
- III, 246. Faszikel. In bemfelben: s. XVI. 4. Der Anschlag zum Reichstegiment und Kammergericht aus bem Jahre 1-22. s. XVI. "k. M. Begeeren ann bi stennbe ber Erone Behaim.»

<sup>\*)</sup> Ein inveltives Schreiben von 1539 fiber bie Einigung Rarnberge mit bem Marlgrafen Georg ift bier in ber Abschrift erhalten, welche Jorg Bogler nach Rurnberg überfanbte.

- 1543. "Eure Angeig" weßhalb ber Kaiser bas Regiment zu Augeburg verändert. 1545. "Onietannhen" aus Ansaß ber Türkenanlage im fränkischen Kreis. Ben Nürnberg ausgestellt. 1537. 1542. Jura et privilegia civitatis Spirensis. (Mopie einer Urk. A. Friedrich I aus dem J. 1172.) "Ein Newe Heerpredig wider den Turcken.... burch den Canhlern zw Onelsbach Pokter Schast. hellern." 1541.
- III, 247. Enthält Driginalaktenstücke bes 16. Jahrh. (meift Rürnsberg betr.) und spätere Excerpte aus Saalbüchern Rürnbergischer Rlöster und Anderem bgl. Außerdem noch: eine Abschrift s. XVIII. bes Rürnberger Parfüssernekrologs, vgl. II, 69; die "Dorffs Ordenung zue Kirch Aich. Renov. 1653." Leines und Stauchenswedersdung zu Bamberg. s. XVI. in. u. A.
- III, 271. ch. s. XVI. fol. Briefe an Kilian Göbel (ben Schweins furter Chronisten) aus ben J. 1555—1576. Driginale.

Rauche ber zulest ermähnten und andere hier nicht in Betracht gezogene Baszifel würden eine icharfere Sonderung verdienen, ba hier vielsach Schriftfrüde früberer Jabrhunderte unter Bellers Collettaneensammlungen zerstreut liegen, wie benn werthvolles Material auch für andere Bebiete ber politischen und Kunftgeschichte in ber Sammlung vorliegt, so 3. B. die Correspondenz bes Freiherrn Rarg von Bebenburg über ben Kölner Wahlstreit 1688, 89, und aber andere Kölnische Angelegenheiten aus ber letten Periode bes 17. Jahrh.

#### Bandichriften des h. Archivkouservatoriums gu Bamberg.

Hiftor. Mss. n. 21. chart. s. XVIII. 364 meift nicht voll besscheine Bll. \*Jak. Schlemmer's "Hiftorie ber Belagerung ber Stadt Hof Regnit an ber Sal." A. 1553. Geschr. 1574. Die vorsliegente Abschrift ist von Longolius redigirt.

n. 22. ch. s. XVIII. fol. "Hifterische Collectanea von Stabt und Alester hof." Enthält auch eine Chronit ver Stadt, die nur bis 1525 reicht, aber feine Spuren von Gleichzeitigkeit ausweist. Spieß bemertte zu ber Hanbschrift, baß es eine Abschrift ber von Dr. Med. 3of. Monninger 1581—1583, als er bas Plassenburger Archive einzichtete, geschriebenen und im Ansbacher Archive ausbewahrten Collectaneen sei. 3m Nürnberger Archive, bas die meisten Bestandtheile

bes Ansbacher 1821 zugewiesen erhielt, befinden sich inbeg bieselben nicht, wie herr Archivkonservator Baaber versicherte.

- n. 24. ch. s. XVIII. fol. f. 1—4 \*Ritinger Chronit von 1540—1546 ben schmalkalbischen Krieg betreffend. f. 5—200. \*Jak. Schlemmers Geschichte ber Belagerung von Hof.
- n. 59. enthält Fos. Schleiffs Collektaneen zur Geschichte von Kulmbach, worunter eine Handschrift (sec. XVI. 4. 64 Bll.) ber Beschichte ber Belagerung von Kulmbach (1553. 1554.) von Georg Thiel sich sindet. Herausgegeben von Harles und Caspari (Ansbach 1853.) nach 2 andern Handschriften, die jedoch nicht mehr in Händen ihrer früheren Besitzer zu Kulmbach waren, und auch sonst nicht ausgefunden werden konnten.
- n. 72 . ch s. XV. ex. fol. In nomine dom. hebt hie an die Cronica der Sanct Clarn ordens (zu Nurnberg) in der man findt zu welher zeit ir closter angefangen hat vnd was mercklicher ding sich darinnen verloffen...... Geht bie 1480.
  - n. 265. Spate Abschrift von Ronigshofens Strafburger Chronit.
- n. 303. ch. s. XVII. En. Wibmauns Chronit von Hof, bis 1595. In sateinischer Bearbeitung bei Menden, Serr. rer. Germ. T. III. c. 629—772.
- n. 377. chart. s. XVIII. fol. 14 Bll. \*"Kurhe Bertaichnus, wie es sich in ber Belagerung ber Stadt Bahreuth verloffen ans Friederichenn Avels damaln stadtschreibers alhie seligen Hannd nachgeschrieben, A. 1553." Bibimirte Ropie einer Handschrift s. XVI., welche sich 1779 auf der Bibliothet zu Ansbach befand.
- n. 410. s. XVI. med. Aus bem Rlofter St. Rlara ju Bamberg. Beschreibung bes Markgraflichen Krieges 1552.
- n. 601. n. 1. chart. sec. XV. ex. fol. Ueberschrift: \*Regenspurgischer hanndel. Enthält Briefe, Berhandlungen und Beschlusse in Bezug auf die Herausgabe Regensburgs von Seite des Herzog Albrecht von Babern im J. 1492. Der Cob. schließt sich gewissermassen an ben im J. 1486 geschriebenen (jett im Reichsarchiv zu München ausbewahrten) Band, welcher die Uebergabe Regensburgs an ben Herzog Albrecht betrifft. (Bgl. über den Letteren Gemeiner, Regensburgische Chronit III, S. 685 n. 1392.) Auch die übrigen Rummern des unter obiger Bezeichnung begriffenen Faszikels betreffen

tiefelbe Angelegenheit, so baß ein sehr vollständiges Material über tiefen Gegenstand vorliegt.

## gandichriften der Raths- (Stadt-) Bibliothek ju Schweinfurt.

- n. 8. ch. s. XVI/XVII. fol. \*Schweinfurter Chronif 1377 bis 1478. In fpaterer Ueberarbeitung.
- n. 18. chart. s. XVIII. fol. Chronif von Schweinfurt bis 1599. Dann: \*Rilian Göbels Geschichte ber Belagerung und Zerstörung von Schweinfurt 1553 — 1554. Am Ende: Actum d. 11. Julij A. 1582. Kilian Goebel den Nachkommen zum besten zu Papier geb.

#### Gefahr und Glück

hat Lieb und Tück.

Bausch. n. 228. ch. fol. \*"Die Erffürdische Cronica von ans fang A. Chr. 438 bis A. 1544." — En. Widmanns Sofer Chronif. Bgl. Handschriften bes Bamberger Archivs, n. 303.

- ch. s. XVII. fol. \*"Historia ber Belagerung ber Stab Hof Regnit an ber Saalu..... burch "Jafob Schlemmern, ber Zeit Schulmeister zu Hof."
- s. XVI/XVII. "Hiftoria von fortgang ond erhaltung bes refermirten Predig Ampt Augspurgischer Consossion in ber driftlichen Gemeine zu Hammelburg. Durch Georgium Horn. 1585."

#### gandichriften des Stadtarchivs gu Ribingen.

- chart. s. XVII. (XVIII.) fol. 2 Brc. Chronif von Ritingen, im 17. Jahrh. vom Stadtschreiber Rucklein zusammen getragen. In biesem Sammelwerke finden sich einige Abschriften und Auszüge alterer geschichtlicher Aufzeichnungen.
- Bb. I. f. 283-338. Gin Auszug aus einer \*Riginger Chronit mit Angabe ber Seitenzahlen bes Originals. Auf.: "A. 815. Closter Schwarzach erbant." Ente (3. J. 1522): "Bon Marggraff Casismirn verbotten, baß mann baß Landtgericht zu Würzburg nicht mehr besuchen solle: baß sich Burgermeister vnnot Rath zu Rigingen besichwahrt. Johann Tagolot Caplan in die Handt gehawen."
- f. 340 und 341: \*"/Jacob Wernerts Bericht von alten gebäwen vandt beschaffenheit ber Statt Rigingen: In ben funffzehenhundert vandt ehlich vandt zwäntigsten Jahren vffgezeichnet, wie vermuthlich."

- Br. 2. f. 172—184. \*"Beschreibung beß Baurnfriegs zu Ritingen Anno 1525. burch hieronhmum hamern qui tum temporis seditioni intersuit." Bellständige Abschrift. Gebruckt bei Georgii, Nachricht ven ber Stadt und bem Markgrafthum Ansbach (1732. 4to.) S. 109—121. nach 2 Handschriften, die nicht näher bezeichnet werden; und ber letzte Theil nochmals aus einer fragmentarischen Handschrift bes Haffurter Stadtarchivs von Prof. Denzinger im Archiv bes histor. Bereins von Unterfranken, Bb. IX, Hft. 3, S. 116—121. herausgegeben.
- f. 255—262. "Extract Aufz wehlandt herrn Friderichen Bernbeden gewesenen besz Rhatts vnnbt Gerichts zu Kigingen seeligen notatis Chronologicis: die Geistliche fürnemblichkeit zue Ritingen betreffendt Ab Anno 1304 bisz 1565."
- n. 211. chart. s. XVI/XVII. fol. Wie es scheint bas Concept einer Aufzeichnung über ben Bauernfrieg, die vorwiegend Dokumentensammlung ift. Titel: "Hernach volgt die erganngen schwere beurische aufrur wes Inn der Stat Rigingenn sich verloffenn. auch vonn schrifftenn, widerschrifften, vnnd annder hannblungen, vor, zu, vnnd nach, vermelter aller schwersten Innerlichenn aufrur erganngen sint." (sie)
- n. 211 . chart. s. XVI/XVII. fol. Reinschrift ber eben genannten Aufzeichnung.

## gandschriften des h. Archivconfervatoriums zu Amberg.

St. Amberg. Fasc. VIII. n. 484. Enthält \*22 Altenstücke, welche bie Unterbrückung von M. Schwaigers Beschreibung (u. Chronit) von Amberg betreffen. Aus ben Jahren 1564—66.

Pfalz-Neuburg. Fasc. XCVII. n. 2322. c. chart. s. XVII. fol. 21 Bll. \*"Erczhelung von tem Bahrischen Krieg und senterlich von ber Sultbachischen Belägerung ber Behemen in Anno 1503." Ben bem Zeitgenossen Christoff Friermann, wie die später geschriebene Berrete berichtet, in Bersen beschrieben. Getr. in Christ. Bogelius, Beschreibung bes Fürstl. Pfalzgr. Landgerichts Sulzbach. 1603; und baraus im Sulzbachischen Wechenblatt 1845 n. 12—20.

#### gandschriften des Stadtarchivs gu Amberg.

n. 2061. \*Attenstücke bie Berfolgung von M. Schwaigers gesschichtlicher Beschreibung ber Stadt betreffend. Aus ben Jahren 1565 und 66.

Fasc. XII. n. 114. Armbruftschießen zu Amberg, in Bersen beschrieben 1527.

Fase. XII. n. 115. "Ain spruch von vergangen Schiessen so In ter Löblichen Stat Lanntshuet ist beschehen." (Wolfgang Schmalzl.) 1549.

"Das gehalten Schieffen zu Sultbach." 1550. In Berfen.

- c. membr. s. XIV. et XV. fol. Privilegienbuch ter Stabt.
- c. s. XIV: Amberger Stadt und Bergwerterecht de a. 1347.

## Saudichriften des Stadtarchivs zu Neumarkt.

C. ch. s. XVII. fol. maj. Der Cob. ist betitelt: "Ilrtundenbuch ber Start Reumartt." - f. 43: \*"Chronica vbern verlauff, mit ber ebern Churfürftlichen Pfalg in Babrn Statt Reuenmarcht, bund etlicher benachbarten orten, bnb Berfonen abgeschrieben anno 1621." Es folgt eine Widmung bes Abschreibere Abraham Eglinger, faifer= lichen Rotars, an "Bilbelm Chrnreuter, off Bapperftorff, Churf. Bfalt Berwalter und Richter jur Geligen Borten, und Theodoro berthesheimb, feinem Aiben, ale erften Bewohnern, Difges widerumb nen auf gebauten abelichen Schlofzes Wapperftorff". Der Abschreiber fagt barin, er habe bas alte febr verlette Exemplar, welches nicht ihm geborte, ben genannten Berren nicht überschiden tonnen, um aber boch ihrem Bunfche zu genügen, habe er es nin ber eil aufgeschriben ... Der nun folgenden Chronif, Die nicht gleichzeitig ift, geben aus bem Lateinischen übersette Berse bes Johann Brusch über ten Ilrfprung ber Stadt Neumarkt voraus. — f. 56": "Vom vberzug bub Belägerung ber Statt Neuenmarcht" Anf.: "Im 1504. fieng fich ein Krieg an, mit Bergog Albrecht von Munden, vnnd mit Bergog Ruprecht, einem Cohn bes Pfalggraf Griberichs am Rhein, vnnb bag mar bie Brfach" 2c. 2c. Schluß: (f. 67.) "Den bie von Rurnberg haben mit eifen Rügeln zu fechzig ent fibengig Bfunden in tie Statt Reuenmarcht fo febr geschofen, alf vor theiner Statt in Teutschlandten in felcher Beit beschen. Co vil von bem mas fich maiftenthails in ber Statt jugetragen." Diefe Beichreibung ber Belagerung ift offenbar eine von ber vorausgebenten Chronit unabhangige Aufzeichnung und burfte fich vielleicht als gleichzeitig erweisen. — f. 69° folgt noch ein Auszug "auß ber Runnbergischen Cronica" über benfelben Krieg. \*)

Curr. Reg. Titl. V. no. 4. Fach 30. Abschr. aus bem 3. 1837: \*,,Beschreibung bess Bahrischen Kriegs". Ebenfalls Geschichte ber Belagerung von Neumarkt im Jahre 1504, boch nicht bieselbe, wie bie ebengenannte. Das Original soll sich in Schwabach finten und scheint aus mehreren Stücken zu bestehen.

## gandichriften des Stadtarchivs gn Megensburg.

M. h. n. VIII. enthält einige Attenstücke, welche bie Befitergreifung und Rückgabe Regensburgs burch Herzog Albrecht von Babern betreffen. Aus ben Jahren 1490 — 1500.

M. h. n. XLVIII. \*Eppingers Collettaneen zur Geschichte von Regensburg (Bgl. Gemeiner Reg. Chron. I, 529, 557 u. a. a. D.), barunter ein Bl. s. XVI. in schmal fol. mit auf Regensburg bezügslichen chronifalischen Angaben für die Jahre 1134—1491; auf einem anderen Bl. s. XVI. Notizen für die Jahre 1501 und 1535.

M. h. n. VII. c. chart. s. XV. fol. 390 Bll. "Merfzettel" für bie Jahre 1455 — 1477. Ein mit vielen geschichtlichen Nachrichten ausgestattetes Rathspretotoll ber Stabt. (Bgl. Gemeiner Regensh. Chron. III, 384. n. 713. 421 n. 804).\*\*)

Im M. h. n. L. Convol. C. (III) findet sich neben chronit. Rotizen, welche Regensburg und die Jahre 1147 — 1275 betreffen, in einem Hefte von 4 Bll. s. XVII. eine kurze \*Chronit für die Jahre 1546—1552. Ans.: "Ano. 1546. hat albie zu Regenspurg ein Reichstag sollen gehalten werden".... Ende: "noch hat ein Erbar Rath sich nicht schrecken lassen, sonder steiff beh der Kap. May. ge-

<sup>\*)</sup> Die Hanbider. wurde von Lowenthal in feiner Geschichte von Remmarkt, und von G. Holzschuher, die Belagerung von Reumarkt im Jahre 1504. (Reumarkt, 1838) benützt, ohne bag die Quelle von einem der Genannten kritisch beleuchtet worden ware.

<sup>\*\*)</sup> Diefer wichtige Cob. war schon zu Gemeiners Zeit nicht mehr vollftanbig (Bgl. Reg. Chr. 111, 631, n. 1297.) und hat seitbem noch mehr eingebuft. (Gemeiner gablte noch 412 Bl.)

ten. — endlich auf 2 Bll. eine "Aurte Bergaichnus Der Meutterei Aufruhr beren sich bas Kriegsvolf, so albie in Besatzung gelegen, in ihrem aigmen (sie) Obristen und haubtleuthen barzue auch er bie Burgerschafft understanden. Ao. 1546.

chart. s. XVIII. fol. \*Bruchstud ber Regensburger Chronit & Geiftlichen aus Tegernheim. (Bgl. Handschriften bes hift. Ber.) fint bier nur bie Jahre 1531—1541 erhalten und in biesen finden Austaffungen, wie auf S. 30. 31. 35. 43.; nach S. 36 ist ein tt ausgefallen, welches ben Schluß bes Jahres 1540 und ben ang von 1541 behandelte.

M. h. n. XLIX. fol. Adversaria Regynoburgensia coll. a ?r. Haeberle, reip. consil. a. 1753 sqq. Dem sehr umfangen Banbe sind eine ganze Reihe von Attenstücken eingereiht, z. B. Ordnung bes Regiments vom Jahre 1500, und bie von 1514, züge aus bem mweißen Stadtbuchen u. bgl.

#### Sandidriften des hifter. Bereins von Regensburg und der Gberpfalg.

chart. in membr. fol. "Rechenpuch ben hansen Kastenmahr ichreiber in Nieberbahern." 1424 begonnen. Bgl. Gemeiner Reg. 31. 433.

chart. s. XVII/XVIII. fol. \*Regensburger Chronif bis 1544. int nur ein Theil einer späteren Chronif ju fein.

chart. s. XVIII. fol. Ulrici Cerdonis Compendium histor. acris catholicis antiquitatibus inclutae urbis Ratisbonae et so fundatione plurium monasteriorum tam intra quam extra nia existentium. 1499. Am Ente: Transcripsit Grunewaldus e compend. a. 1612. et ego Gerhardus Mathaeus Pfaffreuter dicus et Registrator. A. C. 1724. d. 9. Mai.

chart. s. XVIII. 8°. 20 Bll. \*Regensburger Chronit bis 1519. iden f. 14 und 15 ift eine große Lücke, worurch die Jahre 1389 1465 ausfallen. Zedenfalls ist die Chronit nicht vor der zweiten te bes 16. Jahrh. verfaßt.

chart. n. XVI. fol. Auf ber Junenseite bes Dedels stehen nach z lateinischen Berse bie Buchstaben: "L. W. p. V. C. R. -

9. maij." - f. 1 ift feer geblieben. f. 2 und 3 enthalten ein unvollständiges Register. f. 4 und 5 leer. f. 6-16. Fragment eines Bolgichnittbrudes s. XV., bie Bappenichilbe frantifcher, babrifcher und fcmabifder Abelsgeschlechter barftellent, mit gereimten Bablfpruchen und einer Jahreszahl bei jedem einzelnen. - f. 17 von fleinerem Format fpater eingefügt: "1522 Dij weil vor auch wappen und reimen bier einpunden fein bife bargue geschriben worben" - Reime, welche bie Freunde ber 1522 von Erzbergog Ferbinand ju Bienerisch-Reuftabt Berurtheilten ausgeben lieffen, nebft vorangeschickter Erzehlung von Ferbinands Auftreten und Entscheibung in ber öfterreichischen Regentschaftefache. - f. 18 eine verbeutschte Schenfungsurfunde bes bl. Bolfgang. - f. 186 "Anfang ber thumbfirchen ju Regenfpurg." Rurge Rotigen über Brante und Bauten bes Domes. - f. 19-21 feer. - f. 23 beginnt jene \*Regensburger Chronif von 1511-1543, welche Gemeiner Reg. Chr. IV, 211 u. a. a. D. bie Widmanniche nennt, obwoler felbit ben grrthum abnte, welder in biefer Benennung liegt. Bgl. Gemeiner a. a. D. S. 535 n. 986. Bir fennen ben Namen bes völlig gleichzeitigen Chroniften nicht, nur wiffen wir, bag er ein Beiftlicher, mahricheinlich aus Tegernheim geburtig und gu Stadt am Sof wohnhaft war. Er ift ein Mann ber alten Zeit: Form und Beift feines Bertes weifen uns in biefelbe gurud. Im Allgemeinen aufrichtig und gerabe wird er leibenschaftlich in ber Bertretung ber geiftlichen Intereffen gegenüber ber Ctabt, unb ber alten Rirche gegenüber ber reformatorifchen Bewegung. Angelegenheiten ber Stadt wohl unterrichtet und felbit baran betheiligt, für bie gange behandelte Beriobe Zeitgenoffe und baufig Augenzenge liefert er eine wichtige Quelle fur bie Beschichte ber ju feiner Beit fcon tief gefuntenen alten Reichsftabt. Die vorliegenbe Sanbichrift ift bas Autograph bes Berfaffers. - Anf.: "Anno dom. 1511 ben 11. Junij mas gar Gin groß grauffam ungewitter von regen ftainblen. ben merern taill bie ob ber ftat, ju priffing bat Es in flofter merflichen fchaben gethan, an fiech und anbern, in Ginem pan 1111 (4) rog Ertrendt., bij Maurn oben Imhoff am ftatt (sic) Gin geriffen" . . . - f. 70b ift ber Bertrag zwifchen ber Burgerichaft und ber Beiftlichfeit im 3. 1528 von anberer Sand gefdrieben eingeschaltet, was ber Berf. im Texte auch mit ber Bemerfung erwähnt,

r bie Abschrift cellationirt habe. — f. 107 ist ein Truckblatt eftet mit ter Nachricht: "Welcher gestalt bas weter zu Rom ersenlich eingeschlagen hat, ben 13. tag Decembris anno 1537." o sintet sich ver f. 146 ein gleichzeitiger Truck mit einer jezeiung vom J. 1543. — Ente: f. 154° (1543) "was Ein he rapssere hechzeit tanzet auf bem rathaus ben bas weib was liten purgeregeschlecht von Irer Muter Der lutterischen pfassen Ir techen wasend bij ferberesten am Wal vnb tanz Alles Ein truz." Die Blätter sind nicht alle voll beschrieben. Die eins 186se haben lleberschriften, die mit rother Tinte gemacht

Es folgt für bie Jahre 1552 - 1555 eine andere \*Regensb. Chronit. the ift ebenfalls gleichzeitig und im Autograph bes Berfaffere übert nemlich jenes Leonhard Widman, ben man wol irrig auch zu bem deinlich inzwischen verftorbenen Berfaffer ber früheren Chronif gebat. Erfterer mar - wie fich aus feiner Grabschrift in ber Alten ke und ben ficher auf ibn bezüglichen Gingange ermähnten Buch. am Dedel unfere Cot. ergibt - Briefter an ber Alten Rapelle geneburg und starb am 30. März 1557. — Anf. fol. 1546 von r Band ale bie vorige: "Rach ber gebwrdt Chrifti Jefu vufere hab-3m taufent funffhunbert vnb zweb vnb funffzigiften Jar, mas Conwhitab C. vnb B. mas ein ichalt Jar, bab 3ch aber angefangen\*) igiern, vno annotirn, was ich was glaubwirdgis in ber Rinthmaur uften worhafftig erfarn bab, auffgezeichnet vnt obseruirt, Nivemand ober ju lend, wie 3ch vor gott begeug, ift hern fagnacht geben 28. februarj, Oftertag ben 15. Appril vnb so fort an." foließt bie Chronif mit ber Erzehlung eines Brandes beim 55: ... ngefchach warlich Gmainer Statt merkhlicher groffer , tett auch ber Pruth vast schaben wie es ift ans thomen weiß cht." Die Aufzeichnung erfolgte, wie fich schon aus bem Anergibt succesive. Schon 1554 nennt fich ber Chronift altere-

Man tann biefe Borte auf eine Fortfetjung ber frühern Chronit burch benfelben Berfaffer beziehen. Dem fteben aber bie oben angeführten und andere Gründe entgegen. Eine Auftfarung biefes Wiberfpruchs muß bas Resultat einer eingehendern Untersuchung fein.

mübe und hat zum Jahr 1555 nur wenige Notizen mehr niebergeschrieben. — Es folgen im Cob. noch mehrere leere Blätter. — Die ganze hier beschriebene Handschrift ist in ben Berhandl. bes histor. Bereins von Oberpfalz und Regensburg Bb. VII, S. 316, jedoch unter irriger Bezeichnung, aufgeführt.

chart. s. XVII. 4to. - p. 7: "Bon ber Stabt RegenfBurg." "Diefe bes Beil. Romifchen Reichs Frej Statt RegenfBurg im Landt bor Zeiten von ben Latteinern Vindelica und Rhetia secunda ober in ferio (sic) bas ift auf beutsch ber anber ober Bnber Rieg, aber iegt ober bnb Riber Baiern genent wirb" . . . furze Ginleitung. p. 8: "Anfang ber Thum Rirchen." Dann beginnt noch auf berfelben Geite mit bem 3. 1511 bie \*Chronif bes Tegernheimer Beiftlichen, beren Urfdrift im vorgenannten Cob. befdrieben worben. Bier finden fich im Bergleich mit jener viele Luden, fo fallen bie Jahre 1517, 1520, 1522 ganz aus, 1515, 1519, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526 und 1527 find nur unvollständig gegeben. 1528 bricht bann bie Sandfchrift an ber Stelle ab, wo bie Copie bes Bertrages gwifden Stabt und Geiftlichfeit folgen foll. Das lette nur zum geringeren Theile erhaltene Blatt gewährt furge Notigen gu ben Jahren 1551 u. 1565. Ueberschriften finden fich in ber Sanbichrift nicht: fie ift in fortlaufenbem Texte gefchrieben.

chart. sec. XVIII. fol. 67 beschr. und 5 leere Bll. in tosen Heften. Enthält die \*Chronik des Tegernheimer Geistlichen, welche auf dem neuen Titel irrig "Leonhardt Widemann Chorherren bei St. Johannis Stift" zugeschrieben wird. Der alte Titel lautet (f. 2\*): "Berzaichnus ettlicher alter glaubwürdiger History und Geschicht fürnehmlich der uhralten des Hehligen Römischen Reichs Frey Statt Regenspurg und andern Orthen." Hierauf: "Anfang der Thumb Kürchen Zue Regenspurg." Dann beginnt noch auf derselben Seite die Chronik. Auch in dieser Handschrift sinden sich nicht und beträchtliche Lücken, doch sehlt nicht so viel wie in der ebengenannten. Einige Angaben stehen bei andern Jahren, als in der Urschrift. Mit dem Religionsgespräch zu Regensburg im J. 1541 bricht die Handsschrift ab. Einzelüberschriften sinden sich vor.

chart. s. XVII. 4to. f. 1-14 enthalten eine Regensburger Chronit bis 1586. - f. 15": "Bon ber Stat RegenfBurg" - folgt bie-

jelbe Einteitung wie in ber oben beschriebenen Handschrift s. XVII. — f. 15 : "Anfang ber Thumfirchen zue Regenspurg." f. 16 beginnt bie \*Chrenit bes Tegernheimer Geistlichen. (f. 17—24 scheint von anderer Hand eingeschoben.) Auch biese Handschrift hat Lücken, welche mein mit benen ber zulest beschriebenen übereinstimmen. Sie bricht ab beim Jahre 1528 nach Erzählung ber Berhandlungen zwischen Stadt und Geistlichkeit. Ueberschriften sinden sich nicht.

Gine im 3. 1839 gesertigte Abschrift berselben Chronik stimmt jumeist mit ber S. 36 beschriebenen Handschrift s. XVIII. Sie reicht bie 1529. Weber bie Abschrift genommen wurde, wird nicht gesagt.

chart. s. XVII. Jak. Ganshorn, Chronita von Regensburg bie 1657.

#### gandichriften des Stadtarchivs gu Straubing.

Start. Arch. Schachtel n. 18. (tarin Ms. n. 224.)

chart. sec. XVII. fol. 16 Bll. Gine \*Chronif ber Stadt: abs gefaßt wol in ber zweiten Hälfte bes 16. Jahrh., geht aber nur bis 1501 herab. Aventin wird benützt und citirt.

Anf.: "Daß loblich fürsstenthumb Bahrn So von anfanng Vindelicia gebaissen, würdt nunmehr gethailt, in zwene Bunderschiche Thaill, als nemblich Obern- vand Nidern Bahern, darinen seint vor elten Zeiten vier haubtstett ausgericht worden, Niunchen, Landtschuet, Straubing, vand Burghausen" 2c. Das 14. Jahrh. beginnt f. 8°. Schluß: "Anno 1492. Hat mann St. Jacobs Rürchen gewelbt vand mit herrlichen Pseillen ausgefiehrt.

Von einem groffen Gewäsfer.

Anno. 1501. An vunfer Frauen Fimmelfarth ift bie Thouau bij an ben Spitall-Thor gangen."

Die Handicht, ist von Sieghart (Gesch. v. Stranb. 1833—35.) als "Ms. von Straubings Merswürdigseiten n. 2." benütt worden. Das von bemselben Autor angezogene "Ms. von Stranb. Merswürdigt. n. 1" stammt aus bem 17. ober 18ten Jahrh. und besindet sich obenfalle im Stadtarch. zu Stranbing (unter gleicher Archivebezeichnung).

Bon Rut. Recped, Annotationes Straubinganae (A. 1364) fant fich bier feine Sanbichrift vor.

### gandichriften des Stadtarchivs gu Paffan.

Eine Reihe von Banben in kl. fol. auf Perg. enthalt Copien von ben die Streitigkeiten bes Bischofs mit ber Stadt betreffenden Altenstüden. Diefelben find gleichzeitig und ohne Zweisel von behem Werthe. Der erste biefer Banbe (gez. A. u. 4 | chart. s. XIV. XV. 119 Bll. tragt auf ber Außenseite die gleichzeitige Ausschiege

Jmm veld zu Behm pro et contra Jtem der Anslag wider dy hussen etc.

Dann von 2 fpateren Banben:

Jrrung zwischen der Stat vnnd Bischoff unb:

Bede strittig handlung, die sich mit Bischof Georgn vad Bischof lienharten gegen der Stat verloffen.

Werben bie Altenstude nicht wortlich mitgetheilt, so finden fich ftatt berfelben genaue Berichte ober Auszuge.

ch. s. XVIII. fol. (18 Hfte.) Casparis Bruschii Abhandlung Bon benen Stabten Lorch, und Pagau, bann ben Erz-Bischöffen um Bischöffen biser beeben Orthen.

## Bandichriften des fladtifchen Archivs zu gandshut.

B. IX, 1. chart. s. XVII. fol. \*,,Johann Vetteri Fasti consulares Landishutani 1439". Auf bem gang neu bingugefügten Titel wird biefe Sanbichrift bes Joh. Better ale ein Auszug bezeichnet und bemerkt, baß fie mahricheinlich ber Familie Glabsperger angebort habe. Anf.: "Rath gefett zue Georgi A. 1439." - "Bannft Perger Oberrichter." S. 147 fintet fich bie Schlufftelle bes Drudes bei Defele (I, 779.) ohne bas Berzeichnig ber Rathsherrn von 1504. Dann folgt: "Als bertog Georg in babrn bas vorgige Jar ohne Mans Erben verftorben und bas land feinem Tochterman bem Jungen Bfalsgrauen ruperto vbergeben hat, wolt Albertus, als rechter Erb ren vätterlicher lini nit gebulben, hat siech in baben ber thrieg erbebt, ba fiel Rhaifer Maximilianus ber erft, bem bergog Albrecht bei, vab rupertum, ond auch feinen vattern Churfurften philippum megen Ihres vngeborfams in bie Acht erthlert, ift ihr Land gannt Jemerlich verwiestebt worben, ward als Albertus quartus regierenber Fürst in babrn bis Ao. 1508. ba er geftorben." (Am Ranbe von fpirer Sand: "taß pbl mueß gestrafft werbten.") — Hierauf bringt ie Handschrift fast nur mehr zu jedem Jahre die Rathswahlen. 516 wird der Tod des Stadtschreibers "hanns vetter" berichtet, id in der Folge sind hie und da Urfunden oder Ordnungen ngeschaltet. Beim 3. 1600 schließt endlich die alte Hand mit dem ode des Bürgermeisters Birgilli GlabsPerger". Eine spätere Hand z. XVII. hatte schon bisher zuweilen Zusätze beigefügt; im 18. ahrh. wurde das Berzeichniß selbst noch einmal fortgesetzt.

c. membr. sec. XIV. Stadtrecht Raiser Ludwigs und Raths-fchlusse.

chart. s. XVII. Beschreibung bes "Schwebenfriege" um mbebut.

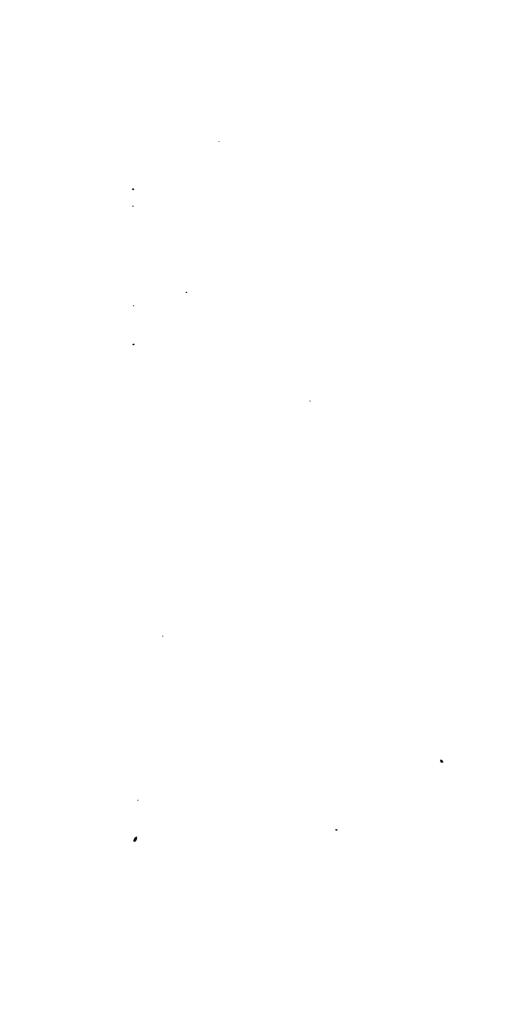

### VII.

Zeanne d'Arc.

Bon

Th. Sidel.

Für bie Geschichte ber Jeanne b'Arc gibt es außer ben allgemeinen Quellen für bie Geschichte Frankreichs ju ihrer Zeit eine große Angabl von speciellen Quellen, von benen einige frühzeitig getannt wurden. Schon Etienne Pasquier hat einen Theil ber Driginalbanbichriften in Banben gehabt, im XVII Jahrhundert find fie wieberholt benutt worben, und nachdem ber Plan Richer's fie herandzugeben gescheitert mar, veröffentlichte zuerst Lenglet = Dufresnob 1753 eine ausführliche Rotig über ben Stand und ben Inhalt biefer Quellen. 1790 gab bann L'Averby in ber notice des manuscrits de la bibliothèque du roi eine Analhse ber Quellen, bie, so trefflich und genau fie ift, boch ben Geschichtschreibern ber Reuzeit nicht genügte. Da unternahm es Jules Duicherat, einer ber bebeutenbften jest lebenben Forscher, eine vollständige fritische Ausgabe ber Quellen biefer Geschichte herauszugeben, welche als Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, Paris 1841 -1849, 5 Banbe, auf Rosten ber société de l'histoire de France Siberifde Beitfdrift IV. Banb. 18

gebruckt wurde. Nur unwesentliche Nachträge find seit bem Abschuß bieses mit allem Fleiß und aller Umsicht burchgeführten Bertes betannt geworben.

Es bebarf einer gedrängten lleberficht über bie Baupttheile biefer Sammlung. Boran fteht ber procès de condamnation, ben Quicherat in vier Theile zerlegt: causae expositio et praeparatoria - primum judicium: ber eigentliche Regerproceg bie jur Abichmorung - secundum judicium oter causa relapsus - entlich quaedam acta posterius. Bur Beurtheilung biefer Procegatten als Quelle und ihrer biplomatischen lleberlieferung muß ichon bier einiges aus bem Bang bes Processes hervorgehoben werben. Unter ben brei bem Inquifitionsgericht beigeordneten Schreibern mar Manchon ber thatigfte. Seine Aufzeichnungen murben von ben zwei anbern Rctaren nach jeber Sigung revibirt, und biefe revidirte Arbeit Manchon's bilbete als minuta processus in gallico (die Fragen und Antwerten bes Berbors find nämlich in frangofifcher Sprache aufgezeichnet, bie protocollarischen Bemerkungen bagegen in lateinischer) bie Grundlage ber Schlufrebaction. Die minuta ift von ber 12. Situng bes Brocesses an noch erhalten. Einige Monate nach bem Tobe ber Jungfrau murbe bann ber gange Procef von einem ber Beifiger Th. be Courcelles und von Manchon in die authentische Form gebracht; bie Protocolle wurden vervollständigt, bie Berhore in Latein übersett, alles in Form von literae patentes im Namen bes Bericht sprafitenten Cauchon und bes ihm beigeordneten Inquifitors gebracht und bie Besammtatten bis zum Urtheilospruch von ben Richtern und Berichts. schreibern bezeugt und besiegelt. Auf bie Unterschriften folgte bann noch als Anhang ein am Tage nach bem Tobe aufgenommener Beund einige außergerichtliche Stude jungeren Datums, aber boch bei bem fpatern Revisionsprecesse als authentisch angefeben murben. Bon biefem Aftenconvolut wurden fünf Eremplare, barunter brei von Manchon's Sand, ausgefertigt, Blatt für Blatt (jedoch mit Ausschluß bes Anhangs) und bann wieder jedes vollstanbige Eremplar in befter Form legalifirt. Bon biefen authentischen Ausfertigungen fint noch jett brei, in Folge ber genauen Collation burch bie Notare vollständig gleichlautende Exemplare erhalten, ber gablreichen mehr ober minber alten, mehr ober minber legalisirten

Abschriften nicht ju gebenfen. Die biplomatische Ueberlieferung ber Procegaften läßt also nichts ju wunfchen übrig.

Mis Quelle betrachtet find biefe Aften erftens fur bie Beschichte bes Proceffes wichtig, bann fur bie Wefchichte ber Jungfrau bis jum Beginn bes Proceffes; inwiefern aber bie Aufzeichnung ber Berbore für biefe Borgeichichte glaubwurdig ift, hangt offenbar von ber Beurtheilung bee Broceffes felbft ab. Die Berurtheilung, auf welche bon bornberein ber gange Proceg angelegt mar, mar eine himmelfdreiente Ungerechtigfeit: fo lautet bie allgemeine Stimme, unb, feben bie meiften bingu, fowohl in ber Leitung bes Proceffes ale in ber Abfaffung ber Aften haben fich ber Borfigenbe und feine Belferebelfer vielfache Berletungen ber Form bes Berfahrens ju Schulden tommen laffen. Der erfte Buntt bebarf feiner eingebenben Unterfuchung. Bir haben es bier mit einem Regerproceg gu thun, ber, wenn er auch bie entsprechenbe Form ftete innehalt, zugleich auch ein politifcher Proces ift; bie Parteilichfeit ift nicht in Abrebe gu ftellen. Bichtiger ift fur ben Forfcher, ber bie Aften ale Quelle beunten will, ber zweite Buntt. Das Urtheil fonnte bier leicht irre gefabrt werben. Denn bas Inquifitionsrecht bei Regergerichten, ein Gemijd von Gagen bes gemeinen Rechts, von Specialbecreten und unter ben Dominicanern fich fortpflangenben Gewohnheiten - ift von ben wenigsten gefannt, man hat namentlich bie in bemfelben autorifirten Abweichungen von ben gemeinrechtlichen Regeln bes Inquifitions= verfahrens nicht binlanglich beachtet '). Run bat Quicherat mit Bejug auf ben Rouener Broceg barüber eingehenbe Untersuchungen angeftellt ") und ift gu bem Resultate gefommen, bag ungeachtet ber ent-

<sup>3)</sup> Gine gebrangte Darlegung biefer Ausnahmen giebt Biener in ben Beitragen gur Geschichte bes Inquisitionsproceffes und ber Geschwornen-Gerichte p. 72 ff.

<sup>3)</sup> In ben Aperçus nouveaux sur l'hist, de Jeanne d'Arc, Paris 1850 Seine Sauptquellen für biefe Frage find außer ben Atten beiber Processe bas im 14 Jahrhundert versaßte Directorium inquisitorum bes R. Symeric und ber 1484 geschriebene Malleus malesicarum. Wie in der Retig fiber bie von ihm ebirten Quellen, so habe ich in dieser Untersuchung seine Ansichten, soweit ich ihnen nachzugeben in der Lage bin,

schiebenen Feinbseligkeit bes Hauptrichters gegen Jeanne, fowohl er als alle andern Mitbetheiligten die Formen bes Rechtes in ber inquisitio haereticae pravitatis hinlanglich beobachtet haben. Co urtheilt auch ichon ber einzige ehrliche Freund, welcher ber Jungfrau mabrent bes Processes jur Seite geftanben bat, ein Dominicaner; satis observabant judices ordinem juris, bezeugt er spater. bleibt nur noch bie Frage zu beantworten, inwiefern bie Rebaction ber Atten in Bezug auf bie Berhore zuverläßig ift. Daß bie lateinische Uebersetzung genau ber frangofischen Minute entspricht, bavon fann fich jeber leicht überzeugen. Giebt aber bie Minute bie eigenen Ansfagen ber Jungfrau getreu wieber? Ohne hier in Ginzelunterfuchungen einzugeben, tann ich mit Beftimmtheit fagen, bag bis anf einen Fall, in bem eingestandenermaßen bie Schreiber auf Befehl bes Borfitenben, ber hier also bie Form nicht gewahrt hat, eine Antwort unterbrudten, bie gewiffenhafteste Rritit bie uns überlieferten Ausfagen ale burchaus zuverläßig anerkennen muß. Aber je weniger wir an biefen Ausfagen rutteln tonnen, befto größer wirb bie Schwierigkeit, aus ihnen bas Thatfächliche zu gewinnen. 3ch will nur auf einige Puntte aufmertfam machen. Für viele Antworten wird bas Berständniß baburch erschwert, bag bie vorausgegangenen Fragen minter vollständig mitgetheilt find. Die Jungfrau schwankt zwischen tubner freudiger Offenheit und wohlberechtigter Burudhaltung in andern Dingen. So fehr fie ihre hohe Begabung und moralische Kraft auch in bem Processe bewährt, wie follte fie nicht ermuten in stunbenlangem Berhör, wo bie Frage bes einen bie bes anbern brangt, wo von einem Gegenstand jum anbern übergesprungen wirb, wo alle Sephiftit aufgeboten wird, fie in bie Schlingen ber fcwierigften Brobleme zu verstricken? Ihre Antworten tragen benn auch oft bas Geprage biefer Ermudung, über benfelben Buntt lauten fie nicht immer gang gleich. Endlich, es bat bas noch jeber zugegeben, bie Jungfrau laft

burchaus bemahrt gefunden und schließe mich ihnen in der hauptsache an. Die von Desjardins und Mallon bagegen erhobenen Einwendungen saufen zumeist barauf hinaus, baß sie ben eigentlichen Fragepunkt nicht festzuhalten wiffen. Auf andere Partien bieser Onicherat'schen Schrift komme ich später zuruck.

fich zuweilen tief in allegorische Aeußerungen ein: es gibt Punfte, über bie sie zuerst jebe Ausfunft verweigert; immer und immer wieber gedrängt durch Fragen, die ihr gewisse Vorstellungen an die Hand geben, geht sie auf diese ein und halt dann fest an den ihr aufgedrungenen Bildern. Wo sind nun die Grenzen zwischen den ganz versschiedenen Arten ihrer Aussagen?

In Bant II und III ber Quicherat'fchen Sammlung folgen bie Alten bes 1450 bis 1456 geführten Rehabilitationsproceffes. Gie find nie bollständig in authentische Form gebracht worben. Zwar batten zwei Berichtoschreiber mit biefer Arbeit begonnen, gaben fie aber wieber auf: ein Theil wieber von biefer unvollständigen und nie legalifirten Rebattion ift une, wie ber Berausgeber fcharffinnig nachgewiefen bat, erhalten. Spater legten biefelben Schreiber eine methobifde Sammlung aller Alten biefes Broeeffes an und fertigten bavon unter ihrer Berantwortung brei Exemplare aus, von benen nur zwei mehr ober minter vollständige bis auf uns gefommen find. Rachlagigleiten in ber Rebaltion, Fehler in Ramen und Daten, Abweidungen in wefentlichen Momenten beweifen, bag bie Greffiers, bie biefe Exemplare unter ihren Ramen ausfertigten, nicht einmal bie Urbeit ihrer Schreiber verglichen und gepruft haben. Diefe Leichtfertigleit entspricht ber gangen Art und Beife, wie ber Broceg felbft geführt ift. Man lefe barüber Quicherat. 3ch gebe bier nur, was für bie Benutung ber Alten ale Quelle wichtig erscheint. Auf bie Wefchichte ter Jungfrau beziehen fich 1) an hunbert eidliche Ausfagen ven Berfonen, welche Jeanne in ben berfchiebenen Momenten ihres Lebens gur Geite geftanben haben und meift felbft Wefehenes ober Erlebtes berichten; 2) eine Angahl von Gutachten bebeutenber Theologen und Juriften über bas Leben, Die Thaten und die Berurthei= lung ber Jungfrau, welche theile fonft befannte Thatfachen beftätigen, theile auch neue beibringen. Jene Ausfagen ftammen aus amtlichen an verichiebenen Orten und von verschiebenen Rotaren vorgenommenen Berboren, benen ein bestimmtes Frageformular ju Grunbe gelegt wurde, und find une bie auf wenige Ausnahmen nur in ber lateiniiden Uebersetung ber Procegatten überliefert. Wie ber gange Proceg nur ben genan abgegrenzten Zwed hatte, bas Anbenfen ber Jungfrau ben ber Schmach bee Regertobes frei ju machen und ihre Unfchulb

in jebem Sinne gu conftatiren, ba er ferner bie Ehre ber noch lebenben Beisitger von Rouen nicht antasten follte, ba endlich bie Erben ber verftorbenen Beifiger, beren Antenten burch biefe Berhandlungen voraussichtlich gefährbet murbe, auf jebe Bertheibigung und jebes contrabictorifche Berfahren ausbrudlich verzichteten, blieb es bem Gutachten ber ehrlichen, aber jebenfalls parteiifchen Richter überlaffen, welche Zeugen und worüber fie fie ausfagen laffen wollten. ben ihre besondere Aufgabe in entsprechenter Beife geloft, aber wir Siftorifer muffen bebauern, bag uns in ben Atten feine Informationen aus Lagny, Compiegne, Senlis, nur wenige aus Boitiers, bağ uns von wichtigen Augenzeugen gar teine Ausfagen, von anbern offenbar nur verftummelte vorliegen. Es fteben beehalb und wegen ber minber authentischen Form ber Ueberlieferung bie Atten biefes Proceffes, ale Quelle betrachtet, entschieben binter benen bes Inquisitionsprocesses zurud. Was wir besitzen, ift benn auch febr verschiedenen Werthes. Es laffen fich bie meiften Zeugniffe in brei Rategorien unterbringen. Die inquesta in loco originis Johannae, auf ihre Jugend bezüglich, ftammen gumeift von ungebilbeten Leuten, Die ihrem Biffen zwar ben reblichften, treuberzigften Ausbruck geben, aber unter bem Ginflug ber unbedingten Berehrung für ihre bingeopferte Freunbin fteben, nicht immer Erlebtes und Bebortes zu unterscheiben miffen und burch bie Ginseitigkeit ber ihnen gestellten Fragen bestimmt ein ibyllifches Jugendleben ber Jungfrau entwerfen, bas wir uns buten muffen für bie volle Bahrheit ju nehmen. Es folgen bie ju Orleans angestellten Berhore: bier haben wir es besonbers mit ben Dannern gu thun, welche Johanna in ber Erfüllung ihrer großen Aufgabe gefeben haben, meift im leben erprobte, jum Theil hochgeftellte Manner; bie erften Freunde ber Jungfrau aus Baucouleurs und ihre fratere militarifche Umgebung find bagu ju gablen. Diefe Ausfagen nun find, abgesehen von ber ichon bemertten Tenbeng bes gangen Processes, bie werthvollsten Zeugniffe; ihre Rüchternheit und flare Bestimmtheit, bie in ben meisten unverkennbare feine Unterscheibung zwischen eignem Erlebniß und fremder Mittheilung, zwischen eignem und fremden Urtheil bruden ihnen ben Stempel ber Glaubmurbigfeit auf, und boch auch hier will jedes Wort befonders nach bem Bildungsgrad bes Rebenben abgewogen fein. Als britte Rategorie find bann bie Zeugen aus Rouen

zusammenzufassen, welche über ben Gang bes ersten Processes, über bas Märthrerthum ber Jungfrau aussagen sollen: zumeist solche, bie bas Unglück hatten an bem Gericht Theil zu haben, jest ein wenig ben ihrem Gewissen, noch vielmehr von der öffentlichen Meinung geängstigt. Ihre oft stotternden Aussagen beziehen sich zumeist nur auf die Geschichte des Inquisitionsprocesses und geben uns den Masstad zur Beurtheilung besselben. Für die Schätzung der beigefügten Gutachten endlich, aus benen wir mehr Aussassung der Beitgenossen als Thatsachen sennen sernen, wird es genügen die Namen einiger Bersasser zu nennen: Gerson, P. Pontanus, Th. de Lelis, E. de Bourdeisse, Th. Basin. (Nicht in die Processaten ausgenommene Ihnliche Gutachten theilt Auscherat noch mit von J. Gelu, Heinr. Gorfum und von einem Speirer Theologen).

Es ift eine eitle Frage, wenn bie neueren frangösischen historifer, seit Duiderat die Ehrenrettung bes ersten Processes unternommen und badurch ber Ueberschätzung ber Glaubwürdigkeit bes zweiten als Duelle entgegengetreten ist, barüber streiten, welcher ber Processe ein richtigeres Bild von ber Jungfrau gibt. Das richtige gibt nur die fritische Benutung beider, welche bamit beginnen muß in jedem einzelnen Processe wieder zu sichten und zu scheiden.

Es bedarf teiner Andentung für, die Benutzung ber in den zwei letten Banden der Quicherat'schen Sammlung enthaltenen Quellen. Wir finden im IV. sämmtliche Chronifen- oder Memoirenschreiber des XV. und einige des XVI. Jahrhunderts, die der Jungfrau mehr oder minder andführlich gedenken: Freunde und Feinde, Bewunderer und Spötter. Bon den Nichtfranzosen verdienen Eberhard Windes und Aeneas Splvins besondere Erwähnung: beide sind gut unterrichtet. — Im V. Band endlich sinden sich Documente und Briefe zur Geschichte der Jungfran, Zeugnisse über die falsche Jeanne d'Arc u. s. w.

Im Ganzen also ein seltner Quellenreichthum. Es gibt feine Geschichte, die bis in alle Einzelheiten so gut beglaubigt ware: so lefe ich in allen neueren Erzählungen von der Jungfrau. Aber ist dem wirtlich so? Wie sommt es dann, daß nur der neueren zu gebenken, Sismondi, Michelet, Martin, Desjardins, Wallon n. s. w. und jeder ein anderes Bild von Jeanne entwersen? In all biesen Erzählungen wurde noch immer das Wort des Aeneas Splvius als

Motto passen: mira res et apud posteros fide caritura. 36 habe absichtlich bei ber Aufgablung ber hauptquellen angebeutet, welche Borficht ihre Benutzung erforbert. Quicherat bat ein Banbchen fritische Untersuchungen über einige wenige Buntte biefer Geschichte gefcrieben, man fonnte mit einer alles umfaffenben Aritit viele Banbe ausfüllen. Und fo weichen benn je nach ber Confequeng ber vorans gegangenen Forschung bie neueren Darftellungen felbft in Being auf wichtige Thatsachen noch fehr von eineinder ab. Dennoch will ich zugeben, baß feit bas gefammte Material vorliegt, bie fritifchen Bearbeitungen ju gemiffen übereinstimmenben Refultaten gelangt finb, bag niemand mehr fich bie Jungfrau vorstellen tann, wie fie bu Bellah ober bu Saillan ober Chapelain gefchilbert haben, bag nament lich auch ber lange verbreitete Jrrthum, in Deutschland noch burd Borres vertreten, bag bie Jungfrau ihre Diffion in Reims als beenbigt angesehen habe und feitbem nur mit Bewalt am Sofe gurud gehalten fei, nun ganglich wiberlegt ift. Aber biefe Uebereinstimmung beschränkt sich boch zumeist auf die Feststellung bes rein Thatfachlichen, auf bie außeren Lebensumstänbe, mahrend bei biefer außergewöhnlichen Erscheinung bas volle Berftanbnig erft erzielt wirb, wenn wir aus ben Quellen auch ein flares Licht ihres innern Lebens gewinnen. Das Seelenleben ber Jungfrau muß fich uns erschließen, um ihre Thaten, um die ganze hiftorische Erscheinung faffen zu konnen: ba liegt bie Sauptichwierigfeit, ba geben bie einzelnen Darftellungen weit auseinanber.

Sagen wir es gerade heraus: nach Ausscheidung all der Momente, welche nachweisdar durch die Ueberlieferung umgebildet sind, bleibt noch eine Anzahl volltommen verdürgter Momente, welche die Quellen als Wunder bezeichnen — es handelt sich um die Frage wie biese aufzusassen und geschichtlich zu behandeln sind. Es wird niemand in Abrede stellen, daß es in der Geschichte unleugdare Thatsachen oder Coincidenzen von Thatsachen gibt, die wir weder ursächlich aus den befannten Vorgängen abzuleiten noch sonst aus dem und geläusigen Entwicklungsgang der Dinge zu erklären vermögen. Aber die einen sehen den Grund des Unerklärtseins ausschließlich in der Beschränktheit des menschlichen und subjectiven Erkennens, welches zwar die ewig gleich wirkenden Gesetz der Weltordnung zu erfassen, aber sie nicht in all ihren einzelnen Erscheinungen nachzuweisen ver-

mag. Anbere bagegen geftatten baneben ber Unnahme Raum, bag was man ben naturlichen Lauf ber Dinge nennt, nur icheinbar bie Beltorbnung fei und bag vielmehr bie in ber Ratur gegebene Ordnung in eingelnen Gallen burch einen bobern Ginflug burchbrochen werbe; es ift gleichgultig fur unfere Frage, wie bann biefer bobere Ginflug weiter befinirt wird und wie fein Balten mit ben naturlichen Gefeben in Einflang gu bringen versucht wird: in jebem Falle foll es ein Ginfluß fein, ber über bas fur uns erfennbare Dag naturlicher Ordnung binausgeht, une gwar in feinen Birfungen erfcheint, feinem Befen nach aber fich unfrer Erfenntnig verschließt. Diefe aboptiren alfo mebr ober minber bie fubjective Borftellung ber Quellenfchriftfteller und fuhren bie unerflarten Thatfachen mit Silfe religiöfer Borftellungen auf Bunber gurud. Aber mir fcheint, biefe Auffaffung bat in ber Befchichte als Biffenschaft feine Berechtigung; benn bie wiffenschaftliche Erfenntniß in ber Weschichte beruht auf bem Ariom, bag es eine ewig festiftebente und erfennbare Beltorbnung gibt, bie in Bezug auf menfch. liches Leben ausgeprägt ift in ben Entwicklungsgefegen bes Inbivibumme und ber Gefellichaft, und bie Thatfachen ale Formen, in benen biefe Befete gur Ericbeinung fommen, bargulegen ift bas lette Biel ber Biffenicaft ber Weichichte. Richt bag wir biefes Biel je volltommen ju erreichen im Stanbe maren. Bir werben gugeben muffen, bag wir gewiffe Momente vergangnen Lebens zwar als unzweifelhafte Thatfachen, aber nicht in ihrer urfachlichen Entwidlung nachweifen tonnen, bag bas Balten ber Borfebung uns gwar in feinen Gefeten, aber nicht in allen feinen Gingeloffenbarungen begreiflich ift, bag unfere menfcbliche Erfenntnig nie gang berangureichen vermag an bas gotterfullte Gein ber Welt. Und es ift feine Schande bas Beftanbnig fubjectiver Ungulänglichfeit abzulegen, welche bie Gefchichte mit allen anbern Biffenschaften gemein bat; aber biefes Beftanbnig barf nicht wie bei ber anbern Muffaffung gefchieht bis gur Berleugnung bes Ariome führen, von bent alles wiffenschaftliche Erfennen ausgeht. Dag es ber einzelne ale Glaubenefat aufftellen und befennen, bag bie Berfebung über bie Ordnung, Die wir ale von ihr gefett erfennen, binanegeben tann; fobalb er ibn in bie Gefchichte gu übertragen verfucht, entfleibet er fie ihres Charalters ale Biffenfchaft.

Die Berichiebenheit beiber Standpuntte, bes rein wiffenschaftlichen

und des mehr oder minder dogmatischen beeinflußt nun auch zumeist schon die Forschung, die Feststellung des Thatsächlichen. Es ist ein unerbittliches Gebot, das die Wissenschaft aufstellt: du sollst erkennen, und das den Forscher, auch nachdem er schon in dem einzelnen Falle an dem Durchdringen der Causalbeziehungen verzweiselt hat, immer und immer wieder antreibt, demselben in den Quellen nachzuspftren, während die Julassung von Wundern, dei der Elasticität deren diese Ausstend fähig ist, nur zu leicht einen bequemen Ausweg aus dem Labbrinth der Quellenberichte darbietet. Es gilt dieß namentlich für die Thatsachen, die in der Mitte liegen zwischen dem Leichtbegreissichen und dem Unbegriffenen, dei denen wir auf den Nachweis der nothwendigen Entwicklung verzichten und uns begnügen müssen, die Möglicheit oder Wahrscheinlichkeit ihrer Entstehung darzulegen.

Es mußte biese allgemeine Frage hier erledigt werben, um einen sesten Maßstab zur Benrtheilung ber Erzählungen von Jeanne b'Arc zu gewinnen. Ich will natürlich nur einzelne ber Bearbeitungen hier besprechen. Zunächst bas Buch von G. Görres, bas in Deutschland noch vielsach gelesen wirb. ') Es trägt schon an ber Stirn bie bestimmte Erstärung über ben Standpunkt bes Bersassers: "es gibt einen natürlichen Lauf ber Dinge. Anders aber ist es, wenn ber allmächtige Gott selbst zwischen bie Kämpfer tritt und seine Hand wunderbarer Weise in den natürlichen Lauf ber Dinge eingreift . . . Eine solche wunderbare Geschichte nun, und eidlich beglaubigt wie kaum

<sup>1)</sup> Die Jungfrau von Orleans, nach ben Brocegatten und gleichzeitigen Chroniten von G. Görres, mit einer Borrebe von J. Görres. Regensburg 1834. — Erft nach Abichluß biefer Arbeit lerne ich Pauli's Effan über bie Jungfrau in ben Bilbern ans Alt. England tennen. Indem ber Berfaffer ausbrudlich barauf verzichtet, "ben geheimnifvollen Schleier biefer wunderbaren Erscheinung zu luften" und fich nur referirend verhält, gehört seine Stize nicht in die Reihe von Schriften, die ich bier, um ihrer besondern Auffassung willen, zu besprechen beabsichtigt habe.

eine anbre, foll bier ergabit werben .. Gorres bat bie Quellen, wie fie in L'Averby vorlagen, gefannt und fleißig benutt. Es wiberfahrt ibm wohl noch, wie Le Brun und Jollois, eine Falfdung bee vorigen Jahrhunderte, Die angebliche Chronif bes S. von Bamache für fundronifiifd gu halten, aber im allgemeinen weiß er bie Quellen gu ficten. Er icheibet auch manches aus, mas bas Bolf ber Jungfrau "angebichtet"; indem er ben ungweifelhaft echten Boulainvilliere'fchen Brief vom Juni 1429 mittheilt, fagt er von ben ichon bamale umlaufenben Fabeln: "was glauben fann, wer Luft hat". Wir wenben birfes Bort auf bas gange gur Erbauung ber Lefer gefdriebene Buch an. Denn wenn ber Berfaffer auch wieberholt einen guten Anlauf nimmt, fo wird boch ju oft ber miffenschaftliche Zwed bem erbaulichen untergeordnet. Borberrichend werben bie außergewöhnlichen Ericheis unngen auf Bunber gurudgeführt, felbft ba wo bie Quellen genugenben Aufschluß über ben natürlichen Bufammenhang geben. In ber Borrete beißt bie Jungfrau mefftatifch und boch ferngefund": bas ift auch ein Bunber und bebarf beghalb bort feiner Erflarung.

Auf faft gleichen Standpunft fiellt fich ber neuefte Beschichtschreiber Bollon: ') "sa vie est un miracle placé au seuil des temps modernes comme un défi à ceux qui veulent nier le merveileux". Bohl gibt er bann gu, bag ber Siftorifer bas Recht und bie Pflicht bat, bas angebliche Bunter ju prufen, eine Erflarung gu fuchen "et si l'on ne peut se rendre compte de tout, il vaut mieux en convenir que d'inspirer, sur des raisons insuffisantes, une sécurité pire que le doute ou l'ignorance." Er felbst aber begnügt fich nicht mit foldem Beftanbnig, fonbern verfucht burch ungulaffige Ginmifdjung von Bunbern bem bafür empfänglichen Lefer Gewigheit einzuflößen. Allerdinge werben bann im Laufe ber Ergablung bie Bunber minber betont, ale bei Gorres, aber fie finben bod Aufnahme wie g. B. 1, 29, wo ber Berfaffer überfieht, bag ber von ihm angerufene Benge nur bon Borenfagen fpricht u. f. f. Unch beschränkt er ihre Tragweite. Er nimmt Anftanb bie Bifionen auf reale Erscheinungen außerhalb ber Geberin gurudguführen, er fcmacht, inbem er alle betaillirenben Ausfagen ber Jungfrau ale ihr im Berber aufgebrungene Allegorien

<sup>1)</sup> Jeanne d'Arc par H. Wallon, Paris 1860, 2 8bc.

auffaßt, die Bisienen ab zu "une lumière, une voix". Lettere, fabrt er fort, tonnen aber nicht Illusionen ihres eigenen Beiftes sein, nicht Sallucinationen; benn einmal weiß fie Dinge, bie fie nicht wiffen tann, (ich verweise auf meine Roten ju p. 298, 304, 310), bann vertragen fic Sallucinationen nicht mit ber forperlichen Gefundheit ber Jungfrau. 3m übrigen bat Ballon Recht, wenn er bie Tenbengen gurudweist, tie, obne bag tie Quellen einen Anbalt bafür barbieten, Sismonbi, Dichelet u. a. rom Standpunkt ihres religios politischen Spftems aus Reanne baben unterschieben wollen. Bas bleibt alfo ubrig? "Jeanne est-elle donc une adepte plus ou moins avouée des sciences occultes, ou bien est-elle une envoyée de dieu? Pour ceux qui croient que la providence ne demeure pas étrangère aux affaires de ce monde . . . que sa main se peut faire sentir extraordinairement dans leurs destinées, le choix ne sera pas douteux. La mission de Jeanne a tous les signes des choses que dieu mene?" Da bricht wieber bie rein bogmatische Auffassung burch, tie Ballon auch felbst auf ten Glauben gurudführt. Und in religiöfer Begeisterung fahrt er bann fert: "ob trouver plus clairement les caractères de la sainteté que dans celle qui rapelle en même temps et le sauver et sa mère?" und consequent schlieft er sein Buch mit bem frommen Bunfch, bie Beiligfeit ber Jungfrau auch noch burch bie Rirche anerfannt zu feben, benn bie Aften ihres Lebens und Leibens lagen abgefchloffen und fpruchreif ba. - Dem Märtprerthum ober bem Proces hat Wallon ben gangen zweiten Band gewibmet. Das ift bei ber Auffassung, bie in ben angeführten Schluß. worten fich ausspricht, erklärlich. Aber fonft mochte ich bemerten, wenn es fich nur um bifterifche Darftellung banbelt, verbient tiefer lette Theil bes Lebens ber Jungfrau nicht bie Ausbehnung, welche ibm bie meiften frangofischen Siftorifer gegeben baben. Bie Jeanne ihr Loos erträgt, daß fie ihre Lebensaufgabe mit bem Tobe befiegelt: bas alles gehört noch zur welthistorischen Bebeutung ihrer Ericheinung. andrerfeits muß ber Forscher beibe Precesse um ber Aufschluffe willen, bie fie für bas frühere Leben geben, genau verfolgen; aber alle Phafen biefer Processe auch in ber Ergablung wiebergeben, geht über bie Aufgabe ber Beschichtschreibung binaus.

Wallon schließt also mit einem Antrag auf Beiligsprechung, ein

anbrer, Abel Desjarbine ') mit bem Untrag ber Befreierin ber Nation brei Monumente gu errichten: barin pragt fich gleich ber Untericbied beiter Auffaffungen aus. Gin warmer Sauch patriotifcher Begeifterung gebt burch Desjarbins' Buch binburch, aufrichtige Bewunderung für bie Jungfrau, aber ohne bag ihr bie Aureole einer Beiligen im religidfem Ginne verlieben wirb. Bir fonnen nicht alles begreifen, burfen es aber beshalb nicht verwerfen : bamit begnugt fich ber Berfaffer, ber auch in ber Ergablung lieber eine Einzelheit übergeht als bag er fie gerabegu burch ein Bunber erffaren mag. Wenn er boch Jeanne bie Bottgefanbte, ein Berfzeng gottlicher Borfebung nennt, wenn er fein Baterland unter boberem Schute fteben läßt, fo ift bas richtig aufgefaßt vollftanbig berechtigt, benn ber Glaube an eine Borfebung, bie nach ihren unveränderlichen Befegen waltet, fteht nicht im Biberfpruch mit ber Biffenfchaft. Erft baburch bag Ballon u. M. bie Borfebung auch auf außerorbentliche Beife in bas leben ber Jungfrau ober in bas Gefdid Franfreichs eingreifen laffen, überfchreiten fie bie richtige Grenze ber wiffenfchaftlichen Behandlung. Weiß nun Desjarbine in ber That biefe Grenze innezuhalten, fo fcheint er bennoch fich oft ber Auffaffung ber fruber genannten ju nabern; jumal ba er bie Ausbrudemeife ber munbergläubigen Quellen vielfach in feine Ergablung binubernimmt. Diefer Schein ift eben fo lange unvermeib= lich, ale bae Rathiel bes Seelenlebens ber Jungfrau ungelost bleibt ; wir werben fpater barauf gurudfommen. Sier fei nur noch bemerft, baß Desjarbine fich zinveilen verleiten läßt, in ber Ergablung über ben Inhalt ber Quellen hinauszugeben. Es ift hinlanglich bezeugt, was Wallon nicht zugeben will, bag auch bie Beimath Jeanne's von bem Ungemach bes Rrieges wieberholt betroffen wurde, und wir haben baber bas Recht, ben Ginbruden biefer Urt einen Ginfluß auf bie Beifteerichtung ber Jungfrau jugufdreiben. Wo hat nun aber Desjarbins gelefen, bag ber Bater b'Arc allabenblich bie Geinen um ben bauslichen Berb verfammelt und mit ihnen politische Gefprache geführt habe? Das lebensvolle Bilb, bas une bie Quellen entwerfen, bebarf folder Ausschmudung nicht. Die und ba finben fich auch tenbengiöfe Bemerfungen, bie an Michelet antlingen: ce n'est pas du donjon

<sup>7)</sup> Vie de Jeanne d'Arc par A. Desjardins, Paris 1854.

féodal, ce n'est pas du palais des rois, que le salut doit descendre, c'est au foyer d'un laboureur que se prépare la delivrance" ober die Chre ter Initiative in der Geschichte der Befreiung kommt dem Bolle zu, weil nicht die Ritter, sondern die Einwohner von Baucouleurs die ersten Kosten der Ausstattung Jeanne's zur Reise getragen haben!

Auch Quicherat berührt bie Fragen, die wir bier erörtern, inbem er in ben Aperçus nouveaux zwar nicht eine fortlaufenbe Erzählung. aber fritische Untersuchungen über bie Sauptmomente tiefer Geschichte giebt, und wie er wohl bie Quellen beffer fennt als irgend einer. wiegt sein Urtheil schwer. Run Quicherat fieht in ber Jungfrau eine ber erhabensten, aber boch eine rein menschliche Erscheinung. Es wird ber eine Sat genügen: ihre Miffion ift nichts anderes als "l'état de conscience de Jeanne lorsqu'elle soutenait avec une fermeté si inébranlable, qu'elle était envoyée de dieu, que dieu lui dictait sa conduite par l'entremise des saints et des anges." 36re Bifionen entspringen aus ihr jelbit, gelten ihr aber ale reale Sinneseinbrude. Doch ift es fein pathologischer Fall: Quicherat legt Werth tarauf festzustellen, baß fie vollstäntig gefunt, baß fie fich von ber Beiberart nur burch bie Austauer ihrer physischen Rraft unterscheibet. Aber er butet fich wohl, bie Unverträglichkeit ber Eigenschaften auszusprechen ober gar zu Erklarungen feine Buflucht zu nehmen, bie in ber wiffenschaftlichen Betrachtung unberechtigt find, er will ftete nur aus ben Quellen conftatiren, inwiefern Beanne's Gabigfeiten über ben Rreis menfchlicher Befähigung binauszugeben "icheinen". Rur §. 7 scheint eine Ausnahme zuzulassen : "les communications que J. recevait de ses voix, étaient ou... ou des révélations par lesquelles il lui arrivait, tantôt de connâitre les plus secrètes pensées de certaines personnes, tantôt de percevoir des objets hors de la portée de ses sens, tantôt de discerner et d'annoncer l'avenir. Dans mon opinion, les documents fournissent pour chacune des trois espèces de révélations qui viennent d'être énoncées, au moins un exemple assis sur des bases si solides, qu'on ne peut le rejeter sans rejeter le fondement même de l'histoire." Bobl verwahrt fich Quicherat: "ich will barans feinen Schluß ziehen", aber bem Lefer brangt fich boch bie Frage auf, ob nicht Revelationen

ber Art jenseits ber äußersten Grenze bessen liegen, was wir erfahrungsmässig menschlicher Befähigung zuschreiben können. Sind bie Beispiele quellenmäßig begründete Thatsachen, so sind sie allerdings unserm menschlichen Erkennen unsaßbar; aber, ich hoffe später ben Nachweis zu liefern, Duicherat ist hier auf bem halben Wege stehen geblieben und bei erschöpfender vorurtheilsfreier Prüfung der Berichte erscheinen auch die von ihm angeführten Beispiele in anderm Lichte.

3m übrigen tann Quicherat, indem er nur die Thatsachen constatiren und nicht ihren Causalnezus nachweisen will, wohl fagen: mögen Theologen, Pfpchologen, Phpfiologen die Rathfel biefes Lebens lösen. Wer bagegen bie Geschichte ber Jungfrau erzählen will, und zwar in einer verständlichen und glaubwürdigen Beife, wird nicht umgeben tonnen nach biefer lofung ju fuchen. Gie ju geben ift freislich nicht mehr Aufgabe bes Hiftorifers, fonbern richtig bes Bibchologen und Physiologen; fie haben uns barüber Auftlarung ju geben, ob biefe bas gewöhnliche Dag unferer Erfahrung überragende Erscheinung so zu sagen möglich ist. Auch in Frankreich ist von Fachmannern barüber geschrieben, Die Resultate aber scheinen nicht überzeugend gemefen zu fein: benn auch ber neueste historiker, Ballon, fommt auf ben Buntt jurud, ber babei am mefentlichften scheint, und auf die Behauptung die am häufigsten betont worden ift, bag Sallucinationen burch frankhafte Zustande bedingt werden und fich alfo mit physischer Gesundheit nicht vertragen. Anders lautet bie Antwort eines beutschen Phpfiologen, ber in einem Schriftchen über Bifionen speciell von ben Bisionen ber Jungfrau handelt. 1) Für meine Person

<sup>1)</sup> Ueber Bissonen, eine Borlesung gehalten im wissenschaftlichen Berein zu Berlin von Dr. J. F. C. heder, geh. Medicinalrath n. Prosessor. Berlin 1848. — Bon Seite ber Kachgenossen ist biese Schrift sehr günstig beurtheilt worben. — S. 23 sagt h.: "Die Erscheinung Johanna's ist ohne Kenntniß bes Wesens und ber Wirkung erscheinenber Borstellungen unverständlich und es erklärt sich hieraus, warum . bie meisten Geschichtscheiber an ihr irre geworben sind und warum sich in ihren Anschaungen wiederholte, was J. mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren von den Mitlebenden vernehmen mußte. Der neuesten Romantiter nicht zu gedenken, die mit der Geschichte ein verwegenes phantastisches

muß ich erklaren, baß bie Lehre von ben Sallucinationen, wie fie bier vorgetragen wirb, mir ben vollkommenften Aufschluß über bas Seelen-leben Jeanne's gegeben hat und baß ich die mannigfachen Mertmale biefer außerordentlichen Zuftande ohne Ausnahme in ben zuverläffigften Angaben unfrer Quellen wiedererkannt habe.

Nach Heder (ich fuche seine Darstellung möglichst genan wieberjugeben) tommen Bifionen überall burch fubjectives Geben ju Stante, inbem was innerhalb bes Seborgans mit gespannter Rraft vorgebt, außerlich als fichtbarer Gegenftanb erfcheint. In gleicher Beife tonnen bas Gebororgan und alle andern Sinne burch innere von fubjectiven Borftellungen bedingte Reizung ber entsprechenben Birntheile angeregt werben: fo entstehen die Babrnehmungen ohne Gegenstand, bie Sallneinationen genannt werben mogen, aber nicht Sinnestäuschungen, benn bie Sinne werben nicht getäuscht, sonbern nur bas Urtheil irrt in ber Berfunft ber finnlichen Wahrnehmung. Bifionen werben nun oft burch franthafte Buftanbe bebingt; aber er gibt auch eine Unregung ber Bifionen burch ben Reiz ber Borftellung an fich und biefe Art von Bifionen fügt fich harmonisch in bie volltoumenfte Gefundheit bes Beiftes wie bes Körpers ein. Und je flarer babei bie wirtenben Borftellungen find, befto fichrer wird bas gefahrvolle Buchern ungegebundener Phantafie, wie es fich in ben Bifionen franthafter und efftatischer Berjonen zeigt, ausgeschloffen. Es find bann aller Ginnlichfeit und aller Schmarmerei entfleibete Bebanken, welche in Lichterscheinung übergeben, einen außern Schall annehmen und wie aus bem Munbe höherer Befen zu bem visionaren Individuum gurud. kehrend eine überirdische Araft ber lleberzeugung in ihm erwecken und es mit einer Zuversicht ohne Gleichen zu Thaten befähigen, bie ten unbegeifterten Braften unausführbar find. Gine folche Erfcheinung ift Jeanne b'Arc. Zuerft tritt bei ihr bie einfache, elementare Bifion

Spiel treiben. Man tann mit ihnen barüber nicht rechten: Meinungen bilben sich am meisten burch Bergleichung bes Aehnlichen und schwer ift beshalb bas Urtheil fiber eine Erscheinung, bie unter allem Ersebten obne Gleichen basteht. Co ift mithin ber neueren ärzislichen Forschung eine Aufgabe geworben, die auf anderm Standpunkte nur zum Theil ober gar nicht gelöst werben konnte."

ein, bie ohne jebe finnliche Borftellung ift, bie bes geftaltlofen Lichtes; erft bie wiederfehrenden Bifionen nehmen Geftalten an, aber nicht veranderliche, wie die Bhantafie fie fchafft, fonbern unwandelbare, wie fie auf beftimmten bon außen erhaltenen Ginbruden, auf ben burch ben Glauben und bie Runft vermittelten Borftellungen beruben. Go ift Beanne, weil ber angespannte Bebante ihren Ginnen bie Engel und Beiligen erscheinen lagt, bon bem Beiftanb berjelben ebenjo wie ben bem Dafein Gottes überzeugt, fo lebt fie fich vollständig in biefe überirbifche Welt ein, fo nimmt ihr boberes Denten und Gublen gang bie Bermen ber ebelften Sinnenefftafe an. 3hr an fich genialer und ebler Beift, ihre ferngefunde Ratur erhalten fo in ben Momenten ber Spannung eine über alles gewöhnliche Dag binausgebenbe, überirbifche Braft. Aber gleichen Urfprunge und gleichen Inhalte greifen bie gewöhnlichen Meugerungen ihres großen und flaren Beiftes und ihre thenfo flaren fich gu Sallucinationen geftaltenben Webanten gumeift barmenifch in einander ein; fie unterscheiben fich nur burch bie Art bes Birfens (wie ichon aufmertfame Beobachter aus ihrer Umgebung bemerten, vertfaren bie letteren auch bie augere Ericheinung ber Jungfrau) und burch ben Grab ber Birfung. Das Bochfte, was fie erreicht bat, war unmittelbare Birfung ber Bifionen, inbem ihre etelften Bebanten burch bie Ginne nach außen in bie Wirflichfeit verfest wie aus einer anbern Belt ju ihr gurudfehrten.

Bie fich bas Leben ber Jungfrau nach ben Quellen und auf Grund biefer Aufschluffe über ihr Seelenleben barftellt, habe ich in folgenbem Bortrag zu erzählen versucht. ')

<sup>&</sup>quot;) 3ch behalte die Form bes Bortrags, wie ich ihn im Marg 1859 in Wien gehalten habe, bei. Belegstellen anzuführen scheint mir überstüffig: sie ergeben sich aus bem trefflichen Register zu Quicherat's Sammlung. In Anmerkungen alle ftreitigen Buntte zu erörtern, würde hier nicht ber rechte Ort sein; ich beschränte mich beschalb barauf nur die Untersuchung über die Buntte mitzutheisen, in benen ich von den Quicherat'schen Aperque wouvenux abweiche.

Seit mehr als einem Menschenalter faß auf Frankreichs Thron ein König ber in Bahnfinn verfallen war. An feiner Statt zu berrfcen ftritten zwei Parteien mit einanber, beibe nach ihren Fuhrern genannt: Burgunder und Armangnace, mit jenen bie Ronigin berbunben, mit tiefen bie Bruter und Gobne bes Ronigs. Der Rampf, mit allen Baffen ber Leibenschaft geführt und bis jum politischen Mord gesteigert, hatte alle staatliche und sittliche Ordnung aufgelot und die Rraft bes landes aufgezehrt. Da erhoben bie Lancafter in England noch einmal bie alten aber nie berechtigten Unfpruche auf bie Lilientrone und Beinrich V fiel in Frantreich ein. Bei Azincourt, wo er 1415 zuerst siegte, stanten ibm zwar noch Burgunber und Armagnace gegenüber, aber beibe Parteien haften fich mehr als ben Erbfeind, und als bie Armagnacs vor ben Augen bes Dauphin bas haupt ber Burgunder ermorbet, marjen fich biefe ben Englandern in bie Arme. Beinrich V, ter junge Burgunberbergog und bie Konigin Ifabeau von Frantreich besiegelten ihren Bund gegen ben Dauphin und seine Armagnace 1420 im Bertrag von Tropes, ben auch ber wahnsinnige Konig mit unterzeichnen nußte. In biefem Bertrag ward ber Dauphin von ber eigenen Mutter verleugnet, von bem Bater verurtheilt, von ber Schwester bes Erbtbeils beraubt. Beinrich V erhielt mit ber hand biefer Schwester sefort bie Regentschaft und bie Anwartschaft auf bie Nachfolge in Frankreich. 3m Rorben tee Lanbes, wo ber lange Rampf ber Parteien ben Ginn fur bas Recht verwirrt, erfannten auch bie Stanbe, bie Universität und bas Barlament biefen Bertrag an, ber allerbings einen 100jährigen Rrieg abuschlieffen fchien, aber allem Rechte ber Erbordnung zuwiber zugleich mit ber Selbftständigkeit bes Ronigthums in Frankreich bie Unabhängigkeit ber Nation bebrohte. Indem ber Guben bagegen an bem Erbrecht bes Dauphin festhielt, war Frankreich bieffeits und jenfeits ber Loire in zwei Staaten, in zwei Boller geschieben. Die Lage blieb wefentlich tiefelbe, als im Jahre 1422 Seinrich V von England und ber wahnfinnige Rarl VI von Franfreich ftarben. In ben englisch frangösischen Provinzen übernahm ber umfichtige Herzog Bebfort bie Regentschaft für seinen Reffen Beinrich VI Monig von England und Frankreich, mahrend füblich ber Loire ber Dauphin Marl VII jest als Ronig ven Frantreich anerkannt wurde.

Rarl VII war ber ichlechteste Repräsentant bes Ronigthums. Seine Erziehung mar in jeber Sinficht vernachläffigt. Inmitten ber Anflofung aller Berbaltniffe aufgewachsen, tannte er nicht bie Seiligfeit ber Familienbante, nicht bie Grundfate noch ben ficheren Bang geregelten Staatewefene, nicht bie ewigen Befete fittlicher Orbnung. Ben feinem Bolte batte er feine anbern Borftellungen, ale bie welche fich ibm bon frubefter Jugend an in Paris anfgebrangt: Soflinge und Schmeichler bie ihm einerseits bas Beifpiel ber Intrigue und Leibenicaft gegeben, ibn andrerseite in bie Frivolität bes Soflebene eingefabrt; rebellifche Burger bie ihm Strafpredigten über fein funbhaftes Leben gehalten und ihm bie Unterwerfung unter bie Staatsweisheit ibred Egoismus als einziges Mittel ber Rettung gepriefen; enblich ber Bobel ber bie Thuren bee toniglichen Sotele erbrochen, bie Bunftlinge bes Dauphin vor feinen Angen bingeschlachtet und ihm felbft bie Beiffappe ber Emperer aufgebrangt hatte. Aus ben Blutfcenen von Paris hatten ibn bamals bie Armagnace gerettet, ibr Ginflug beberrichte ibn feitbem vollständig. Als Werfzeng biefer Bartei mar Rarl, ale ibn ber Tob bee Batere auf ben Thron berief, unfelbitftanbig, ale Spielball von Ereigniffen, benen feine Jugend nicht gemachien war, ohne Energie und Gelbstvertrauen. Rur bon einer Bartei anertaunt erhob fich fein Geift nicht über bie Intereffen berfelben, nicht gur Sobeit foniglichen Berufe, nicht einmal gur vollen Erfenntnig feines angestammten Rechts, noch gur Burbigung ber nationalen Bewegung welche allein ibm bie Rrone retten fonnte. Un bem fleinen Sof gu Bourges, bon verhaften Bunftlingen umgeben, war Rarl wohl ber Reigenführer in leichtfertigen Bergnugungen; aber tret bes Scheinparlaments in Boitiers war er nur bas Schattenbilb eines Berrichere, unfabig bas Unfeben und bie Macht bes Konigthums wieder aufgurichten.

Berfen wir nun auch einen Blid auf die Inftande bes Lanbes. Der innere Krieg, ber seit zwei Menschenaltern wüthete, hatte alle seine Kraft erschöpft. Die weiten Ebenen zwischen Loire und Somme waren in eine Bildniß verwandelt, viele Bauern lebten nur noch in ben Balbern als Ranber. Die Städte sind durch die Mordscenen ber Partsien, durch Hungersnoth und Pest entvölkert. Mit dem Tode vertrant belustigen sich die Bürger von Paris an dem Schau-

spiel bes Tobtentanzes, bas auf ben frischen Gräbern aufgeführt wird. Die Kirche selbst versagt ben Menschen ihren Trost, benn es sind zugleich die Zeiten des Schisma, in benen wiederholt und monatelang die Kirchen geschlossen blieben. Prophezeihungen aller Art tauchten auf und fanden Glauben. "Daß dem Bolte die gemeine Freiheit genommen, schreibt ein Vischof der uns am Lebendigsten diese Zustände schilbert, hat basselbe entnervt und gleichgültig dagegen gemacht, von wem es beherrscht wird."

Bebford's Scharfblid erfannte bie Nothwendigfeit, ben unbaltbaren Buftanben ein Enbe zu machen burd Bernichtung bes Begnere. Diffbelligfeiten mit bem Burgunber und bem Bretonen waren gludlic beigelegt. Nun murben im Jahre 1428 in England gewaltige Riftungen gemacht, um unter Salisbury's Rubrung auch bas fübliche Frankreich zu unterwerfen. Das volfreiche Orleans allein, bas von jeber ben Armagnace und ihrem Konig treu ergeben war, bielt mit feinen 5000 waffenfähigen Burgern bie Fortichritte ber Englanber auf und verhinderte fie über bie Loire vorzubringen. Rarl VII vertannte nicht, baß ber Fall Orleans' fein Schidfal entfcheiben mußte. Aber kleinmuthig an feinem eigenen Recht verzweifelnd verharrte er in Unthätigkeit und Unentschloffenheit und fann ichen auf bie Flucht nach Schottland ober Caftilien. Der rechtmäßige Erbe ber Rrone war im Begriff bem Unrecht bes Eroberers zu weichen und mit bem nationalen Königthum, bas jahrhundertlange Gefchichte und ber Segen ber Rirche geweiht hatten, bie Selbstftanbigfeit Franfreiche Preis gu geben. Ale Orleans, bas lette Bollwert Franfreiche, fich felbft überlaffen und nach helbenmuthiger Bertheibigung feine Rrafte fich erfcopfen fab, unterhandelte bie Statt icon ihre Unterwerfung unter ben Burgunber. Da traf Anfang Marg 1429 bie feltfame Runte ein, daß von ben außersten Marten ber Champagne eine Jungfrau berbei eile, bie Gott ausermahlt bas Banner bes Ronigthums und ber nationalen Unabhängigkeit wieber ju erheben und jum Siege über ben Erbfeind zu führen.

Beanne war um 1411 ') in Domremb geboren, einem Dorfe an ber Daag, bas einft leben ber Abtei bes beiligen Remigins gewefen war, bamale aber jur Rrondomane geborte. 3bre Eltern maren 3acob b'Arc (ober Day, wie man in Lothringen aussprach) und Dfabeau Rommde, folichte wenig bemittelte Lanbleute. Frühzeitig lernte Jeanne ben ber Mutter bas Pater noster und Credo, fernte ben ihr naben und fpinnen und bie gewöhnlichen Berrichtungen bes einfachen Saushaltes; nur in ben Jugenbjahren begleitete fie Bater und Bruber jur Felbarbeit ober trieb mit ihnen bas Bieh auf bie Beibe. Bergegenwartigen wir uns nun bie Ginformigfeit bes Lebens, wie es Bauern bes Mittelaltere führten, fo treten aus bem oben Ginerlei bie geringfte Abwechelung und bas harmlofefte Bergnugen bebeutfam berbor: Die Berichte über bie Jugend Jeanne's find über bergleichen um fo ausführlicher, weil bie Anflagen ihrer fpateren Feinbe baran antnupften. Go bag unweit bes Dorfes eine alte Buche ftanb mit weitichattenben Meften, balb Frauenlaube, balb Feenbaum genannt; mit biefem Ramen verband fich eine Reihe altheidnischer Borftellungen und Ergablungen. Man muntelte im Dorfe, Feen tangten um ben Baum berum, in einem Bolfebuche wurden bie Bufammenfünfte eines Ritters mit einer Fee unter biefem Baum ermabnt. Bon einer Quelle in ber Rabe und bem Gidenhols unweit bes b'Arc'ichen Saufes erjablte man gleiche Befchichten. Unter einer gewiffen Safelftanbe follte eine Alraumpurgel fteben. Freilich hatte nun Niemand im Dorfe bie Been gefeben und mit bem Bauber follte es überhaupt aus fein, feit

<sup>1)</sup> Das After wird verschieben angegeben und schwankt für die Zeit ihres öffentlichen Anstretens 1429 zwischen 18 und 21 Jahren. Sie selbst sagt 1430 (On. 1, 46): prout sibi videtur, est quasi XIX annorum. Da selbst ein Kürft, wie d'Alençon, sein Alter nur annähernd auzugeben weiß (Ou. 3, 90), darf man sich nicht wundern, daß schlichte Landseute die Geburtsjahre nicht genan kennen. — Nach Quicherat's Borgang (A. 1) bezeichnen die neuern franz. Distoriter den 6 Jan. als Geburtstag, ohne zu bemerken, daß die Erwähnung der nox epiphaniarum domini in dem Bonsainvilliers'schen Briefe (Ou. 5, 116) mit den Fabeln, die sich an die Geburt knüpfen, zusammenhängt. Auch sonft, wie Qu. A. 49, wird die Glandwürdigkeit dieses Briefes überschäpt.

einmal ein Pfarrer am Lataresonntag unter ber Buche bas beilige Evangelium verlefen. Seitbem jog regelmäßig bie Proceffion am Marientage an dem Feenbaum und der Quelle vorbei, und die Geiftlichfeit nahm feinen Anftog baran, bag bie Ginwohner von Domremb am liebsten nach jener Buche luftwanbelten. Ramentlich feierte bie Jugend am Lataresonntage unter ihrem Laubbache ein barmloses Frublingsfest mit Spiel, Tang und Gefang. Auch Jeanne tannte jenen Bolleglauben und hatte als Rind an ben Festlichkeiten unter bem Baum Theil genommen! Aber fie batte folden Erzählungen nie Glauben geschenkt. Die Borftellungen von Fren und Alraunen waren ibr auch fpater völlig fremb, und als ihr einmal ber Bruber mittbeilte in ber Beimat glaube man, unter jenem Baum fei's ihr angethan, wibersprach fie entschieben. Ihr guter Christenglaube machte fie unjuganglich für ben Aberglauben, und bem ernften Sinn, ber fich in ibr frühzeitig entwickelte, fagten bie larmenben Spiele ber Jugenbgenoffen nicht zu.

Wir werben fpater bie Innigfeit und Feftigfeit ihres Glaubens tennen lernen. 3m Mittelalter hat bie große Menge noch nicht bas rechte Berftanbnig fur bie in bem einzelnen Individuum innerlich burchlebte Ueberzeugung, sie mißt die Glaubigkeit mehr nach bem Grabe außerer Rirchlichkeit: alle unfere Bengenausfagen beben baber vorzüglich hervor, wie ftreng Jeanne biefe Gebote ber Religion erfullte, wie fleifig und gern fie jur Deffe und Beichte ging. Wenn es läutete, eilte sie von ber Felbarbeit ober bem Spiel fort jur Rirche ober jog fich feitwarts jum Bebete; ihre Jugendgenoffen spotteten oft barüber. Wenn ber Megner verfaumte, gur rechten Stunde zu lauten, fcalt fie ihn und verfprach ihm Belohnung, bag er beffer feines Amtes warte. Riemand im Dorfe, fagte ber Orts. geiftliche aus, tam ihr an Gottesfurcht gleich. Alle ruhmten ihren Lebensmandel, wie fie still, fleißig und sittfam gewesen, nie freventlich geschworen, Rrante gepflegt, Arme unterftugt und beberbergt.

Ihr frommer Sinn und ihr innerer Drang, ihn zu bethätigen, erhielten nun frühzeitig eine besondere Richtung durch die Zeitumstände, unter benen sie zur Jungfran heranwuchs. Auch jener Landstrich an der Maaß entlang war von bem Ungemach der Kriege heimgesucht; der Bauer lebte in steter Sorge um die Frucht seiner Mühe. Daß die

Bewohner bes Krongutes Domremy mit besonberer Anhanglichkeit an ihrem König hingen, zog ihnen manche Anfeinbung von ben burgunbifc gefinnten Einwohnern bes benachbarten Maret zu. Gine befonbere Beibe erhielt in Domremy und in ber Champagne überhaupt bie Liebe zu bem angestammten Konigshaufe burch bie Berbinbung mit ber Legenbe: ber Schutpatron bes Lanbes, ber beilige Remigius, bem auch bie Ortofirche geweiht mar, hatte einft ben Frankenfürften Chlodwig jum Chriftenthum betehrt und bas driftliche Ronigthum begründet. Als ihm, erzählt nun bie fromme Sage, in bem feierlichen Moment ber Taufe bas Salbol nicht zur hand war, hatte er vertrauensvoll zu Gott gebetet, und alsbalb hatte eine weiße Taube vom himmel berab bie foftliche Ampel gebracht, bie feitbem zu Reime aufbewahrt wurde und mit beren nie versiegendem Del bie Könige von Frantreich gefalbt murben. Im Boltsglauben, ber an biefe Legenbe anknupfte, bilbeten alle Donaftien, bie feitbem über Frankreich geberricht hatten, eine einzige ununterbrochene Reibe; nie hatte feit acht Jahrhunderten ein fremdes Geschlecht bas Scepter geführt. Ronnte je biefem geheiligten Königthum ber Schut bee himmels fehlen, tonnte nicht auch jett, wie fo oft feit bes Remigius Zeiten, ber Erbfeinb Frankreichs von ben himmlischen Beerschaaren überwunden werben?

Jeanne mochte breizehn Jahre alt fein, als fie eines Sonntags im Garten ihres Baters eine helltonenbe Stimme vernahm; rechts von ber Rirche ber, von wo bie Stimme erklang, ftrahlte ihr ein Lichtglanz beller als bie Tageshelle entgegen. Sie hatte Furcht und mußte nicht zu beuten, mas ihr geschah. Aber wieber und wieber ließ fich biefelbe Stimme boren, unterwies fie in allem Guten, fcilberte ibr bie Noth bes Landes und hieß fie bem Ronige ju Bulfe ju gieben. Bugleich nahmen bie Bilber, bie fie fah, beftimmtere Geftalt an, und beim britten Dal erkannte fie ben beiligen Dichael, ber ju ibr Der Erzengel fündigte ihr bie beil. Margarethe und Ratharine an, welche er beauftragt, ihr rathend beizusteben, und feitbem erblidte fie bie beiben Beiligen in jugenblicher Schone, toftbare Kronen auf bem Haupte, wie bie Gläubigen sie sich vorstellen. "So gut wie euch, fagte bie Jungfrau fpater ju ihren Richtern, habe ich bie Beiligen mit meinen leiblichen Hugen gefeben; fo fest wie an Gott und ben Erlöfer glaube ich baran, baß fie mir auf Gottes Bebeiß erschienen sind. Jeanne war entzückt von viesen Bisionen, und betrübt, wenn sie von ihnen verlassen wurde. In dem Glauben auserwählt zu sein, that sie aus freien Stücken bas Gelübbe der Reuschheit und bas Gelübbe, bas Geheimniß ihrer Berufung noch zu wahren. Sie war ernst und zaghaft gegen ihre Umgebung geworden. Die Beränderung in ihr blieb dem wachsamen Auge der Eltern nicht verborgen. Daß sie die Einsamkeit suchte, vielleicht auch einmal in Worten ihre Gedanken verrieth, erfüllte den Bater mit Sorge und Unwillen; er brohte, sie lieber zu ertränken, als sie mit Kriegsleuten sortziehen zu lassen; er bewachte sie ängstlich und machte einen Bersuch, die Tochter zu verbeirathen, der aber an ihrem bestimmten Widerspruch scheiterte.

Jahre vergingen, in benen ber Rrieg fortbauerte, und mit feinem Schreden in ben ersten Monaten 1428 auch bie b'Arc'iche Familie awang, ein Zeit lang aus bem Beimateort zu flieben, bamale vertraute fich Jeanne ihrem Obeim Lagart an. Denn ihre Stimmen mabnten fie baufiger und bringenber, Frantreich zu befreien und gunachst nach Baucouleurs aufzubrechen, um sich von bem bortigen foniglichen Capitan Baubricourt Geleit an ben Sof zu erbitten. Gie fcmantte wohl noch, fie schreckte vor bem ungewöhnlichen Unternehmen gurud, fie hielt ber Aufforberung ber Beiligen entgegen, bag fie ein schlichtes Dabchen fei, bie nicht zu reiten, viel weniger Rrieg zu führen miffe; bie Stimmen aber rebeten ihr Duth ein. Jeanne felbft bezog jest eine schon lange verbreitete Weifsagung auf fich, bag, wie ein Weib Frantreich an ben Rand bes Abgrundes gebracht, so eine Jungfrau von ber lothringischen Dart bas Land erretten werbe. 3hr Entschluß, ben Stimmen zu gehorchen, ftant entlich fest, auch ihren Dheim überzeugte fie bon ihrem gottlichen Beruf, und er willigte ein, mit ihr nach Baucouleurs zu geben. Bautricourt aber wies fie ungläubig und mit ben harten Worten gurud, eine Buchtigung werbe am beften ihr ben Wahn aus bem Sinne bringen.

Noch einmal kehrte sie zu ihren Eltern zuruck. Ihre Bissonen bauerten fort, und als im Jahre 1429 die Engländer den Krieg mit größerer Energie wieder aufgenommen hatten, als die Kunde von der Bedrängniß der Stadt Orleans durch das Land erscholl, als die Heisligen ihr die bestimmte Aufgabe zuwiesen, die Stadt zu befreien, ließ es ihr keine Ruhe mehr. Sie hatte noch einen schweren Kampf zu

bestehen, bis fie sich entschließen konnte, ihr Borhaben ohne Biffen ber Eltern, bie fich widerfett batten, auszuführen; ihr Obeim half auch biegmal und erwirkte von ben Eltern bie Ginwilligung, fie in fein haus führen zu burfen. Statt beffen geleitete er fie im Februar 1429 jum zweitenmal nach Baucouleurs. Inbem fie im Beimatsort Abschied nahm, vertraute fie icon bem einen und anbern ihren Blan Aber Baubricourt war auch biegmal nicht geneigt, ihr Bebor ju fchenten. Er führte ihr ben Beiftlichen ju, ber mit ber Stola angethan, ben Bojen, von bem er bas Dlabchen befeffen mabnte, austreiben wollte. Das Mabchen wich aber ber Beschwörungsformel nicht und flehte auf ben Anieen, ihr Glauben ju fchenken. ber Rapitan bennoch bei seinen Zweifeln, so sprach sie nur um fo entschiebener ihren Borfat aus und wies alle Ginmenbungen gurud; benn Niemand als Gott und fie, feine Auserwählte, tonnten belfen, fie muffe noch bor ber Faftenzeit jum Dauphin geben und mußte fie auch ben Weg auf ben Anieen gurudlegen. Die guverfichtliche Entschlossenheit und Begeisterung bes Mabchens gewannen ihr boch fo manches Berg. Es machte tiefen Einbrud, bag fie fich auf auch bort befannte Beiffagungen berief. Gin Rriegemann, Johann von Met, gab ihr zuerft bie Band barauf, fie zum Ronig zu geleiten, ein Ritter, ein königlicher Herold und andere schlossen fich bald an. Sie und bie Einwohner von Baucouleurs tauften ihr ein Pferb, Mannetleiber und was fie fonft zur Reife bedurfte. Gern vertauschte Jeanne ibr rothes baurifches Bewand mit ber mannlichen Tracht, bie ihr geziemenber schien, wenn fie unter Rriegsleuten ben Tag ju Rof, bie Racht auf bem Lager zubringen follte. Hatte ja auch bie beilige Margarethe, ale fie bas Saus verließ, manuliche Rleibung angelegt und fic tas Haar nach Männerart geschoren. So war Jeanne jum Aufbruch gerüftet. Aber bie Reise an ben hof erlitt noch einigen Auffoub; mahricheinlich hatte Baubricourt erft bei bem Ronige angefragt. Sie ritten also inzwischen nach Nanch zum Berzoge von lothringen, ber icon bon bem Wundermadchen gebort und fie zu feben wünschte. Der altereschwache herr fragte fie auch seiner Gesundheit wegen um Rath. Jeanne antwortete ibm aber icon bamale, wie später, fo oft man Bunber ober Beiffagungen bon ibr berlangte: nur beten tonne fie fur ibn. und ibn ermabnen, ein driftliches. Leben gu

führen; sie habe nur bie eine Aufgabe, Frantreich zu befreien. ben letten Tagen bes Februar zogen fie enblich von Baucouleurs aus, feche Mann und bie Jungfrau, mitten burch Feinbesland, hunbert Stunden weit. Indem fie bie festen Blate mieben, jum Theil Nachts ritten, tamen fie unangefochten am eilften Tage in Chinon in ber Touraine an, wo Rarl Sof hielt. Gernchte und Melbungen waren Jeanne vorangeeilt. Rarl wußte nicht, ob er fie empfangen burfe, und wurde boch bagu gebrangt, benn Niemand als ibm wollte fie bas Gebeimnig ihrer Miffion anvertrauen. Erft am britten Tage nach ihrer Ankunft entschloß er sich, bas Madchen vorzulaffen. Man eraablte, bag Jeanne ibn unter ber Schaar reich gefleibeter Boflinge sofort erfannt habe. "Durchlauchtigfter Dauphin, rebete fie ibn an, Gott fenbet mich, bich ben mahren Erben Frankreichs nach Reims ju fabrenu. In langeren Unterrebungen mit bem Dauphin, benn fo nur, erklarte fie, ihn bie er gefalbt fei nennen zu tonnen, forberte fie ibn auf, erftens fein Reich bem Konige bes himmels zu übertragen und nur als Gottes Lebensmann und Statthalter zu verwalten, zweitens allen feinen Feinden zu vergeben, brittene feinem Bolte ein rechter Ronig zu fein: bann werbe Gott ihm gnabig fein gleich wie feinen Borfahren. Ein erster Strahl ber Hoffnung brang in Rarl's Berg, baß, ale er icon felbft an feinem Recht gezweifelt, bas ichlichte und vertrauenevolle Wort ber Jungfrau ihm wieder die Bewißheit feines Rechtes gab. Das war bas Geheimniß seiner Gebanken, bas ibm bas Matchen enthüllte, und bas, wie bamals alle meinten, ihr nur burch göttliche Eingebung befannt fein könne ').

<sup>1)</sup> Die Darstellung biefer Scene bei ben einzelnen historitern tann als Prüfftein ihrer Aussassignen und ber burch sie bebingten Benutung ber Quellen bienen. Ich greife nur ben einen Punkt heraus: bas Geheimnis zwischen ber 3. und bem König. — Desjardins p. 30 weicht ber Erftärung aus: "ce secret, quol est - il? Sur es point, on en est reduit aux conjectures". — Görres p. 83 ff.: "I. autwortete mit biesen Borten auf ein geheimes Gebet bes Königs, in bem er Zweisel über bie Rechtmäsigkeit seiner Geburt ausgesprochen hatte; biese Zweisel konnte I. nur burch göttliche Eingebung wissen . . Nicht minder merkwürdig als bas Geheimnis ift die Weise, wie es ber Borsehung gefallen, es uns auf-

Den Dauphin zu überzeugen, genügte nicht; es galt noch mehr ben Rleinmuth und bie angftlichen Zweifel ber Rathe, Geiftlichen

gubehalten, und wie fo munberbar bie Ergablung von Sala und bie Aussage ber 3. sich gegenseitig bethätigen". - Wallon 1, 32: "c'ost cotte prière connue de Dieu seul que la Pucelle rappela à Charles", schließt fich im übrigen eng an Duicherat au. - Du A. 62 fieht bier eine "des révélations par lesquelles il lui arrivait de connâitre les plus secrètes pensées de certaines personnes . . . l'intuition de la pensée d'autrui se manifeste dans ce secret que J. révéla à Ch... en lui repetant une priere mentale". Seine Belege fint folgente. Ein brei Monat nach ber Unterrebung von bem f. Secretar Alain Chartier gefdriebener Brief (Qu. 5, 133), in bem es beißt: "tamen manifestum est regem velut spiritu, non mediocri fuisse alacritate perfusum" bas beißt boch nur ben gunftigen Einbend ber Unterrebung gwifden 3. und Rarl bestätigen, von Enthallungen ift babei nicht bie Rebe. Dann bie eigenen Aussagen ber J., von benen On allerbings bie Ergablung von einem Engel, ber bem Ronig eine toftbare Rrone bringt (1, 75. 91. 119. 139 u. f w.) ale Fictionen verwirft, ju benen 3 im Gebrange ber Fragen ibre Buffucht genommen, bie fie auch wenige Stunben vor ihrem Tobe (Qu. 1, 479) ausbrudlich wiberrufen; auch Qu. fint fich nur auf bie Antworten, in benen 3. im Allgemeinen anfuhrt ihre "rolevationes tangentes regem'. (1, 63). Bas ergibt fich aus biefen Ausfagen? Bas burch jebes Bort ber 3. bezeugt wirb und aber allen 3meifel erhaben ift, baß fle ihrem gangen Befen gemäß gemiffe Gingebungen ihres Beiftes als gottliche Offenbarungen faßt. Zwischen biefem Factum und bem von Qu. angenommenen, beutlicher von Ballon n. f. w. ausgefprochenem ift ein ebenfo großer Unterschieb, als zwischen ber Thatfache ber subjectiven Bifionen ber Jungfrau und ber Annahme einer zwar nur ihr fichtbaren, aber boch realen Erfcheinung bes Erzengels. Auffaffung ber 3. ift nun bie aller Belt, ich gebe auch auf Grund von Th. Bafin hist. Car 2, 10 und Sala (Qu. 4, 279) gn bie bes Ronigs: baber fpater in bem Revifionsproceg bie Ausfagen von Moreau (3, 192), von 2. Charles (3, 116) u. f. w. und bie Ergabfung von 3. Chartier (4, 52). Bichtiger, aber auch nuchterner find folgenbe Ausfagen. Bon Gaucourt (3, 17): .,affirmat quod ipse erat praesens, quando ipsa l'uella praesentavit se in conspectu regiae majestatis et audivit verba sequentia: clarissime domine Dalphine, ego veni et einmal ein Pfarrer am Latarefonntag unter ber Buche bas beilige Evangelium verlefen. Seitbem jog regelmäßig bie Broceffion am Marientage an bem Feenbaum und ber Quelle vorbei, und bie Beift lichkeit nahm teinen Anftog baran, bag bie Ginwohner von Domremb am liebsten nach jener Buche luftwanbelten. Ramentlich feierte bie Jugend am Lataresonntage unter ihrem Laubbache ein barmlofes Ariblingsfest mit Spiel, Tang und Gefang. Auch Jeanne fannte jenen Bolleglauben und batte als Rind an ben Reftlichkeiten unter bem Baum Theil genommen: Aber fie batte folden Erzählungen nie Glauben geschenkt. Die Vorstellungen von Feen und Alraunen waren ibr auch fpater völlig fremb, und als ihr einmal ber Bruber mittheilte in ber Beimat glaube man, unter jenem Baum fei's ibr angethan, wiberfprach fie entschieben. Ihr guter Chriftenglaube machte fie unjuganglich fur ben Aberglauben, und bem ernften Sinn, ber fich in ihr frühzeitig entwidelte, fagten bie larmenben Spiele ber Jugenbgenossen nicht zu.

Bir werben fpater bie Innigfeit und Feftigfeit ihres Glaubens tennen lernen. 3m Mittelalter hat bie große Menge noch nicht bas rechte Berftanbnig fur bie in bem einzelnen Individuum innerlich burchlebte lleberzeugung, sie mißt bie Gläubigkeit mehr nach bem Grade außerer Rirchlichkeit: alle unfere Zeugenausfagen beben baber vorzuglich bervor, wie ftreng Jeanne biefe Bebote ber Religion erfullte, wie fleifig und gern fie jur Deffe und Beichte ging. Benn es läutete, cilte fie von ber Felvarbeit ober bem Spiel fort jur Rirche ober jog fich feitwarts jum Gebete; ihre Jugendgenoffen fpotteten oft barüber. Wenn ber Diegner verfaumte, gur rechten Stunde zu länten, schalt fie ihn und verfprach ihm Belohnung, bag er beffer seines Amtes warte. Riemand im Dorfe, fagte ber Orte. geistliche aus, tam ihr an Gettesfurcht gleich. Alle rühmten ihren Lebenswandel, wie fie ftill, fleißig und sittfam gewesen, nie freventlich geschworen, Krante gepflegt, Urme unterftutt und beberbergt.

Ihr frommer Sinn und ihr innerer Drang, ihn zu bethätigen, erhielten nun frühzeitig eine besondere Richtung durch die Zeitumstände, unter benen sie zur Jungfrau heranwuchs. Auch jener Landstrich an der Maaß entlang war von tem Ungemach ber Kriege heimgesucht; ber Bauer lebte in steter Sorge um die Frucht seiner Mühe. Daß tie

Bewohner bes Arongutes Domremy mit besonberer Anhänglichfeit an ibrem Ronig bingen, jog ihnen manche Anfeinbung von ben burgunbifch gefinnten Ginwohnern bee benachbarten Mareb gu. Gine befonbere Beibe erhielt in Domremb und in ber Champagne überhaupt bie Liebe ju bem angestammten Konigehaufe burch bie Berbinbung mit ber Legenbe: ber Schuspatron bes Lanbes, ber beilige Remigius, bem auch bie Ortefirche geweiht war, batte einft ben Frankenfürften Chlodwig jum Chriftenthum befehrt und bas driftliche Konigthum begrundet. Alls ibm, ergablt nun bie fromme Sage, in bem feierlichen Moment ber Taufe bas Galbel nicht gur Sand war, hatte er bertrauenevoll ju Gott gebetet, und alsbalb hatte eine weiße Taube vom Dimmel berab bie toftliche Umpel gebracht, Die feitbem gu Reime aufbewahrt wurde und mit beren nie verfiegenbem Del bie Ronige von Grantreich gefalbt murben. 3m Boltoglauben, ber an biefe Legenbe anfnupfte, bilbeten alle Donaftien, bie feitbem über Franfreich geberricht hatten, eine einzige ununterbrochene Reibe; nie batte feit acht Babrbunberten ein frembes Gefchlecht bas Scepter geführt. Ronnte je biefem geheiligten Ronigthum ber Schutz bes Simmele fehlen, tonnte nicht auch jest, wie fo oft feit bes Remigius Beiten, ber Erbfeinb Franfreichs von ben himmlischen Beerschaaren überwunden werben?

Beanne mochte breigehn Jahre alt fein, als fie eines Sonntags im Garten ihres Baters eine belltonenbe Stimme vernahm; rechts von ber Rirche ber, von wo bie Stimme erflang, ftrablte ibr ein Licht= glang beller ale bie Tageshelle entgegen. Gie hatte Furcht und mußte nicht ju beuten, mas ihr geschah. Aber wieber und wieber ließ fich biefelbe Stimme boren, unterwies fie in allem Buten, fcbilberte ibr bie Roth bes Lanbes und bieß fie bem Ronige ju Gulfe ju gieben. Bugleich nahmen bie Bilber, Die fie fab, beftimmtere Beftalt an, und beim britten Dal erfannte fie ben beiligen Dichael, ber gu ibr rebete. Der Erzengel fünbigte ihr bie beil. Margarethe und Ratharine an, welche er beauftragt, ihr rathend beigufteben, und feitbem erblidte fie bie beiben Beiligen in jugendlicher Schone, toftbare Rronen auf bem Saupte, wie bie Glanbigen fie fich vorstellen. "Go gut wie euch, fagte bie Jungfrau fpater ju ihren Richtern, babe ich bie Beiligen mit meinen leiblichen Angen gefeben; fo feft wie an Gott unb ben Erlofer glaube ich baran, bag fie mir auf Gottes Gebeiß erfchienen sind". Jeanne war entzüdt von biesen Bisionen, und betrübt, wenn sie von ihnen verlassen wurde. In dem Glauben auserwählt zu sein, that sie aus freien Stücken bas Gelübbe der Reuschheit und das Gelübbe, das Geheimniß ihrer Berusung noch zu wahren. Sie war ernst und zaghaft gegen ihre Umgebung geworden. Die Beränderung in ihr blieb dem wachsamen Auge der Eltern nicht verborgen. Daß sie die Einsamkeit suchte, vielleicht auch einmal in Worten ihre Gedanken verrieth, erfüllte den Bater mit Sorge und Unwillen; er brohte, sie lieber zu ertränken, als sie mit Kriegsleuten fortziehen zu lassen; er bewachte sie ängstlich und machte einen Bersuch, die Tochter zu verbeirathen, der aber an ihrem bestimmten Widerspruch scheiterte.

Jahre vergingen, in benen ber Rrieg fortbauerte, und mit feinem Schreden in ben ersten Monaten 1428 auch bie b'arc'iche Familie zwang, ein Zeit lang aus bem Beimateort zu flieben, bamale vertraute fich Jeanne ihrem Dheim Lagart an. Denn ihre Stimmen mahnten fie hanfiger und bringenber, Frantreich zu befreien und gunachst nach Baucouleurs aufzubrechen, um fich von bem bortigen toniglichen Capitan Baubricourt Geleit an ben Sof zu erbitten. Sie fcmantte wohl noch, fie fchredte vor bem ungewöhnlichen Unternehmen gurud, fie hielt ber Aufforberung ber Beiligen entgegen, baß fie ein schlichtes Matchen fei, bie nicht zu reiten, viel weniger Krieg zu führen wiffe; tie Stimmen aber rebeten ihr Muth ein. Jeanne felbft bezog jest eine fcon lange verbreitete Weiffagung auf fich, bag, wie ein Weib Frantreich an ben Rand bee Abgrundes gebracht, fo eine Jungfrau von ber lothringischen Mart bas Land erretten werbe. Ihr Entschluß, ben Stimmen zu gehorchen, ftant enblich feft, auch ihren Dheim überzeugte fie von ihrem gottlichen Beruf, und er willigte ein, mit ihr nach Baucouleurs zu geben. Baubricourt aber wies fie unglaubig und mit ben harten Worten gurud, eine Buchtigung werbe am beften ihr ten Wahn aus tem Ginne bringen.

Noch einmal kehrte sie zu ihren Eltern zurud. Ihre Bisionen bauerten fort, und als im Jahre 1429 bie Engländer ben Krieg mit größerer Energie wieder aufgenommen hatten, als die Kunde von ber Bedrängniß ber Stadt Orleans burch bas Land erscholl, als die Heiligen ihr die bestimmte Aufgabe zuwiesen, die Stadt zu befreien, ließ es ihr keine Ruhe mehr. Sie hatte noch einen schweren Kampf zu

befteben, bie fie fich entschließen tonnte, ihr Borhaben ohne Biffen ber Eltern, Die fich widerfest batten, anszuführen; ihr Dheim half and biegmal und erwirfte von ben Eltern bie Ginvilligung, fie in fein Saus fubren gu burfen. Statt beffen geleitete er fie im Februar 1429 zum zweitenmal nach Bauconleurs. Indem fie im Beimatsort Abichieb nahm, vertraute fie ichon bem einen und anbern ihren Blan an. Aber Baubricourt war auch biegmal nicht geneigt, ihr Beber an ichenten. Er führte ihr ben Beiftlichen gu, ber mit ber Stola augethan, ben Bojen, bon bem er bas Diabden befeffen mabnte, austreiben wollte. Das Dabchen wich aber ber Befchwörungsformel nicht und flehte auf ben Anicen, ihr Glauben gu fchenten. Bebarrte ber Rapitan bennech bei feinen Zweifeln, fo fprach fie nur um fo entichiebener ihren Borfat aus und wies alle Ginwendungen gurud; benn Riemand ale Gott und fie, feine Auserwählte, fonnten belfen, fie muffe noch por ber Faftengeit gum Dauphin geben und mußte fie and ben Weg auf ben Anieen gurudlegen. Die guverfichtliche Ent= ichleffenbeit und Begeifterung bes Dabchens gewannen ihr boch fo manches Berg. Es machte tiefen Ginbrud, baß fie fich auf anch bort befannte Beiffagungen berief. Gin Rriegsmann, Johann von Det, gab ibr guerft bie Sant barauf, fie gum Ronig gu geleiten, ein Ritter, ein foniglicher Berold und anbere fchloffen fich balb an. Gie und bie Einwohner ben Baucouleure lauften ihr ein Bferb, Mannefleiber und was fie fouft jur Reife beburfte. Gern vertaufchte Beanne ibr rothee baurifches Bewand mit ber mannlichen Tracht, bie ihr geziemenber fcbien, wenn fie unter Rriegeleuten ben Tag ju Rog, bie Racht auf bem Lager gubringen follte. Satte ja auch bie beilige Margaretbe, ale fie bas Saus verließ, manuliche Rleibung angelegt und fich tas Saar nach Mannerart gefchoren. Go war Beanne jum Aufbruch geriftet. Aber bie Reife an ben Sof erlitt noch einigen Auffoub; mabricheinlich hatte Baubricourt erft bei bem Ronige angefragt. Sie ritten alfo ingwifden nach Ranch jum Bergoge von Bothringen, ber icon bon bem Bunbermabchen gebort und fie gu feben wünschte. Der alterefcwache Berr fragte fie auch feiner Befundheit wegen um Rath. Beanne antwortete ibm aber icon bamale, wie fpater, fo oft man Bunber ober Beiffagungen von ihr verlangte: nur beten tonne fie fur ibn und ibn ermabnen, ein driftliches leben gu

führen; fie habe nur bie eine Aufgabe, Frankreich ju befreien. ben letten Tagen bes Februar zogen fie enblich von Baucouleurs aus, feche Mann und bie Jungfrau, mitten burch Feinbestand, bunbert Stunden weit. Indem fie bie festen Blate mieben, jum Theil Rachts ritten, tamen fie unangefochten am eilften Tage in Chinon in ber Touraine an, wo Rarl Bof bielt. Bernichte und Delbungen waren Reanne vorangeeilt. Rarl wußte nicht, ob er fie empfangen burfe, und wurde boch bagu gebrangt, benn Niemand als ibm wollte fie bas Gebeimnig ihrer Diffion anvertrauen. Erft am britten Tage nach ihrer Antunft entfchloß er fich, bas Mabchen vorzulaffen. Dan ergablte, bag Jeanne ibn unter ber Schaar reich gekleibeter Boffinge fofort erfannt babe. "Durchlauchtigfter Dauphin, rebete fie ibn an, Gott fenbet mich, bich ben mahren Erben Frantreichs nach Reims zu fubren". In langeren Unterrebungen mit bem Dauphin, benn fo nur, erklarte fie, ibn bis er gefalbt fei nennen ju tonnen, forberte fie ibn auf, erftens fein Reich bem Konige bes himmels ju übertragen und nur ale Gottes Lebensmann und Statthalter zu verwalten, zweitens allen feinen Feinden zu vergeben, brittens feinem Bolte ein rechter Ronig zu fein: bann werbe Gott ihm gnabig fein gleich wie feinen Borfahren. Gin erster Strahl ber Hoffnung brang in Rarl's Berg baß, ale er ichen felbft an feinem Recht gezweifelt, bas ichlichte und vertrauenevolle Wort ber Jungfrau ihm wieder bie Bewißheit seines Rechtes gab. Das mar bas Beheimniß feiner Bebanten, bas ibm bas Matchen enthüllte, und bas, wie bamals alle meinten, ihr nur burch gottliche Gingebung befannt fein konne ').

<sup>1)</sup> Die Darstellung biefer Scene bei ben einzelnen historifern kann als Prüfftein ihrer Auffassing und ber burch sie bedingten Benutung ber Duellen bienen. 3ch greife nur ben einen Puntt heraus: bas Geheimniß zwischen ber 3. und bem König. — Desjardins p. 30 weicht ber Erstärung aus: "co secrot, quel est - il? Sur ca point, on on est réduit aux conjectures.". — Görres p. 83 ff.: "3. antwortete mit biesen Berten auf ein geheimes Gebet bes Königs, in bem er Zweisel über bie Rechtmäßigkeit seiner Geburt ausgesprochen hatte; biese Zweisel konnte 3. nur burch göttliche Eingebung wissen . Richt minber merkwürdig als bas Geheimniß ist die Beise, wie es ber Borsehung gefallen, es uns ans-

Den Dauphin ju überzeugen, genagte nicht; es galt noch mehr ben Rleinmuth und bie angftlichen Zweifel ber Rathe, Geiftlichen

aubehaften, und wie fo munberbar bie Ergabfung von Gala und bie Ausfage ber 3. fich gegenseitig bethatigen". - Wallon 1, 32: "c'est cotto prière connue de Dieu seul que la Pucelle rappela à Charles", fchlicht fich im fibrigen eng an Duiderat au. - Du A. 62 fieht bier eine "des révélations par lesquelles il lui arrivait de connâitre les plus secrètes pensées de certaines personnes . . . l'intuition de la pensée d'autrui se manifeste dans ce secret que J. révéla à Ch . . . en lui ropetant une prière mentale". Seine Belege fint folgenbe. Gin brei Monat nach ber Unterrebung von bem t. Gecretar Mlain Chartier geforiebener Brief (Du. 5, 183), in bem es beißt; "tamen manifestum est regem velut spiritu, non mediocri fuisse alacritate perfusum" bas beißt boch nur ben gunftigen Ginbend ber Unterrebung gwifden 3. und Rarl beftatigen, von Enthillungen ift babei nicht bie Rebe. Dann bie eigenen Ausfagen ber 3., von benen Qu allerbinge bie Ergablung von einem Engel, ber bem Ronig eine toftbare Rrone bringt (1, 75. 91. 119, 139 u. f m.) ale Fictionen verwirft, ju benen 3 im Gebrange ber Fragen ibre Buffucht genommen, bie fie auch wenige Stunden bor ibrem Tobe (Qu. 1, 479) ausbrifdlich wiberrufen; auch Qu. ftilgt fich unr auf bie Antworten, in benen 3. im Allgemeinen auführt ihre "rolevationes tangentes rogem" (1, 63). Bas ergibt fich aus biefen Ausfagen? Bas burch jebes Bort ber 3. bezengt wird und fiber allen 3meifel erhaben ift, baß fie ihrem gangen Befen gemäß gemiffe Gingebungen ibred Beiftes ale gottliche Offenbarungen faßt. Zwifden biefem Factum und bem von Du angenommenen, bentlicher von Ballon n. f. w. ausgefprechenem ift ein ebenfo großer Unterschieb, ale zwischen ber Thatfache ber fubjectiven Bifionen ber Jungfrau und ber Annahme einer gwar mur ihr fichtbaren, aber boch realen Ericheinung bes Erzengele. Muffaffung ber 3. ift nun bie aller Belt, ich gebe and auf Grund von Th. Bafin hist. Car 2, 10 und Gala (On. 4, 279) ju bie bes Ronigs: baber fpater in bem Revifionsproceg bie Ansfagen von Morean (3, 192), von L. Charles (3, 116) n. f. w. und bie Ergabfung von 3. Chartier (4, 52). Bichtiger, aber auch nüchterner find folgenbe Musfagen. Bon Gaucourt (3, 17): .,affirmat quod ipse erat praesens, quando ipsa Puella praesentavit se in conspectu regiae majestatis et audivit verba sequentia: clarissime domine Dalphine, ego veni et und Gelehrten zu überwinden, bie zu einer ftattlichen Commiffion zu Boitiers vereinigt waren, die Jungfrau zu verboren und ein Gutach.

sum missa ex parte dei ad praebendum adjutorium vobis et regno", alfo feine Ermabnung ber feltfamen Erfennungefcene, fein Bort von Gebeimniffen n. f. w. Ferner Bruber Basquerel (3, 103), bem 3. felbft bie Unterrebung mitgetheilt bat, und ber fie fagen laft: "Ego dico tibi ex parte de Messire que tu es vray héritier de France et filz du roy". (Bu bem "je to dis" macht Ballon 32 fogar bie Bemertung: njamais Jeanne n'a parlé au roi de la sorte: c'est quelque chose de supérieur qui parle par sa bouche") Enblich b'Aulen (8, 209): "dit que parla ladicte P. au roy secretement et luy dist aucunes choses secrètes, quelles, il ne scet; fors tant que icelluy seigneur envoia querir aucuns des gens de son conseil, entre lesquels estoit ledit deposant. Lors auxquelx il dist que ladicte P. luy avoit dit qu'elle luy estoit envoiée de par dieu pour lui aidier à recouvrer son royaulme". Die brei beften Beugen ftimmen alfo volltommen aberein. Die zwei letten ermahnen auch Gebeimniffe, bie 3. bem R. enthalt; benn ich gebe ju, bag bies bie ungezwungenfte lleberfetung ber betreffenben Borte ift. Belder Art biefe Geheimniffe marea, bafür laffe ich gern Sala's Erftarung gelten, ber von Boifp gebort, mas biefem ber Ronig barüber mitgetheilt hatte: ber Ronig hatte im Gebet Zweifel über bie Rechtmäßigfeit feiner Geburt ausgesprochen, unmittelbar barauf bezeichnete ihn nun bie 3. als mahren Erben, bas galt ihm als Antwort auf bie feinem Menfchen anvertrauten Gebanten feines Bebetes Das ift allerbinge mehr ale eine Bestätigung ber Auffassung, bie fich bem Ronige im erften Augenblide aufprangte, bas ift ein binlanglich gutes Beugnif befur, bag bie Borte ber 3. ihrem Ginne nach ben niemanb anvertrauten Bweifeln bes Ronigs in ber That entsprochen haben. Alfo, folieft Duicherat, liefern uns bier bie Quellen fur biefe Art von Revelation nun exemple assis sur des bases si solides, qu'on ne peut le rejeter sans rejeter le fondement mame de l'histoire", ober Gorred: "bieje Zweifd tonnte 3. nur burch gottliche Gingebung miffen". Beibe bleiben, fo verfcieben fonft ihre Auffaffung ift, bier auf halbem Bege fteben und überfeben, bag uns bie Quellen bier boch noch weitern Aufschluß geben.

Die Offenbarung wirb hier gefolgert aus ber Coincibeng ber zwei Thatsachen: ber Zweisel bes Königs und ber Anrebe ber Jungfrau; eine wunderbare Offenbarung tonnte man aber boch, auch nach Gorres'icher ten über fle abzugeben. Auch ber Commiffion gegenüber hielt Jeanne bie Erzählung über ihre Bifionen aufrecht und bezeichnete als ihre

Muffaffung, erft bann barin erbliden, wenn fich biefe Coincideng burch bie uns fonft befannten Umftanbe nicht ertfaren liefe. Run ift aber jebe Thatface fitt fic and noch anberweitig beglanbigt und ihr Bufammentreffen ergibt fich folgerichtig aus ben Charaftern und Situationen. Die Belege bafur, bag an ber Legitimitat bes Dauphin gezweifelt worben, bağ er felbft an ibr ju zweifeln begann, bag er auf Flucht fann u. f. w. find binlanglich befannt. Es war bas auch fur bie Mitlebenben ein offentundiges Gebeimniß, bas felbft ber Jungfrau gu Ohren gefommen fein tounte; ale wirtliches Bebeimniß ericeint nur, bag ber Dauphin biefem 3weifel in feinem Gebet Ausbrud verlieben bat. Anbererfeits geht ber Beruf, ben fich Beanne guidreibt, von bem Grundgebanten aus: "tu es vray horitior de France". Alle die fiber ihren Aufenthalt in Bancouleurs ausfagen, wo fie fich zuerft gu ihrer Diffion befeunt, bezeugen, bag fie ichon bamals, alfo vor ber Bufammentunft mit Charles, bie Berechtigung beffelben fombers betont; am beutlichften brildt fich Boulengy (Qu. 2, 456) aus: "dicebat ipsa Johanna quod regnum non spectabat dalphino, sed domino suo, attamen dominus suus volebat quod efficeretur rex ipso dalphinus". 3hre erfte Unrebe an ben Dauphin mußte, felbft wenn fie beffen Breifel nicht tannte, gleichfalls von biefem Gebanten ausgeben, ohne bem ihre Diffion feine Berechtigung batte. Jene Coincibeng, baf Jeanne's erfte Borte benfelben Bunft betrafen, ber bie Bebanten bes Dauphin vorzuglich befchaftigte, bag fie alfo ale Untwort auf fein Bebet ericbienen, ergibt fich fomit mit Dorbwenbigfeit aus ber Gituation, fie bebarf feiner besonbern Ertfarung burch Revelationen unb bergleichen.

Es fommt bazu, baß, soweit wir darüber unterrichtet sind, der Einbrud, ben die seinem Gebete entsprechende Anrede der Jungfrau auf Charles machte, durchans nicht nachhaltig war, nicht so groß, als man annehmen müßte, wenn ihm selbst die Anrede als nur durch besondere göttliche Eingebung erstärlich erschienen wäre. Im ersten Augenblick wird der Dauphin durch diese Anrede und ihre Beziehung zu seinem Gebet sehr ermuthigt (Pasquerel I. o. "quare multum considedat do ea"); aber was z. B Sala (On. 4. 278) erzählt, daß seitdem der König ihrem Rath unbedingt gesolgt sei, scheint zwar bei der Annahme, daß er hierin eine wunderbare Offenbarung gesehen habe, consequent, wird aber durch alle späteren und volltommen beglaubigten Thatsachen widerlegt.

Miffien tie Entjepung Orleans; bie Rronung bes Dauphin, bie Groberung von Paris unt tie Befreiung tes in England gefangen gebaltenen Bergege von Orleane. In ben Berboren war fie als gute glaubige Chriftin befunten unt als feusche Jungfrau, über tie alfo nad ten Berftellungen jener Zeit ter Boje feine Racht baben tonnte. Berfänglichen Fragen ber Eraminatoren fette fie ibr festes Gottesvertrauen entgegen ober Antworten, welche bie Fragenben felbst in Berlegenheit brachten. "Benn Gott bem Ronige belfen will, bebarf er keiner Truppena, warf ihr ber eine ein, und erhielt bie Antwort: Bei Bett, wir sellen tampfen und Gott wird ben Sieg verleiben-Antere verlangten Beichen von ibr, auf bag man ihrer gottlichen Sentung Glauben fchenten fonne. "Gure Schulweisheit, erwieberte fie, tann freilich nicht ergrunten, mas in bes herrn Buche gefchrieben ficht; aber baju bin ich nicht nach Boitiers getommen, um Zeichen au thun; führt mich nach Orleans und ich will cuch zeigen, wozu mich Gett gefantt bat". Und einem Limoufiner Profeffor ber Theologie, ber in feinem Dialecte fragte, welche Sprache bie Beiligen ju ihr reben, antwortete fie fonelt: "wahrlich eine beffere ale bu".

Die Berhore, ber Aufschub, ben burch fie bas Borhaben ber Jungfrau erlitt, mar bie erfte Brufung, bie fie vor ber Welt und ben Jeanne betete bei Tag und Nacht, Menfchen zu bestehen hatte. baß Gett fie erleuchten und bem Dauphin Bertrauen einflogen moge; ju gleicher Beit bereitete fie fich burch llebung in ben Baffen für ihre Laufbahn vor. 3bre gange Erscheinung begann auf Die ju wirten, bie fie junachft umgaben und mit vorurtheilsfreiem Ange Beugen ihrer Begeisterung, ihrer Znverficht und Entschloffenheit, ihrer From migfeit und Sittfamteit murben. Unter ber fleinen Schaar, welche zuerft an ihre gottliche Sendung glaubte, war ber Bergeg Alengen, ber Schwiegerschn bes gefangenen Orleans, beffen Mutter und Frau; an fie ichloß fich Jeanne gutraulich au; benn nachft bem Dauphin ehrte und liebte fie niemant jo wie tie Orleans. Der biebere und berbe La Hire fcwur auch fcon ju ihr. Der Baftart von Orleans - - obgleich er es erft fpater geworden, will ich ihn furz Graf Duneis nennen - burch feine Berichterftatter fur bas Matchen von Demremb gewonnen, bat bag man fie ter Statt Orleans ju Bulfe fente. Schon weiterhin wirfte bie Runde ven ihr ermuthigend und begeisternt; ber Glaube an ihre Sendung, ber sich im Lande verbreitete, wirfte wieder auf ben Hof zurud und die Commission, die unterbessen auch gunftige Berichte aus Jeanne's Heimath erhalten hatte, ward zu einer Entscheidung gedrängt. Aus bem Gutachten, wie es uns ber kaisersliche Schahmeister Eberhard Winded in seiner beutschen Chronik überliesert hat, theile ich das Wesentliche wörtlich mit: ')

-Der Ronig bat feine und bes Reiches Nothburft verftanben und bie fleiftige Gubne und bas Gebet feines Bolfes ju Gott angefeben: um begwillen foll er bie Dagb nicht verstoßen noch verwerfen, bie fich nennt von Gott gefaubt, fonbern foll ihre Sulfe gulaffen, obwohl mas fie gelobt menichlich ift. Huch fo foll er ihr nicht fo bald noch fo leichtlich glauben, fontern nach bem Gebot bes Apoftele G. Paulus, ber ba fpricht: prufet bie Beifter, ob fie von Gott fint. Man foll ibre Gitte und ihr Werf versuchen und mit anbachtigem Gebet bitten um etliche gottliche Beiden und Werte von Gott, an benen man er= proben moge, bag fie von Gott fommt. Denn alfo gebot Gott bem Ronige Achab gu thun . . . . Co bat es benn ber Ronig mit ber Jungfran gehalten, und man hat an ber vorgenannten Magb fein Uebel gefunden, denn alles Gute, Demuthigfeit, Jungfraulichkeit, Beifilichfeit, Chrbarfeit, Ginfaltigfeit, Stetigfeit in ber Bollführung ibres Willens. Da ward bem Ronige gerathen bag er fie nicht binbern felle ju gieben vor Orleans mit ihrem Bolf und folle fie in Soffnung auf Gott wurbiglich geleiten, benn wenn man fie vertriebe, bas mare Biberftand gegen ben beiligen Geift und mochte man fich unwürdig machen ber Gotteshülfe."

In bem Gutachten selbst findet sich kein Wort über die Bisionen ber Jungfrau, aber einzelne Mitglieder ber Commission bezeugen uns ausdrücklich, daß sich Jeanne in allem auf ihre Erscheinungen und Stimmen berief. Weshalb sprach sich die Commission von Poitiers über biesen Punkt nicht aus? Karl hat sich auch in der nächsten Zeit von einzelnen hervorragenden Mitgliedern der Lirche Gutachten über das Wundermädchen erstatten lassen; andre Zeitgenossen haben aus freien Stücken über sie geschrieden. Aber alle soweit sie zum Anhang des

<sup>&</sup>quot;) 34 ichtiefe mich möglichft an Binbed's eigne Worte an, wie ich fie ber Biener Sanbichrift entnehme.

Dauphin gablen, befchranten fich gleich ber Commiffion von Boitiers barauf, bie Sendung ber Jungfrau an und fur fich als gottlich ju bezeichnen und festzustellen, baß ihr Thun und Reben nicht wiber bie Lehre ber Rirche sei. Mehrere berühren bie Frage über bie Realität und ben Urfprung ber Bifionen nicht, anbre nur in ber Beife, bag fie bie Lehre bes Mittelalters über bie Bifionen wiederholen, ohne ein Urtheil über ben beftimmten Fall auszusprechen. Ge erklart fich bies aus ber Beftimmtheit eben biefer lehre, welche bei berartigen Erfcheinungen wirkliche Borgange außerhalb bes Menschen voraussett und fie auf zweierlei Urfprung zurudführt: auf gottliches Bunber ober auf teuflische Gingebung. Es ift nun bezeichnend fur bie geiftige Richtung jenes Jahrhunderte, bag fie ber zweiten Erflarungeweise mehr zuneigt als ber erften und fich baber in vielen Fallen positiv babin ausspricht, bag außergewöhnliche Erscheinungen Berte tes Teufels find; ungebilbete Dlabchen, beift ce, verfallen am leichteften ben Ginflüfterungen ber Damonen. So später bie Englander in Bezug auf bie Jungfrau. Die positive Ertlarung bagegen, bag in bem gegebenen Falle ein göttliches Bunber wirfe, tonnte nicht eine folche Commiffion, fontern tonnte nur bie Rirche burch ihre bagu berufenen und berechtigten Organe abgeben und fie bat es in Bezug auf Jeanne b'Arc nicht gethan, obgleich ein Bapft nachmals bie Revifion bes gegen fie geführten Processes angeordnet und obgleich bedeutende Autoritäten ber Rirche fich ernftlich mit ber Geschichte ter Jungfrau befaßt haben. So lange aber wie in tiefem Falle tie Rirche nicht gesprochen, mar auch in jener Zeit ber Auffaffung ber einzelnen ein freier Spielraum gelaffen und bie in nichts vergreifente Erörterung brauchte fich nicht einmal innerhalb jener Alternative gu bewegen. Bir finden baber in ben gablreichen Schriften ber Beitgenoffen über Jeanne — unter ihnen anch ber nachmalige Papft Pius II, bem wir eine fehr lichtvolle Darftellung verbanken — auch noch eine britte Erflärungeweise angebentet, welche ohne ben Thatsachen noch ihrer Erhabenheit zu nahe zu treten, bie Bisionen ber Jungfrau ale Menschenwert bezeichnet und auf einen psychologischen Vorgang gurud. guführen versucht. Freilich bleiben bieg in jener Beit nur Ertlarungeversuche; erft unferm Jahrhundert ift es gelungen, ben Uriprung, bas Wefen und bie Dacht ber Bifionen in einzelnen befonbers erganifirten Menfchen zu erkennen und fo bie Bifionen als unläugbare, von allem Trug freie Thatfachen in ihr Recht einzusetzen.

3ch nehme bie Erzählung wieder auf. Dem Gutachten ber Commission gemäß wurde beschlossen, Jeanne nach Orleans ziehen zu laffen. Der Dauphin ruftete bas Mädchen aus und bilbete ihr ein militärisches Haus aus zuverlässigen Männern seiner eigenen Umgebung. 1) Es war ein stattlicher Zug, ber von Chinon aufbrach,

<sup>1)</sup> Dier ift noch bes Schwertes aus ber Rirche ber b. Ratharina von Fierbois ju gebenten. Gorres 98 lagt es 3. burch ihre Beiligen verfünbet werben, bag bort ein gewisses Schwert verborgen ift. — Du. A. 68 nimmt auch bier eine Revelation an. Mit Recht legt er feinen Werth auf bie Ergablungen ber Chroniften, unter benen g B. Chartier (Du. 4. 55) offenbare Unrichtigleiten enthalt, fonbern nur auf bie eigene Aussage ber 3. (1. 76) "et scivit ipsum ensem ibi esse per voces," eine so Mare Aussage, bag Du. hier bie Annahme, 3. rebe mit Bewußtsein allegorisch, nicht für julaffig balt. — Desjarbins 42: "elle se ressouvint qu'en passant à Fierbois (7 Bochen juvor: Qu. 1. 56) elle avait remarqué la tombe d'un chevalier dans une chapelle . . . elle témoigna le désir qu'on tirat hors de terre l'épée qui était ensevelie avec le mort . . . le clergé s'empressa de déterrer l'épée." Eine abniiche Auffaffung findet fich fcon bei einem Zeitgenoffen (D. Berni in Du. 4. 519), und ift and nirgends ausbrfidlich gefagt, baß 3. bei ihrer Anwesenheit in Fierbois Renntnig von einem bort befinblichen Schwert erhalten habe, fo wird fie bod burch ihre Ausfage teineswegs ausgeschloffen. Mochte 3 bas Edwert gefeben ober von ihm gehort haben, alfo eine Erinnerung haben, sber mochte fle nur bie Bermuthung haben, bag in ben Grabern jener Rirche irgend ein Schwert fich finben werbe (bie Borte ber 3. fiber bas Edwert zwingen burchans nicht zu ber Aunahme, baß fie bie Beschaffenbeit bes Edwertes, wie es bann gefunben murbe, im voraus tannte; es beift juerft "unum ensem existentem in ecclesia" und bie nabere Beforeibung bezieht fich auf bas gefundene Schwert), wie fie alle auf ihre Stiffion bezägliche Gebanten als von ben Stimmen ansgebent faßt, fo tounten ihr auch ihre Erinnerungen ober Bermuthungen um fo mehr als folde ericheinen, ba bas Berlangen nach einem Schwert aus biefer Rirche aus ihrer Berehrung fur bie b. Ratharina (Du. 1. 77) entfprang. Ginb es nicht auch Erinnerungen beffen, mas fie felbft erlebt ober von anbern er-Diforifde Beitfdrift IV. Banb. 20

unachft nach Bleis, wo bie erften Subrer fich gefammelt und wo große Transporte Orleans ju verproviantiren angehäuft waren. Dag bie Arieger freurig zusammenströmten — ein wesentlich nationales Beer im Gegenfat ju ten Schotten unt Lombarten, auf bie fich Rarl bis babin am meiften verlaffen hatte, bag bie Stabte bereitwillig Gelb und Lebensmittel beistenerten, mar bie erfte Birfung ber Soffnung, welche rie Erscheinung ber Jungfrau wiebererwachen ließ; bie zweite mar, baf fich alle einem Plane und Biele untererbneten und baf et jo gludlich gelang, erft bie Lebenemittel, bann betrachtliche Berftartung an Truppen in die ringe von ben Feinden umschloffene Stadt binein-Bei bem Provianttransport, ber nur auf ber Leire gefcheben tonnte, gab es einen Angenblick ber größten Rathlofigfeit, ber alles icheitern zu machen brobte. Da ichlug ploglich ber Bind um und ermöglichte bie Sabrt auf bem Strome. Gine gludliche Berbetentung ober gar ein Bunber. Duncis gestant, bag er bon biefem Augenblide an Gottes Gulfe geglaubt und feine hoffnung in bie ben ihm gefantte Jungfrau gefett babe.

Am Abend bes 29. April war Jeanne unter bem Jubel bes Bolles in Orleans eingezogen, in vollem Waffenschmud, bas weiße Lilien burchfate Banner in ber Hand, auf bem zwischen zwei Engeln

zählen gebort hat, wenn die Stimmen ihr die Roth bes Landes schildern? Wie Du. fasse ich ihre Worte "per voces" nicht als bewußte Allegorie noch weniger als Unwahrheit, aber als die beste Art von Selbstäuschung. Faktisch sind alle Gedanken 3. gleichen Ursprungs: ans ihrem eigenen Geiste und Besen, sie unterscheibet aber unter ihnen solche die, weil sie ihren hohen Beruf betreffen, Eingebungen sind; als solcher erscheint ihr auch der Gedanke an ein Schwert aus Fierbois und der Bunsch dasselbe zu besitzen. Ich sehrsche Linken unerklärtiche Thatsache.

In ber obigen Erzählung habe ich bes Schwertes gar nicht gebacht Das muffen allerbings bie, welche in ber Auffindung ein befonderes Bunber seben; nur durch solche Auffaffung erhält bas Schwert Bedeutung. Es wird sonft taum in der weiteren Geschichte erwähnt, benn I. selbst legte keinen Werth auf baffelbe, sie vertauschte es bald mit einem andern, bas (Qu. 1. 77.) "erat bonus ensis guerrao et bonus ad dandum bonas alapas et bonos ictus."

bie Mutter Gottes abgebildet war mit ber Umschrift: Jesus Maria. "Bertrant ju Gott und betet", war ihr erster Besehl an die Ginwohner; "beichtet, fonst habe ich mit euch feine Gemeinschaft", ihr erster Besehl an die Solbaten.

Beanne versuchte auch bem Feind gegenüber zuerst bie Mittel ber Ueberredung. Schon in Poitiers hatte sie einmal die Berhöre unterbrochen: "Rehmt Bapier und Tinte und schreibt lieber an die Englander, was ich euch sage: ich ermahne euch Suffolf und Glasbale im Namen bes Königs bes himmels, daß ihr nach England heimtehrt "Dann erließ sie wirflich ein Schreiben, das uns erhalten ift und bem ich solgendes entnehme:

"König von England und ihr Bebford Regent und ihr feine Geldherren, werdet dem König des himmels und dem königlichen Blut gerecht und liefert der von Gott gesandten Magd die Schlüssel aller Städte Frankreichs aus. Noch ift sie bereit Frieden zu machen. Thut ihr das nicht, so din ich ein Haupt des Krieges. An welchen Enden ich euch und eure Leute in Frankreich betrete, ich will euch laufen machen, es sei euch lieb oder leid. Ich din hergekommen von Gotteswegen, euch alle aus Frankreich zu stoßen, Leib gegen Leib. Seid nicht im Glauben, daß ihr das Reich behalten mögt, denn allein König Karl soll es behalten, der ist von Gott ein rechter Erbe, und der König bes himmels will, daß er's besitze, wie es ihm von der Magd verfündet ist. Wollt ihr ihrer Botschaft nicht glauben, so wollen wir dreinschlagen und stechen, wie es in Frankreich seit tausend Jahren nicht geschehen ist. Also antwortet der Nagd, ob ihr Frieden machen wollt."

Ben Orleans ans wiederholte sie biese Aufferderung brieflich und sogar, indem sie an die englischen Schanzen heranritt, mündlich. Aber Talbot, der nach Salisbury's Tode ben Oberbesehl übernommen achtete bessen nicht, und Glasdale antwortete mit Spott und Schimps, nannte Jeanne eine Betrügerin, eine Armagnacendirne. "Du lügst und Gott wird dich strasen" antwortete die Jungfrau und sehrte weinend in die Stadt zurück. Ungeduldig erwartete sie die Berstärtungen, die noch von Blois im Anzuge waren; am 4. Mai trasen sie ein, Bettelmönche in Prozession voran zogen sie unangesochten vor den Augen der staumenden Engländer in die Stadt. Denselben Tag be-

gann ber Rampf. 3ch muß mit wenigen Worten bie bamalige Lage tee Rampficauplapes ichilbern. Orleans liegt auf bem rechten eter norrlichen Ufer ber Loire, nach bem Gubufer führt auf eine Infd gefrütt eine freinerne Brude. Die eigentliche Stadt umgaben Manern und Graben, tie noch aus Romerzeiten ftammten, von Thurmen und Bermerten bejdugt. Die blubenten Borftabte rings berum fammt ihren elf Rloftern und Rirchen hatten bie Burger im Laufe ber Belagerung niebergebrannt; aus ten Trummern batten bie Englanter fefte Bollwerte und Baftillen errichtet, beren Rrang bie Stadt eng umichloß: neun Baftillen auf ber Rorbfeite, brei auf bem fublichen Bon ber Steinbrude hatten bie Burger mehrere Bogen gefprengt, auch bier auf ben Brudenreften hatten einerfeits bie Belagerten, andrerfeits bie Englander Bollmerte errichtet. Den gauf bet Fluffes beherrichten tie letteren um fo ficherer, als fie oberhalb und unterhalb alle llebergangepunfte über bie loire in ihrer Gewalt hatten. Daburch marb allerdings ihre Streitmacht gerfplittert: bor Orleans felbft lagen etwa nur funftaufend Englander, bie Stabt batte minbestens ebenso viel Bertheiriger. Die größere Gefahr fur Orleans lag insofern barin, bag ce jo eng eingeschloffen, bag bie Bufnbr faft gang abgeschnitten mar.

Jeanne hatte seit ihrer Antunft vie Werte ber Feinde genan recognoscirt. Am 4. Mai ließ sie ben ersten Angriff auf Saint Loup machen, auf die Bastille welche auf ber Nordseite und oberhalb ber Stadt ben Fluß beherrschte. Dort betrat sie zuerst die Laufdahn, tie ihr seit Jahren vorschwebte, bort erfüllte sich zuerst, was sie in heiliger Vaterlandsliebe heiß ersehnte, ber Kampf mit dem Erbseind Leib gegen Leib, bort sah sie im Schlachtgetümmel zum ersten Mal Blut fließen. Der Anblick bes Blutes machte sie erst weinen, dann aber regte er ihre Leivenschaft auf. Muthig drang sie selbst bis an ben Wall voran, begeistert solgten die Franzosen, entsetz von der Erscheinung des Mädchens wichen die Englänter. Die Lastille ward im ersten Anlauf genommen, der erste Sieg ersochten. Zweihundert Engländer, sagt Dunois, jagten bisher vierhundert der unsrigen, aber von dieser Steindes auf.

Am 5. Dai war himmelfahrtotag: Jeanne gebot Baffenrube.

Integ bielten bie Gubrer ohne fie Rriegerath. Es haben fpater alle, bie mit ihr in Orleans lagen, ihren militarifden Scharfblid bewunbert, ber ebenfo wie ihre politische Ginficht aus ber ihr angebornen freien Anschauung, aus ihrem bei aller Begeifterung nüchternen Berftante entfprang; biefer Scharfblid entwidelte fich, fobalb fie ben Rampfplat betreten und bie Bebingungen bes Rampfes überichaut hatte, und fie bewährte ihn nun fofort vor Orleans im Großen und im Rleinen, im Entwurf bes gangen Planes, wie in ber Gingelausführung, bei ber fie, bie gubor fein Weschutz gefeben, bie alten 21rtilleriemeifter in ber geschickten Berwendung ber Bombarben unb Ranonen übertraf. Und mas ber Berftand ihr eingab, mußte fie mit bem Muthe glaubigen Bertrauens gu vertreten. Als fie von ben Befchtuffen bes Rriegerathes borte, fagte fie, nihr feib in eurem Rath gemefen und ich in meinem", und verwarf bamit ben Blan ber Gubrer ; "wahrhaftig ich laffe ench ben Ropf abichlagen", brobte fie Dunois als er ihr noch Gegenvorstellungen machen wollte. Und die Führer beugten fich ibrem Billen, bem bie glaubige Menge ber Golbaten boch icon unbedingt folgte. Go tam am nachften Tage Jeanne's Blan gur Ausführung. Durch bie Einnahme von St. Loup war ber nortliche Uferrand oberhalb ber Stadt frei geworben; bon ba aus feste bie Jungfrau mit 4000 Mann über bie Loire, bie füblichen Baftillen anjugreifen. Die nachftliegenbe fiel beim erften Sturm; ale bie Befahangen ber anbern einen Ausfall magten, murben fie gurudgefchlagen und mit ben weichenben Englandern brangen bie tampfesmuthigen Frangofen noch in ein zweites Bolhvert ein. Rur les Tourelles, bie ftartfte Baftille ber Brude gegenuber, bon bem bermegenen Glasbale befehligt, blieb ben Englantern. Siegestrunten fchloffen bie Franjojen fie noch an bemjelben Abend ein, bie Belagerer waren belagert. Aber es ichien unmöglich bas Wert ohne eine regelrechte Beichiegung einzunehmen, bie Gubrer widerriethen alle einem Sturm und liegen ibn ju bintertreiben bie Stabtthore fchliegen. Um anbern Morgen aber ericbien bie Jungfran an ber Spige ber Truppen, bie Tage juvor nech in Orleans geblieben waren, erzwang ben Auszug aus ben Thoren, feste uber ben Blug und vereinigte fich mit ber Schaar, welche icon bor ben Tourelles lagerte. Bie ftete im Schlachtgetummel batte fie Schwert und Streitart abgelegt, benn fie felbft wollte

nicht Blut vergießen, bas Banner war ihre einzige Baffe, mit ber sie sofort bis an ben Rand bes Grabens vordrang und ben Sturm auf die Bastille anordnete. Bis Mittag waren brei Angriffe versucht, dichte Massen waren burch ben Graben hinaufgestiegen bis zur Krone bes Balles und rangen im Handscmenge mit dem Feind, aber breimal schlug ber verzweiselte Widerstand ber Englander den Angrist zurud. Da wurde die Jungfrau selbst durch einen Pfeilschuß an der Schulter verwundet 1) und die Schredenskunde lähmte den Muth der

<sup>1)</sup> Daf 3. biefe Bermunbung icon feit Bochen vorausgefagt baben foll trifft man fo giemlich in allen Geschichten von ber 3. an. Gorres 100 fügt ber Ergablung bes Bunbers noch bei: "bier wie bei bem Gebeimniffe . . . und in ber gangen Gefchichte ift es, als ob bie Borfebung felbe bie unwidersprechlichften Bemeife habe erhalten wollen, um ben Unglanben jener zu beschämen, bie an ihre munberbare Leitung nicht glauben wollen?" Es lagt fich barauf nur antworten, bag man niemanb, ber Bunber feben will, bavon abhalten tann, bag ber hiftorifer aber eine andere Aufgabe hat. - Du. A. 75 (ibm folgt Ballon 71, mabrent Desjarbins ber Brophezeihung nur in ber Anmertung gebentt) fieht bier bie britte Art unwiderleglicher Revelation, namlich "de discerner et d'annoncer l'avenir. Er lagt wohl gelten, bag ihre Borberfagungen, feweit fie fich auf pelitifche Ereigniffe beziehen und soweit fie eingetroffen finb, "degagees de leur expression mystique, elles reviennent effectivement à des pronostics de politique ou de stratégie, comme en ont fait dans tous les temps les hommes d'état supérieurs et les grands capitaines"; aber er meint biefe Erflarung tonne in biefem galle nicht fattfinden. Mit ben Beugniffen nämlich fteht es (mit Uebergehung ber bier nicht maßgebenben Chroniften) fo: im fpatern Berbor (Qu. 1. 79) fagt 3 .: quod hoc (quod laederetur) bene sciebat et dixerat suo regi, sed quod hoc non obstante, non dimitteret ulterius negotiari"." Reben biefer Ansfage nach bem Gintreffen (7. Dai) bes Ereigniffes giebt es aber auch einen am 12. April geschriebenen Brief, in welchem ein Flamanter unter anbern Dingen von 3. ergablt, baß fie bem Ronige "dixit quod Aurelianenses salvabit . . . et quod ipsa ante Aureliam in conflictu telo vulnerabitur, sed inde non morietur" (Qu. 4. 426). Qu. legt ben Sauptwerth barauf, bag fie, wie es eintrifft, ihre Bermunbung ver Orleans und burch einen Pfeil vorausfagt. - Run ftebt es gunachft feft,

Brangofen. "Burnd in bie Stabt" brangte Dunois, und mabrent fich Jeanne in Gile bie Winte verbinden ließ, war icon jum Rudjug geblafen. Aber bie Jungfran wiberfette fich: "bergagt nicht, ber Blat ift boch unfer, geht euch ju neuem Rampf gu ftarfen." Und fie felbft jog fich, mit ihrem Capellan, ber ihr auch auf bas Schlachtfelb folgen mußte, feitwarte gurud, beichtete ibm und ftarfte fich im Gebet. Der Rampf hatte boch unterbeg jum Theil fortgebauert, bie muthigften wetteiferten in fuhnen Berfuchen. Unter ihnen auch ber Stallmeifter Jeanne's, ber eben mit ihrem Banner verwarts fturgte, als fie boll neuer Siegeszuverficht gurudfehrte. Gie eilte ihrem Banner, bie Golbaten ihr felber nach. Dit eigener Sand legte fie nochmals bie Sturmleiter an. "Ergieb bich Gott, mich erbarmt beiner Geele," rief fie Glasbale ju; "bormarts mit Gott," gebot fie ben ihrigen. Dem nachbrudlichen Sturme wichen bie Englander und wollten in bem fleinen Bollwert auf bem fublichen Theil ber Brude Buflucht inden, aber von ber Stabt ausgefanbte Branber batten ichon bas Gebalt beschädigt, und mabrent bie Frangofen fiegent in bas Sauptwert eindrangen, fturgte bie Brude unter ber Bucht ber fliebenben Englander ein. Blasbale und alle bie bas Schwert verichont fanben

baß bie 3. bei jebem Anlaffe bie ihr jugefdriebene Unverwnubbarteit jutudweiet, wie fie 3. B. Du. 3, 86 fagt: "quod non habebat aliquam securitatem (quod non cacderetur) amplius quam cacteri armati"; aber fie ift furchtlos feit bem Tage, ba nach innerm Rampf ober nach bem Rath ber Beiligen fie (una pauper filia que nesciret equitare nec ducere guerram: Qu. 1, 53) fich filr bas Rriegshandmert entichieben bat, fie wird um ber Gefahr willen nicht bom Rampf ablaffen. Go erfcbeint fie in Chinon, fo rebet fie jum Ronig ; ihre Runft bie Bermunbung voranszusagen reducirt fich auf Duth, Gelbftbewuftfein und Bottvertrauen, ohne bie man bie gange Erscheinung nicht begreifen tann. Dag fie bie Bermundung burch einem Bfeil vorausfagt (wenn nicht ber Briefichreiber auf eigne Danb bief jugefett bat), ferner bor Drleans, erffart fich bintanglich baraus, baf in Chinon eben nur vom Rampf um Orleans bie Rebe ift, und baff es in ber Ratur bes bort bevorftebenben Rampfes liegt, gnnachft an eine Bermunbung aus ber Gerne ber, burch ein Weichof gu benfen.

in ter Leire ihren Tet. Die Jungfrau hat es ihm geweissagt, ging es von Munt ju Munde; tie tampfbetaubten erzählten von allerlei Zeiden, tie sie in ter hitze tes Gesechtes wahrgenommen zu haben meinten; ein jeter pries tas gottgesandte Matchen. Das gange Subuser war vom Feint gesäubert; über die in der Gile hergestellte Rothbrude zog noch an temselben Abend die Jungfrau in die Stadt ein,
welche ten unverhofften Sieg mit sestlichem Geläute und Te Deum
feierte.

Am antern Morgen, Sonntags, verließen bie Englanter von Schreden ergriffen, auch tie Baftillen ber Rorbseite. Jeanne gestattete nicht sie zu verfolgen. 3hr genügte bie Befreiung ber Stadt, mit ber sie erste ihrer Aufgaben erfüllt und bas Zeichen gottlicher Senbung gegeben, bas bie Zweister von ihr verlangt hatten. In ben Rundschreiben, bie ber Dauphin jest in bas Land aussandte, bieß es schon: "ihr konnt ben Helbenmuth und bie Bunberthaten nicht genug ehren, bie und bie Augenzeugen von bem Rabchen berichten, bie an allen siegreichen Kampfen in Person Theil genommen hat."

Bei Bofe, wohin die Jungfrau eilte, wurde ihr jest ehrenvoller Empfang. Noch nie hatte ber Dauphin fo ftattliche Gefellicaft um fich gesehen als jest, von allen Geiten ftromte ber Abel tampfes. luftig berbei. Beanne bieg alle willtommen, feuerte ihren Muth an und fprach ichen von ten Geften bie fie bald mitfammt in Paris feiern murten. Gelb und Gelt gab's allerdings bei hofe nicht, vier Thaler hatte ber Schatymeifter in ber Raffe; ber Abel aber in ber richtigen Erfenntniß, bag es jest ein Opfer gelte, verfaufte und verpfantete, mas er in ber Beimath befag, um fich jum Rriege ju ruften. Die Belrneth mar es auch, welche ten Plan ber Jungfrau nun fofort nach Reims gur Arenung aufzubrechen unausführbar ericheinen ließ. Bon Berry nach Reime bieg burch ein Cand gieben, beffen fammtliche Statte in Feindes Gewalt maren; langere Borbereitungen, Bilbung eines größeren Beeres, Ausruftung mit Artillerie und Belagerungezeug ichienen unerläßlich. Die Rathe tamen über biefe Schwierigfeiten nicht hinweg. Jeanne, bie ihrer gangen Auffaffung nach nur in bem Gefalbten tes Beren ten rechten Ronig fab und mit richtigem Blid ben Ginbrud ber Aronung ju Reime auf bie gange Nation ermaß, verlor bie Bebulb. Gines Tages trat fie mit Dunois unangemelbet in bas geheime Gemach, in bem fich Rarl mit feinen Bertrauten und feinem Beichtvater berieth. "Ebler Dauphin, bat fie kniefällig, haltet jest nicht mehr lange Rath, fonbern eilt mit mir nach Reime", und ale fie fich auch biegmal auf ihre Stimmen berief, brang ber Beichtvater in fie, ju fagen, mann und wie bie Stimmen zu ihr fprachen. Errothend gab fie bie Erklarung, wenn fie migmuthig werbe und man ihr nicht glauben noch folgen wolle, bitte fie Gott um Rath und Sulfe; "Rind Gottes, geh, geh, ich werbe bir jur Seite fteben", rufe es ihr bann ju, und fofort babe fie neuen Muth und bie Zuverficht bes Belingens. Und mabrend fie bieß fprach, verklarten fich bie Buge ihres Gefichts, ihre Augen maren freubestrahlend gen himmel gewandt. Wer sie so schaute, konnte ibrer frommen Begeisterung nicht widerfteben. Auch diegmal fiegte fie über die Bebenken bes Dauphin und nur die Ausführung ihres Blanes mußte um wenige Wochen verschoben werben.

Jeanne benutte sie um mit Alençon, ber ihr unbedingt folgte, noch einen kurzen Feldzug zu unternehmen, in bem sie Schlag auf Schlag ben Engländern alle festen Plätse an der Loire entriß. Auch zu einer Feldschlacht kam es bei Patah. Denn der umsichtige Talbot zog in Sile alle Besatungen zusammen und bedeutende Berstärkungen an sich und warf sich mit der ganzen Macht der Jungfrau entgegen. Als die Heere auf einander trasen, hatten die Engländer alle Bortheile des Terrains für sich. Aber die Furcht der Franzosen vor dem englischen Kreuzbogen war der Begeisterung gewichen und die gewohnten Manöver Talbot's wurden vor dem Ungestüm der Franzosen zu Schanden. Die letzteren errangen den vollständigsten Sieg, und der große Talbot selbst ward gefangen.

Bu biesem Siege hatte ber Graf Richemont, ber Bruber bes Bretonenherzogs, wesentlich beigetragen. Schon in früheren Zeiten hatte bieser wiederholt seine Dienste angeboten, war aber stets von seinem Tobseinde La Tremouille, ber ben Dauphin vollständig beherrschte, zurückgewiesen; auch jett noch hatte Karl, als Richemont auf die Kunde von den Heldenthaten der Jungfrau mit stattlichem Aufgebot herbeieilte, Alençon jede Waffengemeinschaft mit ihm untersagt. Jeanne setze sich über den thörichten Besehl, den La Tremouille's blinde Leidenschaft eingegeben, hinweg, empfing den Bretonen

mit effenen Armen, zwang Alençon zu bleiben. Als ber neue Bund bei Patap besiegelt war, übernahm es Jeanne, Richemont auch mit bem Daupbin auszusöhnen. Ueberall trat sie vermittelnd ein und suchte bem alten Saber und ber Gifersucht Schweigen zu gebieten.

Die Giege über bie Feinte und ber Gieg über ben haber ber Parteien maren tie großen Beiden, welche Jeanne von ihrer Senbung gab, und bie offentundigen Bebel ber nationalen Begeisterung, bie fie herverrief. Reben ihnen muffen wir aber auch ben ftill und geräuschlos mirtenben Ginflug in Anschlag bringen, welchen bie Jungfrau burch ibre perfenliche Erscheinung und ihre ftreng fittliche Baltung auf ihre Umgebung ausubte. Ein echtes Bortrait bon Jeanne befigen wir nicht, aber fie wird uns geschilbert als mittlerer Greie, folant aber fraftig. 3hr Beficht erhielt erft in ben Augenbliden innerer Bewegung einen fconeren Ausbrud, ihre Buge vertlarten fic bann und ihre Aufregung entledte ihr eben fo leicht Thranen als freutiges Lächeln. Gie gefiel fich in schimmernber Ruftung und auf fenrigen Roffen. Ueber ben Panger marf fie eine furze Bloufe und ben langen offenen Faltenrod wie ihn bie Manner bamals trugen. Am liebsten Meitete fie fich in tie Farben bes Saufes Orleans, Die urfprünglich carmeifin und hellgrun, feit ber Befangennahme bes Bergoge jum Beichen ber Trauer in bie entsprechenten bunteln Farben übergegangen maren. Jeanne hatte eine faufte einnehmente Stimme. Sie fprach wenig, ihre Rebe mar folicht und bestimmt und felbft in erhöhter Stimmung fcmudlos. Wie fie auch bas fleinfte in unmittelbare Begiehung zu Gott feste, batte fie bie Gewobnbeit ibre Ausfagen burch bie Anrufung bes Namens Gottes ober ber Beiligen gu Duncie versichert bag fie ben Führern gegenüber über befräftigen. ihre Miffion ftete nur in ernfter wurtiger Beife gefprochen, unt fich nie mehr zugeschrieben, als bas was fie ichen in Chinen ale ibre Aufgabe bezeichnet hatte. Dem gemeinen Kriegemann gegenüber fei fie freilich, ibn zu ermuthigen, zuweilen fcherzent weiter gegangen. In ber Stille ihrer Berberge blieb Jeanne bas fanfte fcuchterne Mabchen, ale bas fie une von ben Jugendgespielen geschilbert wire; febalb ihr aber ihre Aufgabe jum Bewuftfein gebracht murbe, im Rath ter Manner unt auf bem Schlachtfelbe, war fie fest und entschieben, rasch in Rath und That. In jeber Lage flogte fie Allen

bie ihr nahten eine Chrfurcht ein, bie fie vor Bubringlichfeit icouste. Erot großer Mäßigfeit und Enthaltfamfeit ertrug fie mit Leichtigfeit alle Strapagen, und brachte gange Tage gu Pferbe und gange Nachte in ber Ruffung gu, falls fie in ber Unruhe bes Rrieges von ihrer weiblichen Umgebung getrennt Rachts bas Lager und bie Stren mit ben Golbaten theilen mußte. Gin furges Bebet, ber Unblid bes Erncifires genugten ihr neue Rraft gu geben. Wo ihr Beifpiel noch nicht wirfte, ließ fie es nicht an einbringlichen Ermahnungen feblen. Dem larmenben La Sire unterfagte fie bas fortwährenbe Fluchen, und ale es bem Gaecogner ju fcwer anfam, geftattete fie ibm bochftens bei feinem Commanboftab gn fcworen. Gie litt bas Spiel ber Selbaten nicht, und bas fchlechte Gefinbel, bas fich bem Beere angufcbliegen pflegte, wies fie ftreng gurud und vertrieb es wohl felbft mit ben Streichen ber flachen Klinge. Gie führte Bucht und Orbnung im Beere ein und hielt auf ehrliche Ariegeführung. Gie felbft fcutte gefangene ober verwundete Feinde, fie litt nicht, bag geplundert und gebranbichatt werbe. Die Burudbleibenben bieß fie beten und Broceffionen verauftalten. Huch auf bem Rriegezuge befuchte fie fo oft ale moglich bie Rirchen und führte felbft bie Felbheren jum Gottesbienft. Außer ihrem Beichvater, einem Anguftiner, Bater Basquerel jog fie eine Schaar bon Bettelmonchen an fich bie bas Beer in Broceffion begleiten, und fo oft geraftet wurde Deffe lefen mußten; ober nur wenn bie Golbaten guvor gebeichtet, burften fie ber beiligen Dleffe beiwohnen. In furger Beit hatte bie Jungfrau bas gange Beer umgewanbelt.

Dazn trug aber nicht allein ber Geift bei, ben sie mit Absicht und Bewnstsein zu verbreiten suchte, es wirste noch eine Macht nebenber welche sie vergeblich befämpste: ber Aberglaube, ben unter ber Wenge die Unbegreissichteit ihres Wesens und ihrer Ersolge erzeugte. Ihre nächste Umgebung weiß nichts zu erzählen was sich nicht aus dem gewaltigen Drange ihres gläubigen Gottvertrauens und aus der sittlichen Erhebung der Nation erklären ließe, ihre Umgebung hält einsach an dem Glauben im Allgemeinen sest, daß die Jungfrau von Gott gesandt ist. Anders der große Hause wieden Befen, und mochte sie auch selbst bestreiten und mochte

auch ihr eignes Blut fliegen, ale unverwundbar. Auch wer ihrem Banner folgte, follte unter besonderem Coute fteben. Dan forich ihr zu bie Butunft in ihren Ginzelheiten vorans gu feben. Bas fic zufällig in ihrer Rabe gutrug, wie baß bei Patab ein aufgescheuchter Birfd bie Stellung ber Feinbe verricth, murte als Bunber gebeutet. Gine Folge bavon mar bie abgottische Berehrung ber Menge, ber fie Dlube batte ju wehren. Dan füßte ihre Baffen ober ihr Rog, man brachte ihr Rinber um fie zu beilen, man reichte ihr Rofenfrange, bag fie ihnen ihre vermeintliche Bunterfraft mittheile. Der Aberglaube fnüpfte an alte abnliche Borftellungen an. In ber Bretagne borte bas Bolt im Sturme wieber bie wilbe Jagb burch bie Lufte gieben und beutete fie um zu einem Rachezug ber Jungfrau gegen bie Eng-Man erinnerte fich verschiedener Weiffagungen bie theils von Altere ber im Umlauf maren, theils in ben letten Jahrzehnten unter bem Ginfluß ber allgemeinen Roth und Spannung entstanden maren. Sie waren alle in ihrer erften Form unbeftimmt und vieldeutig, aber sobald bie Mahr von ber Jungfrau erscholl, nahmen fie von Mund ju Mund fortgepflanzt bie beftimmtere Faffung an, welche ter Ericeinung Johanna's entfprach. Go marb ein nachweislich alter Bers, ber bem Zauberer Merlin jugeschrieben murbe und in beffen urfprunglicher Geftalt nur bas Wort Bogenfcute eine Begiebung auf bie Englander juließ, ben Umftanben gemäß verantert und auf bas Gidenholz bei Domremp gebentet. Es cirfulirten Chronogramme welche gang bestimmt und richtig bas Jahr in bem bie Jungfrau auftrat bezeichneten, aber ftatt eines Beitgenoffen nannte man ben alten ebrwürdigen Angelfachsen Beba ale ihren Berfaffer. Gelbft bie Rathe welche Johanna in Poitiers prüften, erinnerten fich ber prophetischen Borte, bie furg zuvor ein Marchen aus Avignon verfündet, und glaubten fie jest in Erfüllung geben zu feben.

Wir haben hier alle Verbedingungen und Clemente einer Mythenbildung. Zunächst eine hülfsbedürftige Zeit und ein an sich selbst verzweiselndes (Veschlecht; bann eine wirkliche Erscheinung so greß und erhaben, daß ber Verstand Wähe hat sie zu begreisen; an ihr schießen die Vildungen ber Phantasie wie Ranken emper und verhüllen immer mehr und mehr bas ursprüngliche Vild. Die bewußte und unbewußte Ausschmuckung ist einmal die Form, in welcher bie

Begeisterung bes Bolfes bas Große am liebsten anerfennt. Und je ferner ber Anschauenbe fteht, besto mehr verschwimmen bor feinem Muge bie icharfen Umriffe ber Birflichfeit, befto emfiger malt bas innere Auge bas nur im Gangen und Großen empfangene Bilb mit phantaftifchen Gingelheiten aus. Gben fo fchnell ale bie Jungfrau auf ihrer Belbenlaufbahn einherschreitet, eben fo fchnell vermengen fich bier bifterifche Erzählung und fagenhafte Dichtung. 3ch mable ale Beifpiel einen Brief, ber Enbe Juni, alfo unmittelbar nach ben erften gludlichen Erfolgen von einem bochgestellten Dann bei Sofe an einen italifchen Fürften geschrieben ift, und, fcon bamale vielfach cepirt, uns in ben verschiebenften Gegenben Europa's erhalten ift, unter Unberm auch in ben Schriften unferer Benebictinerabtei Diott. Bas ber Berichterftatter felbit erlebt, ergablt er gang richtig und in nüchterner Sprache; aber bie Jugenbgeschichte Jeanne's, bie er nur bom Borenfagen fennt, wird unter feinen Sanben ichon gur Dichtung. - Sie ift in ber Epiphaniasnacht geboren, aller Einwohner bes Dorfee hatte fich eine unaussprechliche Freude bemächtigt, nach beren Urfache fie vergeblich forfchen; bie Bogel begrugen ben Weburtetag bes Mabchens mit unerhörtem Ruf und freudigem Flattern. Geit ibrer Beburt ift bas elterliche Saus wie von einem Schutgeift vor allem Ungliid bewahrt. Die Gefpielinnen glauben Jeanne fliegen gu feben u. f. w. - In anderen gleichzeitigen Briefen ift es bie fcwung. volle Sprache ber Bewunderung, welche ben Uebergang von ber Beichichte jur Gage vermittelt, ober bie llebertreibung, wie wenn ein Bericht bie Entjetung von Orleans in einem Tage vollbracht werben lagt.

Durch alle biese Stimmen geht ein Grundgebanke hindurch, ber noch der eigenen Ueberzeugung der Jungfrau entspricht: sie ist von Gott auserforen. Er ist der Trost der gesammten nationalen Partei. Hören wir dagegen auch die Stimmen der Gegner, welche den Ersolg an und für sich eben so sehr anerkennen müssen. Die Erbittertsten geben die zugleich nüchteruste und gehässigste Erklärung: das Mädchen von Domremy ist nur ein politisches Wertzeug, das ihre von Baudricourt einstudirte Rolle mit Geschief und Ersolg durchzussühren weiß. Die kleine Schaar der Ruhigeren und Aufrichtigen gesteht ein, daß sie die Jungfrau weder in gutem noch in schlechtem Sinne zu beurtheilen weiß. Die Wehrzahl der Gegner hält ihr Thun sur

ibernenfond, eber für Eingebungen bes Teufele. En biefe Aufferfang freigfe bann ibenfo mie bei ben Frangefen, aber in entgegegefegeen Berne bie Dicheung und ber Abergiante an. Auch unte ber Englindern gut es Broobegebungen melde auf bie Jungfin merter marten, um mier ihnen betete fich fefert bie Erjählug aus, baf Beanne anten bem Geenbaum ber Comremo in ber Baubeni unterritatet fet, bağ fie eine Altraumungel ven bert bei fich trage. Die Berfiellung bon einem Strafgericht Gottes und bie bon ber Ausführung beifelben burd ben bofen bermengen fich felb't in einem Briefe, ben ber Regent Berfert im Bult nad Englant fantte. "Geit ber Belagerung ben Orleane- idreit er, -tam bird Bottes Bant wie es ideint, ein großes Ungemid über une. Bum großen Theil entipringt et mie id meine aus bem Aberglauben unt ber therichten Gurcht unfret Ariegenolite por einer Ausgeburt und Creatur bee Teufele, ber femnannten Jungfrau, welche trügeriiden Bauber unt Begenfunfte gegen une angewantt bat .-

Bur bie nadftliegente Birfung ift ber Inhalt bee Glanbens und tie Mifdung von Glauben und Aberglauben von untergeordneter Bebeutung. Alle Beugniffe beweifen une, bag auf beiten Geiten ber Glaube an ben Gieg ber Grangofen über bie Englanter eine Thatfache mar und eine geiftige Macht murbe, melde auch im meitern Berlauf ju Gunften ber Grangefen entschier. nachft offenbarte fich bie Wirfung tiefer Macht wieber in bem Giegeszuge tes Daupbin unt ter Jungfran nach Reims. 3d tann bier nicht tie Gingelheiten teffelben ergablen, fontern nur ten Ausgang. Witer alle Erwartung öffneten alle Stabte ber Champagne, auch Reime, tie There, und erfannten Rarl ale ten rechtmäffigen Erben res Reiches an. Um 17. Buli fant in ber Nathebrale gu Reime bie Aronung in altgewehnter Beife ftatt. Währent ter gangen Geierlichkeit ftant tem Monig tie Jungfran gur Seite, ihr Banner in ter Bant; "tenn meinem Banner", fagte fie laut "tae im Mampfe war, gebührt nun auch bie Chre." An bemfelben Tage noch erließ Beanne einen Aufruf an ben Bergeg von Burgunt, ben fie schon früher aufgefordert batte, fich ale Bair gur Arenung eingufinben: "Im Ramen Gottes, fchreibt fie, macht nun Frieden mit bem Monig und vergebt ench beibe eure Schule. 3br aber giebt eure Eruppen von bem geheiligten Boben Franfreiche gurud ober mißt,

baß ihr leine Schlacht mehr gegen die Streiter Gottes gewinnen werbet. Wollt ihr Krieg, so zieht gegen die Türken. Uns allen aber gebe ber himmel guten Frieden". Und ähnlich lautend gingen die Briefe mit der Runde, daß Karl nun mit dem heil. Del gesalbt sei, in das ganze Land hinaus, und ans den meisten Gegenden, auch wo Engländer und Burgunder noch herrschten, antwortete der Jubelruf Roel! Unter den vielen begeisterten Liedern jener Tage, in welchen das neuerwachende Rationalgesühl den König und die Jungfrau preist, steht wieder das Lied einer Fran obenan, die letzte Dichtung der greissen Christine von Bifa.

Ge ift bis in bie jungste Zeit erzählt worben, baß bie Jungfrau ihre Mission als mit ber Krönung in Reims erfüllt betrachtet habe, und baß sie nur wider Willen und vom Hof gezwungen ihre Kriegs-laufbahn fortgeseth habe. Aber es ist bas die wesentlichste Berichtigung, die wir aus ben neu eröffneten Quellen gewinnen: bas gerade Gegentheil hat stattgefunden.

Beanne hatte in Reims ihre Eltern wiebergefeben, aber fie rif fich nochmale aus ihren Urmen fos, benn wie von Anbeginn an, fo fagten ibr auch jest noch ihre Stimmen, bag fie fortftreiten folle, bis ber lette Englander von Franfreiche geheiligtem Boben vertrieben fei. Gine neue Burgichaft bes Belingens erblicte fie in ber Wirfung, welche bie Galbung bes Ronigs bervorgebracht batte: bem rechtmäßis gen Ronige, ale folder galt er jest, öffneten auch in ben nachften Bochen alle Statte, bor benen er erfchien, bie Thore. Aber bei Rarl felbft und feiner Umgebung fant Jeanne's Blan, in rafchem Siegesjug bie ber bas allein wiberftrebenbe Baris ju gieben, entichiebenen Bireriprud. Rart's ichlaffem Beifte waren ichon bie bisberigen Thaten und Erfolge ju viel; er febnte fich nach ber gemächlichen Rube und bem furzweiligen Sofleben jenfeits ber Loire gurud und fcentte allen Ginwendungen Webor, welche gegen bie Plane ber Jungfrau erhoben wurden. Die einen bestimmte babei Giferfucht: Beanne war ichen machtiger im ganbe ale fie, und fie rebeten bem Ronige ver, fie verbuntle felbft feine Autorität. Bormanbe fanten fich leicht. benn wie Jeanne vom erften Tage an Rarl ermabnt, nach ben Grund: fagen bee beiligen Lubwig zu regieren, batte fie auch felbft gu wieberbolten Malen in Die Bermaltung eingegriffen und bie Statte in ihren Freiheiten, bas Bolt vor Bebrudung und Willfur gefchutt. Gine an bere Partei, welche ber Jungfrau entgegenarbeitete, murbe burch furge fichtige Gewohnheitspolitit bestimmt. Der Erzbischof von Reime, ter an ibrer Spige ftanb, verfannte nicht, was ber Ronig bisher ber Begeifterung ber Jungfrau und ber von ihr fortgeriffenen Ration verbantte. Aber ber Aufschwung ber Beifter mar ben Polititern alten Schlages ein unbequemes Mittel; andererseits glaubten fie nicht an die fortrauernte Wirfung biefer Bewegung. Sie machten vor allem geltenb, bag auch ber Reind fich jett bon ber erften Ueberraschung ermannt zu baben Zwar hatte ber Regent Bebford in Franfreich bie Mittel, fdien. ben Krieg fortzuseten, nicht mehr gefunden. Seine Raffen maren fo vollständig leer, daß 3. B. bas Parlament feine Functionen einftellen mußte, weil es nicht mehr Belb batte, Bergament ju taufen. Abel felbst in ben noch englischen Provinzen schaarte fich unter Rari's Banner. Bebford's Bunbesgenoffe, ber Bergog von Burgund, rubtte fich nicht. Rur von England aus fonnte noch Sulfe tommen. hatte even bes Regenten Oheim, ber Carbinal von Binchefter, mit papftlichem Gelbe ein ftaatliches Deer geworben, bas jum Rreuging gegen bie Suffiten beftimmt war. Ale er aber mit ihm in Frantreich gelanbet und bie Paris gelangt mar, ftellte er es bem Regenten gur Berfügung, ber nun mit zwölftaufent Mann ben Frangofen entgegeneilen konnte. Je weniger fich Rarl biefer Dacht gewachsen glaubte, befto bereitwilliger ging er auf trugerifche Eröffnungen ein, bie ibm chen von Burgund gemacht wurten, tie ju einem vorläufigen Baffenftillftand mit biefem Wegner führten, und eine freiwillige Unterwerfung ber Bauptstabt in Musficht ftellten.

Jeanne sprach offen ihren Mismuth über diesen Waffenstillstand aus. Schon seit dem Aufbruch von ber Loire hatte sie ben Charafter des Königs und das Intriguenspiel des Hoses durchschaut. Sie täuschte sich so wenig über den Wiverstand, dem ihre Plane begegneten, daß sie einst klagte: "ich fürchte nichts als Berrath", Und als auf dem weiteren Zuge der König unter dem Judel des Beltes in Crespp einzog, sagte Jeanne zu dem Erzbischof von Reims und Duncis, die neben ihr ritten: "welch' ein gntes Bolt, das seinen König so ehrt; gefiele es Gott, mich sterben zu lassen, so möchte ich hier begraden werden", und als der Erzbischof sie jragte, wo sie zu sterben glaube:

"wo und wann ce Gott gefällt, benn barüber bin ich ebenfo wenig unterrichtet ale ibr; nur mochte ich, Gott geftattete mir, bie Baffen abzulegen und in meine Beimath gurudgutebren". Denfelben Bunfc batte bie Jungfrau aber auch ichon in früheren Tagen gebegt, und mas fich jest ber Erfullung beffelben wiberfeste, war nicht bas Bitten bes Ronigs ober bas Drangen bes Sofes, ber fich vielmehr gern ihrer entlebigt, fonbern bas Bewußtfein, bag fie ihre Aufgabe noch micht gelost habe. In biefem Bewußtfein und im Gebet fant fie and jest noch neuen Duth, in bem Glude bes Bolles neue Frendigfeit. Ihre hoffnung war bie Unvermeiblichfeit eines Bufammenftoges auf bem Schlachtfelbe, auf bem fie bes Gieges gemiffer mar als im Rathe bee Ronige. Denn ihre Lofung: nach Baris! vom fampfes= muthigen Beere wieberholt, hatte Rarl boch jum Buge gegen bie Sauptftabt gezwungen. Bebford hatte fich zuerft entgegengeftellt, aber boch feine Schlacht gewagt, fonbern hatte wieber ben Rudgug angetreten, nicht allein bie Paris, fonbern bis in bie Normanbie, bie er burch Richement bebrobt fab. Go fant ber Giegeszug ber Frangofen fein Sinternig, ale bie Unentichloffenheit bes Ronige. Wochen lang hielt er fich, burd burgunbifche Unterhandler getäuscht, in einzelnen Gtabten auf, nur mit Biberftreben und gu langfam folgte er bem Beere und ber Jungfrau. Baris erholte fich fo von bem erften Schreden. Die burgunbifche Partei, Die wieber bie Dberhand erhalten batte, feuerte Die Burger mit ber Borfpiegelung, Rarl brobe, Die Bauptftabt bem Boben gleich ju machen, ju verzweifelter Gegenwehr an, und gewann Beit, bie Ctabt in Bertheidigungeftand gu feten. Jeanne's Scharfblid erfannte, bag ber rechte Augenblid verfaumt mar. Ihre inneren Stimmen, bie fie bisber ftete berathen, liegen fie biegmal in Ungewigheit, ob ber Angriff noch zu wagen fei. Aber einmal vor Baris angelangt, rif bie eigene und bes Beeres Rampfesluft fie fort. Am Tage Maria Geburt wurde ein fuhner Sturm an ber Borte Et. Sonore verfucht. Wie ftete im Rampf voran wurde Jeanne am Edentel verwundet. Gie batte bennoch ben Angriff fortgefest, aber ber Ronig ließ fie mit Bewalt fortführen und befahl, beimlich eine Brude abgubrechen, welche Alengon fur einen neuen Angriff über bie Seine batte ichlagen laffen. Die Wegner ber Jungfrau batten vollftanbig im Rathe bes Ronige gefiegt. Obgleich eine Partei um Paris Differifde Britfdrift IV. Banb.

unter Montmorench's Führung sich zu unterwerfen tam, gab Rad vier Tage später, von keinem Feind gedrängt, ben Befehl zum Rudzug hinter die Loire, ber in schmähliche Flucht ausartete. Jeanne durfte sich nicht einmal ben Besatungen anschließen, die in ben nuterworfenen Städten zurücklieben. Ihre Waffen, die sie nicht mehr zur Ehre ihres Königs führen sollte, ließ sie dem heiligen Dionhsins als Weihgeschent zurück.

Im Winter finden wir die Jungfrau in ben toniglichen Refiten. gen bes Berry. Die Konigin nahm fie bort bulb - und liebevoll auf, ber König erwies ihr Ehren, erhob ihre Familie in ben Abeleftanb und verlieh ihrem Beimatsort Steuerfreiheit auf ewige Zeiten; aber trot ber Bitten von Alengon und Richement blieb Jeanne jur Umthatigfeit verbammt ober, ale man fie einmal auf neue Unternehmung ausziehen ließ, entzeg man ihr gefliffentlich alle Mittel ber Ausfuhrung. Sie ertrug bieß Alles um fo fcmerer, ale ber gezwungene Aufenthalt bei hof fie gur Zeugin schmählicher Intriguen und mangelhafter Berwaltung machte, fie immer von neuem ber Giferfucht und bem Sag ber Boflinge, endlich einer Demuthigung aussette, bie fie in ihrem innerften Befen, in bem Glauben an bie Beiligfeit ihrer Genbung verleten mußte. Die Erscheinung ber Jeanne ftanb insofern nicht vereinzelt ba, ale auch anbere fich fur inspirirt ausgaben. Schen ver ihrem Auftreten hatte ein Frangikanermond, Bruber Richard, burch feine Prophezeiungen Auffeben gemacht und burch bie binreigente Gewalt feiner Bredigt felbft bie Bevölferung von Paris fo aufgewiegelt, bag ber Regent ibn bes Lanbes verwiesen batte. Namentlich maren es aber Frauen, bie in ben verschiebenften Provingen auftauchten und es Jeanne gleich machen wollten, unter ihnen eine gemiffe Catharine von la Rochelle, welche Dann und Rind verließ und fich bem Konig aubot: fie fonne verborgene Schätze feben und wolle, wenn Rarl fie mit Berolben burch bas land gieben laffe, bas Bolf zwingen, bie verftedten Gelber in ben toniglichen Schat abzuliefern. Auch fie berief fich auf tie Erscheinung einer weißen Fran in Goltgewant. Catharine fant Anhänger, namentlich unter ben Feinben ber Jeanne und in ber Person jenes Frangistaners. Jeanne aber, bie ihrer eigenen Erfahrung nach an bie Objectivitat von Erscheinungen glaubte, und

wie sie schon Zeichen ihrer Sendung gegeben hatte, sich für berechtigt hielt, die Nebenduhlerin auf die Probe zu stellen, enthüllte mit seltener Geistesfreiheit und Geschick den Betrug dieses Weides, "kehre heim zu beinen Kindern und bestelle bein Haus", rieth sie wohlmeinend. Aber Catharine wich nicht sogleich. Bruder Richard meinte, man könne sich, obschon sie eine Betrügerin, doch ihrer als Wertzeug bedienen. Jeanne verwarf mit Entrüstung diesen Vorschlag und machte sich daburch Catharine und Richard zu erditterten Feinden. — Ich kann nicht alle Qual und Schmach erzählen, welche der Jeanne in diesen Monaten angethan; das härteste blieb für sie, daß sie verhindert wurde, in den Krieg zu ziehen, der immer sortdauerte und von den Gegnern mit neuer Energie vordereitet wurde.

Denn ber Bergog von Burgund hatte Karl nur getäuscht: mit foniglichem Geleitbrief mar er nach Paris gezogen, angeblich um es zur Unterwerfung zu bestimmen; in Wirklichkeit hatte er bort sein Bunbnig mit ben Englanbern erneuert und fur bas Frubjahr einen gemeinsamen Feldzug verabrebet. Bebford seinerseits ließ wieber in England werben und zwang bas Bolt, bas fich vor ber Jungfrau fürchtete, mit Gewalt zur Ueberfahrt. Bas hatte Ronig Rarl ben Feinben entgegenzuseten? Dit freventlichem Borbebacht batte er bie fonell aufgeloberte Flamme ber Bolteerhebung ju erftiden gefucht. Aber bie Jungfrau, nach ber bas Bolt verlangte, hatte bas Bolt wohl auch zum zweitenmal zum Siege fortreißen können. Ihr perfonlicher Ginfluß auf bie Daffen war noch im Steigen begriffen. 3m Rirchengebet wurde ihrer als Befreierin bes Lanbes gebacht; für fie wurden Deffen gelefen. Die Stabte feierten ihren Befuch ; bas Lanbvolt vergotterte fie. Diefes Ginfluges war fich Jeanne wohl bewußt, fie fannte andererseits bie Wirfung, welche bas perfonliche Erscheinen bes Ronigs im Felbe bervorbringen mußte. Darauf baute fie ben Plan zu einem neuen Buge nach Rorben, schnell, um bem Burgunber zuvorzukommen und ben Angriff auf Paris wieder aufnehmen zu kon-Gottvertrauen und Siegesmuth begeisterten fie wie zuvor. jenen Tagen ließ sie ben merkwürdigen Brief an die Huffiten in Bohmen schreiben, bie fie aufforberte von ber Regerei zu laffen und bie fie ju Baaren ju treiben brobte, fobalb fie bie Englanber aus bem Lande verjagt habe '). Aber in ihrer nächsten Umgebung am Hofe verhallte ihr mahnender Ruf. Der König war nicht mehr aus seiner Trägheit und Vergnügungssucht aufzurütteln. Jeanne's Kriegsplan wurde verworfen, die Städte des Nordens ihrem Schicksle überlassen und beschlossen, den Krieg nur an der Loire fortzusetzen. Da nach schwerem Seelenkampf entschloß sich Jeanne, dem Könige wider seinen Willen zu helsen und auf eigne Hand das Kriegsgluck zu versuchen. In den letzten Tagen des März 1430 entsloh sie mit wenigen Begleitern der Erbärmlichkeit des Hoses und eilte dem Kriegsschamplate zu.

Satte ber Jungfrau Blid im boraus bie Kluft ermeffen zwifchen ihrer früheren Stellung und ber, in bie fie jest bineingebrangt murte? Einst Rriegshaupt einer Nation, mar fie fortan Führerin einer Freischaar. Bon bem Ronige verlaffen, bem einzigen Begenftand ibret Berehrung und für ben allein fie bas fcwere Bert auf fich genommen hatte, mußte ihr, ihre gottliche Senbung verfehlt, jebesfalls jett eine andere ericheinen. Statt bes eblen Alengon und bes wadern Dunois ftanben ihr fortan hauptleute jur Seite, Die wohl ben De gen zu führen, aber nicht große Plane mit zu entwerfen und burdauführen mußten. Es ift als wenn bamals in einzelnen Augenbliden Jeanne felbst von ber Bobe ihres Berufes herabgeftiegen fei: in einem ihrer Briefe finde ich ftatt bes eblen Tons ihrer fonftigen Manifeste, die Sprache ber Landelnechte. Ihr perfonlicher Muth jeboch, ihr Scharfblid und ihre Thatigfeit find noch biefelben. Dit einem fiegreichen Treffen eröffnet fie ben neuen Felbzug, Baris gittert noch einmal vor ihr, aber fie wirft fich mit tampfbereiter Schaar tabin, wo bie Roth am größten, nach Compiegne, bas bie vereinte Macht ber Englanber und Burgunber eng umichloffen bielt. In ber Racht vor

<sup>1)</sup> Die Authenticität bieses Brieses, ber bisher nur in bentscher Uebersehung bekannt war, ift in letter Zeit von Ballon angezweiselt worden. Das hat mich veransaßt, ben lateinischen Bortlant, wie ich ihn einem aus ber Ranzlei Sigismund's stammenben Formelbuche entnehme, ber Bibliothdque do l'école des chartes zur Beröffentlichung zuzusenben und zugleich die Frage über die Authenticität zu erörtern.

bem 28. Mai bringt fie mitten burch bas feinbliche Lager in bie Stadt ein. 3hr begeiftertes Bort ermuthigt bie Burger und bie Befagung, und mabrent bie Briefter und Frauen beten follen, orbnet fle ichen am erften Tage einen Ausfall auf bas nachft liegenbe Corps ber Belagerer an. Der Angriff finbet aber muthigen Wiberftanb, ber ben übrigen feindlichen Abtheilungen ermöglicht, ju Silfe zu eilen. Tros ber Uebermacht ber Wegner halten bie Frangofen in zweimaligem Bufammenftog Stand, erft bei bem britten, ale auch bie Burgunter beranruden, beginnen fie ju weichen. 2018 Jeanne bie ibrigen nicht mehr halten tann, fucht fie felbft ben Rudgug gu beden, aber ebe fie ben Stabtwall erreichen fann, hat eine feinbliche Schaar ihr ben Weg verlegt und ber Befehlohaber ber Stadt bie Brude aufgieben laffen. Der fleine Saufe war rettungelos verloren. Gin Bube rig Jeanne an ihrem langen Sammtrod vom Bferbe; fie, ihr Bruber und ber Stallmeifter mußten fich ben Leuten bes Grafen Lignt ergeben. Roch an bemfelben Abende befuchte ber Bergog von Burgund bie Gefangene. "Dbichon ich Benge war, fagt ber fouft rebfelige burgunbifche Befchichtschreiber, erinnere ich mich ber Unterrebung nicht mehra; er bat es ebenfo wenig gewagt, von bem fcmachvollen Broceg ju reben, bem bie Jungfrau entgegenging.

Gine Creatur bes Teufels hatte ber Regent bas Belbenmabden genannt: bamit waren im Boraus Art und Ausgang bes Proceffes beftimmt. Drei Tage nach ber Gefangennahme verlangte ber Inquifiter von Barie bie Anelieferung bee Mabchene, welches burch ihren Breglauben und ihre Bauberfünfte ber Rirche und bem Bolfe Mergernig gegeben: biefelbe Forberung ftellte ber Bifchof von Beanvais ale Bifchof, intem Jeanne in feiner Diocefe gefangen, bann im Ramen bes Ronige von England, ber für fie ben Raufpreis von 10,000 France bot, b. b. foviel ale fur einen gefangenen Ronig gu gablen Gitte mar. Aber ber Graf Lignt und fein Lebensberr ber Bergog von Burgund liegen fich nicht fogleich bewegen, bie Jungfrau ihren Tobfeinden Breis au geben. Unterbeg murbe Jeanne junachft in Beaulieu gefangen gebalten, wo fie einen febr geschidten aber miglingenben Fluchtversuch machte; wich habe niemand mein Wort verpfanbeta, führte fie gur Enticulbigung an. Alle fie bann nach ber feften Burg von Beaurevoir gebracht, bort bon ber Auslieferung an bie Englander borte,

faßte sie, obgleich ihre Stimmen es ihr untersagten, einen verzweiselten Entschluß und sprang von dem hoben Thurm herab. Schwer verlett hob man sie vom Boden auf. Im December erfolgte endlich, nachdem der Normandie die Lösesumme abgepreßt war, ihre Uebergabe an die Engländer und durch den Regenten, vorbehaltlich seines Strafrechts, an das geistliche Gericht, welchem der Bischof von Beauvais Pierre Cauchon präsidirte. Von französischer Seite war nichts geschehen sie auszulösen oder zu befreien; die Stimmung dei Hofe brückt der Kanzler aus, indem er der Meldung der Gefangennahme hinzusügt: "sie wollte ja keinen Rath hören und handelte stets eigenwillig."

3d will bier nicht ben Broceft in Rouen, ber feiner Ratur nach bie bochften Fragen ber Weltorbnung und bes Seelenlebens, wie bie fleinsten Berhältniffe und Umftanbe menschlichen Dafeins berühren mußte, in feinen Einzelheiten erzählen. Auch in ihm tritt uns bas Bilb ber Jungfrau in feiner gangen Erhabenheit, Reinheit unb Ratürlichfeit entgegen. Grabe gegenüber ben verfänglichften Fragen ibret gelehrten Inquifitoren offenbarte fich bie Gewalt ihres folichten Glaubene, bie Rlarbeit ihres gefunden Menschenverstandes, bie Rindlichfeit ihres Gemuthes. Der Zuverficht, mit ter fie fich ju ihrer göttlichen Genbung befennt, tommen nur ber Stolz und Dag gleich, mit benen fie ihren Richtern und gang England entgegentritt; Gott allein und seinem Willen unterwirft fie fich in bemuthiger Ergebenbeit. Denn nur mahrend ber Unfange bee Processes laffen bie Beiligen, bie fie wieber häufiger erblidt, fie noch Befreiung hoffen; bann fab fie mit Gewißheit ihrem Tobe entgegen. Als Graf Lignt ibr bie Freiheit anbot, wenn fie fcmore, bie Baffen nie wieber ju ergreifen, antwortete fic: "bie Englander werben mich boch tobten, weil fie fenft Frankreich nicht erobern zu können glauben; und boch, maren es auch hunderttaufent Gobbams, fie werben es nicht erobern." In ber That weigerten fich bie englischen Truppen zu marschiren, so lange bas Teufelsmädchen noch am Leben fei. Aber bag Cauchon einen Berfuch machte Jeanne zu vergiften, bag ein Lord in blinder Leibenschaft fie niederstechen wollte, jog beiben ben Unwillen bes Regenten ju, ber einen öffentlichen Spruch bes Retergerichts und ben Feuertob ber Bere verlangte; benn burch fie allein meinte er ben Bann bes Aber-

glaubens lofen gu fonnen, ber bie Macht ber Englander labmte, nur burch fie tonnte bem Ronig Rarl ber Schimpf angethan werben, bag er bie in Reims empfangene Krone bem Bojen verbante. Es mußten alfo junachft Grunbe gefunden werben, Jeanne ber Regerei und Bauberei ju überführen. Die für folche Broceffe anerfannten Regeln bee Berfahrens, wie bag bem Angeflagten weber ein Beirath noch ein Muwalt gegeben wurde ober bag es feiner Belaftungszeugen ober andrer Beweismittel mehr bedurfte, fobald Gingeftanbnig ber für ftrafflich geltenben Meinungen und Sandlungen vorlag, biefe Ansnahmeregeln famen ber Abficht ber Richter wefentlich ju Statten. Denn in ihrem guten Glauben befannte Jeanne fich offen zu allem, was fie gethan batte und was in ben Hugen bes Berichte fcon genugte fie ber Regerei gu überführen, in allen Berboren beharrte fie bei ber Bernfung auf eine von Gott erhaltene Diffion und bielt, nicht vertrant mit, nicht aufgeflart über bie fubtilen Unterscheibungen und bie Schulausbrude ber bamaligen Glaubenslehre ihre Musfagen nicht innerhalb ber Grengen bes Ausbrucks, welche bie individuelle Ueberjengung gegenüber ber firchlichen Antorität inne balten follte. Das war bie Schlinge, in ber ihr Glauben, eben weil er gugleich fo unerichütterlich und fo ichlicht war, gefangen werben und jum Irrglauben geftempelt werben tonnte. Aus ihren eigenen Borten, gefchidt gufammengeftellt, murben bie Gage gebilbet, welche in ihrer Abftraction aufgefaßt von ben Beifigern ale tegerifch verbammt wurben: ein Spruch, beffen Autoritat baburch erhöht murbe, bag alle namhaften Rirchenund Rechtelebrer ber englisch - frangofischen Brovingen ibn mit untergeichnen mußten. Es ift mahr, aus einigen Gingelvoten liest man es berane, bag bem einen und bem andern Zwang angethan ift, bamit er bem Urtheil beiftimme; aber ber Biberfpruch biefer wenigen batie ben Berlauf bes Broceffes nicht aufhalten fonnen. Berhangnifvoller für bie Jungfrau mar, bag in ber Beit bochfter politischer Aufregung felbit unter ben Gelehrteften und Erfahrenften wenige fich bie Freiheit bes Urtheils hatten mabren fonnen, beren es in ben bier berührten fcmierigen Fragen bedurfte; fo folgten viele, ohne befonders eingefcochtert zu werben, bem Strom ber öffentlichen Meinung, wie fie in Baris und Rouen vorherrichte. Und noch andre ftimmten grabe in ber Soffnung bei, bas von ihnen bewunderte Mabchen, indem fie es

ter Acherei überführt erklarten, vom Tob und aus ben Hanben ber Englanter zu erretten. Denn barin unterschied sich nun wieder ber Regerproces von sonstigem inquisiterischen Berfahren, baß in jenem tie gesehlich sessischente Strase burch Abschwören ber Acherei abgemandt werten konnte. In diesem Sinne bemühten sich mehrere ber Beisiger aufrichtig, Jeanne zum Widerruf ihres Irrglaubens zu bewegen. Und nach schwerem inneren Kampf ließ sie sich wirklich überreben: grave ein Jahr nach ihrer Gesangennahme entsagte sie in seierlicher Sitzung auf öffentlichem Plaze in Rouen in einer kurzen Abschwörungssermel ihrem bisherigen Glauben und Thun, bekannte gegen die heilige Schrift und die Satzungen der Kirche gesehlt, Bisionen erheuchelt, wider göttliches Gebot die Wassen ergriffen, männliche Kleitung getragen zu haben. Zum Zeichen der Bekehrung versprach sie ewigen Gefängnisses bei Wasser und Prod umgewandelt.

Aber bie Buth bes englischen Bobels und bie Politik bes Regenten begnügten sich nicht mit biesem Spruch: Steinwürse und blanke Waffen berrehten bas Leben ber Beisiter; Cauchon, ber Leiter bes ganzen Processes, wurde ein Berrather gescholten; "seib unbesorgt, wir werben sie boch noch zu verstricken wissen», lautete seine Antwort.

Es mare nach ten Formen bes Reterprocesses Rechtens gewesen, tie Jungfrau, nachtem sie witerrusen, in geistliches Gefängniß zu bringen. Statt bessen, indem tie Englander sich für ten Fall bieser Lossprechung ihr Strafrecht verbehalten hatten, wurde sie nun in Weiberkleitern in bas Burgverließ zurückgeführt und ihr tie rebesten Gesellen als Wache beigegeben. Zwei Beichtväter und ein Gerichtsteiner bezeugen, was ihnen Jeanne noch im Augenblick bes Terce anvertraut, baß ihr mit Gewalt tie Mannersleiter wieder aufgebrängt worben sind. Die Richter in Renntniß gesett, eilten herbei; "sie ist bes Rückfalls in die Reterei schuldig", waren Cauchon's erste Werte. Die Jungfrau leugnete nicht und wollte die mannliche Tracht, die sie schützte, nicht wieder ablegen. Ueberdieß, sie selbst warf sich, ihre Stimmen warsen ihr vor, aus Furcht vor dem Tode ihren Glauben verleugnet, ihre Seele verdammt zu haben. Sie nahm den Wiedernigunät: "ich habe die Abschwörungsformel nicht verstanden, über tie

mich erst bie Seiligen aufgeklärt haben; ich betheure, baß ich nie in meinem Leben gegen Gott und ben wahren Glauben verstoßen habe. "Bergebens baß jett bie Mehrzahl ber Richter eine Untersuchung über bie Bergänge im Kerker und eine Belehrung bes Mädchens über bie Bedeutung bes Wiberruss forberten. Es wurde später erzählt, aber es läßt sich nicht mit Bestimmiheit nachweisen, baß auch bereits ber ven ihr wirklich gesprochenen Abschwörungsformel eine andere untergeschoben worden sei. Cauchon und der Regent setzen auf den 30. Mai 1431 eine neue öffentliche Situng an, in der die Strase des Fenerstodes, die den rücksälligen Reter trifft, über die Jungfran ausgesprochen und sofort vollzogen worden ist. Jeanne starb mit demselben Heldenmuth, den sie auf dem Schlachtseld bewährt hatte und in dem sesten Glauben an ihre göttliche Sendung, noch aus den Flammen beraus ertönte ihr Besenntniß zu diesem Glauben.

Auch ihren Marthrertob bat ber Bolfsglaube in gleicher Beife wie ibr Leben ausgeschmudt, er bat ben Siegesmuth Franfreiche nen belebt und bas Entjegen ber Englanber gemehrt. Denn wenn es bas Schidfal ber großen 3bee ift, wie fie in einzelnen bervorragenben Menfchen gur Ericbeinung tommt, bag fie fich im Rampf mit ber Birtlichteit abichmacht und hinter ber bodiften Aufgabe, bie fie fich gestellt bat, gurudgubleiben fcheint, fo ift es anbrerfeite bas Rennzeichen ibres gottlichen Uriprunge, bag fie bas leben ihres Tragere überbauert und bag bie bem Denichen einmal offenbar geworbene geiftige Braft innerhalb ber ihr gefetten Schranten fortwirft bis gur Erfüllung Die weiße Taube, welche ber Bolfemund aus ber ihrer Aufgabe. Afche ber Jungfrau auffteigen und Frantreichwarts fliegen ließ, bat bie Ration an Jeanne's zuversichtliches Wort gemabnt: "Franfreich wird fiegen." Und die Erhebung bes Bolfes, welche in ber furgen Belbenlaufbahn bes Dabdens von Domremy ihren erften und iconften Ausbrud gefunden bat, bat in langfamem, aber ficherm Schritt jur Befreiung von ber Fremtherrichaft geführt. Ale fie vollbracht, hat Frantreich auch feine Schuld an bas Anbenten ber Jungfrau abgetragen, zuerft in bem 1450 eingeleiteten Rehabilitationsproceg, in bem Beanne bon ber Schmach ber Regerei freigefprochen murbe, bann in gabfreichen Werten ber Runft und Beichichte.

Aber bie welthiftorifche Bebeutung biefer Erfcheinung ragt über

bie Grenzen bes Lanbes hinaus, bessen Geschichte sie zunächst angebört. Schon bie Zeitgenossen haben es burch ihre Theilnahme bekundet: bis in ben Orient hinein lauschte Hoch und Rieber ben Erzählungen von bem Helbenmädchen und in Regensburg wurden schon zu Ledzeiten ber Jungfran ihre Thaten als Schauspiel aufgeführt. Und so haben auch die nachfolgenden Geschlechter aller Länder in Kunst und Geschichte an der Berberrlichung der Jungfran Theil genommen, die und in ihrem Bilde gezeigt, was Glaube und Baterlandsliebe vermögen: eine ganze Nation mit fortzureißen zum berechtigten siegerichen Kampse um ihre Unabhängigkeit.

## VIII.

## Ueber die Rormannen und ihre Staatengrundungen.

Bon

## Max Bübinger \*).

Das Leben ber Bölfer und bas Leben ber Einzelnen gleichen sich nicht nur barin, baß beibe, wie bas Wachsen ber Kräfte so ihr Abnehmen in regelmäßigem Berlaufe zeigen: sie haben auch bas miteinander gemein, daß sich für die geschichtliche Betrachtung ihr Werth
nach dem Maaße ihrer Wirksamkeit bestimmt, nach den sittlichen und
geistigen Einstüßen, die sie geübt haben; je nach dem Dauernden, weldes sie jenseit des Zeitenwechsels begründen, zollen wir ihnen unfere
Bewunderung.

In biefem Sinne beabsichtige ich, Ihnen eine Bollsindividualität vorzuführen, ber es, wie wenig anderen vergonnt war, nicht nur in ihrem eigenen Rreise ihre Rrafte zu voller Entfaltung zu bringen, sontern auch in die Geschicke zahlreicher, weit von einander entfernter

<sup>1)</sup> Der nachfolgende Bortrag ift am 17. Mary 1860 im ftanbifchen Saale ju Bien gehalten worben. Der Berfaffer behalt fich vor, auf einzelne Buntte besselben bei Gelegenheit jurudzutommen.

Nationen gleichzeitig und mit entscheibenber Umgestaltung einzugreifen, neue Staatswesen bei ihnen zu erweden, ihnen allen eigenthum liche politische Merkmale aufzubruden und sich im Uebrigen bem natürlichen Wachsthume berselben einzufügen. Zunächst vergegenwärtigen wir uns Bergangenheit und Natur biefer Staatenbildner.

Es sind die nordgermanischen Bölfer bes früheren Mittelalters, welche uns hier vorzugsweise beschäftigen, Stämme, beren unvermischt gebliebene Nachsommen heute die zu den drei nordischen Reichen gehörigen Lande und Inseln, sowie die Kusten von Finnland inne haben. Wie sie sie aber die von den Sigen der alten Cultur am entserntesten wohnenden Germanen sind, so treten sie auch zuletz unter allen in die Geschichte ein. Nur in vereinzelten Nachrichten brang eine dunkle Runde von ihnen zu den Bölfern des Alterthums; an den großen Unternehmungen der übrigen germanischen Stämme, durch welche das Römerreich zertrümmert und ein neues Weltalter heraufgeführt wurde, nahmen sie keinen thätigen Antheil. Doch ist dieß heroische Zeitalter ihrer Brüder nicht spurlos an ihnen vorübergegangen: dalb erklangen auch im Norben die Lieder von den Helden der Burgunden und der Gothen: eben in dieser nordischen Umsormung ist uns manches sonst verlorne Stüd alter beutscher Sage erhalten.

Bahrend aber bie in bas Romererbe junachft eingetretenen beutfchen Boltsbeere von ihrer alten Eigenart fo viel aufgeben mußten, als fie bie Umbilbung ber italifchen gallifchen und iberifchen Bevolterungen ju neuen Nationen vorbereiteten — in biefen Jahrhunderten waren bie nordgermanischen Bolfer noch nicht aus jenen Zuftanben vereinzelten Bau = und Stammeelebens herausgetreten, in welchen ihre füblichen Brüber ben Romern bei bem erften Bufammentreffen mit benfelben begegneten, Roch fagen fie nach ber friegerischen Ortnung, in welcher fie bas Land in Befit genommen, nach Bollebecren ober Follen und beren Unterabtheilungen: jede Solle fur fich und unter ihren verschiedenen Gaufürsten - noch beschäftigt, zwischen ber See, bie, in jahllosen Buchten in bas land bringt, und ben eisbebed. ten Felsgebirgen, welche bas Innere erfüllen, ba wo fie bie bichten Balber ausgerobet und in ben im üppigften Pflanzenwuchse prangenben Thalern, Statten fur ein boberes menfchliches Dafein ju gründen.

In ber westlichen Sälfte ber standinavischen Halbinsel ist ber eine Theil dieser Nordgermanen von Norden her vorgedrungen: ihrem Lande ist der Name des Nordreiches oder Nordweges geblieben, sie selbst hießen Nordmannen'); im Often der Halbinsel haben sich die Zusten der Schweben von den reichen Ufern des Mälarse's westwärts und auf den weiten Rächen des Küstenlandes südwärts ausgebreitet: Stämme, die in stärterem Gesühle enger Zusammengehörigkeit früh ein gemeinsames Heiligthum und Königthum zu Upsala gründeten. Bor der stetig vordringenden Cultur dieser Bölfer wichen die schweisenden, in Felle gesteideten, über wüstem Zauber sinnenden sinnischen Stämme mit ihren Rennthier – Heerden in die Gebirge des Inneren und weiter nach Norden. Wo sie nicht wichen, mußten sie ihren germanischen Rachbarn Tribut in Fischen, Fellen oder in jenen Schiffse Tauen zahlen, die sie aus Wal – und Seehunds. Fell auf's beste zu sertigen verstanden.

Kampf gegen biese sinnischen Stämme und gewaltsame Unterbrückung berselben mag aber auf ber standinavischen Halbinsel weniger stattgefunden haben, als in den östlichen Gebieten, namentlich jenen Rüstenlanden bes sinnischen Meerbusens, in denen ebenfalls nordgermanische Stämme sich niedergelassen hatten. Wie oft ist Thor mit feinem Streithammer in den religiösen Ueberlieserungen abwesend von der Wohnung der übrigen Götter, um im Osten Unholde zu töden ! In diesen Gegenden nun, sinnische, lettische, slawische Stämme bekämpfend und unterdrückend, hat sich die Macht eines Ostreiches oder Oftweges gebildet, die unter dem Könige Sigurd King im Ansange des 8. Jahrhunderts in die Geschicke des Kordens entscheidend eingriff.

Auf Sigurds Seite ftanden Schweben und Normannen in jenem Entscheidungstampfe auf ben Ebenen an ber Braabucht in jener Braadalla-Schlacht, burch welche die rein nordgermanischen Boller alle die übrigen verwandten Stämme im Guben bes heutigen Schweben, auf ben banischen Inseln und in Jutland bezwangen und zu ausschließe

<sup>1)</sup> B. Munch, Gefch. bes norweg. Boltes, überf. von Clauffen, I, 85 ff. 95 ff.

licher Herrschaft in ben Gebieten ber heutigen norbischen Reiche ge- langten 1).

Namentlich waren es Danen, die von ihrer heimat in Schonen mit Nordmannen verbunden, sich nach Süden verbreiteten. Sie wurden damit nicht nur Erben jener Germanen, welche von der jütischen Halbinfel aus Britannien colonisirt hatten, sondern sie trafen auch, indem sie sudwärts die zur Eider vordrangen, auf die Weltmacht bes Frankenreiches.

Denn in berfelben Zeit, in welcher burch bie Braavallafchlacht bie enticheibenbe Beranberung im Rorben eintrat, mar es einer anberen Bereinigung germanifcher Stämme unter frantifcher Sobeit burch eine Reihe von Siegen gelungen, ihre eigene Erifteng und bas Romererbe, bas fie angetreten, bie abenblanbifche Cultur, gegen bie Araber ju retten, welche fie bauernb binter bie Borenden gurudwarfen. Der Sieger über biefelben und nach ibm fein Sobn, vor Allem fein Entel, ber große Rarl, vollbrachten bann bie Berbindung aller teutschen und romanischen Stämme bes Festlanbes zu einer großen driftlichen Staatseinheit. Der Wiberftand aber, ben ber noch einzig freie, beutsche Stamm ber Cachfeu bicfem Lebenswerke Rarl's entgegenfette, fanb feine lette Stute bei eben jenen bis gur Giber vorgebrungenen Rort-Bermanen. Der Ronig berfelben, Gottfrieb, magte es, ben großen Kaifer bes Abendlandes anzugreifen: im Jahre 808 brang er bis an bie Elbe vor, ben Berbundeten Rarl's, ben Abobritenfürften, ließ et ermorben, beffen Bolf unterjochte er, 200 feiner Schiffe erfcbienen fiegreich an ber friefischen Rufte und erzwangen Tribut. In feiner Bofburg ju Achen mußte ber alte Raifer vernehmen, bag fein nortiicher Wegner fich vermeffen habe, er werbe bemnachft mit Becresmacht bafelbft eintreffen; und "man bachten, wie ein Schriftfteller biefer Beit bemerft, "Gottfried fei ber Mann, fo etwas zu unternehmen-; aber er ftarb noch vor bem Entscheidungstampfe und fein Rachfolger folog Brieben. Gottfried war ber einzige Gegner, beffen ber große Rarl nicht herr werben konnte : mit ibm haben bie Angriffe ber nerbifchen Bölfer gegen bie weiten Gebiete bes Frankenreiches ihren

<sup>1)</sup> In biefem Resustate erscheinen mir Munch's Aussubrungen burchaus überzeugenb.

tahnen Anfang genommen. Wie aber in Gottfried's Macht bas norwegische Element bas vorwiegende war '), so ist auch ber Name ber Nordmannen im frantischen Reiche die gemeinsame Bezeichnung der Nord-Germanen geworden '). In der auf französischem Boden mehr verschliffenen Form Normannen wollen auch wir ihn in demselben Sinne gebrauchen.

Her bei bem Eintritte in bie große Bewegung, welche mehr als zwei Jahrhunderte fortdauerte und einen nicht geringen Theil von Europa umgestaltete, versuchen wir, uns bas äußere und innere Dassein ber Normannen Bolter in ber welthistorischen Epoche ihres Lesbens zu verauschaulichen.

And zwei, ober wenn man will, brei Stanben fest fich ihr Gemeinwefen zufammen: einem Fürftenftanbe und freien Bauern. Deben beiben Stanben, und unter ihnen in ftrenger Unterwürfigfeit, obwohl nicht bart gehalten, fteben bie Unfreien. In einem uralten Liebe wird une Entstehung und Beftimmung biefer brei Befellichafteflaffen geichilbert: bie Unfreien von frembartiger unichoner Leibesbilbung, gleich niebrig in ihren Bebanten wie in ihrer Thatigfeit, von bunffer Sautfarbe, "bie Finger feift, bas Untlig fragenhaft, ber Ruden frumm". Dann fcilbert bas Lieb ben Stiere gabmenben, Bfluge gimmernben, Baufer errichtenben freien Dann mit geftrabltem Bart, freier Stirn, fnappanliegenbem Rleibe; neben ibm bie ben Roden bewindenbe, ben Baben ju feinem Gefpinnfte führenbe Sausfrau in einfachem Bewante, auf bem Saupte bie Saube, am Salfe ein Schmud, ein Tuch um ben Raden. Enblich zeichnet es ben bochften Stant, ben ber Jarle, wie fie fruh Speere ichleubern, Roge reiten, ben Gund burchichwimmen fernen, wie fie bann in ber Salle unter bie Betrenen golbenes Gefdmeite und fchlante Roffe vertheilen, ber 3arl bat Menchtente Bangen, lichte Loden" und "Augen fcharf, ale lauerten Schlangen"; benn an ben Hugen vornemlich erfennt man ben Dann von bober Beburt: "bu haft eblen Mannes Hugen" fagt etwa ein Farft, ber

<sup>1) 3</sup>ch glaube trop Maurers Ginrebe an biefem Ergebniffe Munch's feft-

<sup>1)</sup> Maurer, Befehrung bes normeg. Stammes I, 50.

ben vornehmen Frembling in schlechtem Gewande herausfindet '). Die beiben Stände, welche ben Staat bilben, sind nicht taftenmäßig geschieben: ohne Tabel fann ber Jarl eine Tochter aus altangefessenem Bauerngeschlechte wählen.

Denn zuletzt steht die Entscheidung über die Angelegenheiten bes Staates boch ausschließlich bei biesen, ben Bauern. In Schweben bedurfte es eines Beschlußes zweier Bolksversammlungen, ehe bie ersten christlichen Missionäre ihre Thätigkeit beginnen durften. "Ich bin so wenig bein Dienstmann als bu der meinigen, sagte ein Bauer zu einem Könige, der mit der Behandlung unzufrieden war, welche er im Bauernhose gefunden. "Es ist des Königs Willen, sagte Jarl Sigurd im Namen Königs Hasons des Guten, ngleichen Rath mit euch zu haben, ihr Bauern, und niemals von eurer Freundschaft zu scheiden ihr Bauern, wenn Wiswachs eintrat! Wie viele Könige als die Schuldigen geopfert, wenn Wiswachs eintrat! Wie viele Könige haben die Unzufriedenen in ihren Häusern verbrannt!

Denn wie stark auch ber Sinn für staatliche Ordnung war — so baß selbst die nordischen Götter ihren Feind nicht an der Friedensstätte zu erlegen wagen — so hat doch bie Leidenschaft einer harten und starken Volksnatur volle Freiheit sich geltend zu machen.

Den Borwurf ber Feigheit ausgenommen, gibt es taum eine schwerere Beschuldigung als die, den Blutsfreund oder Bundesbruter nicht gerächt zu haben. Man findet wohl, daß Einer lieber ben Ted erleitet, als die Rache abschwört, daß ein Anderer ben Feind seines Hauses bis nach Ronstantinopel verfolgt, um ihn bort zu tödten. Und auf ber anderen Seite ist es doch auch ein nicht geringer Borwurf, noch keinen Mann verwundet zu haben; ich benke, nichts bezeichnet die Kriegerische Richtung stärker, als daß bei den Spielen ber Kinder die Altersgenossen ausgeschlossen werden, die nicht wenigstens eines Thieres Blut vergossen haben 3). Diese Gesinnung, die alle Staatsangedörigen erfüllt, bewährt sich aber auch aus Beste in eigener Gesahr

<sup>1)</sup> Beinholb, norbifches Leben, 32.

<sup>2)</sup> Heimskringla Harald Harf. s. c. 13. Hakon s. c 17 (3n ber Edeningichen Ausg. I, 87, 142).

<sup>3)</sup> Maurer, Betehrung II, 196, 172.

und gewinnt baburch eine Art von Recht. Ein Mann, der zur hinrichtung mit einer ganzen Kriegerschaar geführt wurde, aus welcher Keiner Furcht zeigte, bemerfte nur: "Jetzt werde ich boch erfahren, ob ein
Mensch bei raschem Todesstreiche noch Bewußtsein hat."). Man kann
benten, was diesen Bölfern der Schlachtentod galt!

Die verfennen freilich bie Ratur bes Rormannen, welche glauben bag er wie ein fanatischer Befenner bes Islam ben Tob im Rampfe ale eine frobe Erlofung betrachtet babe. Dazu war auch bie ftrengfte religiofe Borftellung bes Rorbens nicht angethan; benn Riemand war feines Gefchides im Jenfeite ficher. Ber an Rrantheit ober Miter ftarb, mußte freilich meift ganglich auf bie Freuden in ber Salle bes himmlifchen Schlachtenvatere Dbin verzichten; aber Dbin mablt fich boch auch einerfeite aus ben Rampfern nur Gingelne, und anbererfeite weiß ber Dann, wie viel er felbit nach feiner Aufnahme für bie Gotter werth ift. Denn nicht wie bie füblichen Gotter, bie, in ewiger Rube und boch mit warmer Theilnahme in bas Menschengeschick eingreifent, über ben Sterblichen thronen, find bie verwandten bes Morbens. Da geleitet feine Ballas ben ichweifenben Selben, ba rettet fein Jupiter bie bebrangte Stabt, an feiner irbifchen Statte haftet eine fchirmenbe Bottheit. Die nordifchen Gotter wohnen in einer wohlummauerten Befrung mit gut bewachtem Bugange; benn fortwahrend find fie von ihren alten Feinben, ben Riefen, bebrobt. Gich gu bem furchtbaren Rampfe ju ruften, ber am Enbe ber Tage eintritt, üben fich eben bie von Dbin in bie himmelewohnung berufenen Rrieger täglich im Rampfe; jeber Gingelne ftartt bas Beer ber Gotter und vergift eben beffbalb and auf Erben ben Gottern gegenüber nie feine Bebeutung. Go nennt etwa ein frommer Rormanne ben betreffenben Gott, welder bie Bobithat fo manden Opfere von ihm empfangen hat und beghalb feinen Dann in ber Roth ichwerlich verlaffen wirb, nur feinen zuverläßigften Freund. Es betrachtet mohl ein Land eine Gottbeit, bie fich febr berbient um baffelbe gemacht, ale befonberen Schut. berrn, wie Schweben ben Freb ober Norwegen ben rothbartigen Thor, ber baffelbe bon ben Riefen gefaubert. Aber bon einer bemuthigen Ergebung ben Gottern gegenüber, wie fie fich anbermarte finbet, ift im

<sup>&#</sup>x27;) Weinholb, 318. Difterifde Beiefdrife tv. Banb.

Norben keine Rebe: regelmäßig werben in Feinbesland Tempel und Götterbilder ehneweiters als Feindes Freunde zerstört und verbrannt. Und ungescheut bekennt gar Mancher, daß er an nichts glaube, als an sich selbst oder seine Stärke und sein Glück. Nur Eine Ueberzeugung hielt alle und auch wohl tiese trotigsten Geister in scheuer Ehrsurcht: die von der Unabwendbarkeit des einmal bestimmten Verhängnisses, das nach der Göttersage ausgeht von der Hand der Nornen, die "Gesetzt seinen Leben wählten, Schicksal künden den Rindern der Zeit."). Man kann sagen, daß die überirdischen Vorstellungen bei den Recmannen im Ganzen weniger Einsluß übten als bei irgend einem Rulturvolke, von welchem die Geschichte weiß.

Denn in ber welthistorischen Epoche ibres Daseins mirtte bei ihnen auch bie Poefie nicht mehr auf Belebung bes religiofen Sinnes. An bie Stelle ber epischen Lieber, welche unter Barfentlang bas Leben bet Gotter und Selben und ihre Rampfe in knappen Formen verherrlich" ten, trat von ben Zeiten ber Braavalla-Schlacht mehr und mehr eine talte, ausschließlich bie Berftanbesträfte in Anfpruch nehmente Dichtung, ohne Befang und mufifalifche Begleitung. Denn bie Rrieger, welche als Stalden nunmehr bie Rönige und ihr Belt verherrlichten, - und es tonnte Jeter, ber Beruf in fich fühlte, ale Cfalte auftreten - mußten es ihre Sorge fein laffen, burch bie funftlichften und verschränktesten Umschreibungen und Bilber rathselartiger Dichtungen bie Aufmerkfamkeit von Buborern zu feffeln, beren ganges Dafein ein Schmieben gefahrvoller Plane mar. Aber wie biefe Poefe bem Leben und seinen schweren Kampfesmuben entsprungen ift, je war fie auch bie beste Beistesnahrung und Berftreuung, melde ter Normanne fannte. Bunachft von feinen Stalben umgeben, ichlug gar mancher Norblandstönig feine Sceschlachten: mit Gold und Gutern, mit befrachteten Schiffen wußte er ben Dichter zu belohnen. weiß von Stalten, die burch einen Lobeshymnus fich vom Tote burch bie Sand feindlicher Mönige retteten.

Wie nun biese Poesien sich rasch verbreiteten und mit größter Treue auf bie Nachsommen vererbten, so waren sie auch bas beste Mittel, um ben Ruhm bes Mannes bei Mit = und Nachwelt ju ver-

<sup>1)</sup> Maurer, Befehrung II, 26, 248 figbe. Ueber bas Berhaltniß ber Rernen jum Schichale vgl. 3 Grimm Mythologie 381.

fünden, und nichts schätte ber Normanne höher als solchen Ruhm. "Eines weiß ich, bas nie stirbt: bas Urtheil über jeglichen Tobten" — sagt ein altes Lied, um einen oft wiederkehrenden Gedanken auszubrücken. Deshalb hörte auch ein König einen berühmten Shunnus auf einen Zeitgenoffen oft nicht ohne Trauer an. "So lange Mensichen in den Nordlanden leben" rief einst einer befümmert in einem solchen Falle mwird diese Dichtung gesagt werden.")

Fragt man aber, welche sittliche Grundlage außer biesem Chrgeize ein Leben hatte, in welchen nüchterne und furchtlose Ueberslegung burchaus überwiegt, so ist es die Treue, auf welcher bort alle gesellschaftlichen Berhältnisse begründet sind. Meuchelmörder und Meineidige sind es allein, welche die nordische Mythologie in den starrenden Giftstrom der Unterwelt versetzt. "Ihr Bort geben sie nicht gern" sagt ein frankischer Schriftsteller "aber das gegebene brechen sie nicht leicht." Wie das Familienleben — und der Normanne preist keine andre Liebe als die von Chegatten — so ruht vor Allem der Staat auf dieser Anschauung.

Erwägt man nun weiter, wie tief die Natur bes Normannen von Unternehmungsluft erfüllt war — felbst ber grane Riesenwolf, ber Feind ber Götter, überlegt im Mythus, daß er Etwas wagen musse, um berühmt zu werden?) — sowie, daß feines Mannes Erziehung für vollentet galt, bevor er auf einige Zeit die Heimat verlassen hatte, so begreift man, wie leicht sich Theilnehmer fanden, wenn der Ruf zu einer Unternehmung in fernen Landen erscholl. Zur Buchtenfahrt, zum Biking ausziehen, war der unschuldige Titel, unter welchem Jedermann Seerand verstand. Wie diese Schaaren von Bikingern für die Meere, so bildeten sich andere unter dem Namen von Eitgenossen oder Baringern 3 zum Zuge nach den weiten Ebenen und den Strömen des Oftens von Europa.

Diefe Schaaren laffen fich am eheften mit ben Fahnlein unferer beutfchen Landelnechte im funfzehnten und fechgehnten Jahrhundert

<sup>1)</sup> Beinhold 324 figbe. 337.

<sup>2)</sup> Ebba überf. von Gimred 261.

<sup>3)</sup> Munch II, 100 Anmert. 2. Merfwurbig genug findet fich die echte Form Baringer (Waringi) ausschließlich bei Ganfredus Mafaterra (hist. Sicula III, 27 ap. Muratori scriptt. V, 584.)

vergleichen. Wie diese trieben jene Nordlands-Sohne ein erlaubtes und geachtetes Gewerbe, bei welchem man auf Gewinn eben so sehr als auf Ruhm ausging. Wie die Landsknechte oft genug mit aller Gleichgiltigkeit ihre Haut bald an ben beutschen Kaifer, bald an Frankreich ober Spanien verdingen, so tritt wohl auch der Bikinger in englischen, der Laringer in byzantinischen Sold. Und nach einigen Heerfahrten sind nicht wenige von diesen nordischen wie deutschen Kriegsleuten als gesetzte und begüterte Männer in die Ruhe der Heimat zurückgekehrt. Aber mit diesem Ziele der Unternehmung für den Einzelnen ist auch die Achnlichkeit zwischen beiden erschöpft.

Denn mahrend bie frommen Landefnechte ausnahmslos, wenn auch oft unbewußt, allgemeinen Staatsintereffen bienten, folgten bie Abenteurer bes Norbens nur ben wilben Antrieben ihrer Fuhrer und ihren eigenen. Und ferner: nicht wenige unter ben berühmten Obriften ber Landsfnechte find aus bem Burger- und Bauernftande bervorgegangen, teinem mar bie Aussicht zu biefer Bohe verschloffen: an bie Spige ber norbischen Saufen freier Bauernfohne traten ber Regel nach nur Führer von fürstlicher Berkunft. Cobald biese eine Schaar um fich gefammelt hatten, führten sie beshalb ben Titel von Konigen, bas beißt, von Mannern vornehmen Gefchlechtes, und insbefondere von Seckonigen, wenn fie zur Bifingefahrt auszogen. Gin alter norbischer Gefcichteschreiber läßt beshalb einen seiner Belben fagen "bon ben Bochgeborenen entspringt ber Rrieg, tie berühmtesten Weschlechter wirten ten Rampf." 1) Es wird wohl von einem triegerischen Bifingführer berichtet, ber zu Macht und Ansehen tam, obwohl er nicht Burbe-Namen trug; ') aber bas ift eine feltene Ausnahme. Gine Bitingerfcaar ohne Führer von vornehmer Bertunft galt in ber öffentlichen Meinung in ber Regel als Räuberbande. Wie oft ist Konig Harald ber haarschone ausgefahren, um Bifinger biefer Art, bie fich in ten schottischen Gemässern aufhielten zu verfolgen: wer von ihnen in feine Band tam, mar rettungelos bem Tobe verfallen. Bon König Gelgi,

<sup>1)</sup> Saxo ed. Müller T. II. p. 104 mit n. 2. Unter ben ingenui fint ebenfalls regibus orti gemeint.

<sup>2)</sup> Harald Grafelld s c. 11.

ben bie Oftstawen Oleg nennen, wird berichtet, wie er in biefem Sinne mit zwei Mannern aus ber Gefolgschaft seines Borgangers versuhr, die sich einer wichtigen Stadt bemachtigt hatten. Er lockte sie zu sich und sagte ihnen: Ihr seib nicht Könige, noch fürstlichen Stammes, aber ich bin ein König" bann ließ er sie ohne Weiteres tobten. ')

Und nach bem früher Gefagten wird man es nicht mehr befremblich finden, die nordischen Meere bald von ben Rachtommen ber überans gabireichen Gaufürsten und ihren Gefolgen erfüllt gu feben.

Richts gleicht ber Abhartung biefer Land- und Geefonige: "ber glanbte allein" beift es in einem alten Berichte "Seetonig beißen gu burfen, ber nie unter rauchgeschwärztem Balfen ichlief, nie am bauslichen Bener fein Trinfhorn leerte." ) Bon einem Baringertonia wird ergablt, bag er ohne Bepad, felbft ohne Felbleffel in ben Rrieg ma: er fcmitt feine Fleifchfpeife in fleine Stude, bie er auf Roblen briet: Die Bferbebede mar fein Bfubl, ber Gattel fein Riffen. 3)" Ronigefnaben von zwölf Jahren beginnen oft fo mit einem ober zwei Schiffen bie Laufbabn bes Ruhmes; benn von Rindheit auf find fie mit bem Deere vertraut. "Das ichaumhalfige Bellenrog," wie ber Stalbe bas Schiff nennt, ift ein Wegenstand ber Liebe und Sorgfalt für ben Normannen: er bergleicht es ben rafchen und muthigen Thieren ber Chene und bes Balbes und benennt es nach ihnen. Mirgenbe aber erprobt fich auch bie Grundlage feines politischen Dafeins, bie nüchterne Ueberlegung jugleich und bie Treue und Chre feiner barten Natur beffer ale auf bem ichwantenben Riele. Go wird bie Bifingefahrt oft gum induftriellen Unternehmen und ber wilbe Rormanne verlebt ale bebächtiger Raufmann ben Binter im Frieden eines Safene. ') Wie febr biefe Ruge überhaupt auf Bewinn gestellt find, mag ein Beifpiel verbeutlichen. Gin Bifingericbiff mit guter Beutelabung brobte einmal in ber Rafe ber Rufte im Sturme ju finten und mußte erleichtert werben; nicht bie Beute wird ba ine Baffer geworfen: bie Mannichaft vielmehr fpringt in

<sup>1)</sup> Nester ed. Miklosich p. 11.

<sup>\*)</sup> Heimskringla Ynglinga s. c. 34

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nestor p. 37.

<sup>\*)</sup> Weinhoth 129 figbe. 105.

bie Fluthen — sie weiß sich schwimmend zu retten — während ber Seekönig allein bas Fahrzeug mit seiner Beute gludlich in tenhafen steuert. ') Man sieht auch, wie tiese Mannen ohne weiteres bereit sind für ihren Führer alles zu wagen; ewige Schmach hatte sonst eine Gefolgschaft betroffen.

Nicht bloß die jüngeren Sohne ber großen Saufer ober bie fürst lichen Erben zogen übrigens zum Bifing aus; es gab wenige Herrscher bes Norbens, die nicht durch die lodende Seefahrt in frembe Lande Reichthum und Ruhm auch beim eigenen Bolle zu gewinnen gesucht hätten. Wie völlig bezeichnet es doch die bis zum Bizaren gehente Freude dieser Könige am Seeleben und seinen Kämpfen, wenn von dem Schwedenkönig Hafi erzählt wird, daß er, in der Schlacht zu Tode verwundet, sich auf ein Schiff legen läßt: er besiehlt dasselbe mit todten Männern und mit Waffen zu füllen: die Segel werten aufgezogen, dann wird es angezündet: so treibt es brennend in die See.")

Das Gesagte mag genügen, um uns ein Bild von ber Art jener Schaaren und ihrer Führer zu geben, die im neunten Jahrhundert sich über ganz Europa ergossen, und aus der harten Art tes Boltes, seiner friegerischen und blutigen Gewöhnung mag man auf das Wüthen dieser Bifinger und Varinger im fremden Lande schließen. Aber es tann nicht unsere Absicht sein, auf die Greuel die sie verübten einzugehen; und genügt die Hauptrichtungen ihrer Züge und das Verhältniß tennen zu lernen, in welches sie zu den Eingeborenen der verschiedenen Lande traten. Dieser Richtungen aber waren drei: nach ben Rüsten des Frankenreiches, nach den britischen Inseln, nach dem Often von Europa.

Unter verschiedenen Namen erscheinen die Normannen auf biesen verschiedenen Gebieten: als Piraten in Gallien, als Magier b. h. Beiden bei ben spanischen Arabern, als Oftmanner bei den keltischen Iren, als Danen in Britannien. In östlichen Landen ist allerdings ber Name Baringer bekannt genug geworden; doch sind die Schweden insbesondere nach demjenigen von ihren Stämmen genannt werden, der an der Ostflüste ber standinavischen Halbinsel wohnte, nach ten Robsen oder "Ruberern". Die biesen zunächst benachbarten und ba-

<sup>1)</sup> Halfs saga nach Depping expéd. marit des Normands I, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ynglinga S. c. 27 Heimkringla ed. Schöning I, 32.

her auch von ihnen zunächst bebrückten Finnen wandelten nach ihrem Sprachgesete "Robsen" in "Ruossi" — noch heute tragen die Schweben bei ihnen biesen Namen —; von den Finnen überkamen die Slawen die Bezeichnung, die sie ihrerseits nur mit "Rusi" wieder geben konnten, und die wir dann wieder in "Russen" verändert haben. ')

Eben biefe "Ruffen", biefe ichwedischen Baringer waren es nun, bie bon ber zweiten Salfte bes neunten Jahrhunderts an burch bie Strome bes Oftens von Europa ben Weg bis jum fcmargen Meere fich eröffneten: im Jahre 866 fuhren zweihundert ihrer Schiffe ben Dnjepr binab gegen Conftantinopel, bas fie aufe außerfte bebrangten: nur burch ein Bunber glaubte fich bie Stadt gerettet: "bas morbbefledtefte Bolt ber Schthen" nennt fie ein gelehrter Bhjantiner. Langer ale ein Jahrhundert gitterte von ba ab die Sauptftabt vor ibren Planberungegugen. Wie nach Guben, fo wenbeten fich biefe Normannen auch weiter nach Often: im Jahre 914 fuhren fie auf 500 Schiffen bie Wolga binab in bas taspifche Deer und erschienen jenfeit auf perfifdem Boben : "biefe reigenbe Lanbichaft" flagt ein bortiger Dichter "haben bie Ruffen verheert; nichts ift uns bon allen unfern Butern geblieben, bem Sagel gleich find fie auf une berab. gefahren. ")

Wir werben noch zu erörtern haben, burch welche Umftanbe ben Rormannen fo rasche Berbreitung in ben Ebenen bes Oftens gelang. Inzwischen ergoffen sich ihre Schaaren auch über alle Kuftenlanbe bes Bestens von Europa und weit in bas Junere.

Im September 844 fuhren normannische Schiffe ben Guabalquivir hinauf nach Sevilla: in einer breitägigen Schlacht schlugen biese Bitinger bas Deer bes omaijabischen Emir: bann verheerten sie bie Stabt, sein sebenbes Wesen bis auf die Hausthiere hinab wurde verschont: mit reicher Beute belaben verschwanden sie wieder auf dem Meere. ) Ein neuer Normannen-Schwarm erschien 16 Jahre später an den Rüsten von Andalusien und Nordafrisa, plünderte die Balearen

<sup>3)</sup> Runif, Berufung ber ichwebifden Robfen (Betersburg 1844) 1, 166 figbe.

<sup>2)</sup> Beug, bie Dentiden 552 figbe. Runif II, 370.

<sup>3)</sup> Afchach, Omaijaben 1, 254. Schafer, Spanien II, 12-18.

und auf Sicilien. Andere brangen langs ber Befttufte von Italien bis in ben Golf von Spezzia und verbrannten bie Stadt Luna.

Aber die Unternehmungen auf der phrenäischen Haldinsel und im Mittelmeere fanden doch nur ausnahmsweise statt; das rechte Feld für die Plünderungen der Bisinger waren die britischen, beutschen und gallischen Küsten. Nur auf die beiden letzteren richten wir zunächst einen Moment unsere Ausmerksamkeit; denn das Austreten der Rormannen auf den britischen Inseln muß von einem besonderen Gesichtsvunkte ausgesaßt werden.

Am meiften Wiberstand fanben sie anfangs noch auf beutschen Boben 1) b. h. im Lante weftlich von ber Elbe - benn oftwarts war 'Alles in flawischem Besitze —; es gelang ihren raschen Schiffen wohl, unerwartet auf ben Gluffen im Ruftenlante ju erfcheinen und Statt au überfallen, che bie friefifchen und fachfischen Schaaren fich gefammelt hatten; boch find fie bis zum Jahre 864 felten ohne fcwere Berlufte entfommen. 2) Erft von ba an, ale bie Rormannen in ben inneren Rriegen ber Rarolinger im heutigen Solland in gablreiden Schaaren festen Fuß gefaßt hatten, machten fie fich auch im Binnenlande furchtbar; ba brangen fie ben Rhein hinauf und in bie Mofel; fie haben Robleng und Trier verbrannt, in ber königlichen Rapelle von Nachen haben ihre Pferbe gestanden. Da flagten bie verfammelten Bischöfe in Maing: "mit Feuer und Schwert gegen jebes Alter und Beichlecht muthen bie Normannen, alles Begehrenswerthe und Roftbare haben fie geraubt." "Gott bat bie Beibenleute über's Meer fahren laffen," fo heißt ce in einem beutschen Befange jener Zeit num bie Franten an ihre Gunben ju mahnen." 3m Jahre 882 erfaufte fich Raifer Carl ber Dide ben Frieden mit folder Schatung von ihnen, baß sie 200 Schiffe mit Schäten und Sclaven belaten in bie Beimath fenten fonnten. Aber ein Benbepunkt in tiefen Berbaltniffen trat mit jener großen Schlacht ein, welche noch vor Berlauf eines Jahrzehents ein andrer Rarolinger, Ronig Arnulf, bei Lowen gewann: er erfturmte bas befestigte Lager ber Bifinger, 16 Jahnen fenbete ber Gieger in feine Resibeng nach Regeneburg. Zwar bort

<sup>1)</sup> Dahlmann, Danemart I, 45 figbe.

<sup>2)</sup> Dümmler, de Arnulfo 67 sqq.

man von Normannenzügen auf beutschem Gebiete auch noch in späteren Jahren und namentlich am Ende bes zehnten und im Anfange bes elsten Jahrhunderts; aber ihre Gefährlichkeit hatte ausgehört; denn schon mit dem Ansange besselben hatte sich das Gesschlecht der Liudolfinger zu einer schützenden Macht in Sachsen erhosben, an welcher sich alle Angriffe von Benden, Ungarn und Normannen brachen: jenes ruhmreiche Haus der sächsischen Könige, welches den beutschen Namen nach allen Seiten, aber vornehmlich jenseit der Elbe bis an die Eider und Schlei hergestellt und versbreitet bat.

Bon beutschem Boben gurudgewiesen, warfen fich bie Normannen mit um fo größerer Energie auf bie britifchen Infeln und auf Ballien. Debr ale bas lettere bat wohl fein ganb von ihnen gu leiben gehabt: es mar lange ber unerschöpfliche Quell fur ihre Plunberungen: bie Debrgahl feiner großen Stabte, Rantes und Borbeaur, Orleans und Toulouse haben fie geplundert und verbrannt: wie mander Briefter ift auf bem Altare feiner Rirche von ihnen bem Thor geopfert worben! Gin im Jahre 863 por ihnen geflüchteter Monch ruft flagend aus: "bie Ruftenwachen werben verlaffen, Riemand wiberfest fich ben ungabibaren Schaaren ber Normannen." 1) Bergeblich fuchten bie franfifden Ronige burch ichimpfliche Tributgablungen bie Beinde abzufinden: im gunftigften Falle gewannen fie auf wenige Jahre von Giner Geite Rube : oft traten fofort anbere Bifingerichaaren an bie Stelle ber abgezogenen; mas bas Schlimmfte war: auf ben naben Infeln, an ben Munbungen ber Fluffe ober fonft an gelegenen Buntten legten fie Befestigungen fur ben Winteraufenthalt an und um ibre Beute ju bergen.

Niemals feit ber Besetzung burch bie Franken war bie Lage Galliens trostloser als am Ende bes neunten und im Anfange bes zehnten Jahrhunderts: wie die Normannen von Norden und Westen, plünderten Araber die Südküste und seiten sich in den See-Alpen fest: die iberischen Basten im Südwesten, die keltischen Bretonen im Nordwesten hatten sich zu neuer Selbstständigkeit erhoben: mehr als sechzig große Basallen suchten in wilden Kämpfen die schwachen Bande zu

<sup>1)</sup> Translatio S. Filiberti. Bouquet VII, 343.

lösen, burch welche sie noch an die Krone gefesselt waren: das Königthum war in den Händen eines zwar wohl unterrichteten, ') aber trägen, üppigen, den Waffen wie der Rechtsprechung abgeneigten Mannes: schon die Mitwelt nannte ihn Karl ben "Thoren". Da verstummte alle Literatur, die mühsamen Refultate einer hundertjährigen Bildung schienen zu Grunde zu gehen. Und doch war Hilfe nabe genng: dalb sollte in Gallien, zum Theil eben durch Bitingerschaaren, eine neue Ordnung begründet werden. Aber ehe wir diese neuen Berhältnisse betrachten und den Staat, den die Normannen auf gallischem Boden gründeten, ist es nöthig ihren Staaten-Bildungen von anderen Seiten näher zu treten.

Wir verweilen nicht bei jenen kriegerischen Gemeinwesen, welche Bikingerschaaren an verschiebenen Bunkten zum Zwecke erweiterter Ranbzüge gründeten; bald genng sanden biese ihr Ende, auch jener berühmte kleine Kriegsstaat der Jomsburger an der Obermundung schon nach wenigen Jahrzehenten: 2) wir wenden uns vielmehr zur Betrachtung eines eigentlichen Friedenostaates der aus der bäuerlichen Freiheit der Norweger entsprungen ist.

Die tief in die zweite Halfte bes neunten Jahrhunderts bestand biese Freiheit in ter früher geschilterten Weise; ba erwachte auch im Norwegervolse ter Trieb, bem zu berselben Zeit Gorm ber Reichestifter in Danemark Genüge that: ber Trieb bes Zusammenschlusses zu einer ben ganzen Volksstamm umfassenden Staatseinheit. Harald ber Haarschöne ursprünglich nur im ererbten Besitze einiger Kylken im süröstlichen Theile bes heutigen Norwegen und angrenzenden Gebieten — biefer Harald war es, ber bas große Werf nach vielen Jahren und zahlreichen Kämpsen vollbrachte; benn nicht wenige ven ben bisherigen Gautönigen bes Landes widersetzen sich ihm und starben, bas Schwert in ber Hand; andere aber erdneten sich ihm freudig unter, die Nothwendigkeit bes Volksfönigthums erkennend. Nun begnügte sich Harald nicht mit Bezwingung ber Gautönige: alle freien Bauerngüter erklärte er für sein Eigenthum, von bem er Zins verlangte: auf's Strengste verbot er jede Gewaltthat.

<sup>1)</sup> Richer I, 14.

<sup>2) 2.</sup> Giefebrecht, wenbijde Befc. 1, 216, 221 figbe.

Da gab es benn Biele, welchen biefes neue Bolfes-Ronigthum unerträglich bunfte, welche auszogen, bie alte Freiheit fich zu erhalten; nicht wenige jum Bifing; vielleicht bie Beften aber waren es, welche es vorzogen, in weit entlegenem gante bie von ben Batern ererbten Orbnungen gu bewahren: altere beguterte Manner von ben unterbrudten toniglichen ober großen Bauern-Gefchlechtern. Gie zogen nach ber fernen Infel im boben Rorten, in teren Gebirgen gwifden Gletidern Fener ftromen, in beren Boben überall warme Quellen fich einen Ausgang fuchen, Die nach bem Treibeis, Das fie baufig umlagert, ben Ramen bee Gielandes erhalten bat. Gingelne bichte Balbungen, giemlich ausgebebnte Bebiete urbaren ganbes und ein ergiebiger Gifch. fang boten bier einem an barte Rriege- und Friedensarbeit gewöhnten Belle bie Möglichfeit eines menschlichen Dafeins. Ueber bie Colonis firmig biefes Belant, bie Landnahme wie fie es nennen, haben tie Bewohner felbft eingebenbe Radprichten überliefert. Da brach etwa ein angesebener Dann bie Bfeiler feines eigenen Sochfiges in ber normegifden Beimath ober bie bes Lanbesgottes Thor in bem unter feiner Obbut ftebenben Tempel ; er nahm etwas Erbe von ber alten Statte feines Saufes: mit jenen Bfeilern und biefer Erbe brachte er all feine fabrente Sabe und feine Angeborigen auf fein Schiff, bas oft ju froblicher Kriegofahrt ausgezogen war. Rach einer Reibe erwortungsvoller Tage funbet ibm etwa ber Rabe, ben er mehrjach vergeblich batte fteigen laffen, indem er fich in bestimmter Richtung entfernt, Die Rabe bes noch ungefebenen Lanbes; fobalb nun baffelbe beutlich in ben Gefichtefreis tritt, wirft ber Auswanderer jene Pfeiler in bas Deer; wo fie antreiben, grunbet er bie ibm vom Schidfal bestimmte neue Beimath: mit ben Bfeilern und mit ber Erbe, auf ber er fombelifch fein Saus errichtet, bat er auch ben alten Staat in bas neue Land berübergenommen. Dit Teuer umgeht er bie Brengen bes befesten Lantes; er muß wohl baffelbe mit bem Schwerte gegen neue Antommlinge vertheibigen, Die er nothigt, weiter ju gieben ober unter feinem Schute gu leben: er fieht fich balb ale Sauptling an ber Spipe einer werbenben Benoffenschaft, beren Mittelpuntt jein Tempel ift.

Denn bie eingewanderten Großen gedachten zuerst burchaus in alter Beife weiter zu leben, und balb erneuerten fich bie Jehben bes heimathlandes zwischen ihnen und ihren Gefolgen. Aber ber nüchterne politische Sinn bes neuerstehenben Boltes gewann boch rasch bas Uebergewicht über alle Leibenschaften perfönlichen Ehrgeizes. Da traten um 960 bie freien Männer ber ganzen Insel zusammen und ernannten einen Bauer von erprobter Einsicht Ulsslotr zum Gesetzgeber; ber zog zuerst nach Rorwegen, sich mit rechtstundigen Männern zu besprechen; nach brei Jahren vollbrachte er sein Wert, bas burch anderthalb Jahrhunderte nur in dem treuen Gedächtnisse der Isländer sortlebte. Alljährlich tritt von nun an das Bolt zur Berathung auf dem Allthing unter der Leitung des Gesehes-Sprechers zusammen, der jeden dritten Sommer Versasstung und Landrecht klar auseinander zu seinen bat; die Insel zerfällt in vier Viertel, in neunundbreißig Unterabtheilungen, jede nach einem Tempel genannt, bessen Besit an einem bestimmten Gute haftet, Häuptlings- und Richtergewalt verseiht; alle Geburtsunterschiebe unter den Freien hören aus. 1)

Der isländische Staat rubte fortan auf dieser Grundlage. Richt als ob die undändige Normannennatur plöglich zu zahmer Friedlichkeit sich verwandelt hätte: die ganze ältere Geschichte der Jusel besteht aus einer Reihe blutiger Gewalt- und Rachethaten, und nicht immer folgte denselben die gesetzliche Berbannung; aber in allen Lebensfragen des Landes bewährt sich der Staaten bildende Sinn des Normannen. Ich wühte dafür tein bessertstellt anzuführen, als die Art, in welcher im J. 1000 das Christenthum eingeführt wurde.

Das ganze Bolf zerfiel in die beiden gleich mächtigen Parteien ber Reubekehrten oder ihrer nächsten Nachkommen und ber heidnischen Anhänger ber väterlichen Sitte: feierlich sagten sie einander auf dem Allthing die Rechtsgenossenschaft auf und rüsteten zur Schlacht. Nech gelang co den Besonneueren einen zweitägigen Wassenstillstand und den Beschluß einer neuen – wohl der letten — Boltsversammlung für den dritten Tag zu erwirken; benn der Kannpf in derselben schien unvermeidlich. Als man nun zusammentam, erhob sich Thorgeir, der damalige Gesetzes-Sprecher; noch war er ein Heide; während des Bassenstillstandes hatte er beide Tage und Nächte von allen abgeschieden in ein Tuch gehüllt in tiesen Erwägungen gelegen; er that dar, wie man vor Allem den mit so vieler Nühe errichteten Staat erhalten

<sup>1)</sup> Bilba, Strafrecht ber Germanen 15 figbe. Munch II, 226.

muffe; er beantragte bas Chriftenthum zwar einzuführen, aber ohne Strafe fellte im Geheimen geopfert werben burfen, gewisse heibnische Gebrauche sollten unverboten bleiben. Nach seiner mächtigen und begeisterten Rebe erhob sich fein Biberspruch. Es geschah, wie er beantragt hatte. Nach sechzehn Jahren wurde übrigens auch jene Freiheit für die Reste bes Heibenthums beseitigt. 1)

In bem Staate aber ber auf bem festen politischen Ginne feiner Burger rubte, erblühten bald eble Fruchte eines friedlichen Dafeine. Go lange Bifinger- und Baringerfahrten bauerten, haben gwar auch bie Bolanber ben thatigften Antheil an benfelben genommen; man findet fie auf ber Beerfahrt in ber Rords und Oftfee und in ber Leibwache bes Griechenfaifers. 2) Auch find fie befanntlich in fühnen Seefahrten weiter nordwarts nach Gronland gebrungen, bas fie bevollerten, bann fubmeftwarte bis nach ben Ruften ber vereinigten Ctaaten bon Rorbamerita; aber bie von ihnen nach Europa gebrachte Runbe bon einem großen Erbtheile im Beften ift unfruchtbar geblieben und anderen Rubm follten fie gewinnen. Wie mit ben Norwegern es vernehmlich bie finnigen 3elander maren, welche fcon ale Gtalben Die Thaten ber Bifingerzeit auf bie Rachtommen brachten, fo begann bei ihnen bereits mit bem Aufange bes zwölften Jahrhunderte eine reiche und fur bas germanische Alterthum unschätbare Literatur: bie Lieber und Weschichten ber beibnischen Borgeit ber Rorbgermanen find une größtentheile burch Jelanber bewahrt worben, gum Theile burch Manner, welche, wie Snorri Sturlafon, ber bewundernswerthe Beichichtichreiber bes Norbens im breigehnten Jahrhundert, fich ber Bertunft aus bem Sanfe ber alten Schwebenfonige ruhmen burften. Trot ber abgeschiebenen Lage ihres Landes find bie Belanber aber auch immer mit bem übrigen Guropa por allem mit bem Mutterlanbe Rerwegen in lebhaftefter Berbinbung geblieben. Bornehmlich auf ben Rath eines papftlichen Legaten haben fie fich bem norwegischen Ronige enblich unterworfen. 3)

<sup>1)</sup> Maurer, Befehrung 1, 426 figbe.

<sup>7)</sup> Millere Sagaenbibl. überf. von Lachmann S. 86 figbe. 190 figbe. Manver Befehrung 1, 369.

<sup>3)</sup> Dahimaun, II, 177.

Nach Betrachtung bieses Friedensstaates von rein normanuscher Bevölkerung geben wir bazu über, uns die Gründungen ber Rormannen in slawischen, romanischen und germanischen Landen zu vergegenwärtigen.

Wir erinnern uns hier zunächst jenes Oftreiches, von welchem Sigurb Ring ansgegangen war. Nach ber Braavalla. Schlacht aber verschwindet jede Runde von Normannen in ben Kustengebieten bes sinnischen Meerbusche; nur eine dunkle Nachricht hat sich bei ben Oftslawen erhalten, daß einmal durch eine Bereinigung flawischer und sinnischer Stämme Varinger über die Oftsee vertrieben worden seien. ') Auch bei den Schweden war es im Anfange des neunten Jahrhunderts unvergessen geblieben, daß einst jene Oftlande ihrem Stamme unterworfen gewesen seien: im 3.831 zog der Schwedenkönig Olas mit großer Flotte aus und brachte die Kurländer wieder zur Tributpflichtigkeit. Von da an mag die Richtung der Normannenvölker nach den Oftlanden erneuert worden sein: etwa acht Jahre nach diesem Zuge ersschienen die ersten Gesandten der Robsen in Constantinopel. ')

Und so fällt benn zwischen jenes Jahr 831 und bas Jahr 866, in welchem jener früher erwähnte erfte Ruffenzug gegen Constantinepel stattfand, bie Gründung bes ruffischen Staates im heutigen Ruglant.')

Weit wichtiger aber als bas Jahr ist für uns bie Art und ber Gebanke jener Staatengrundung. Drei Jahrhunderte nach berselben erzählte man sich freilich in Rußland, gleich nach jener Bertreibung ber Baringer seien die flawischen und finnischen Stämme im Diten und Südosten des sinnischen Busens sofort in Zwietracht und Rechtslosigkeit verfallen und haben nach gemeinsamem Beschlusse "Baringer, welche Russen, ans bem überseeischen Lande" b. h. aus Schweben geholt: "Iluser Land ift gut und fruchtbar," sagten sie, "aber

<sup>1)</sup> Solowjew (ruffifche Geschichte, Mostau 1855 I, 91) fceint mir bed ju viel zu interpretiren, wenn er meint, bag bie Borte bes Chroniften eine eigentliche herrschaft ber Baringer voraussehen.

Nestor p 9, c. 15, Rimberti vita S. Anskarii c. 30, Prudentii ann.
 a. 839 (Mon. Germ. II 714, 1 434.)

<sup>3)</sup> Bgl. Kunit II, 337 u. a a.C. Munch II, 101. Bb Rrug, Forichungen in ber atteren ruffifchen Gefch. I, 138 figbe.

Ordnung ift nicht barin, sommet also, über und zu herrschen und zu gebieten! Und sie wählten sich brei Brüder mit ihren Stämmen, und die nahmen mit sich alle Russen und zogen aus, und in Nowgorod saß ber älteste Hörder" — als Noberich sennen die Deutschen, in Rjurit verändern die Slawen ven Namen. Man hat kein Recht und kein Mittel biese von einem ehrwürdigen Manne überlieserte Erzählung geradezu in das Gebiet vollsthümlicher Ersindung zu derweisen: auf alle Fälle brückt sie zugleich die Hilfsbedürstigkeit und die Dankbarkeit jener Stämme in ansprechender Weise aus; aber sie ist doch weit entfernt, das Wesen der Sachlage darzustellen.

Bei ber Ankunft ber Baringer nämlich waren bie Sbenen bes Oftens von Europa in ben Hanben ber Rhasaren, die zur finnischtatarischen Bölkersamilie gehören. Ueber bie Institutionen ihres Reiches im neunten Jahrhundert genüge die Bemerkung daß basselbe wesentlich auf einem mohammedanischen Söldnerheere ruhte und alle Schäden orientalischer Despotenwirthschaft zeigte. ') Alle die flawischen Bölkerschaften aber, die bis weit über ben Onjepr nach Westen, die ju den Oka-Quellen nach Norden wohnten, standen bei der Ankunst ber Russen bereits in khasarischer Tributpflichtigkeit, und man darf bezweiseln, daß die als Beruser ber fremden Schüger genannten Bölker sich ohne beren Beistand bes assatischen Oruces hätten erwehren können.

In ber That eröffneten bie anlangenden Baringer bald genug ben Kampf gegen die Rhasaren: Schaaren ohne königliche Führung entriffen benselben zuerst Riew und das umliegende Polianen-Land: in größerem Maßstade führte dann gleich Hrörefr's Nachfolger König Helgi ben Krieg: all' den Slawenstämmen um Tschernigow, um das heutige Bultawa und Mohilew verbot er Tributzahlungen au die Rhasaren: nich din ihnen Feindn — sagte er — nund ihr habt keinen Grund ihnen zu zinsen...") Helgi's zweiter Nachfolger, der uns nur unter dem flawischen Namen Swjatoslaw bekannt ist, entriß ihnen mit Waffengewast die Stämme an der Dla und oberen Wolga: er zuerst besiegte sie selbst in offener Feldschlacht und nahm ihnen die Donmindung;

<sup>1)</sup> Butinger, öfterr. Beich. 1, 209 figbe.

<sup>1)</sup> Esertish: at vobis non est cur. Nester p. 12.

beffen Sohn Walbimar verbrängte fie bann von ihren letten Besitungen am schwarzen Meere und ernannte einen Statthalter im Often best asowischen; im elften Jahrhundert nahmen ihnen die Ruffen alle Bebeutung.

So machten sich biese Normannen Bahn zum schwarzen Meere und knüpften die flawischen Stämme durch Dankbarkeit an sich. Zugleich verbreiteten sie ihre Macht auch weiter westwärts, etwa nach Bolhhnien, verbrängten im Süben die Griechen aus Cherson, unterwarsen Finnenstämme im Nordosten; aber die Russen selbst wie die ihnen Unterworsenen haben als ihre vornehmste That die Berdrängung der Rhasaren betrachtet: Waldimar und einige seiner nächsten Nachfolger sührten den khasarischen Herrschertitel von Rhasanen, gleichsam als Erben der Rhasaren-Macht. In den diesen Feinden abgenommenen Gebieten erkannten die Russen schon früh ihre eigentsliche neue Heimath. Nun unternahmen sie wohl noch mehr als einen Zug gegen die Griechen; aber selbst jener Swjatoslaw, der im Kampse gegen dieselben ein neues Donaureich begründen wollte, sicherte boch, ehe er auszog, die osteuropäischen Gebiete seinem Hause, indem er sie unter seine Söhne vertheilte.

Aber in anderer Rücksicht bleiben biese Griechenland Fahrten überaus merkwürdig; benn burch tieselben haben die beiten Könige? Helgi und Ingvar (Igor) in ben Jahren 911 und 944 Berträge mit ben Griechen erzwungen, burch welche bas neubegründete Russenreich bie seierliche Anerkennung burch die höchste Autorität ber bamazligen Welt erhielt: burch die Kaiser ber Romäer. Hiermit und mit reichlichem Tribut begnügten sich immitten glücklichen Waffensortschrittes Helgi sowohl als Ingvar unter Beistimmung ihrer Gesolge: wir werden auf romanischem Boten analoge Erscheinungen in der Normannengeschichte zu beobachten haben.

In ber Zeit bieser Büge gegen bie Byzantiner gab es aber in Rußtand noch zahlreiche Könige, bie unter Belgi's und Ingvar's Oberherrschaft in ben einzelnen Städten fagen: besondere Geschenke

<sup>1)</sup> Runit II, 265 figbe., 271.

<sup>1)</sup> Ueber ben Titel vgl. Rrug, Forfdungen II, 296 figbe.

werben für sie von ben Griechen ausbedungen: im Ramen "bes russischen Großtönigs und der Mächtigen unter seiner Hand" ober "bes Großtönigs und aller Könige der Russen" werden die Berträge geschlossen. Auch überwiegt noch durchaus bas normannische Element, tein slawischer Name erscheint unter den nordischen der Gesandten bei dem Friedensschlusse von 911, nur wenige erscheinen in dem von 944: die Slawen im Herre erhielten von Helgi's Beute den geringeren Antheil: ') sie standen auch in der Heimath im Rechte hinter den Baringern zurück. ') Es bezeichnet die gedietende Stellung der eingewanderten Kriegerschaaren, wenn Swjatoslaw die Annahme des Christenthums mit den Worten ablehnt: "mein Gesolge würde über mich lachen."

Wenn aber ein mahrhafter Staat in biefen von Clawen bewohn= ten Ebenen auf bauerhaftem Brunbe errichtet werben follte, fo mar es nöthig, die fleinen normannischen Fürstenthumer burch eine ftarte Monarchie ju beseitigen, Slawen und Normannen aber ju einem neuen Bolke zu verschmelzen. Der Mann, ber bas vollbrachte, war ber icon ermannte Sohn Swjatoblam's aus ber Che mit einer Slawin, ber große Blabimir, wie er bei ben Slawen, ober Balbimar, wie er in ben norbischen Geschichten beißt. Die ruffische Trabition schildert ihn ale einen Dann zugleich von ben heftigften Leibenschaften und ber finnigsten Ueberlegung: in einer jungeren norbischen Sage erscheint er ale ebenburtiger Gegner bes Hunenkönige Attila und bes großen Theoborich. 3) Run erhellt blos aus einzelnen Andeutungen fein Berfahren, beffen Refultate flar vorliegen: unter ben größten Schwierigfeiten, nur burch bie Unterftugung ftarfer Baringerschaaren, bie er über bas Deer herüberholte, burch Siege in Schlachten und burch Brubermord gelangte Blabimir jur Berrichaft bes gangen vaterlichen Reiches: nach ihm ift von feinem Unterfonig mehr bie Rebe: "Blabimir" fagt Reftor "fing an in Riew allein zu herrschen;" fein Mann aus nordischem Königsgeschlechte burfte fortan ohne besondere

<sup>1)</sup> Nestor p. 16 Bgl. Schlöger, Ruff. Annalen II, 295.

<sup>2)</sup> v. Rent, Berfuch über ruff. Staats, und Rechteverfaffung S. 66.

<sup>3)</sup> Müllers Sagaenbibl. Bb. II überf. v. Lange S. 118. Sifterifde Beitfdrift IV. Band.

Erlaubnig bie ruffifche Erbe betreten. ') Gine Ergablung ') verbeutlicht einigermaffen fein Berfahren: Blabimir ließ um bie Tochter bes erft jungft über's Meer gefommenen Königs Raguvald von Polotet werben, Die ihn, ber Unfreiheit feiner Mutter gebenkenb, abwies; fie fagte: "ich will einem Rnechte nicht ben Schuh ausziehen" indem fie zugleich auf flawischen Hochzeitsgebrauch binbeutete und auf ben nach norbischer Anschauung verächtlichsten ber Dagbebienfte. 3) Da zog Blabimir gegen Bolotet, er erichlug Raguvalb und bie Seinen, nur bie Tochter nahm er mit Bewalt zur Che; er anberte ihren norbischen Ramen Ragubeibhr ') in ben flawischen Goriflama. Denn ein Reich, in welchem bas flawische Element überwiegen follte, war er entschloffen ju begründen; bie Baringer, welche nach alter Beife reichlicheren Sturmfold verlangten, entließ er nach Bbjang, nicht ohne bem Griechentaifer ihre Befeitigung einzuschärfen; in ber alteften Aufzeichnung bes ruffifden Rechts unter Blabimire Gebne Jaroflam wirt gleich Anfange ausbrudlich festgesett, bag fein Unterfchieb in ber Buge fur Slawen und Ruffen bofteben folle. 5) Aber nur balb batte er fein Wert gethan, wenn er im Glauben von feinen flawischen Unterthanen verschieben geblieben mare; anfange versuchte er wohl, nach ichmedifchem Borbilde einen organisirten beibnischen Cultus gum berrichenten ju machen. ") Aber wie hatte er bamit burchbringen fonnen, ba nicht nur langft zahlreiche Baringer felbft zum Chriftenthum fich befannten, fonbern bie griechische Rirche mit jener flamifchen Liturgie, welche in Dahren entstanden und bon bort nach bem Aroaten- und Bulgarenlande verbrängt mar, fich ter Gemuther ber oftflamifchen Botter bemächtigt und in ben füblichen Bebieten berfelben bereits fefte Organisation gewonnen hatte '). Nach reiflicher lleberlegung mit feinem

<sup>1)</sup> Olaf Tryggwas S. c. 7 (II, 175 ber Bachter'ichen Ueberi)

<sup>2)</sup> Nestor p. 44. Bollftändiger und echt vollethumlich erhalten in Lavrenn's Chronil a. 1128 (S. 131 Ausg ber archaol Commission.)

<sup>3)</sup> Schlöger V, 199. Weinholb 173.

<sup>4)</sup> Nestor p. 195.

<sup>5)</sup> Ewere bas altefte Recht ber Ruffen 265.

<sup>6)</sup> lleber einige ber betreffenben Gottheiten wgl. Millofich, Anm. ju Reffer G. 206.

<sup>7)</sup> Bgl. Colowjew, ruff. Gefch. I, 106, 146, 176 ff.

Gefolge entschloß sich Bladimir endlich, seinen willfürlichen Götterscultus abzustellen, und den Glauben seiner Unterthanen zugleich anzunehmen und zum ausschließlich herrschenden zu machen. — Zwar lösten sich nicht soson de Berbindungen mit den übrigen Normannen. Jaroslaw nahm eine schwedische Königstochter zur Ehe, von dessen eigenen Töchtern ward eine Königin von Norwegen, die andere heirathete, wahrscheinlich durch normannische Bermittlung, den Enfel Hugo Capet's, den König Heinrich I von Frankreich; mehr als einmal in den innern Kämpsen werden in den nächsten Jahrzehenten noch Baringer zu hilfe gerusen.

Aber nach Jaroslam's Tode (1054) wurde ihnen kein Sold mehr in Nowgorod ausgezahlt; da hörte biese enge Berbindung auf, obwohl sich auch später noch Berschwägerungen russischer und nordischer Fürstenhäuser sinden. Als ein merkwürdiges Zeugniß des Berwachsens der herrschenden Normannen mit den Slawen zu dem einzigen Russenvolke ist uns aus dem Ansange des zwölften Jahrhunderts ein theoslogisch-pädagogischer Tractat mit präcisen historischen Nachrichten verhalten, welchen ein regierender Nachsomme Wladimirs (Wladimir Monomach) im Schlitten siehend versaßt hat: so geläusig waren ihm die betreffenden Fragen und die Formen der altslawischen Literatur.

strangen aber auch aus ber norbischen Borzeit zahlreiche Borstellungen in bas werbende Russenvolf: mit Erstaunen begegnet man ihnen in den ältesten Ueberlieserungen desselben: namentlich an die Zeit vor Waddimir fnüpsen sie sich, aus welcher als mahnende Zeugniffe nordischer Sitte Jahrhunderte lang zahlreiche Todtenhügel von Baringersührern bestehen blieben, welche unter denselben mit Roß
und Wassen begraben waren. Da findet man denn etwa das Ende
bes Königs Helgt genau mit den Zügen dargestellt, mit welchen die
nordische Sage das eines Helden der Braavalla-Schlacht verherrlicht:
bem einen wie dem andern wird der ihm durch sein Pserd brohende
Tod früh verlündet: nun hüten sie sich, das treue Thier serner zu
besteigen; aber wie sie nach vielen Jahren bessen Grabstätte besuchen,

<sup>1)</sup> Ueber bie Zeit ber Abfaffung vergl Raramfin ruff. Geich., überf. von Sauenichild S. 69. Anm. II. Abgebrucht ift bie Unterweisung neuerlich bei Nestor ed. Miklosich p. 146 sqq. ale Rap. 80.

fpringt aus bem Schabel bes Roffes bie Schlange, an beren Bif fie sterben 1).

Der normannische Geist hat sich aber, weit mehr als in ben mpthischen Traditionen, bei den Russen in ihrer Unternehmungsluft, in ihrer Kunst dauernder Colonisationen, zum Theil auch in ihrer strassen Disciplin erhalten. Ueber die schweren Zeiten der Mongelenderschaft hinaus ist übrigens, namentlich im Perrscherhause, auch die Erinnerung an die Einwanderung aus dem germanischen Norden geblieben: man begegnet ihr noch in einer Staatsschrift des 16. Jahr-hunderts. Und ein Erzbischof hat noch im 17. vor der Thronbesteigung des Hauses Romanow an Rjurit's schwedische Hertunft erinnert. In der Wasse Bolses aber verschwand das Gedächtus an die normannischen Krieger schon nach wenigen Jahrhunderten; den zu überwiegend war die Anzahl der Slawen im Vergleiche mit den eingewanderten Baringern.

Um fo ftarter aber erhielt fich bas Gefühl normannischen Urfprungs in bem kleinen Staate, welchen bie Nordlands - Sohne auf gallischem Boben grundeten und zu beffen Betrachtung wir nunmehr übergehen.

Wir erinnern uns zunächst ber Bemerkungen, welche wir über bie verzweiselten Zustände bes gallischen Landes um das Jahr 900 früher gemacht haben. Unter all' dem Verfalle, ber über basselbe bereinbrach, erscheint da vornehmlich Eine schützende Gewalt in dem Hause Robert's des Tapferen, des Grasen in der gegen die Bretonen und Normannen errichteten Mark von Anjou; im Kampse gegen die Letteren sand Robert sein Ende: noch steht die kleine Kirche von Brissarthe, welche Zeugin diese Helbentobes gewesen ist. Dann war es Robert's Sohn Odo, der die Seine-Insel von Paris länger als ein Jahr gegen die stümmenden Normannen vertheidigt hat: eben um Paris bildete dieser und nach ihm sein Bruder Robert auf sesten Grundlagen die Grafschaft, die vor anderen den Namen Francien beshielt, aus welcher das nachmalige Königthum dieses Hauses erwachsen

<sup>1)</sup> Refter p. 23. Ettmaller Literaturgefc. 111.

<sup>2)</sup> Runit I, 114 ff.

<sup>3)</sup> Rante, frangof. Gefc. I, 22.

ift. Aber bie Gegenben weiter nordwärts vermochten Obo und Robert weber zu schützen noch zu unterwerfen; ba saffen in ben Städten bes Binnenlandes Romanen, in ben Dörfern Kelten, in einigen Seeflädten wohnten Sachsen. In biesem Lande nun haben bie Normannen einen neuen Staat gebildet.

Un einen Ramen fnupft fich bas Wert ber Grunbung: es ift ber Brolfo, wie ibn bie norbifche Ueberlieferung nennt, Rollon beißt er ben Romanen. Gein Sans befag feit alter Beit ein Gau-Ronigthum im Guben ber Ghife von Drontheim '), aber fein Bater orbnete fich bereitwillig bem Bolfetonig Saralb bem Saariconen ale Statthalter unter und marb beffen vertrantefter Freund. Da Grolf nach ber Beimtehr von manchem Bifingoguge fich gewaltfamer Erpreffung idulbig machte, verbannte ibn Saralb auf Lebenszeit; alle Bitten feiner Mutter waren vergeblich. Go mußte er fich benn mit ftarfem Gefolge eine neue Seimat fuchen: Er war einer ber Normannenführer bei jener Belagerung von Baris: er war auf Beerfahrt in England ') und Flandern: er erlangte allmählich bas oberfte Unfeben unter ben Geefonigen, Die Nortgallien beimfuchten. Da nahm er querft einen fleinen Landftrich um Rouen in Befit, bas fich mahricheinlich gern feinem Schute unterwarf 1). In einer verluftvollen Schlacht bei Chartres gegen ben gunachft benachbarten und bon bem Grafen von Burgund unterftugten Robert von Francien im 3. 911 erfubr er, bag bieg ein Wegner fei, beffen er nicht Berr werben tonne, und fo entichloffen er und andere Geefonige fich, mit fleinem aber rechtlich anerfanntem Befige vorläufig fich gu begnugen. Bertrage von St. Clair wurde er (912) von Rarl bem Thoren gegen Annahme bee Chriftenthume und einen zweifelhaften Sulbigungeeib mit bem öftlichen Drittel bes fpateren Bergogthums ber Rormanbie ausgestattet, anbere Geefonige in feiner Rabe, 3. B. in Evreur

<sup>&#</sup>x27;) Heimskringla Harald Harfagr. S. c. 10. 12. 30. (1, 83 figbe. ber Schöning'ichen Ausg.)

<sup>\*)</sup> Lappenberg, Geich. von England I, 327. II, 7 figbe. Die Zweifel besfelben wegen Rognvald's Namen (II, 7 Ann. 1) halte ich fur unbegrundet.

<sup>3)</sup> So viel wirb man Dubo's Ergablung entnehmen bilrfen.

und Babeur. Aber allmählich wußte Groff, nun Graf Robert, und nach ibm fein Gobn Wilhelm alle benachbarten Rormannen - herrfcaften zu befeitigen; burch wieberholt erneuerte Rriege nothigten fie bie westfrantischen Ronige, ihnen alles Canb bie jur Grenze ber Bretagne ju überlaffen: biefe felbst murbe ihr Bineland, bas fie und ibr Gefolge ausbeuteten, wie etwa ber ruffifche Ingbar bie Balbleute in Bolbonien benutte, um fein habgieriges Befolge ju befriedigen; nur im Guboften gegen Robert von Francien und beffen Sobn, ten Bergog Bugo, waren fie nicht im Stanbe, bie Brange auch nur einen Schritt weit vorzuruden. Mit bem Bertrage von St. Clair fchloß aber Brolf auch sein Bifingerleben und ward jum Berricher von bechfter Art. Aus bem Dlunde feines eigenen Entels ') ift une bie nachfolgente Darftellung feiner Thatigfeit erhalten: "Rollon fagte allen Boltern, bie fich in feinem Lande nieberlaffen wollten, Sicherheit zu; mit ber Def. fcnurr wies er feinen Betreuen ben Boben an, brachte bas gange lange verlaffene Bebiet wieber jur Bluthe, bauernbe Befete erließ er in Uebereinstimmung mit ben Großen, bie gerftorten Rirchen und Städtemauern und Festungen hat er hergestellt und bermehrt, bie widerstrebenden Bretonen unterjocht". Die Sicherheit bes Gigenthums, die Rollon berguftellen mußte, ift fast fprichwörtlich geworben. Unter feinem und feiner nachsten Rachfolger bartem Regimente much fen aber rafch Bitinger und Romanen, Relten und Cachfen zu einem neuen Bolf zusammen, bas nach ben Bebietern bes Landes, ben in großer Bahl eingemanberten und langer als ein balbes Jahrhundert noch immer zuströmenben Norwegern und Danen ben Ramen ber Normannen bebielt.

Die Sieger fügten sich in Glauben und Sprache so gut wie jene Ruffen im Often, die bort einem neuen Bolte ben Namen gaben, ber cultivirtesten ber ihnen untergebenen Bevölkerungen, und bas waren hier die Romanen.

<sup>1)</sup> Dubo felbst nennt biesen Grafen Rubolf ober Rabulf: huius operis relatorem, in einem Gebichte, bas er bem Werke vorsetze. Auch Wilbelm von Jumieges (Scriptt. Normannias ed. Du Chesne p. 215) betrachtet biesen als die eigentliche Quelle. — Im Folgenden habe ich Dubo's Erzählung (p. 85) zusammengezogen.

Bwar Rollon selbst brachte wohl gelegentlich, obwohl er auch Rlöster hergestellt und gestistet hat, noch dem Thor Menschenopser dar '); aber schon sein Sohn Wilhelm war so ganz von den Ideen der mittelalterlichen Kirche durchdrungen, daß er Mönch werden wollte. Unter ihm bereits war die Romanisirung der Bikinger und ihrer Sohne so weit vorgeschritten, daß sein Sohn Richard, um geläusig nordisch sprechen zu lernen, in eine Seestadt geschickt werden mußte. Ber allem hielten die Grasen selbst darauf — denn erst Wilhelm der Eroberer hat den Herzogstitel förmlich geführt ') — sich die fremde Art zu bewahren: mit nur zwei Ausnahmen sind sie alle, den Eroberer eingeschlossen, aus Shen mit normannischen oder bretonischen Frauen entsprungen.

Roch bis über bie Mitte bes 10. Jahrhunderts binaus fonnte man die Unterfingung ber norbifden Beimat fo wenig entbehren, wie in ben Anfangegeiten bes ruffifchen Staates; zweimal mußte eine folde andbrudlich berbeigeholt werben, um Graf Richard gegen feine weftirantifden Feinde ju fcuten. Doch unter Graf Wilhelm findet man bas Befolge bes Fürften in all' bem Ginfluge, ben es an 3ngvare und Swjatoslam's Seite in Rugland behauptete. "Berr" fagte ein felder Befolgemann gu Bilbelm, ber bor einem überlegenen Beere fich gurudgieben wollte, "Berr", fagte er, "wir werben bir bei folchem Rudjuge nicht folgen; wir werben in bie banifche Beimat gurudgeben, weil wir feinen Gubrer und Schutherrn mehr haben; benn verweichlicht wie bu bift, tannft bu uns nicht langer vorstehen 3)a. Da magte Bilbelm bie Schlacht und gewann Evreng. Und bart genug übten biefe normannifchen Barone ihren Drud gegen bie unterworfene Bevöllerung: eben ber Ergabler jener Gefchichte, ber Graf Rabulf von Jorh, bat einen Aufftand ber bartbebrudten Bauern mit entfetlichen Ditteln niebergeschlagen; erft Bilbelm ber Eroberer wurde bes unbanbigen Beiftes biefer Großen wieber einigermagen Deifter.

So Romanen nach ihrer Sprache und Bilbung, Nordgermanen nach ihrer friegerischen Art und innern Kraft, mit Stolz ihrer nor-

<sup>\*)</sup> Abemar III, 20. Mon. Germ. VI, 125.

<sup>7)</sup> Pappenberg, II, 18.

<sup>\*)</sup> Dube, 96.

bischen Hertunft gebenkend, begannen nun mit bem zweiten Jahrzehend bes elften Jahrhunderts diese französischen Normannen in die Geschicke der romanischen Nationen, namentlich in die großen Bewegungen berselben nach Außen, oft in entscheidender Weise einzugreisen: ohne diese Normannen wären die Areuzzüge, die einem anderen Areise von Betrachtungen angehören, überhaupt nicht zu benken. Denn vor Allem, obwohl sie von Natur wenig religiösen Sinn hatten, gingen sie in die kirchlichen Tendeuzen des Jahrhunderts ein: in dem Papkthume verehrten sie zugleich die Repräsentation berselben und ben natürlichen Gegner jedes aufstrebenden Königthums der Capetinger, dem sie sich niemals fügen wollten.

Sie waren unter ben Borkampfern bei ber Erneuerung jener Rriege ber driftlichen Reiche in Spanien gegen bie Araber, vor Allem haben fie in Subitalien Dauernbes ins Leben gerufen.

Auch hierher wie nach Rugland sind fie bon ben beträngten Einwohnern gerufen worben: bie von ben Arabern bebrobten Salernitaner fenbeten Boten in bie Normanbie mit ben toftlichen Früchten und ben Runfterzeugniffen bes Gubens, namentlich prachtigen Gemanben, Baffen und Baumen, und mit bem Auftrage, tapfere Ritter ju laben. Gobalb beren nun eine genugente Angabl beifammen mar, begannen bie Mormannen ihre Staatenbilbung in abnlicher Beife, wie in ber nordgallischen Beimat: ber Fürft von Reapel trat feinen neuen Freunden im 3. 1030 in ber Rabe feiner Stadt ein Heines Bebiet ab unter bem Titel einer Grafichaft; raich erweiterten fie baffelbe, und ichon nach acht Jahren wußte ihr Führer Rainulf fich bem Raifer Ronrad II fo nuglich zu erweisen, bag berfelbe ihm ben Befit ber erweiterten Grafichaft bestätigte '). Jebermann weiß, wie bann tie Cobne Tancred's von Santeville, eines Bannerherrn ') in ber Nermanbie, vor allem Robert Wiecarb und Roger in etwa vier Jabrgebnten Unteritalien und Sicilien gewannen. Mit jebem Schritte, ben fie vorwärts thaten, wußten fie fich, zuerft von Raifer Beinrich III bann aber vom papftlichen Stuhle, bem fie fich mit turgen Schwanfungen fo unentbehrlich ale ergeben zeigten, immer neue Belehnungen

<sup>1)</sup> Bgl. 23 Giefebrecht, Raifergefc. II, 158, 313

<sup>2)</sup> Aimé l'yst. de li Normant. ed. Champollion - Figeac p. 337.

. 4.

zu erwerben: schon 1059 hat ihnen Papft Nifolaus II Apulien, Ca-labrien und bas noch arabische Sicilien geschenkt. Auch Robert Wiscarb hat wohl wie Swjatoslaw bas Abenteuer einer Eroberung Griechenlands versucht; aber sobald die Geschicke seiner italischen Lande es verlangten, kehrte er mitten in seinen Siegen um und erschien als Befreier seines papstlichen Lehensherrn in Rom.

Bergeblich hatten zuerst die Longobarben und bann die beutschen Rönige sich bemüht, die Griechen aus Unteritalien zu vertreiben, verzeeblich hatten diese versucht, der Araber, die sich in Sicilien sestzes setzt, herr zu werben; jene beiden normannischen Brüder machten ver Herrschaft der Griechen und der Araber in diesen Landen ein Ende; unter dem gleichnamigen Sohne Rogers sind dann auch die letzten longobardischen Fürsten verschwunden. Das romanische Königzeich, das dieser Roger unter päpstlicher Autorität aufrichtete, hat die Bölker von Unteritalien und Sicilien für alle Folgezeit mit den Gesschieden der übrigen romanischen und germanischen Nationen verknüpft.

Die Einwohner biefer Lanbe aber erwachten wie in Rußland und ber Rormandie zu neuem Leben: wie klagt boch die griechische Raisertochter'), welche diese Zeiten dargestellt hat, über die Grausamteit, mit welcher Herzog Robert Jung und Alt zu seinem Kriegsbienste preste: eben hierdurch gewann er aber die Schaaren, mit des nen er die Baringer im Griechensolde bei Durazzo schlug. Das normannische Element war für die Völker auch hier zugleich ein einigens bes und krästigendes im Innern, wie es ein eroberndes nach außen war.

Aber eine unendlich folgenreichere Erwerbung als bie in Unteritalien, und nach ber sich ihre besten Krafte ergossen, war inzwischen ben französischen Rormannen burch die Eroberung Englands gelungen. Dit Recht wird diese als ber Aufangspunkt einer neuen Entwicklung biefes Reiches betrachtet; aber mit ber Nieberlassung ber Sieger bon haftings auf englischem Boben sinden auch die mit dem Ansange bes

<sup>1)</sup> Anna Comnena ed. Schopen I, 14 p. 69. Cf. Guillelmi Apul. gesta Roberti IV v. 128 sqq. (Mon. Germ. SS. IX 282): !nsolitum multis iter illud et acre videtur. Praecipue quibus uxores et pignora cara In domibus fuerant non exercere volebant Militiam talem.

fünften Jahrhunderts in größerem Maßstabe beginnenben germanischen Einwanderungen auf die britische Insel ihren Abschluß.

Denn gleichsam unmittelbar schließen sich hier die Einbrüche ber Normannen und ihre Niederlassungen an jene früheren Einwanderungen an: Nordische Traditionen lassen vermuthen, daß dieselben, wenn auch mit abnehmender Energie, weit über das Ende des 6. Jahrhunderts, welches man sonst als Grenze annimmt, fortgedauert haben '). Schon i. J. 787 erschienen dann die ersten Vitinger an der britischen Küste und bald fanden nicht wenige von ihren Schaaren Riederlassung unter den Angelsachsen. Nun weiß man, zu welcher Zahl hier diese Vitinger im neunten Jahrhundert anschwollen: im J. 880 hat König Alfred ihnen die Hälfte seines Reiches unter seiner Oberherrschaft zugestehen müssen: Northumberland, Norsolt und Sussolt sind von ihnen größtheils neu bevölkert worden; im Norden und Nordwesten des Laubes führten sie mit den Angelsachsen verschmelzend die germanischen Colonisationen gegen den alten Erbseind des germanischen Ramens, gegen die Kelten, fort.

Und wie auf der britischen Hauptinsel, so nahmen sie auch auf den nördlich benachbarten Inselgruppen und auf Freland ben alten Streit gegen das Keltenthum auf: es hat vor ihnen von den Farcer, von den Shetland- und Orfned-Inseln weichen müssen. An verschiebenen Punkten, namentlich aber von Dublin und Batersord aus, eröffneten sie mit dem Ansange des neunten Jahrhunderts? den Kampf gegen die Kelten in Freland. Zwar erlag im J. 1014 ein großes Normannenheer dei Dublin den unter einem Könige vereinigten irischen Claus; aber dennoch haben sich die Normannen in Dublin und Watersord noch mehr als anderthalb Jahrhunderte behauptet: sie hatten den Boden vorbereitet, als hierauf unter dem ersten Plantagenet, vor dessen Keldherrn sie wichen, die Unterwerfung der Insel unter Englands Herrschaft begann.

ABohl haben biefe gleichsam vorgeschichtlichen Germanen in 3re- land niemals irischem Rirchenregimente fich unterworfen: ibr Erz-

<sup>1)</sup> Munch II, 90 flg.

<sup>2)</sup> Lappenberg, Gefchichte von Breland, in Erich und Grubers Encyclopatie S. 54 fig.

bifchof war ber Primas von Canterbury; aber zuweilen, namentlich in ihren ersten Zeiten und in ber heftigen Begierbe nach siegreichem Gelingen haben sich boch biese wie die in England angesiebelten Normannen mit ben Fürsten ber benachbarten Reltenlande gegen die Angelsachsen verbunden.

Der gefährlichste bieser Bunde war ber, welchen König Athelstan ber Entel bes großen Alfreb burch bie Schlacht von Brunanburg sprengte; nicht nur die angelfächsischen Berichte feiern die Riederlage, welche hier fünf teltischen Königen und sieben Jarlen der Dänen berreitet wurde; auch die nordischen Sagen stehen auf Athelstan's Seite: sie lassen ihn den Sieg durch Bitinger in seinem Solde gewinnen. Durch diese Kriegethat des Entels ist es aber möglich geworden; daß die angelfächsische Eultur, welche Alfred der Große mit bewundernswerthem Geiste und starter Hand zu bewahren und zu erweitern verstanden hatte, auch über die Gemüther der neu eingedrungenen Germanen allmählich die Herrschaft gewann.

Roch aber war bas Reich weitaus fein geeinigtes: Ronig Ebgar tonnte fich im 3. 973 von acht teltischen und banischen Ronigen rubern laffen, Die feine leichte Oberberrichaft anerfannten. Unter feinen Cobnen erhoben fich bann Gingelne unter ben angelfachfijden Großen ju nicht geringer Bebeutung und bas Reich fcbien in Theilfürftenthumer an verfallen. Der Urentel Gorme, bee Reicheftiftere von Danemart, ber große Rnub war es, ber bann eine bauernbe Ginigung vollbrachte, nachdem er bon ben Angelfachfen jum Ronige gewählt mar: Alle bie fleinen Bewalthaber bat er befeitigt: unter bem gaftlichen Dache feines Saufes, auf ter Lanbftrage, in ihren eigenen Bobnungen bat er fie umbringen laffen. 3m übrigen bat aber Rnub gugleich wie ein germanischer Ronig ber alten Zeit gewaltet; bie Beifeften bee Landes entschieben wieber bee Landes Bermaltung, und er felbft fugte fich ben Urtheilen feines Befolges. Er zuerft bat eine engere Berbindung Englande mit ben übrigen romanisch-germanischen Nationen angebabnt: er bat mit Raifer Ronrad II ben erften Sanbelevertrag abgeschloffen, von welchem bie englische Weschichte melbet. Dit voller Abficht fuchte er, fo weit es bie Beit noch nicht gethan, Danen und Angelfachfen in England ju einem Bolte ju verschmelgen : Dan fann fagen, bag es fein Wert war, wenn brei Jahrgebente nach

seinem Tobe jener Harald, ber Sohn eines Danen, als ber Bertheibiger angelfächsischer Freiheit gegen Wilhelm ben Eroberer auftreten konnte.

König Wilhelm aber hat dann mit seinen Normannen bieses England, welches weit mehr als Jeland sich von den Geschicken ber vereinigten romanisch-germanischen Nationen abzulösen suchte, gewaltsam und für alle Folgezeit an dieselben geknüpft. Bon dem damaligen Gebieter dieser Welt, dem Papste'), ist den Normannen ber freudig begrüßte Auftrag der Eroberung Englands ertheilt worden.

Noch einmal erhob sich in Wilhelm bem Eroberer ber mit ber Rultur bes Jahrhunderts verbundene Geist des großen Ahnherrn Hrelf. Richt mehr wie dieser mit der Resschunrr maß er das Land ben Getreuen zu; aber er kannte doch, wie man sagte, jede Hufe bessellen: er hat eine wissenschaftliche Reichsadministration zuerst seit Römerzeiten begründet. Wohl ist er ausgezogen, um Schritt für Schritt mit furchtbarer Gründlichkeit das Land zu besetzen und zu unterzechen; aber wie er auch gleich Anud gewählter König der Angelsachsen war, so hat er wie dieser die Bolksrechte berselben anerkannt: ihre Freiheiten hat er seinem streng geschlossenen Staatsorganismus, soweit es möglich war, eingefügt.

Wir sind am Schlusse unserer Aufgabe angelangt; benn es tann nicht meine Absicht sein, in ben begrenzten Raum dieser Borlesung noch eine Darstellung ber mannigsachen Berhältnisse und Rämpse aufzunehmen, unter welchen im Laufe von drei Jahrhunderten Angelsachsen und französische Normannen mit ihren beiderseitigen, so verschiedenen Kulturelementen zu ber einen englischen Nation verschmolzen. Doch gestatten Sie mir noch mit wenigen Worten auf die Erzgebnisse unserer Betrachtung zurückzublicken.

Wir haben die Normannen von ihrem erften Auftreten auf ber Weltbühne in ihrem freien und harten Dasein betrachtet: wir haben sie in ihren Unternehmungen auf ben Weeren begleitet, die unsern Erbtheil umspulen, und auf den Ebenen des Oftens, die ihn mit ben übrigen Räumen der alten Erdfeste verbinden: wir haben gesehen, wie sie sich überall selbsitständig für Arieg und Frieden einzurichten muß-

<sup>1)</sup> Rante engl. Gefc. I, 40 figbe.

ten, wie sie festgeschlossene, wirtungereiche Staatseinheiten unter flawischen, romanischen und germanischen Nationen zusammenschmiedeten und zugleich der Eigenart jeder einzelnen von diesen Raum gaben, sich zu entfalten. Wenn wir aber am Ansange dieser Betrachtung das Necht auf die Bewunderung der Nachwelt nur für die Männer und die Bölter in Anspruch nahmen, die über den Zeitenwechsel Dauernbes begründet haben, so werden wir den Normannen einen der höchs sten Preise zuerkennen mussen.

### IX.

# Raifer Ferdinand II und fein Geschichtschreiber Surter.

Bon

3. Silli.

## Vorwort.

Ich glaube, man solle es mir Dank wissen, baß ich hurter's großes Werk in einem getreuen Auszuge hier bem beutschen Bolle übergebe, um bessen urkundliche Mittheilungen zum Gemeingut Bieler zu machen, ba sonst vielleicht nur Wenige mit bem bekannt wurden, was er geleistet hat. Denn ich zweiste, baß bisher Jemand außer mir bas ganze Werk hurter's, seine Erzählung und die von ihm mitgetheilten Urkunden, gelesen hat und schwerlich Jemand sie jemals ginz burchzulesen geneigt sein werde. Auch mich schreckte schon ber Titel beinahe vom Lesen zurück. Wie viele Bande über einen Mann, ebe er noch deutscher König oder Kaiser wurde! Wie ist es möglich, ohne breit zu sein, ohne minder Wichtiges mit Wichtigem zu vermischen oder gar zu verwechseln? Allein eine Anmerkung im V Bre. S. 178 besiegte meine Schen, da ich baraus das schöne Streben erkannte, Hurter wolle "diesen Kaiser retten gegen die Verwürse der Ligetterie

und bes Zesuitismus, mit welchen beiben Ehrennamen Ferbinand in Fülle ift überschüttet worben, und von ber Hohlheit und Oberflächlichteit immer noch überschüttet wird.. Ich sollte also ben Mann im reinen Lichte ber Wahrheit schauen und freute mich, wenn ich auch auf langem und beschwerlichem Wege zu bem Schlusse gelangen sollte: Fürwahr, ber Mann wurde bisher mistannt, Hurter aber rettete die Ehre bes Berkannten und Geschmähten! Und so begann ich benn zu lesen und fand gleich in ber Borrebe:

"Durch Seiner Majestät, Kaiser Ferbinand's Bille und Gnabe nach Wien berufen mit ber Weisung, die Zeit Raiser Ferdinand's bes Zweiten und die Person dieses Stammhalters bes jetzigen Gesammtserzhauses in allen seinen brei Zweigen zum Gegenstand geschichtlicher Forschungen zu machen, sah sich ber Berjasser bieses Werkes völlig unvorbereitet auf ein weites Gebiet gestellt, auf welchem er erst sich umzusehen und zu orientiren hatten.

Da entfiel meiner Sand unwillfürlich bas bide Buch, und ich bachte nach über bie Untfarbeit ber Darftellung und fragte: Ber ift ober war Raifer Ferbinand? und bann: Wer ift ober war Raifer Ferbinand II in einem und bemfelben Gate ohne nabere Angabe? Und ale ich barüber im Rlaren war, erstaunte ich über Surter's fuhne Behauptung, wenn er ben Raifer Ferbinand II ben Stammvater bes jegis gen Befammt - Erzhaufes beißt. Denn ich fann unmöglich glauben, ber icon früher berühmte Wefchichtschreiber batte noch nie gelefen und gewußt, bag bas Sabeburgifche Gefchlecht - und Ferbinand II war beffen Sprögling - mit bem Raifer Rarl VI im 3. 1740 ausgefterben fei, ber fein Reich feiner alteften Tochter Maria Therefia binterlieft. Cab Surter nicht ein, welche Berwirrung burch eine folche Behauptung in bie Beichlechteregifter gebracht wirb? Benn er fo gu fdreiben magt, bann mogen fich bie Bittelebacher auch Sabeburger nennen, ba fie abstammen von ber Tochter Rubolf'e von Sabeburg, bie an ten Bergog von Babern, Ludwig ben Strengen, vermählt mar. Die Hachfommen bes Befammt-Erzhaufes aber frammen ab vom Berjoge Frang von Lothringen, bem Gemable ber Maria Therefia, und fie baben fich in ber That ihrer Abstammung nicht zu ichamen, und nicht nothig, Die Ganten ber Sabsburger in ihren frifden Stammbaum aufgunehmen. Rach Gottes beiligem Ratbichluffe ift bas Geschlicht ber Habsburger vom Schauplatze irrischer Thätigkeit abgetreten, und um so unparteischer kann ein Geschichtschreiber über bas, selbe urtheilen, ohne Gunst und Haß, benn er urtheilt über Totte, von welchen er nichts zu hoffen und nichts zu fürchten hat. Und Hurter hätte dies in der That nicht gewußt? Ober wollte er dem jetigen Erzhause mit einer so albernen weil leicht zu enthüllenden Lüge schmeicheln?

Sah er nicht ein, wie fehr er fein schones heiliges Amt als Goschichtschreiber sich baburch selbst erschwere, wenn er über ben Ahnherrn eines regierenben Hauses zu Gericht sitt, als wenn er über ein seit einem Jahrhundert zu Grabe getragenes Geschlecht urtheilt?

Trot ber Mißstimmung, die mich gleich anfangs und zwar nicht mit Unrecht über bas Werf beschlich, und trot mehrerer unverständlicher, pomphaft ober vornehm klingender Sätze in der Borrede sette ich boch das Lesen fort und suchte mir und Anderen den Inhalt der Schrift im wortgetreuen Auszuge klar zu machen, und damit zugleich den Geist des Geschichtschreibers besser zu zeigen, als es die weitläufigste Beurtheilung vermöchte.

#### I.

Karl, ber jüngste Sohn bes Raifers Ferbinand I, geb. 1540 3. Juni zu Wien, murbe unter ber Aufsicht bes Leonhard von Sarrach erzogen, welcher vom Raifer selbst bie Weisung erhielt, seinen Zögling vor Allem in ben Grundsätzen ber allein wahren christathetischen Religion fest zu begründen, ba in bieser von jeher bas Haus Desterreich gewurzelt habe, und hieraus bemselben Heil, Segen seinen Ländern erwachsen sei.

Sobald ber Erzherzog in bie Jünglingsjahre trat, fanbte ihn ber Bater zu weiterer Ausbildung an ben Hof seines Reffen, bes Königs Philipp II von Spanien, ber nicht wenig auf ihn hielt. Nach seiner Rückfehr von ba') ward ihm zwar nicht alsobald, aber bech

<sup>1)</sup> Der Berf. gibt nicht an, wann ber Pring nach Spanien reifte, nicht. wann er gurudtehrte, noch von welchem großen Einfluße ber Aufentbalt an jenem hofe auf benfelben gewesen fein mußte.

nech vor Ferbinand's Ted ein eigener Hofftaat geordnet, glänzend und zahlreich. Er hing treu an der katholischen Religion, während sein ältester Bruder Maximiliau (II) nur durch des Baters Erstärung:

er werde kaiserlichen Namen und Gewalt auf einen der jüngeren Söhne übertragen" von offener Trennung von der Kirche zurückgehalten wurde. Karl wurde vom Bater zum Regenten von Ungarn und Desterreich bestellt, dann nach dessen Tode 1565 von Maximitian bestätigt, und selbst, nachdem ihm Steiermark, Kärnthen, Krain und Görz mit dem Küstenlande als selbstständiges Erzherzogthum übergeben waren, hielt er sich in diesem nur kurze Zeit auf, worüber seine Unterthauen und Räthe ihm ernstliche Borstellungen machten. Aber bessen dengeachtet fand er noch oft Beranlassung, sein Land auf längere Zeit zu verlassen.

Für bie Erhaltung und Erhebung, Wohlfahrt und Ehre seines Sauses zu wirken, erkannte auch er für seine Pflicht, wie jedes Glieb besselben. Waren auch die Mittel nicht immer unzweiselhaft'), ber Zweck seboch stand gegen jede Ansechtung gesichert. Karl glich seinem Bater an Geist und Körper, besonders in ruhiger Gelassenheit. War sein vielleicht stolzer und hochsahrender, so erwies er sich boch ebenso huldreich im Umgange').

Sebald er vollsährig geworben war und Elisabetha von England ben Thron bestiegen hatte, gedachte ber Kaiser Ferdinand die Beiden zu vermählen und es begannen bereits im Sommer 1559 beshalb bie Unterhandlungen, welche jedoch Elisabeth ohne Entschädigung hinsanszögerte; bies benützte ber Cardinal von Lothringen, dem Raiser sür Karl die Hand seiner Nichte, Maria von Schottland, anzutragen. Mit Frenden wurde dieses Anerbieten vom Raiser und seinem Sohne und dem Papste angenommen; aber Elisabeth wußte auch diesen Plan zu vereiteln, dann fnüpfte man wieder Unterhandlungen mit der Königin Englands an, die bis zum J. 1567 dauerten, obwohl dazumal Elisabethens Bertranlichkeiten mit dem Grasen von Leicester in ihrer vollen Blüthe standen. So lebte Karl noch längere Zeit unvermählt,

<sup>&#</sup>x27;) Burter's Borte.

<sup>\*)</sup> Schwer ju vereinen. Differifde Beitidrift iv. Banb.

bebacht in feinem Lanbe bie fatholische Religion wieber berguftellen, ba Wefahr mar, bag fie ben ber neuen Lehre gang verbrangt murte. Denn bie Bfanbichaftler in Rrain waren beinabe insgesammt untatholische Evelleute; aber auch bie Landleute maren von ber alten Rirche abgefallen und wendeten fich felbst nach Regensburg, um einen Provifar zu erhalten. 3m 3. 1568 waren einzig in biefem Bergegthume 24 Manner, welche fich bie Berbreitung ber unfatholischen Lebren mit großer Ruftigkeit angelegen fein ließen. Der junge Erzber: jog fab es mit Rummer, und bald nach feinem Regierungsantritte erfolgte ein Erlaß: in ber Religion follen feine Neuerungen eingeführt, geraubte Buter guruderftattet werben, frembe Brabifanten tas Land räumen. Aber ftatt zu gehorchen, verdoppelten "bie von ber Rirche Abgefallenen ihre Bemühungen, fich auszudehnen, ihre Abneigung gegen bie Glieber von jener" 1). Und bie Standes = und Gefinnunge. genoffen ber brei Bergogthumer Stebermart, Rarnthen und Rrain errichteten baber vor ber Erbhuldigung ein Bundnig, Diefe nicht eber leiften zu wollen, ale bie ihnen freie Religioneübung wurte jugefiat ben fein. Aber burch fluge Unterhandlung brachte ce ber Eriberig boch babin, bag ihm bie Hulbigung nach alter Weise mit großer feier lichkeit und eigenthümlichen finnigen Gebräuchen geleistet murte, unt er beschwur ber Landschaften Freiheiten, wohlhergebrachten Rechte unt Gewohnheiter. In Sinficht bes Begehrens aber, bag von ibm vererft bie rechtliche Befugnig berjenigen anerfannt murbe, welche ren ber Rirche zu ber neuen Lehre fich gewendet hatten, beschränfte er fic (jagt Hurter) auf eine allgemeine Buficherung, welche ihm teinerlei Berbindlichkeit auflegen tounte.

Die Errichtung seines Hofhaltes zeigte seine Gesinnung offen. Der Hofmeister follte ein besonderes Augenmerk barauf richten, bas von seinen Untergebenen keiner ber neuen Secten sich theilhaftig mache: jeder Angestellte einmal wenigstens des Jahres beichte, bas Sacrament empfange und bie Fasttage halte. Besonders am Herzen lag bem Erzherzog die Erzichung ber Erelknaben an seinem Hose. Binters und Sommerszeit mußten sie vor fünf Uhr bas Lager verlassen: allererst mit bem Kreuze sich bezeichnen, bann brei Baterunser und

<sup>1)</sup> Burter's untlare Borte. Coll beigen: Glieber ber tatholifden Rirde.

brei Ave Maria beten. Ber von ihnen mit Bafchen und Rammen fertig mar, hatte fogleich fein Betbuchlein jur hand zu nehmen und in biefem zu lefen, bis bie Beit zur Dieffe gefommen war u. f. w.

Die Religionsfache bilbete auf ben Landtagen ben wichtigften Puntt; taute Rlagen erschollen von ben Landleuten über bie hohe und niebere Geistlichkeit, und fie baten, ber Erzherzog möge fie bei ber Augeburger Confession gewähren lassen, wie auch sein Bater alles berselben zuwirerlausende eingestellt habe. Sie flagten über erhöhte Lebentagen im Birerspruch mit ben früheren Freiheiten; boch wollten sie sich einer theilweisen Uebernahme ber Schulden nicht entziehen.

In Karnthen führte vie Religionsfrage zu unfreundlicherer Erstrerung als in Stehermark. Die Landlente verlangten, die Erzbischöfe und Bischöfe sollten hinsert das Wort Gottes selbst rein und lauter predigen und es ebenso predigen lassen, die Pfarreien mit christlichen, gelehrten und tanglichen Personen versehen. Bon Secten, versicherten sie, und von Antastung der katholischen Religion wüßten sie nichts. Der Erzherzog wolle die Angeber und die Angegebenen nennen. Am Ende wurde verlangt, daß eine allgemeine Religionshandslung, zu welcher alle drei Länder Bevollmächtigte zu senden hätten, in Wien gehalten werde (nämlich die drei von Innerösterreich, von Ober- und Unterösterreich). Hiegegen erstärten sich die Prälaten, lehnten jede Theilnahme daran ab, indem sie bei der Kirche verbleiben und warten wollten, was da komme.

Roch heftiger als in Rarnthen fprachen bie Lanbleute in Krain gegen bie tatholische Rirche, gegen bie Geistlichen. Jummer wiederholen sich bie Rlagen gegen bie Tanglichkeit ber katholischen Priefter zu Seelsforgern. Schon wurde ber Sat aufgestellt: bas Gewiffen und ber wahre Glaube gehöre keiner Creatur, Gott allein an. Immer erneute sich bas Begehren um Religionsfreiheit.

Auf biefe wiederholten Alagen erwiderte Karl: Mit beschwertem Gemith habe er vernehmen muffen, bag die geiftliche hohe Obrigleit mehr bem weltlichen Thun und bem eigenen Bohlfein als ihrem anbefohlenen Amt answarten, die Rirchen und Pfarren übel versehen und sich bes augenscheinlichen Berverbens so viel chriftlicher Seelen wenig befümmern laffen. Es erscheinen auch an manchen Orten bei ber gemeinen Priesterschaft insegesammt allerlei Migbrauch, ein so hochsträfliches ärgerliches Leben,

3. Silii,

bag man fich über biefen Abfall und bie Berruttung in Religione. fachen nicht verwundern fann, fondern vielmehr bie Langmuthigfeit und Bute Bottes hierin ju preifen ift, bie Solches fo lange bulbete, babei bie armen driftlichen Unterthanen ohne Lehre übel verfeben und verfaumt worben, und fich bei ber Birten Unfleig und Bermahrlojung fremte Miethlinge überzwergs in bie driftliche Gemeinde eingebrungen. baben fich nun bes Rirchenamtes unorbentlich unterftanben und Jammer und Spaltung angerichtet, wie vor Augen liegt. Die driftliche Gemeinde murbe gertheilt und gerriffen und Jeber will nach feinem Ropf bie Religion anbern und unter bem Titel ber Mugeburgifden Confession auch basjenige ohne Scheu lebren, mas ihr fcnurftrafs Da es nicht allein um bie Religion, fonbern um bie aumiber ift. landesfürftliche Bobeit und um die Erhaltung gebührlichen driftlichen Behorfame zu thun ift, fo flage er bies ben getreuen Stanben, bas fie ihrerfeite gur Abstellung tiefer bochschätlichen Unordnung mitwirfen wollen; er fei entichloffen, mit gottlicher Silfe eine driftliche Ortnung ber Religion halber in feinen Lanben fürzunehmen, bag bas argerliche ftrafliche Leben ber Beiftlichen abgeftellt, bas Wort Gottes rein und lauter geprebigt, bie geiftliche Obrigfeit neben ber weltlichen in ihrem billigen Fug erhalten, Die schädlichen Meuerungen abgeschafft und tie Unterthanen in Glaubensfachen beffer unterrichtet werben.

Obwohl nun die Anordnung und Handhabung ber Religion in seinen Landen ihm allein zustehe, er sich aber erinnere, daß bie getreuen Stände schon bei des hochseligen Kaisers Gerächtniß Beschwärrung fürgebracht, die aus Ungelegenheit ber Zeit immer verscheben worden und da auch Migverständnisse obwalten, so habe er von Gett nichts Angenehmeres und Höheres zu erbitten, als daß die christliche Religion mit gutem Willen und Verstand seiner getreuen Unterthanen, wenn nicht aller, doch des mehreren und besseren Theils aus ihnen möchte resormirt und christlich und einig verglichen werden.

In biefer Beife antwortete ber Erzherzog auf Die Rlagen ber Landleute von Steiermark im 3. 1565; an die Pralaten aber erließ er mundlich und schriftlich bie ernstliche Mahnung 1568: Sie werden hoffentlich nicht widersprechen mögen, daß schier in allen Getteshäusern ber gestiftete Gottesdienst in Vergleich mit ben früheren Zeiten entweber ganz abgesommen, ober boch bermassen abgenommen, baß er

mit bemfelben in früheren Beiten nicht zu vergleichen fei. 2Bo ebemale zwanzig und breifig Conventualen Gott ben Berrn bei Tag und Racht priefen, und ju ibm beteten, ba ift jest taum mehr ein Biertheil vorhanden, und mo fie noch find, ba find fie fo weit bom Höfterlichen Leben gefommen, bag bei ihnen ichier nichts Unberes als Bollerei, Freffen, Saufen und anbere Ungebur gut feben ift, welches freilich bei ihrer Bielen um fo weniger fremt fürfallt, ba bie Saupter felbft bin und wieber nichts nut find, und fie auf nichts mehr achten, ale wie fie gute Tage haben, ihre zeitliche Bracht erhalten, furz ihren fleischlichen unziemlichen Begierben anhangen mögen. ') Denn wer weiß nicht, wie mit bem Ginfommen ber Gottesbaufer gewirthfchaftet wird? Bie bie Buter berfelben in ganglichen Abfchleif getommen? Und wo fie noch vorhanden, ba werben fie entweiht und man findet barin mehr ärgerlicher Beiber und Rinber, ale Conventualen; gange Stodwerte fint ungebedt und werben obe gelaffen. Daber ift eine unvermeidliche Rothdurft, bag gute ehrbare Mannejucht wieber aufgerichtet und bie flofterliche Ordnung wieber bergeftellt werbe, und es foll beswegen jebes Rlofter genau angeben und berichten, wie viel bas jahrliche Ginfommen betrage, wie überhaupt ber Buftanb fei.

Das waren bie Urfachen, welche bie Grundpfeiler ber alten Rirche untergruben. \*) Dazu tam noch, bag man in Rom schwantte, ben Gebrauch bes Relches für bie Laien erlaubte, bann wiesber gurudnahm, und es ift baber nicht zu verwundern, bag bie

<sup>1)</sup> Und boch, trot biefer, freilich nur in ben Beilagen mitgetheilten, Angaben behauptet hurter (II. 51.), bie Geiftlichteit fei vor bem Abfalle beffer gewefen.

Das sind bie eigentlichen Ursachen, welche die Reformation veranlaßten-Barum führt hurter biese Schreiben nur an in ben Beisagen e. 3, und nur mangelhaft in ber Geschichtsbarftellung selbst? Warum theilt er nur bie Antwort bes Erzberzogs und nicht auch die Beschwerbeschriften ber Laubleute mit? Warum sagt er im Tone bes Borwurfs in ber Darstellung I. 54: Trop wiederholter sandesberrlicher Berbote sandte man die Sohne unter dem Borwande, bessere wissenschaftliche Ausbildung zu gewinnen, nach untatholischen hochschulen? War benn dies nach dem, was Durter selbst angibt, bloß Borwand?

größeren Gntebefiger ihre Sohne auf unfatholische Bochschulen schickten, baß fie untatholische Hofmeister auf ihren Schlöffern zur Erziehung ihrer Rinber hielten und baß fich bei ber häufigen und langeren Abwesenheit bes Erzherzogs bie neue Lehre immer mehr verbreitete.

Die Landleute, welche ber neuen Lehre zugethan waren, legten schon gleichsam zur Bergeltung für ihre Anstrengungen in ber Bertheidigung bes Landes gegen die türkischen Einfälle die volle Besugnis zur Trennung von der Kirche als unbestreitbares Gegengewicht in die Wasschale. Und ein Bierteljahrhundert hindurch ernenerte sich unausgesetzt das Begehren um Religionsfreiheit und die nachmals baran geknüpste Drohung, zu Bewilligungen erst dann sich verstehen zu wollen, wenn jene im vollsten Umsang gewährt würde. 1) Die untstholischen Landleute gewährten zwar, was die Bewilligung ihnen aufzerlegte, sie suhren aber auch fort, für ihre Partei Anerkennung und Theilnehmer zu gewinnen, wo und durch welche Mittel immer bieset gelingen mechte. 2)

Der Erzherzog sah es, wollte es bessern und verlangte von ten Pralaten aufs Neue klaren Bericht über ihre Stifter; aber es bedurfte einer britten Aufforderung, und auf biese erbaten sich bie geist lichen Herren erst noch eine Frist von zwei Monaten ihrer vielen Geschäfte wegen, bann solgte eine aussührliche Schrift. 3) Was weiter geschah, deutet ber Berfasser so au: Konnte aber den überhant genommenen Uebelständen in den Klöstern nicht alsobald Abhilse geschafft werden, so wurde dieselbe boch durch des Landessürsten Antegung und der einzelnen Klöstervorsteher Mitwirken eingeleitet. — Nach mehreren Jahren kam die Sache wegen der Klöster wieder zur Sprache und nach drei Jahren vom Neuen, die Steher'schen Vererdneten riethen dem Erzherzoge, er solle das geistliche Vermögen, das von seinen Vorsahren in guter Meinung gestiftet sei und jest ärgerlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I. 103.

<sup>2)</sup> I. 106. Beibe Behauptungen fiellt &. ohne Belege bin; aber es zeigt fic boch baraus, was &. nachmals gar oft zu vergeffen scheint, bag bie Protestanten noch monarchisch gesinnt waren.

<sup>3)</sup> Dabei fagt hurter: bie Zeit murbe punttlich eingehalten. — Rach breimaliger Mahnung und neuer Frift!

mißbraucht werbe, selbst verwalten lassen, ben Geistlichen ihren Unterhalt barans geben und ben lleberschuß an sich ziehen. Der geheime Rath Cobenzl rieth zu einer Kloster-Untersuchung, bamit beren Abnahme gehindert, beren Aufnahme gesördert würde. Karl aber trug bei dem Zwiespalt der Weinungen Bedenken, eine zu weit gehende Einwirkung der weltlichen Macht in dieselben auf sein Gewissen zu nehmen. Seine Regierungsräthe meinten zwar, er solle nur das Beltliche untersuchen, aber nicht mit den geistlichen Oberen gemeinsam, auch nicht bei allen, weil doch manche gut bestellt seien. Dret Jahre später rieth Cobenzl dem Erzherzog dringend, einen Kloster-Rath einzusehen. Er kam zu keinem Entschlusse.

Sogern; und es erfolgte die Erklärung: die schwanken und rathloses Bögern; und es erfolgte die Erklärung: die schwebenden Religionssjachen auf sich bernhen zu lassen; dann später: die Landleute möchten ihm nur vertrauen, daß er seinem Erbieten nach auch fortan in Religionssachen sich väterlich und mild erweisen werde. Er habe in Religionssachen bisher Niemand in seinem Gewissen beschwert, sondern alle Nachsicht bewiesen, wolle jenes auch ferner nicht thun Hurter fügt hinzu: Ihm galten diese Worte ihrem buchstäblichen Berständniß nach; er wollte jeden seiner Unterthanen gewähren lassen, ohne von demselben, wozu er nach damaligen Begriffen und dem Borgang so vieler anderer Fürsten sich hätte mögen berechtigt glauben, ein Bekenntniß über bessen Stellung zu der Kirche sordern; daß aber die innere Gesinnung in öffentlicher Handlung sich kundgebe, das glaubte er nicht gestatten zu dürsen.

Sine folche Schrante jedoch konnten die Anderen nicht anerkennen; die innere Neigung oder Zustimmung ohne äußere Bestätigung durfte ihnen nicht genügen. Gewissenstreiheit und Gottesdienstfreiheit mußten für sie zusammensallen. Bei diesem Stand der Sachen war ein fortgesetze Ringen nicht zu vermeiden. Der lette Entscheid hing davon ab, ob die Krast des Angrisses oder die Macht des Widerstandes die größere sein werde. So war die Lage der Dinge, als sich der Erzeberzog vermählte und badurch eine Bendung eintrat, den woher sie Niemand vermuthet hatte.

#### II.

Manche fürstliche Bermählungen haben im Grunte feine andere Bebeutung, ale bie ber ehelichen Berbindung eines jeben Menfchenpaares; aber bie Bermählung bes Erzberzogs Rarl mit Maria, ber Tochter bes Bergogs Albrecht V. von Babern und ber Ergbergegin Anna — Ferdinand's I. Tochter — ift nicht allein baburch von hober Bebeutung, bag fie bie Stamm-Mutter bes breifach verzweigten babtburgifden Saufes und aller Regenten ber ihm angehörenben Reiche feit bes Raifers Mathias Ableben geworben ift, fondern fie gewinnt eine ungleich wichtigere und folgenreichere bamit, bag fie fowohl unmittelbar auf Burechtbringung und Befestigung ber religiöfen Buftante bes Erbfürftenthums ihres Gemahle ale auch burch bie Erziehung, Die fie bem Sohne gab und burch bie Befinnung, welche fie in ibn pflangte, eine folche unmittelbar für alle Erblanber anbahnte. Das aber mar bie Frucht ihrer Erzichung, benn Beffen bas jugenbliche Alter Zeuge gemefen, mas es beobachtet, erfahren, worin es in feiner Frifche für ober wiber, in Liebe ober in Hag Theil genommen, bas verleibt in ben meiften Fallen bem Leben bie bleibente Richtung.

Maria war geboren 1551, 21. März. 1) Bon ihren Jugentjahren und Lehrmeistern weiß man nichts; 2) baß sie in ber lateinischen Sprache trefflich unterrichtet wurde, zeigt sich aus ihren Briefen in berselben und noch mehr zeigt sich in ihrem Handeln und Wirken und in ihrem ganzen Leben ihr Charakter. Die Bewerbung bes Erzherzogs gedieh bald zu einem fröhlichen Ende, ber Papst ertheilte mit Freuden seinen Segen und die Bollmacht, die wegen der nahen Verwanttschaft der Beiden nöthig war; denn Albrecht galt in Rom als eine wantelsose Stütze der katholischen Kirche, und in einer neuen so engen Verbindung bes Habsburgischen und bes Wittelsbachischen Hauses mußte ber Papst die Bürgschaft ber Wiedererkräftigung der katholischen Rirche in benjenigen deutschen Ländern erblicken, die ihr bisher erhalten worden.

<sup>1)</sup> Ober wie hurter fagt: Am Abend von St. Benebittstag bes 3abres 1551 genas Anna ihres altesten Kindes weiblichen Geschlechtes, ber herzegin Maria. — Das flingt boch pomphafter!

<sup>2)</sup> Go fagt D. und fcreibt boch volle zwei Seiten baruber.

In Bien wurden indessen bie glänzenbsten Borbereitungen zum Empfang der Gaste und ber Braut und zur Hochzeit getroffen; die Trauung wurde bort am 26. August 1571 vollzegen, bann folgten große Feste zu Ehren ber Neuvermählten, ähnliche in Gräz wo sie am 9. Sept. eintrasen.

Dem Oberhofmeister ber Erzherzogin ward in zarter Berücksichtigung ihrer Ueberzengungen zur Pflicht gemacht, nur katholische Berfonen in ben Dienst berselben aufzunehmen. Ferner sollte er barüber wachen, bag bie Jungfrauen keine sektischen Traktätlein in die Hände bekämen und über Glaubenssachen nicht bisputirten. Denn am hofe zu Grat waren lauter Lutheraner, mit Ausnahme einiger Buben waren sogar alle Röche unkatholisch. )

Ein treueres Bild bes Wesens und ber Weise ber jungen Fürstin läßt sich wohl nicht geben, als burch einen Abriß ihrer ununterbrochenen Berührung mit ben Aeltern und ben Geschwistern. Sie hatte zwar bas heimatland verlassen, es blieb aber noch immersort mit allem Anziehenden ihrer Erinnerung eingebrückt und sie stand auch in ber Ferne bemselben noch eben so nabe, als hätte sie sich nie von ihneu getrennt.

Belche Sehnsucht erfüllte sie nicht, als ber Gemahl aus Anlag ihrer zweiten Rieberkunft versprach, mit ihr zu ben Aeltern hinaus zu reisen! Wie kindliches Mitleib brudte sie nicht aus, als sie hörte, bes Baters Gesundheit sei angegriffen!

Der Briefwechsel ber Tochter mit bem Vater begann mit Marien's Schestand und endigte erst mit Albrecht's Leben. Sie erstattet ihm Bericht über Alles, selbst bas Kleinste, was ihr Hauswesen, was das Land angeht, sie nimmt Bedacht darauf, Mancherlei bem Vater zu übersschien, was ihn erfreuen kann, besonders Seltenheiten, Alterthümer; wo sie bagegen für ihre Kapelle oder sonstige gottesdienstliche Verzierungen etwas bedurfte, wendete sie sich mit aller Offenheit an ihn, um es durch ihn beforgen zu lassen. Als er 1579, 24. Oft. starb, war ihr Schmerz groß.

Gleiche Liebe, wie zu bem Bater, trug Maria zu ber Mutter, und ber Briefwechfel mit ihr war ebenfo lebhaft, wie mit ihn, bann

<sup>&#</sup>x27;) \$. I. 468.

mit bem Bruber, bem Bergoge Bilbelm V., und gerabe in ben Briefen an biefen beurfundet fich, fagt hurter, Marien's heiterer Sinn, mahre Milbe, eine acht weibliche Mittheilfamkeit, ein feltener Berftant, ein richtiges Urtheil, ein fester Bille, unter welchen allen Seftigkeit me es bie Ghre ber Rirche ober bas Ansehen bes Baufes gilt, nicht gurud. gehalten wirb. 1) Worauf Marien's Reigungen vorzüglich feien gerichtet gewesen, seben wir am flarften aus ben mancherlei Auftragen, beren Beforgung megen fie an ben Bruber fich wenbete. Es maren meift Bergierungen ju Altaren, Ausftattungen ju einer Rrippe, ober zu einem beiligen Brab, Berathichaften für ihre Rapelle ber Chre bon Mariene Empfängniß geweiht, bie er ihr follte verfertigen laffen; mitunter auch Bedürfniffe für bie Rinber. Schon ter Burggarten, ben fie in einem ihrer Briefe zu erhalten municht, icheint - fagt hurter - ju einer bilblichen Darftellung ber Geburt Chrifti bestimmt gewesen zu fein. 2) Bu gleichem Zwecke ließ sie ein anberes Dal ein Jefukindlein von München kommen mit bem Bunfc, Bilbelm mochte es nach feinem Ginne fleiben laffen, weil er ihm eine Form zu geben beffer verftehe, ale fie.

Doch nicht einzig bergleichen Gegenstände waren es, um beren Besorgung sie den Bruder anging. So wünscht sie silberne Rrüge zu erhalten . . . Selbst um Hunde für ihren Gemahl bittet sie, und ale ber Bruder einen Jägerbuben mit Hunden zu ihr schickte, war sie barüber sehr erfreut und kümmerte sich nur, daß ber Bube von ben Luederischen nicht verführt wurde, da die meisten Jägermeister luederisch seien. 3)

Ginmal fragt fie fogar, ob er ihr nicht ein wenig Renten aus bem Starnbergerfee, gefotten ober gebraten, schieden tonne? Er folle

<sup>1) 3</sup>hre Briefe follen, wie hurter meint, biefes beweifen. Es merten beehalb in ber Folge mehrere biefer Briefe im Auszuge mitgetheilt merben, bann mag ber Lefer enticheiben.

<sup>2)</sup> Der Burggarten mar mohl ein Gebetbuch, benn ein Burggarten lieffe fich boch nicht leicht von Milnden nach Grat bringen, besonders nicht gur ftrengsten Winterezeit!

<sup>1)</sup> Dazu fagt S. in ber Anmertung, man folle fic an biefer Schreibart nicht ftogen.

aber niemand etwas davon fagen, es fei nur ein Borwit. — Dabei fehlt es nicht an Merkmalen, baß Maria keineswegs bas Gelb unberacht verschleuberte, sondern größtentheils haushälterisch bamit umzusgeben wußte. ')

Das Bertrauen, welches die Schwester dem Bruder bewies, erwiederte diefer in vollem Maße. Auch er theilte rüchaltslos mit,
was ihn und die Seinigen wesentlich berührte. — Beniger lebhaft war Mariens Berkehr mit ihren anderen Brüdern Ferdinand
und Ernst. Dieser von den drei Brüdern der Jüngste war Bischof
von Freising, wurde 1573 an das Bisthum Hildesheim berusen, und
zählte 1577 bereits zu den Stiftsherren in Köln. Ja er hätte damals schon zur Kurwürde dort gelangen können, wenn er nicht lieber,
wie Wilhelm an Maria schreibt, in Freising seinen Hirschen nachgezogen wäre.

Bei selder Sorglosseit gewann ihm Gebhard Truchses von Wansseld Baltburg ben Borrang ab. Da sich bieser mit Agues von Mansseld vermählte, serberte ber Papst ben Herzog Wilhelm auf, sich bieser Sache in Obserze um bie Wohlsahrt ber Rirche und die Erhaltung bes Friedens anzunehmen. Wilhelm zeigte sich sogleich bereit, seinen Bemühungen entsprach aber ber zu bieser Zeit noch wenig thatkräftige Bruder teineswegs. Es mußten alle Triebsebern in Bewegung gesett zulett selbst bas kaiserliche Mißsallen ihm angedroht werden, um ihn nur zur Reise nach Köln zu vermögen, wo er bann an Gebhard's Stelle gewählt wurde. Aber als bieser sich in seiner Würde behaupten wollte, zeigte sich im Kriege Niemand verzagter, als der Herzog Ernst. Die Gelvmittel, die Hülsswölfer des Bruders waren seine einzige Hoffnung, für günstigen Ersolg entschender, als die Streiter der Stände.

Maria theilte Wilhelm's Gesinnung. Sie fah in Ernst's Erwählung weniger die Ehre ihres Hauses, als in Behauptung bes erzbischöflichen Stuhles einen Sieg ber katholischen Sache. Ginzig bas betrübte sie, baß bei biesem folgenreichen Kampf bie übrigen katholischen Fürsten so unthätig sich erzeigten. Und sie schrieb barüber an ihren Bruber:

Davon wirb fpater berichtet werben, und es wird fich zeigen, baß fie nicht bane ju halten verftanb.

Ist wohl zu erbarmen, daß die andern Katholischen so gar nichtt bazu thun, es wird sie Gott gewiß darum strafen. Ich glaube ganzlich, wenn mein Gemahl nicht mit ihm selbst so viel zu thun hatte, er thäte, was möglich wäre. Ich darf nicht daran benken, daß Zedermann in der Sache, daran doch so viel gelegen ist, also schläft. Gent der Herr wecke sie einmal alle auf. Ich glaube, daß der Casimir (Pfalzgraf) des Teusels Botschaft sei, allen Unrath in der Christenheit anzusagen. Er wird einmal einen finden, der ihm das Maul verdreschen wird, es geschieht ihm gleich recht. Er hat nichts, so hat er nichts zu verlieren, macht dagegen viel betrübte Herzen. Gott geb es ihm zu erkennen. Wenn man ihn nur zu Tod schlug, so tam man seiner ab. 1)

Dieser Pfalzgraf war ber einzige protestantische Fürst, ber für Gebharb's Sache gerne fraftig eingestanden ware, hatten ihm nicht die Geldmittel hiezu gemangelt. Dies allein gab ber katholischen Sache bas Uebergewicht. 2)

## III.

Intessen hatte bie katholische Kirche auch in ben Erbländern bet Erzherzogs Karl sich von Neuem gefräftigt, indem die eheliche Berbindung mit Maria dazu beigetragen hatte, auch seine Gesinnung zu fräftigen. Denn durch die immer wiederkehrenden Forderungen und Mahnungen der Unkatholischen zeigte der Erzherzog sich endlich bech geneigt, ihnen zu willfahren, und einst wußten der unkatholischen Lehre beipflichtende Hofherren ihn durch Ueberreichung eines schon gedundenen Gesangbuches sogar zu bereden, ihrem Gettesdienst einmal bei wehnen zu wollen. Der Erzherzog versprach es für den solgenden Taz. Waria ersuhr es und hielt sich verpflichtet, das Berhaben, wenn immer möglich, zu vereiteln. Wie er daher zur Thüre hinausschritt, begegnete ihm die Gemahlin, den kleinen Ferdinand an der Hand sührend und ein anderes Kind auf dem Arme tragend. We gehen

<sup>1) 1. 595</sup> unter ben Beilagen. Go ichrieb bie Pringeffin über ihren eigenen Ramens. und Stammesvetter!

<sup>2)</sup> Das ift ein naives Geftanbniß von hurter.

Guer Lieben mit ben Kinbern bin? fragte ber Erzherzog. Nach Babern in meine Heimat, benn hier find fie in biefem Angenblid in ber bochften Angelegenheit bes Heils gefährbet, versetzte fie. Karl verstand ben Bint und sagte: Bleiben wir Beibe zu Haus! woranf anch er wieber umfehrte.

Und nun fonnte man vieles erwähnen von ben ftets wieberfehrenben Forberungen ber Lanbleute auf ben Lanbtagen, um bie freie Ausübung ber evangelischen Religion, fowie ven ben ausweichenben Antworten bes Ergherzoge, ber bie Jefuiten gur Befestigung ber tathelifden Religion rief; bon ben Beichwerben ber Lanblente gegen biefe, ben ben immer bringenberen Dahnungen an benfelben, bag er enblich ju Brud an ber Dur am 9. Febr. 1578 bie Religionebewilligung ben Lanben Steber, Rarnthen und Rrain ertheilte in ber Art, bag bie bes Augeburgifden Glaubenebefenntniffes fich feiner Gefahr, Bibermartigfeit ober Berfolgung ju beforgen batten. Roch an bemfelben Morgen, ba bie Ausfertigung und Borlage bes Bugeftandniffes erfelgen follte, meinte ein Theil ber fatholifden Rathe, ber Fürft folle biefe Angelegenheit von fich ab und an bie geiftliche Obrigfeit weifen; Anbere bagegen: burch Rachgeben ware jest bem Saber ein Enbe gemacht. Der Erzbergog fonnte nun bie Berfammlung fcbliegen, barauf mit ben Beiftlichen Rath pflegen und burch bas Oberhaupt ber Rirche erffaren laffen: fo weit gut geben fei er nicht befugt gemefen. Wirflich blieb bas Beriprechen ein blog munbliches, wie auch bie Ansichuffe in ben Ergherzog bringen mochten, bag er ihnen fcbriftlich etwas guftelle, bies fonnten fie nicht von ihm erhalten. Geinem Borte follten fie glauben. Und ale fie felbft bie llebereinfunft verfaßten, unterfdrieb er fie nicht, gab aber ben Bralaten ichriftlich bie berubigenbe Berficherung, bag er nichts fo febr fich werbe angelegen fein laffen, ale bie Religion, in welcher er geboren und erzogen worben, ju erhalten, ju fchuten und gu fcbirmen.

So war eigentlich in ber Lage ber Religionsangelegenheiten nichts geanbert, und jebe Partei suchte fich ju ftarlen, Anhanger ju werben, in Amt und Burben ju tommen, die anders Glaubenben andjuschlieffen, zu verdächtigen, wobei es an Schmähungen nicht fehlte, und, wie hurter fagt, die lutherischen Praditanten barin grobe Meister waren. Balb griff ber hof zu München wirtsam in biefe Dinge ein

382 3. Eölil,

und führte fo allmählig eine Aenberung herbei, wie man fie von ter einen Seite nie mehr gefürchtet, von ber anbern taum gehofft hatte.

Maria erfcheint babei ale thatiges Bertzeng, wie aus ben Briefen ihres Bruders erhellt. Diefer ift bie eigentliche Triebfeber ber balb barauf beginnenten Strenge gegen bie Protestanten; bie Berabrerung beswegen geschah mundlich, aber Wilhelm mahnte und trieb fortmab. rend in Briefen, ba nicht zu hoffen, bag fie werben gurudgeben, wenn fie bie Bute und Furchtsamteit bes Erzherzoge feben, sondern vielmehr ihrem vermeinten Gemiffen und Gifer nach burch Anreigen ihrer Brabifanten je langer je mehr fortschreiten, weil ihnen bie Greibeit in vielen Dingen viel lieber fein wird, ale ber schuldige Geborjam. Entgegen wenn man allgemach wider fie vorschreitet, und Eins nach bem Andern wegnimmt, auch fich nicht schreden läßt, werben fie allgemach einen andern Ginn annehmen und nicht miffen, wie ibnen Diefes fdrieb er 17. Oftober 1582 an ben Rangler gescheben ift. bes Ergherjogs, an beffen Beichtvater aber, er folle ja fleigig mahnen und drangen, damit man fortfahre und nicht fchlafrig fei, wie benn Liebten bagu fich beim Abichied erboten und co gewiß leiften werren. 3ch hab mich oft bei mir felbst verwundert, bag man in einer felden Cache bieber fo furchtfam gewesen, und obwohl ich ihrer Beiten gutes Berg weiß, fo merte ich boch fo viel, bag es auch gu Beiten bes Unmahnens bedarf, und bag man ihnen ein tapferes Berg mache, bas fie bas leiften, wogu fie fich erboten haben. Aber man barf barum nicht Alles auf einmal abstellen, aber man fell auch nicht ju langfam geben. Wollet beshalben thun wie ein getreuer Beichteater und Seelforger, bech tag es nicht bas Unschen habe, als wollten wir bas felbst gang und gar regieren, mas Anderen vornämlich ju rerantworten gebührt, man treffe es gleich wie man wolle, infonterbeit aber bei meiner Fran Schwester, Die gewiß nicht wenig thun fann und wird, wiewohl es bas Unsehen nicht haben foll. Es mangeit ihr boch gar nichts am Berftand, nur an bem Bergen und Billen. Co hoffe ich ganglich, fie werbe ihren Zusagen nachtemmen. mir ihre Scele, welche nicht wenig in tiefem Wert in Wefahr ift, fo lieb ale bie meinige; barum ichreib ich Solches. 3d babe ibr vergangene Tage einmal lang und viel vorgefagt, auch meines Berbeffens ben Grund, wie mich's bann gerünft, fie habe gar mohl aufgenemmen.

Bebt mir Antwort und schreibt mir, was ihr verhoffet, damit ich besto rubiger sei . . . Ich habe zu Grat gehört, es begehren elliche Lutherische hinweg (die im Diensten bes Erzherzogs). Ach Gott, wie tonnte man eine bessere Gelegenheit haben, ihrer los zu werden, als wenn sie es selbst begehren, weil man es boch sonst nicht angreisen barf oder will. Wann ich ihr Herr wäre, ich wollt ihnen den Mantel nicht zerreissen, wollt sie sein lassen hinzichen und ihnen mit dem Horn auf dem Schloß aus der Stadt das Geleit geben; wollt aber baneben mit dem Ersten um Katholische trachten, die man denn noch wohl findet, wenn man nicht gar zu heidel sein will und die auch eben das und mehr konnten als diese Keher.).

An ben Erzherzog selbst schreibt Wilhelm so: Obwohl mir nicht gebart, besonders aber ungefragt, E. L. zu rathen, so hab ich boch mehrmals verstanden, baß es berselben nicht zuwider set, wenn ich zu Zeiten auch meine Weise barein plaudere, weil iche auss Wenigste trenherzig und gut meine.

Bor allen Dingen follen G. 2. bas Schlog ju Grat mit brei ober vierhundert guter und fatholifcher Goldaten befegen, und baburch Sie und bie 3brigen jum Theil verfichern, jum Theil auch zu aller fürfallenber Roth zu gebranchen . . . Damit es ben Landleuten und Anderen nicht ben Berbacht mache, ale fei es auf fie abgesehen, und fich vielleicht begwegen auch etwas unterftunben (was ich jeboch nicht vermuthen tann ba ich gu Grat fo viel verftanben, bag fie gewißlich nichte Thatliches furnehmen werben): fo foll man bie Gache babin richten, bag ber Raifer G. g. fdreibe, man habe fich eines Ginfalls bon ben Turfen ju verfeben . . . Go ift fein Zweifel, es werbe fich Riemand bawiber etwas vernehmen laffen . . . Auch murbe es wohl jur Cache taugen, bie Garbe ju ftarfen ober bie Sarticbiere angunehmen und ich zweifte nicht, ber Bapft werbe nicht weniger gu Gol-3m Fall bie ausgeschafften chem ale gur Befatung gern belfen. Burger um eine langere Frift bitten, tonnte man ihnen biefe auf etliche Monate gewähren, bamit man ben Lanbftanten bie Berffarfung ber Befatung um fo weniger verbachtig machte . . . Dag E. L. erft alebann einen ganbtag ausschrieben und mit ben Stanben,, fonberlich

<sup>1)</sup> Beil. 42.

mit ben Städten und Märkten handelten. Es möchte nicht unrathfam sein, daß zu bemselben Landtag ber Kaiser, Erzherzog Ferdinand, Salzburg und wer E. L. von Befreundeten und Benachbarten gesiele, Gesandte abordneten, auf E. L. Begehren, damit es ben Landleuten besto mehr Schreckens n. E. L. besto mehr Ansehens machte. Dech müßte bas alsbann vollzogen und von den Landleuten nicht disputirt werden, was E. L. und die Abgesandten sich entschlieffen . . . Und ba die Stände alle bisher gewährten Zugeständnisse nach ihrem Sinne ausgelegt haben, so wären E. L. verursacht, eine neue Erklärung ansgehen zu lassen und alles Borige aufzuheben. Die könnten nun E. L. so richten und stellen, daß Sie allzeit Gelegenheit hätten, jeder Zeit gemach etwas davon zu schneiden, die E. L. endlich Alles nach Ihrem Willen gerichtet hätten. 1)

In biefem Sinne brängt er fort und fort, nicht abzulaffen, wenn ber Baum schon nicht auf ben ersten Streich falle. Den Sofmarschall Grafen von Thurn mahnt er, Ratholische anzustellen und babei nicht gar zu sorgfältig sein und alle segleich in höchster Bolltommenbeit haben zu wollen; er sentet ihm ein Verzeichniß berjenigen, von benen zu wünschen wäre, baß sie weg wären, barüber habe er seiner Schwester bereits Anbeutung gegeben. Er freute sich, baß man unter bem hofgesind endlich eine Musterung vorgenommen habe.

Diese Mahnungen bewirften benn auch, bag ber Erzberzeg emftere Magregeln gegen bie Lutherischen in seinen Stabten ergriff, ben Burgern zu Grag ben Besuch ber Rirche ber Lanbleute verbot unt Bielen auszuwandern befahl.

# IV.

Alls über tiefe Magregeln tie Gemahlin tes Aurfürsten von Sachsen sich bei ber Erzherzogin beschwerte, seste ber Bruter Wilhelm ihr selbst bie Antwort auf, in ter es heißt: Mein Gemahl hat bisber gegen tiese (Intherischen) Vente nichts anteres vorgenommen, als was er in Kraft ter Reichsordnung besonders ber, tie man ten Religionöfrieden nennt, wohl zu thun besugt ist. Ja er hat seinen Unter-

<sup>1)</sup> Beil. 43.

thanen ans Gnaben bisher mehr zugesehen als er wohl schuldig gewesen, und gewiß wurde tein lutherischer Fürst bies gethan haben. Denn ben herren und Ritterstand ist in meines Gemahls Landen zugestanden, daß sie sich nicht allein zu ber Augsburgischen Conssession bekennen mögen, sondern daß sie bieselbe bei ihren häusern und Gütern gleichfalls in den fünst Hauptstädten doch allein für sich, ihre Weiber und Kinder gebrauchen mögen. Aber wenn das gemeine Belt einmal beginnt in Religionssachen zu disputiren und freigelassen wird, konnte es leicht zu Aergerem kommen . . .

3ch febe aber nicht, bag ein einziger lutherifder Fürft feinen fatholifchen Unterthanen gestattet, baß fie bie beilige Deffe lefen laffen, ober fonft einen tatholifden Gottesbienft haben mogen, es feien gleich Berren vom Abel ober Burger. Auch miffen G. 2. wohl, wie es gugebt, wenn man bie Thur ju weit aufthut und Beglichen feinem Bewiffen nach was er will glauben lagt. Denn ob man ichon mit bes Butbere Lebre anfängt, fo bleibt es gar nicht lang babei, fonbern man tommt bon einem Gleub gu bem anbern, wie benn jest im Reich riel mehr Calvianer ale Lutheraner gefunden werben. Dag G. E. mir bie Schuld geben will, fo glaube ich ganglich, es mife Manniglich, bag mein Gemabl fich jeber Beit gu ber mabren fatholifden Religion befannt und fich barin gang eifrig Gottlob bisber zeigt, bag Geine Lieb meines Bermahnens nicht bedurfe. 3ch langne und fcame mich aber gar nicht, bag ich bie fatholifde Religion für bie rechte Religion balte und muniche, bag ich biefelbe geforbert feben wollte, und bag ich mehreren Abfall ber Unterthanen verhuten tonnte, bag ich bas nicht unterlaffen wollte, wie Zweifels ohne G. g. Ihrer Religion balber and thun. -

Den Zefuiten wendete Karl seine ganze Gunft zu und erweiterte ihren Birtungetreis. Bergebens waren alle Anschuldigungen und Beschwerben ber Unfatholischen gegen sie, und um ihrer Thätigteit einen noch größeren Kreis zu eröffnen, gründete er im J. 1586 eine Universität zu Grätz, die von den Borsahren herabgeerbte Religion da wo sie noch blühe unangetastet zu erhalten, sie berzustellen wo ihr der Berfall drohe. Zu dieser Mernte beruse er die Jesuiten die in Berfündigung des göttlichen Bortes, in Besorgung christlichen Unterrichts, in Pflege edler Bissenschaften und Künste bisher die wesentlichsten Dienste geleistet hätten.

Der Errichtung ber Universität folgte ber Befehl, alle Ginwohner ber Stabte und Martte follen ihre Rinber bon nun an nicht mehr außer Lanbes auf bie gelehrten Schulen fchiden; neue Bethaufer burfen nicht gebaut, ben Brabifanten in ben Stabten ber ergberges lichen Rammer fein Aufenthalt geftattet, jeber Berftorbene foll ba, wo er eingepfarrt, begraben werben. Dagegen famen Befchwerben, Antworten und Gegenantworten; in ben lanbesfürstlichen Stabten murben bie Sectenforberer und Biberfpenftigen geftraft, bie Lanbleute bagegen fuchten ihre richterliche Gewalt zu erweitern. Die migliebigen Erorterungen zwischen bem Erzberzog und ben Canbleuten ichleppten fic fort, und obgleich biefe gegrunbete Befcmerben borbrachten,') fo mantte boch ber Ergbergog in feinen Aufichten und Befehlen nicht. Aber mahrend er im 3. 1590 im Babe bei Lagenburg mar, zeigte fich offene Wibersetlichkeit gegen bie Berordnungen, welche auf bas Religionswesen Bezug hatten. Erant wie er war, eilte er boch nach Brat jurud, um burch fein fürstliches Anfeben bie Rube berguftellen. Aber die Reise verschlimmerte bas lebel und er ftarb 10. Juli und binterließ zwölf Rinber.

Sechs Jahre vor seinem Tobe hatte er mit bem Beirathe seines Schwagers bes Herzogs Wilhelm seine lette Verfügung gemacht. Hatte er früher schon bestimmt und ben Nachfolger verpflichtet, nicht allein die katholische Religion im Lande zu erhalten, sondern bas schäliche Sectenwesen so viel möglich auszurotten; so fügte er darauf später hinzu, daß seine Erben und Nachsommen Solches zu thun sich für schuldig erachten sollten und überhaupt keine andere als die katholische Religion zu dulten hätten, indem sie durch seine den Landleuten früher aus Gnaden ertheilte Gewährung in Religionssachen nicht gebunden noch verpflichtet wären. Hieran seltzuhalten, legte er seinen Nachtommen sörmlich auf bas Gewissen.

In dem Testament bezengte er auch, baß die freundliche herzliebe Gemahlin mahrend ber ganzen Zeit seiner Che eine offenkundige bestandige herzliche Liebe und treue Freundschaft gegen ihn stets bewiesen habe, und daß er sich bafür zur Dankbarkeit gegen sie verpflichtet fühle.

<sup>1)</sup> Betennt Durter felbft II, 195.

Sie stiftete bem Berftorbenen in ber Kirche ber Jesuiten zu Grat eine tägliche Seelenmesse, und während 22 Jahre verging fein einziger Tag, an welchem sie berselben nicht beigewohnt hatte, und war sie zu Meer, wo man bie Messe nicht konnte vollziehen, mußte sie boch vorgelesen werben.

Die letten Borte bes fterbenben Karl waren: empfehlet meine Bemahlin bem Erzherzog Ernft. Derfelbe war unter ben feche Gohnen bes Raifere Maximilian einer ber vorzüglichsten, flar und entichteffen und bem Glauben seiner Boraltern aufrichtig zugethan.

Auf feine Anfunft hoffte nun Maria, bag er bie Bormunbichaft und bie Regierung übernehme. Damit inbeffen ber Bang ber Beichafte nicht unterbrochen wurde, bestätigte ber Raifer Rubolf alfobalb bie gebeimen Rathe bes verftorbenen Fürften und ftellte beffen Bittme als Regentin auf, was ben unfatholifchen ganbleuten nicht gefiel, und fcon nach wenigen Monaten traten ihrer zweiundbreißig gufammen und beichloffen, zwei aus ihrer Mitte an ben Raifer gut fenben, ibm ben Buftanb ber Grangen und bee Lanbes ju melben, und Rlage ju ftellen gegen bie Befuiten und bie Erzberzogin, bie fcon mehrere Bererbnungen gegeben babe '), welche ben Lanbesfreiheiten entgegen maren. Bugleich zeigten fie ber Erzherzogin au, fie hatten bei bem Raifer um Ginfegung eines Landpflegere gebeten, welcher ben Gib leifte, und bie Sulbigung empfange, bann um Bieberberftellung ber Banbesbamptmannicaft und um Berbutung von Berfügungen nachgefucht, welche ben Lanbesfreiheiten zuwider liefen. Maria nahm fich ber Sache auf's Gifrigfte an, ließ ben Lanbleuten eine furge Abfertigung juffellen und richtete an ben Raifer ein Schreiben, in welchem fie fagte, bie Rlagen ber Banbleute feien ebenfo unbillig als ungegrunbet, und fie erwarte, bag benfelben bafür ein fraftiger Berweis gugebe. Bugleich wendete fie fich an ben Ergherzog Ferdinand in Junsbrud und an ihren Bruter in Dinichen.

Diefer und die Pralaten und Bischofe wunschten, bag ber Erzberzogin bie Regentschaft überlaffen bliebe, und es scheint, bag Maria selbst biefem Plane nicht fremb und abgeneigt war; benn fei auch ber Erzherzog Ernst ein erfahrener Fürst, ber seines Gleichen suche, so

<sup>&</sup>quot; Surter gibt bie Berorbnungen nicht an.

fei er boch ein Herr von Desterreich, die insgemein in bem Auf einer allzugroßen Nachgiebigkeit stehen. Und eine folche Gelindigkeit sei bei bem obschwebenben Befen schäblich.

Aber ber Kaifer erklarte balb, es fei nicht rathfam, bie fürftliche Wittwe mit ber Lanbesverwaltung zu belaten, auch trug er feinem Obeim Ferbinand auf, ben Herzog von Babern eines Beffern zu belehren.

Darüber erhob sich ein ernstlicher Streit, da Wilhelm burchaus wollte, Maria solle als Regentin erscheinen, Alles solle unter tem Namen der fürstlichen Wittwe geschehen, ohnehin verlange das Testament, daß sie als getreue Mutter den Bormündern in Allem zugedordet, Aber der Erzherzog Ferdinand trat diesem entzegen, Mariens Wittwensitz sei ihr vom Gemahle selbst in Judenburg auzewiesen, darum könne sie sich der Landesverwaltung nicht annehmen; man solle es doch nicht dazu kommen lassen, daß so vielen vorhandenen Erzherzogen eine fremde ausländische Beibsperson vorzezogen werde. Bon der Mitvormundschaft wolle er sie nicht ausschließen, das Andere aber müsse er als eine untergelausene baherische Praktif ansehen.

Lange noch sträubte sich Maria, ber Regentschaft zu entsagen, und wich nur ber bringenben Mahnung bes Kaisers'). Go übernahm ber Erzhorzog Ernst die Regierung.

Ließ sich voranssehen, daß die unsatholischen Landleute mit verstärktem Gifer die Erreichung bessenigen versuchen würden, wonach sie unter bem Erzherzog Rarl mit abwechselntem Erfolg strebten unt wozu sie die Umstände jett für günstiger hielten: so rieth bagegen ber Erzherzog Ferdinand bem Raiser, auch hierin Berabretung wtreffen, und er zweisle nicht im Mindesten, daß seines Bruders Bewilligung über bas Religionswesen mit bessen, bas seines Bruders Bewilligung über bas Religionswesen mit bessen Tob erloschen sein, ten Landleuten baher ein startes Gebiß musse angelegt werden, bamit sie Sachen in dem Stand ließen, worin sie bei Karl's Ableben sie befanden, eingerissen Reuerungen abstellten, teine neueren Prädikanten beriesen, teine neuen Rirchen bauten, und die armen Unterthanen, tie

<sup>1)</sup> hurter fagt, bas Sträuben bes herzogs von Bavern barf mit Recht ber Wiberhall von Mariens Gefinnungen genaunt werben. II. 381.

gerne wieber zur tatholifchen Religion fich begeben möchten, nicht wie bieber geschehen, burch Orohungen und Gewalt baran hinberten.

Ferdinand war es, ber auf eine strenge Ordnung im Haushalte ber Maria brang; am Benigsten war sie geneigt, Grätz zu verlaffen und mit ihren zwei ältesten Töchtern nach Jubenburg zu geben, welches ihr doch von ihrem Gemahl selbst als Bittwensitz angewiesen war. Darin willsahrten ihr die Bormünder endlich und sie blieb in Grät, während ihr ältester Sohn Ferdinand bereits in Bahern weilte.

## V.

Ferdinand war geboren 1578, 9. Juli. Schon in frühester Rindbeit, noch bevor er die Gebete vollständig dem Gedächtnisse eingeprägt,
verstand er es, unter der heil. Messe und dei dem Geläute des Ave
Maria niederzulnieen und allen kirchlichen Handlungen mit unverkennbarer innerer Theilnahme zu folgen. Alle erzherzoglichen Kinder wuchsen gleichsam in den Uebungen der Andacht auf.

Als ihm einst sein Hofmeister einen Spiegel im schönen Rahmen zum Angebinde für den Ramenstag schenkte, nahm der Prinz heimlich das Glas aus dem Rahmen und ersetzte es durch ein Bild von der unbesteckten Empfängniß Mariens'). Roch ehe er sieden Jahre alt war, mußte er an der Fronleichnamsprozession theilnehmen, kaum hatte er das achte Jahr begonnen, erhielt er das Sakrament der Firmung, dei seinem Eintritt in's neunte Jahr bestellte der Bater zur Aufsicht über seine Erziehung den disherigen Hauptmann von Gradisca Herrn Jakob von Attimis, einen ebenso ersahrnen und sein gesbildeten als gottessürchtigen Svelmann, in welchen Maria großes Bertrauen setzte, und der Prinz eröffnete das Berzeichniß der Studirenden an der eben gestisteten Universität Grät durch eigene Einzeichnung seines Namens').

¹) II. 218.

<sup>2)</sup> Und hurter fett bei: Dieß nicht bes Scheines wegen, sonbern um wirttich an bem Unterricht an ber Universität einigen Antheil zu nehmen. — Man vergeffe nicht, bag ber Pring acht Jahre alt war.

Als er zwölf Jahre alt war, sollte er an eine Lehranstalt gesenbet werben, wo ber öffentliche Unterricht bem hanslichen zur Ergänzung bienen könnte. Rein Ort schien hiefür entsprechenber, als Ingolstabt, bas Bollwert bes katholischen Glaubens, wo ber Herzog von Bahern seine eigenen Söhne erziehen ließ und die Obhut und Leitung übernehmen konnte. Ihm empfahl Maria ihren Sohn angelegentlich. Ich hosse, schrieb sie, Ferbinand werbe in jeder Beziehung beinem Bohlzefallen nach sich verhalten. Sollte er bies nicht thun, so übersieh ihm boch um Gotteswillen nichts. Er ist furchtsam, siehe er ben Erust, dann wird er schon folgen.

Dahin wurde er benn gesandt im J. 1500 und zwar, weil ihm nächst dem Raiser unter allen deutschen Fürsten der Borrang gebährte, mit einem seiner Bürde angemessenen Gesolge: dem Freiheren Batthasar von Schrattenbach als Obersten Hosmeister, zwei Rammerherren, acht Ebelknaben, unter ihrem eigenen Lehrer, der zugleich Ferdinand's Hossalau war, und noch anderen etwa dreißig Angestellten und Bedeinsteten, unter welchen ein Mundloch mit vier Röchen, eine Leibund Mundwäscherin und auch ein Hoszwerg waren. Dieses Alles erforderte keinen größeren Auswand als jährlich 18,000 Gulben.

Am 6. Februar 1590 zeichnete Ferdinand feinen Ramen in die Reihen ber Universitätsmitglieber ein und am 9. März begann für ihn ber Unterricht in ber nicht lange zuvor gestisteten nieberen Lehranstalt ').

Kaum hatte jedoch Ferbinand seine Laufbahn zu Ingolstabt begonnen, brohte ihm Gefahr, dieselbe wieder verlassen zu mussen. Eines Sonntags begab es sich, daß Maximilian ber erste in der Rirche
war und in den vordersten Stuhl sich stellte, in Erwartung, wie er
so oft in dieser Beziehung gegen den Erzherzog mit keinerlei Rangesordnung ausgetreten, so dürfte nunmehr derselbe auch gegen ihn sich
erzeigen. Dieser aber schien des Betters Gedanken nicht zu ahnen,
oder seiner billigen Erwartung nicht entsprechen zu wollen: er trat
vor den Stuhl hin und erwartete, Maximilian wurde benselben ihm

<sup>1)</sup> So fagt D. Sonberbar! Er zeichnete fich unter bie Mitglieber ber Universität ein und befuchte bann bie lateinische Schule.

gerne wieber jur tatholifchen Religion fich begeben möchten, nicht wie bieber geschen, burch Drohungen und Gewalt baran binberten.

Ferdinand war es, ber auf eine strenge Ordnung im Haushalte ber Maria drang; am Benigsten war sie geneigt, Grätz zu verlassen, und mit ihren zwei ältesten Töchtern nach Judenburg zu gehen, welches ihr doch von ihrem Gemahl selbst als Bittwensitz angewiesen war. Darin willsahrten ihr die Bormünder endlich und sie blieb in Grät, während ihr ältester Sohn Ferdinand bereits in Bahern weilte.

# V.

Ferdinand war geboren 1578, 9. Juli. Schon in frühester Kindbeit, noch bevor er bie Gebete vollständig dem Gedächtnisse eingeprägt, verstand er es, unter der heil. Resse und bei dem Geläute des Ave Maria niederzukniem und allen kirchlichen Handlungen mit unverkennbarer innerer Theilnahme zu folgen. Alle erzherzoglichen Kinder wuchsen gleichsam in den Uebungen der Andacht auf.

Als ihm einst sein Hofmeister einen Spiegel im schönen Rahmen zum Angebinde für den Ramenstag schenkte, nahm der Prinz heimslich das Glas aus dem Rahmen und ersetzte es durch ein Bild von der unbestedten Empfängniß Mariens'). Noch ehe er sieden Jahre alt war, mußte er an der Fronleichnamsprozession theilnehmen, kaumbatte er das achte Jahr begonnen, erhielt er das Sakrament der Firmung, dei seinem Eintritt in's nennte Jahr bestellte der Bater zur Aufsicht über seine Erziehung den disherigen Hauptmann von Gradisca Herrn Jakob von Attimis, einen ebenso ersahrnen und sein gesbildeten als gottesfürchtigen Edelmann, in welchen Maria großes Bertrauen sehte, und der Prinz eröffnete das Berzeichniß der Studirenden an der eben gestisteten Universität Grät durch eigene Einzeichnung seines Namens').

¹) II. 218.

<sup>2)</sup> Und hurter fett bei: Dieg nicht bes Scheines wegen, sonbern um wirflich an bem Unterricht an ber Universität einigen Antheil zu nehmen. — Dan vergeffe nicht, bag ber Pring acht Jahre alt war.

Babagogium, bann besuchte er bie Borlefungen auf ber Universität, ob außer berjenigen über Moralphilosophie bei ben Jesuiten Rainer, Fabricius und benen bes berühmten Jakob Gretser auch noch andere, tann man nicht mit Gewißheit angeben.

Bu Haus erhielt er Unterricht in ber Mathematik burch Christoph Silberhorn. An bemjenigen, welchen ber Lehrer ber baberischen Herzoge biesen in ber Philosophie gab, nahm er ebenfalls Antheil. In bem vierten Jahre seines Ausenthaltes wurden ihm von einem besondern Lehrer Borlesungen über das römische Recht gehalten. Die Mathematik scheint ihn besonders angezogen zu haben, für beren praktische Seite damals das Ausertigen von Kalendern galt. Fortwährend beehrte er alle akademischen Disputationen und ähnliche Handlungen mit seiner Gegenwart.

Bahrenb seines Aufenthaltes hatte er mehrere Arantheitsanfalle zu bestehen. Seinem Meußern nach war er nicht fehr groß, aber gut gewachsen, schöner Gestalt, aufrechter Haltung, und bie Mutter erhielt von mehreren Seiten die Nachricht, an dem jungen Prinzen sinde man Gottesfurcht, große Bescheibenheit und wahrhast fürftliche Gesinnung.

Bon Ingelftabt ans befuchte er München, Junsbruck und bie benachbarten Reichsstädte; ber wichtigste Ausflug, ben er nach langem Berathen und Erwägung aller Förmlichkeiten ') auf ber Mutter Gebeiß unternahm, war ein Besuch bei bem Kaiser in Regensburg, we er am 5. September 1594 anlangte. Nach brei Tagen kehrte er nach Ingolstadt zurück und schrieb ber Mutter erfreut über bas große Wohlwollen, mit bem er vom Kaiser empfangen, und von ber Ehre, welche alle Botschafter mit Besuchen ihm erwiesen hatten.

Darauf galt ce balb, zu entscheiben, wohin Ferbinand sich wenben follte, um sich bie Renntniß ber Staatsgeschäfte anzueignen, und im Beraus war die Mutter beracht, ihn mit tüchtigen geheimen Rathen zu versehen. Darüber wurden die Gutachten aller Bermantten eingeholt, endlich tam bie Erlaubniß zur Rücklehr nach Grät. Die Zesuiten in Ingolstatt bereiteten ihm einen feierlichen Abschieb. Da

<sup>1)</sup> Die von hurter auf 4 Seiten aufgegablt werben Bie batte er aud fonft fo viele Bucher jusammenschreiben tonnen!

hielt in ber Anta ber Universität in Wegenwart ber Professoren und bieler Stubirenben ein Baron Torring eine Anrebe an ben Abziehenben. hierauf wurben acht Festgebichte gesprochen, und eine Reibe bon Darftellungen follte Ferbinand's Bufunft verfinnbilben. Buerft. trat ein junger Alfung, aus augsburgifchem Batriciergeichlechte, auf und trug ale driftlicher Rrieger auf einer Bange einen Turfentopf, funftige Giege über ben Erbfeind ber Chriftenbeit anbeutenb. Bie aus biefen ber Friede hervorgeben werbe, hierauf wies ein zweiter Torring bin 1), ber in beffen Beftalt mit ber Balme geschmudt mar-Dag aus Rrieg und Friede Rubm und Chre erblube, zeigte ein britter Torring, und ein Jugger verfinnbilbete in einem Gutlhorn bes Friedens nie ausbleibente Früchte. Unter ben moralifden Eigenschafe ten, bie ben Regenten gieren mußten, wurben Ferbinant in bem Rreug und bem Schwert, welche ein Graf Schwarzenberg trug, ber fampfede fertige Glanbe bor Angen geführt; bann burch einen Freiheren von Buche mit Baage und Schwert bie Berechtigleit, burch einen von Banten Umichlungenen (ten ein Gumpenberg vorftellte) ber Giege iber bie Begierben, burch einen zweiten Fugger endlich, mit Buch und Schwert ausgestattet, ber von Biffen geleitete Gifer. Im Schluß: fangen zwei Engel ein Abichiebelieb.

Acht Tage nach jenem festlichen Aufzuge ging er nach München (22. Dez.), weilte bort bie beilige Zeit über, fehrte bann wieber nach Ingolftabt jurud und verließ erft am Ente Febr. 1595 biefe Statt für immer.

Berfen wir mit H. noch einen Blid barauf, wie ber Erzberzog seine Zeit berwendet, wie er mahrend ber fünf Jahre seines Ausentschaltes zu Ingolstadt sich erwiesen habe! In all' bieser Zeit entsprach seine Lebensweise in jeder Beziehung ben Binschen der Mutter. Fleiß, Frommigkeit und (ohne welche diese zur trügerischen Larve wird) Sittslichkeit einigten sich für ihn zum schönen Biel, von welchem er Auge und Lauf niemals wendete. Die Belehrung und Fortbildung sollte nicht auf die Unterrichtszeit beschränkt bleiben, Berlehr mit gelehrten Mannern auch das Speisezimmer zum Hörfal umgestalten. Deswegen bat er wöchentlich mehrmals die ausgezeichnetsten Prosessoren, die

man bet Middle Stations, beautiful models, and myse

<sup>7)</sup> Burters Stof.

bewährtesten Männer aus ber Gesellschaft Jesn zu sich zu Tisch. Da erschienen abwechselnd zu bildender Unterhaltung die verzüglichsten Theologen, der nachmalige Profanzler Beter Stewart, der Jesuite Haller, später Beichtvater der Königin von Spanien, Ferdinand's Schwester, dann die bereits erwähnten Gregor von Balenzia und Jatob Gretser. Das Berlangen dalb nach belehrendem Gespräch, bald nach Uebung in der Musit, für die er die Reigung von dem Bater ererbt hatte, führte ihn bsters in das Collegium. Dort nahm er bei nahe regelmäßig Theil an den samstäglichen Besprechungen, sei es, um Geserntes zu wiederholen, sei es, um im Erörtern von Fragen sich zu üben. Auch dann, wenn bloßes Berlangen nach Erholung und Umgang ihn dahin führte, hat er niemals, sobald das Zeichen zum Abbrechen gegeben war, das Gespräch weiter geführt, oder einen augehobenen Gesang fortgesetzt; ihm zu Gunsten sollte die Hausordnung nicht gestört werden.

So lange Ferdinand bem Ghmnasium angehörte, wohnte er stets bem Gottesbienste besselben mit großer Andacht bei. Rach Berfiss vieler Jahre noch erinnerten sich Greise, unter ben Stimmen der Borsänger die seinige gehört zu haben.

Sobald er an tie Afatemie übergegangen mar, befuchte er ebenfo fleißig St. Maurigen Pfarrfirche, als feiner Wohnung am nachsten gelegen. Die Faftenpredigten verfaumte er niemale, und geg turd fein Beifpiel bie Leute ju hunderten berbei, jo bag bieweilen ter Raum nicht zureichte. Es ift von feinen baberifchen Bettern ber Mutter angerühmt worben, wie feine Anbacht fowohl ber Ctabt als ber umliegenten Lanbichaft zur Ermunterung und gum Borbild ge bient habe. Als auf St. Ursulatag bes Jahres 1593 Gebeine ihrer Jungfrauen, welche bie baberifden Bergoge Philipp und Ferdinand von einem Befuch bei ihrem Oheim, bem Rurfürsten von Roln, aus ber bortigen Stabt mitgebracht hatten, mit großer Teftlichfeit nach ber Rirche gebracht murben, fehlte bei biefer, wie fobann bei ber Prebigt, auch ber junge Erzherzog nicht, hierin chenfalls bem Beifpiele ber Mutter folgend. Ebenfo hatte er im vorhergebenten Jabre verlangt, bag bei bem vierzigftundigen Bebete, welches Bapft Clemens VIII megen bes Reiches Rothstant, hierauf megen erneuerter Turfengefabr zwei Jahre fpater abermale angeordnet, ihm und feinem Dofgefinde gleich Jedermann in der Stadt die betreffenden Stunden zugewiesen wurden, wobei er sammt seinen Bettern dem Ansang und dem Schluß im Büßergewand beiwohnte. Jene tausend Dulaten, die er zu Faschingslustdarkeiten hätte verwenden mögen, glaubte er würdiger dem Ban eines neuen Altars in der Areuzkirche widmen zu sollen, wovon ihm, da er bessen Bollendung nicht abwarten konnte, in der Folge eine schöne Abbildung in Farben nach Gratz zugesendet wurde. Bei dem greßen Bittgange am grünen Donnerstage trug er, vereint mit den baberischen Herzogen, unter andächtigem Staunen der ganzen Stadt ein mächtiges Areuzenbild. Eine Ballsahrt nach dem benach, barten Abeneberg zu Unser lieben Frauen, am Fest von deren Berstündigung, die dert empfangenen Sakramente der Luse und der Eucharistie dienten weithin durch Babern zur Erweckung, zur Festigung im Glauben, zur Racheiserung ').

# VI.

Als Ferbinand nach Grag jurudgefehrt war und bie Lage ber religiöfen Angelegenheiten überschaute, fant er, bag bie Debraahl ber Lanbleute fich bon ber fatholischen Rirche getrennt batte, und bag bie wenigen Beltlichen unter ihnen, die noch treu zu ihr hielten, sclbft in Berbindung ber Pralaten nicht ftart genug maren, um ben Anbern bie Bage ju halten. Wie biefes ju anbern fei, barüber hatte bie Mutter fcon bor feiner Anfunft bas Gutachten Geiftlicher und Beltlicher eingeholt, und aus allen diefen Schriften leuchtete berver, bag bie Rothwenbigfeit festen Auftretens, bie Unerläglichfeit einer burch bas fürftliche Anfeben vorzunehmenben Berftellung ber Religion tief in ben Ueberzeugungen ber Ratholifen wurzelte. Die Regerei ausantreiben, fei nothwendig, baju fei Ferbinand verpflichtet; er burfe bes Baters Bufage nicht halten, benn ihn binbe ber Gib an bie Bralaten, bes Lanbes voruehmfte Glieber, und im farnthnerischen Landbuche ftunbe oben an, ber Bergog wolle bie Pfaffbeit, Bittmen unb Baifen fonten, fdirmen und handhaben. Die Bormunber feien foulbig, ibm feine Berrichaften ohne Bebing einzuantworten, turg er

<sup>&#</sup>x27;) Es finb Ourters Borte unb Gipl.

fönne frei walten, benn ber Passauer Bertrag raume jebem Fürsten bas Recht über bie Religion ein. Der Bruder Bertrag vom J. 1578 sei für ihn nicht verbinblich, ba sein Bater bie seine Nachsommen berührenben Worte ausgelöscht und die Unfatholischen burch stetes Schimpfen auf ben Ranzeln, durch Berbreitung ungebührlicher Tractatlein und Schanbschriften ausgehoben haben.

Diese Dinge galten am hofe ju Grat jest für wichtiger, als bie herstellung ber Ordnung bes gerrutteten haushaltes, obgleich auch biefer reiflich erwogen murbe.

Bergog Bilbelm von Babern batte feinem Reffen einen Regentenfpiegel ober eine Anleitung zugeftellt fcon bor beffen Abgang von Ingolftabt 1595, im Betreff feines funftigen Berfahrens als regierenter Berr, und wieberholte, was er bereits munblich vertraulich mit ihm geredet: E. &. folle fich vor allen Dingen bie Religion eifrig angelegen fein laffen, nicht blos für ihre Berfon, fonbern auch mit ben Ihnen von Gott vertranten Unterthanen und fo viel nur Menschen möglich, babin trachten, bag auch biefelben, wenn nicht Alle inegefammt zugleich boch bie Meiften mit bem Cheften wieber in ben rechten Schafftall gebracht werben, und baf Sie wenigstens inteffen in nichts weiter jum Schaben ber fatholischen Rirche einwilligen, fenbern fich vielmehr befleißen, Alles wieber zu erhalten, mas bieber verfaumt und verscheben werben. Und obwohl E. L. fobalb bie Regierung noch nicht felbft antreten, fo follen Gie boch nicht unterlaffen, bei Ihrer Frau Mutter und ben herrn Gubernateren fich Ihree Bemuthe zu erflaren. Auch ift vonnothen, bag Gie fich befieißen, allezeit gottebfürchtige, verftanbige, eifrig fatholifche Leute und Rathe um fic ju haben und babei nicht auf bas Bertommen und ben Stand gu feben; insbefondere allzeit auf's Benigfte einen hochverftantigen, gelehrten und gotteefürchtigen Beiftlichen ftete um fich zu baben, benfelben gerne hören, ibm folgen und ibn fchuten, nicht weniger auch fo viel fein fann bie Patres ber löblichen Gefellichaft Befu als fremme verftanbige und gotteefurchtige Lente, bie furnamlich nichte Anterce fuchen ale bas Beil fo vieler verlornen Seclen; E. 2. mogen and babin trachten, auch fonft folche Leute bei ben Seminarien gu ergugeln, Die man bann gur Erweiterung und Fertpflanzung bes Berbabens gebrauchen könne. Neben allen biefen aber werben G. &. 3bre

Fran Mitter jum Höchsten berehren, wie Sie bann in 3hrem driftlichen Borhaben allen mütterlichen Beistand erhalten werben. In Dienern welcher Art immer sollen E. L. nur gut tatholische nehmen und sich nicht bereben lassen, daß Solche nicht zu bekommen, wenn man banach trachten und nicht zu heidel sein will. Weil sich aber Lente bisweilen verstellen, so wäre es ein gntes Mittel, daß die Fürnehmsten das Glaubensbekenntniß ablegen und dann könnte dies bei ben andern Dienern statt haben. Auch wäre rathsam, alle ärgerliche Sachen und Handlungen abzustellen, surnämlich die Faßnacht und anbere Gankelspiel, die Gebote ber christlichen Kirche fleißig halten anch bisweilen Brocessiones Peregrinationes und andere bona opera anstellen u. s. w.

Das väterliche Tistament hatte Ferdinands Bolljährigkeit auf bas jurudgelegte achtzehnte Jahr sestgeset; boch übertrug ihm ber Kaiser schen am 3. Mai 1595 einstweilen die Landesverwaltung mit bem Borbehalt, baß er über alles Wichtige ihn selbst befrage und seine Entscheidung abwarte. Und Ferdinand trat in diese vorüberzgehende Stellung schon mit dem sesten Borsage, bem bedrängten Glauben seines Hauses, seiner Borsahren und seines Bolles möglich wieder aufzuhelsen. Die Freude ber Jesuiten über dieses Greignis beziengt ein Schreiben ganz vertraulicher und zutraulicher Art, bas ber Jesuit Georg Scherer von Wien am 13. Mai 1595 an den jungen Erzberzog richtete:

Bu E. F. D. nenem angetretenen Gubernement wünsche ich von bem allmächtigen Gott seinen himmlischen überreichen Segen, will anch aufmahnen, was Spieß und Stangen, b. i. was pater noster, Resentranz und Relch tragen fann, für E. F. D. glückseliges Regiment zu bitten und zu opfern, insonderheit damit E. F. D. allzeit ein herreisch beldenmüthiges und recht löwenherz haben und behalten in allen Fürfallen und Handlungen und sich weder von Türken noch türkenmäßigen Leuten im Benigsten schrecken lassen. . Es wird seht angehen, daß sie viel von E. F. D. werden Bewilligung und sicher Geleit (da sie doch ohne dies sicher hinein kommen) in die Hölle hinnnter zu fahren begehren. Aber ich din es mir gewiß, daß unter E. P. D. Sigil, Handsschrift und Paßbrief kein Seel zum Tensel sahren werde.

In der Mutter aber trat dem jungen Erzherzog eine Auge, willensträftige, treue Rathgeberin zur Seite. Wie ungunftig auch fite den Augenblick die Umftande sich gestalteten, Maria ließ sich weber entunuthigen, noch gab sie die Hoffnung auf, der immer rühriger betriebenen Berlockung der Unterthanen zum Absalle von der Rirche boch noch ein Ziel setzen zu können. Dieß war seit Langem schon ihr Hauptaugenmert, dahin war ihr ganzes Bestreben gerichtet, dazu sehte sie das volle Gewicht ihres Einflusses auf den Sohn ununterbrochen ein. 1)

Aber auch auf Anberes richtete Ferbinand feine Aufmerkandeit, er verhinderte ben Berkauf der salzburgischen Stiftsgüter, ben der Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau schon eingeleitet hatte; er sorgte für Sicherstellung und Bohrhaftigkeit seiner Hauptstadt und sorgte nun auch bafür, baß die aus den Rathen und Beamtungen vertriebenen Katholiken wieder eingesetzt, die Prädikanten, wo sie vertragswidig sich eingeschlichen hatten, weggewiesen wurden.

Als die Mutter ihre Tochter Maria Chriftina nach Siebenburgen zur Bermählung mit dem Fürsten Sigismund begleitete, schrieb sie an Ferdinand: er solle ohne den Rath seiner Base, Maximiliane aus Bahern, nichts thun, sie wie seine Mutter achten, er moge gewahrsam sein mit Reden, und sich wohl bebenken.

# VII

Im Sommer 1596 erreichte ber Erzherzog seine Bolljährigkeit, und am 4. Dezember übergaben benn bie vom Kaiser bestimmten Manner ben zu Grät versammelten Landleuten von Stehermart bie Bolljährigkeits-Erklärung sammt ber Aufforberung zur Hulbigung. Da bie unkatholischen Landleute aber zuerst ihre Beschwerbe anzubringen gebachten, und insbesondere sich wegen ber Religion sichern wollten, antwortete man ihnen, biese Sachen gehören nicht zur Hulbigung und würden später erledigt werben. Und so hulbigten sie, wie sie vorbem Ferdinands Bater gethan hatten. Eben so geschah es in Karnten

<sup>1)</sup> So fagt hurter und will boch ipater und bei jeder Berantaffung beweifen, Ferbinand habe gang felbfiftanbig und aus fich gehandelt.

und Krain, aber es wurden auch Beschwerdeschriften übergeben. Darauf begleitete 1597 der Erzherzog seine Mutter und Geschwister nach Rünchen, er selbst ging nach Prag, wo er aus Kaiser Rudolphs Hand den Orden des goldenen Bliesses empfing. Dann brachte er seine Klagen über die Landseute vor, da ohngeachtet der Mutter Bachsamteit, der beiden Landpsseger Festigseit und vortresslicher Bischöfe Thätigseit ein Theil berselben es bahin zu bringen gewußt hatte, daß aus den meisten Pfarreien die katholischen Priester vertrieben waren, das Bell zu dem nenen Gottesdeienst allmählig sich bequemte, sodann in der Lehre sich behaglich sühlte, in Gräß selbst nur noch drei Personen diffentlich als Katholisen sich bekannten und zu Ostern 1596 mit dem Erzherzog bloß noch ein Paar Hosheren die heilige Communion empfingen. Da reiste unter der Mutter bitterer Klage der Borsak, selchem Zustande abzuhelsen.

Aber vom faiserlichen Hose gab man bem Erzherzoge zu bebenfen, er möge bie Zeitverhältnisse betrachten und behutsam versahren,
bağ er burch seinen Eiser ber fatholischen Religion nicht vielleicht
noch größeren Schaben bereite. Dessen ohngeachtet blieb er bei seinem Borsate; was er beabsichtigte, erschien ihm als eine von Gott
gestellte Aufgabe, wo bem Menschen zu handeln und nicht serner zu
erörtern gebüre. Indessen stieg die Finanznoth; Borschläge und Gutachten sie zu heben wurden eingeholt, und die Erkundigungen und Berathungen zogen sich burch mehrere Jahre hin. Und obgleich einige
Berbesserung eintrat, blieb das Finanzwesen boch immerdar der wunde
kled von Ferdinands Regierung, die er den Kaiserthron bestieg.

Inbeffen bauerten bie Rlagen ber Katholifen und ber Protestanten in Betreff ber Religion fort. Protestantische Prediger schmahten effen über bie Ratholifen und ihre Lehre, fatholische Rathe wurden in manchen Stabten verdrängt, in manchen selbst Riemand bes alten Glaubens mehr als Bürger angenommen; tatholische Geiftliche wurben verhöhnt, verdrängt. Ja es war bahin gesommen, daß ber bloge Berfehr mit einem Katholisen in Berruf brachte. Man burfte sich nicht wundern, die fatholischen Prediger ohne Zuhörer zu sinden, benn wer einen angehört hatte, ware gemieden, wo nicht bestraft worden.

Allein bergleichen Biberfehlichfeiten tonnten ben Erghergog von bem, mas er einmal ale Obliegenheit erfannte, nicht abidreden, noch

baran irre machen. Daß bei gleicher Gefinnung bie Mutter hierauf nicht ohne Ginfluß blieb, ist natürlich. Bas aber in Ferdinands Inverem möge vorgegangen sein, bis er ben Entschluß faßte, burch eine Ballfahrt nach Loretto und Rom sein Borhaben unter ben Schut besjenigen zu stellen, in bessen Ehre er basselbe zu vollführen bachte, mag man sich leicht vergegenwärtigen. So viel ist gewiß, daß er über sein Borhaben mit keinem Nenschen gesprochen, Niemand um Rath augegangen.

Er fonnte feine Reife taum in gunftigerem Beitpuntte unternebmen; für bie Granze mar nichts zu beforgen, Raab, bas fefteste unt bebroblichfte Bollwerf ter Turfen, war furg guvor in tie Sante ter Chriften gefallen, ju Daufe mar bie Mutter eine wachfame Stellvertreterin, und fo trat er mit einem Gefolge von 40 Berjonen gegen Ente Aprile 1598 feine Reife an, weilte einige Tage in Benetig, bann in Padua und traf in Ferrara mit bem Bapfte gufammen, ven bem er zum Mittagmahl eingelaben wurde, wobei jeter von ihnen an einem besenderen bem andern aber febr nabe geruckten Tifche fpeifte, und die Mutter war hocherfreut, ale ihr berichtet mart: ausgezeichneter und ehrenvoller babe felbft ber Raifer nicht tonnen bebanbelt werten, ale Ferdinant. Gie mochte fich geehrt finten bei ber Bemerfung: wie andere Gurften ihren Cobn beneiten burften, weil fonft niemale Giner mit bem Papft gu fpeifen pflege. Damale bracht Ferdinand bie Angelegenheit feines Brutere Leopold binfictlich ter Bischefemahl von Paffau zur Sprache, benn biefer follte fich bem geifilichen Stante wirmen. Auch tonnte Gerbinant ber Wintter über bas öfterreichische Brangland bie tröftliche hoffnung mittbeilen, ce wurden burch bas Oberhaupt ber Rirche nun unverweitt Schritte ge-Schehen, um bie driftlichen Gurften in einen Bunt wiber bie Turke ju vereinigen. Funf Tage verweilte er in Terrara, bann ging tie Reife über Rimini und Ancona nach Loretto.

Hier beichtete er in ter Rirche tes heiligen Hauses und empfing mit feinem gangen Gefolge tie heilige Communion, opferte eine filberm

<sup>1)</sup> Wie viel unuute Worte! Erinnert fich benn D. nicht mehr an bas, mas er unmittelbar vorber von bem Ginflusse ber Mutter gesprochen?

Lampe und fliftete ein ewiges Licht. Und bier unter ben Unregungen, welche bie Antacht an ber bem Glauben befonbers werthen Statte in Berbinande Gemuth berborrief, tonnte ce gescheben fein, bag er ben Borfat, feine Unterthanen in bie Rirche gurudguführen, in bem Beiligthum ale einen folden, von welchem er nimmer weichen burfe, gefaßt, und lieber ben Berlurft bon Land und Leuten und bes eigenen Pebens baran feben, als benfelben aufgeben gu wollen, angelebt batte. 1) Dann ging es Rom gu, bas er am 24. Dai erreichte und Berberge nahm im Collegium ber Jefuiten. Mit Andacht befuchte er bie vielen Rirchen, bann erwartete bas beutsche Collegium ben beutschen Gurften ale Gaft. Es war billig , bag er biefer Bilbungeftatte ber für bie Rirche bestimmten Jugend von Deutschland feine Aufmertsamfeit ichentte; ber Ruf biefer Anftalt war begruntet nut fo ungetheilt bas Bertrauen, bag Gurften ju ihren Sofpredigern Boglinge aus berfelben wunfchten ober gu Geelforgern bei wantendem Glauben ber Unterthanen und Bifchofe zu Mitarbeitern im Beinberge bes Berrn. Babrent bes Dables traten Junglinge auf, bie in fünfgebn verschiedenen Sprachen Bortrage bielten, und im romifchen Collegium begrußten ibn bie Boglinge in zwanzig Sprachen. Um 30. Mai verließ er Rom.

Ans Maccrata schrieb er ber Mutter: Als ich heim kam, sagte man mir, es wäre ein besessenss Mensch vorhanden, bas soll beschwört werden. Ich hab mich stracks der Sachen recht erkundigt und besunden, es wäre dem also. Bin beshalben zum Exorcismus gekommen, und demselben vom Anfang dis zum Ende beigewohnt. Die Besessens sit ziemlich still gewesen, hat nicht besonders gewäthet, aber der Geist hat sich wohl spüren lassen, ist zwar stätig gewesen, hat sich lang nicht sügen wollen. Zuletzt sagte er, er heiße In salata. Man hat auch wenig Worte von ihm bringen können. Einmal hat er geschrien: sia polesla! Zuletzt ist das arme Wensch durch Fürbitt der lobwürdigsten Wutter Gottes von den Banden des bösen Geistes, wie es seicht fagt und wir anch glanden, erlöst worden. — Gott sei ewiges Leb für dieses Mirakel gesagt.

In Bloreng hielt fich Ferdinand einige Beit auf und entschuldigte

<sup>1)</sup> Der Sab ift gang fo von hurter. Differifde Beitfdrift tv. Banb.

sich beshalb bei seiner Mutter. 3ch kann E. F. D. nicht genugsam es schreiben, wie vertraulich und bemüthig ber Großherzog sich gegen mich erzeigt, barum wollt ich ihn auch nicht so gern mit meinem geschwinden Ausbruch erzürnen. E. F. D. seien (ich bitte Sie um Gottes willen) nicht zernig auf mich, wenn ich einen Tag über die bestimmte Zeit ausbleibe. Mir ists vom Herzen leib.

Er bewies sich stets als folgsamen Sohn und verzichtete auf tie Reise nach Babern, wie er ber Mutter schrieb: weil es G. F. D. gnädigst also gefällt, so bin ichs vom Herzen wohl zufrieben, will mich auch in tein Disput gewiß nicht einlaffen.

#### VIII.

Balb barauf schien es als wollte sich bas trauliche Berhaltniß, welches zwischen bem Herzog Wilhelm von Babern und seiner Schwefter Maria seit ihrer Bermählung ungetrübt bestanden, burch bie Erhebung des Erzherzogs Leopold auf den bischöflichen Stuhl von Passau lösen.

"Was in stetigem Unftreben nach Erweiterung bes Befites und ber baran fich fnupfenben Macht bas Branbenburgifche Saus fcen gur Beit, ba bie Spaltung ber Rirche noch nicht an ben Zag getreten war, ins Huge faßte, hierauf, ale bieje zu einem nutbaren Sebel politischer Entwürfe geworten, bier mit erwünschterem Erfolge ausführte, bort wenigstens beabsichtigte, bas trachteten bie Bergege von Babern bei ber Rothwendigfeit, bie Rirche gegen bie beharrlich verfolgten Berfummerungeplane anderer Fürften ficher zu ftellen, fur ihre nachgebornen Sohne ebenfalls zu erreichen. Bit es ihnen zu verargen, baß fie barin bas ficherfte Mittel erblickten, jenen Beluften entgegenzutreten? Ift bas Habsburgische Haus barum zu tabeln, bag es hierin neben bas Wittelsbachische fich ftellte? Niemand wird es billigen wollen, bag Epröflinge biefes Saufes zu folchen Burben, tie felbst bem gereiften Manne nur unter großer Borficht ju übertragen waren, noch gur Beit ihrer Minterjährigfeit erfeben murten. ten aber sogenannte Abministratoren aus Regentenhäusern, bie von ber Rirche fich getrennt hatten, ben eigentlichen Anforberungen beffer

entsprechen, felbst wenn fie, was nicht immer ber Fall mar, bas reifere Alter erlangt hatten?")

Kurz: Leopold war vom Bater schon vor ber Geburt zum geistlichen Stande bestimmt, in Passau sollte eine Coadjutorswahl stattsünden, und da dem Habsburgischen Hause nicht gleichgültig sein tounte, wer zu Bassau den Hietenstab führe, so übten die österreichischen Fürsten im Berlanf der Zeit auf mehr als eine Wahl daselbst wesentlichen Einfluß. Dasselbe suchten Baberns Herzoge, und jeht wollte ein Theil der Domberren den Herzog Philipp von Babern zum fünstigen Bischofe, den die zu Regensburg sich bereits als Bischof erbeten hatten, der andere Theil bachte an den erst sünssährigen Erzberzog Leopold. Lange schwantte die Angelegenheit hin und her; der Kaiser war natürlich für den Erzherzog und fandte einen eigenen Abgeordneten nach München 1596 Febr. zu versuchen, ob nicht der Herzog von der Bewerbung für seinen Sohn abstehen wolle; allein berselbe erklärte, der Kaiser möge dem Kapitel seine Wahlfreiheit lassen.

Da erwog man in Brag, ob es rathsam sei, einen baberischen Prinzen nach Bassau kommen zu lassen? Balb waren ber Kaiser und bie Erzberzogin einig, dieß nicht zu dulden; der Papst bewilligte dem Erzberzoge Leopold (damals nicht zehnjährig) die Dispense zur Annahme von Kirchenpfründen und ließ ihm die niederen Beihen ertheisen; am 12. Oktober erfolgte die Bahl in Passau, sie blied aber unsentschieden. Dabei mag denn von beiden Seiten, um den Kandidaten der anderen Partei in ein minder günstiges Licht zu stellen, Mauches gesprochen worden sein, was bei der Berwandtschaft beider Hauches gesprochen worden sein, was bei der Berwandtschaft beider Hauches gesprochen worden sein, was bei der Berwandtschaft beider Hauches gegossen über ihren Leopold, als von Ruthen, Kindern, Steckenreiten. Sie wolle nicht in Abrede stellen, daß Leopold zwischenein noch der Ruthe bedürfe, indeß würden aus Kindern auch Leute. Zur Zeit, da sein Philipp (im britten Altersjahr) Bischos zu Regensburg geworden,

burtere eigenfte Wort , und Sabftellung. Wenn er einen langen Anlauf nimmt, fo geschieht es gewiß , um eine Sache zu vertheibigen, von ber er selbft einfieht, bag fie nicht gerechtfertigt werben tann.

<sup>&</sup>quot;) Diefer Abfat ift ber Dauptinhalt von hurters weitschweifigen Berichte.

werbe er auch kein Mann ober Doktor gewesen sein. Solches Gerebe schmerze sie um so mehr, ba sie ber Ueberzeugung lebe, es sei nicht im Auftrag von ihm geschehen. Sei ihrem Leopold bas Visthum von Gott zugebacht, so wurden bergleichen Junker, die sie meht für kecke Leute halten musse, ihm basselbe nicht vorenthalten. Uebrigens sei es Pflicht aller Eltern für das Wohl ihrer Kinder zu sorgen.

Etwas empfindlich barüber antwortete ber Bergog Bilbelm: bis er fur ben Cohn auf Baffau bas Augenmert geworfen, babe fie gemußt, barum fie nach feiner Meinung fich babei fo batte verhalten follen, wie er vor gehn Jahren bei bem Bochftift Konftang gethan. Diefee habe er fo gu fagen bereits in ber Sant gehabt; weil er aber gewußt, bag Ergherzog Ferbinand für ben Rarbinal Anbreas in Unterbanblung ftehe, habe er fich jurudgezogen. Gben fo babe er es mit Stragburg gehalten, als einer von Lothringen fein Augenmert baranf gerichtet, überhaupt niemals fo nach Bisthumern getrachtet, wie vorgegeben werbe. Sie bemerke ibm, fein Sohn ber Rarbinal fei auch fein Dottor gewefen, ale er Regensburg erhalten. Das fei wohl mahr; aber Bortheil habe es ihm auch nicht gebracht, . . . . . es weiß Niemand beffer als ich felbft wie hart ich baran fam, tas er noch fo jung ein Bisthum haben fellt. Papft Greger, Gett Unab ibm, und unfer Berr Bater feliger habens haben wollen. . . . Aber bem Philipp mare obgelegen, einen Abminiftrator bort gu erbalten, und erft feit fünf Jahren burfe er aus ben Gintunften jabrlid 3000 Gulben beziehen, bie meift in Untoften aufgingen. Defmegen batte fie um fo eher zugeben follen, baß zu Baffau etwas meniger auf ihren Leopold mare gebrungen worben. Er marte rubig ab, mas ber Papft verfügen werbe. ')

Da ber erste Wahlversuch erfolglos blieb und Philipps Gesundheitszustand Besorgniß erregte, wendeten sich die baberisch gesinnten Domherren an bessen Bruder Ferdinand, bereits Coadjuter in Köln. Da erklärte ber Papst, er werbe eine Wahl, die auf einen baberischen Herzog siele, niemals bestätigen. Während ber Verhandlungen starb 1598 ber Bischof von Passau, und ber Papst erkannte ben Erzberzeg Leopold als rechtmäßig erwählten Bischof an. Ein neues Schreiben

<sup>1)</sup> Welch ein Blid in bie firchlichen Angelegenheiten!

bes Bapftes vom 10. März 1610 geftattete bem erwählten Bifchof jum ftanbesmäffigen Unterhalt bis zur erreichten Bolljährigkeit jähr- lich 25000 Thaler zu beziehen.

Hatte bie Wahl auch feine trennende Wirlung auf die beiden Haufer, so sieht man doch aus ben Maßregeln, welche Babern gegen die bischöfliche Stadt eintreten ließ, wie ungern man bort unter das Unabwendbare sich fügte. In Babern wurde auf die Einfünfte des Kapitels Beschlag, auf alles was nach Passan geführt wurde, ein Boll gelegt. Die Bauern durften keine Lebensmittel dahin bringen, der Salzhandel unterlag mancherlei Erschwerungen. — Es wird gesagt, Leopold habe nach der Uebernahme seines Amtes gereiften Berstand und festen Billen an den Tag gelegt; Muth selbst Kühnheit hat ihm zu keiner Zeit gesehlt; aber eben so wenig ist er von kecken Entwürsen, zu benen vielleicht Ländersucht ihn getrieben, freizusprechen.

Damale fcwebte bas Bisthum Strafburg, für bas Sans Sabsburg befonders wichtig wegen feiner elfäffifchen Berrichaften, in großer Befahr ber Rirche entriffen ju werben. Schon geborte ein Theil ber Stiftsberren ber Rirche nicht mehr an, icon batte ber Sprengel amei Bifchofe, einen tatholifden im Rarbinal von Lothringen und einen untatholifden in bem branbenburgifden Martgrafen Johann Georg. Da erhielt bie Erzherzogin Maria im Jahre 1597 ben Wint, einem ibrer Cobne eine Stiftsberrnftelle in Stragburg ju verschaffen, um mittels biefer bie Coabjutorie gu erhalten. Darauf warb benn ber Grabergog Ferbinand für feinen Bruber Leopold und bie Angelegenbeit murbe ichneller und gludlicher geenbet, als man bachte. Die Stifteherren fanbten burch eine Deputation ben formlichen Boftulationsalt fur Leopold nach Brag und erffarten, obwohl fie ihr Mugenmert auf ben Ergherzog Maximilian, bes Raifers Bruber, gerichtet batten, wollten fie gerne bem faiferlichen Bunfch entfprechen, ber bie Boftulation auf jenen gerichtet wiffen wollte. Wurbe es bem Raifer gefallen, fo follte begwegen eine Abordnung nach Grat abgeben. Allein juver mußte bie erforberliche Dispens wegen bes Altere in Rom nachgefucht werben. - Das Alles murbe balb geregelt und nach acht Jahren, ba ber Bifchof von Strafburg ftarb, folgte ihm Leopolb. Die Bewerbung um bie Abtei Durbach miglang.

## IX.

Benn gleich ber 3wed von Ferbinands Reise nach Rom verborgen blieb, als etwas Bebeutungslofes wurde fie von teiner Geite angefeben; bie Untatholifchen erwarteten feine Ructehr mit Spannung. Lauter als je erschallten bie Rangeln von Ausfällen gegen alles Ratholifche. 1) Aupferftiche jur Berbohnung bes Bapftes mußten burch fpottreiche Darftellungen um fo mehr reizen, als ber Erzberzog bemfelben fo eben feine Berehrung erwiesen. Auch an folden Mertzeichen. an benen er bie immer mehr um fich greifenbe Befinnung gegen feine Berfon ertennen mochte, fehlte es nicht. Go gefcab es einft, bag awei Brabitanten ju Grat im Gefprach bei einanber ftanben, währenb Ferbinand mit feiner Mutter und feinen Befchwiftern boraber gingen. Da liegen Jene nicht allein ihre Bute figen, fonbern wenbeten fogar ben fürfilichen Berfonen ben Ruden. Soll ich fie von ber Brude ichmeißen ober ihnen wenigftens bie Bute von ben Röpfen schlagen? fragte einer ber Rammerherren. Ferbinand lächelte und fagte: Lag Unverschamte unverschamt fein; weißt bu nicht, bag biefe Leute von Natur und fraft Gewerbes Achtung weber gegen Gott noch gegen Fürsten tennen? Maria aber fügte vor Aller Ohren bei : ich verabschene bie Achtung folder Menschen und ihre Chrerbietung.

In Bezug auf die Borgange zu Gratz erklarte ber Erzherzog ben Berordneten: bei solchem Bruch bes Friedens, wie man seit Jahren benselben sich erlaube, wären seines Baters Zusagen, welcher Beobachtung von jenem au dieselben geknüpft habe, für ihn um so weniger verbindlich. — Damit handelte es sich nicht mehr darum, das was er sich vorgenommen durchzusühren, sondern einzig um die Beise, in welcher es durchzusühren sei. ?)

<sup>1)</sup> Warum führt ben hurter nur an, was bie Prabitanten fagten, und warum schweigt er von bem, was die Jesulten sagten? Einige von ihm mitgetheilte Ragen ber Lanbleute fiber fie reben beutlich, wenn fie hurter auch gar nicht ober taum berücksichtigt.

<sup>2)</sup> Dazu seht hurter noch: Freilich wo ber Angriff als unbezweifeltes Recht in Anspruch will genommen werben, muß bie Abwehr als Unrecht erscheinen.

Streben ber Unfatholischen nach Alleingeltung ein Biel zu fegen, allgemein anerkaunt worben '), wie hierüber mancher Rathschlag an ben Erzherzog gelangt fei und bag er hierin nur ber öffentlichen Stimme gefolgt fei. ")

Dag biefer Entidlug gegen eine Bartei gefaßt wurbe, bon ber fich fragen ließ: welche Stadt, welcher Marft, welches Dorf, welches Ont, welches Saus, welche Burg, welcher Ort, an bem fie nicht borbanben mare? gegen eine Bartei gefaßt, bie über bas Beer im Gelb und über bie Berechtigfeit in ben Berichtefalen verfügte; gu einer Beit endlich gefaßt, in welcher von augen ber gu beforgen, bag ber Berluft von Raab bie Turfen gur Rache fpornen, bieg alle Rrafte gegen biefelben in Unfpruch nehmen werbe; babei im Juneren gegen eine Bartei gerichtet, bie beffen fein Dehl machte, bag fie unter bes Sultane Dberberrlichfeit lieber fich fugen murbe, ale unter bie ibrer tatbolifden Gurften, von ber vielleicht bie bartnadigfte Biberfetlichfeit in befürchten : bas mußte allerbinge bie Beitgenoffen überrafchen. 3) Sellte es ein Brrthum fein, fragt Burter, wenn die Bollführung biefes Borbabene unter ben gegebenen Berhaltniffen mit Ferbinante Reife nach Loretto und Rom in eine unmittelbare innere Berbindung gebracht wird, obne alle Dagwijchenfunft anderer Menichen? Deren bedurfte er um basfelbe gu beginnen nicht, wohl aber es burchguführen.

Da war ber Bischof Martin Brenner von Seccau. Der ftanb feinem Airchensprengel in einer Beise vor, bag ihm ber Beiname Reberhammer beigelegt wurbe. Nach bem Antritte feiner Burbe verwies er sowohl unsittliche ober untangliche fatholische Pfarrer als untatholische Prabitanten aus ben Ortschaften; biefe selbst von Brud an

<sup>3)</sup> Das beift, von ben tatholifden Beiftliden und ben wenigen Ratholifen. Denn hurter fagt ja ofter, bag beinabe Alles lutherifd mar.

<sup>3)</sup> Ans wie Bielen bestand biefe offentliche Stimme, ba (nach hurter) beinabe Alles protestantisch mar?

<sup>2)</sup> Das ware nicht ber Fall gewesen, wenn man bamals icon bie Meufferungen ber Erzherzogin Maria an ihre Tochter gefannt hatte: "Und follte ich bas Reich verberben!"

ber Mur, mogu ihm Ergbergog Rarl brei Saufen Bewaffneter mitgab'), bamit nicht abuliche Thatlichfeiten wie an anbern Orten fein Bemiben verhinderten. Ferbinand ftellte biefen Mann an bie Spite ber Commiffion, welche bas Land burchziehen follte um bie untatholifden Brabifanten und Schulmeifter fortzuweisen, bie Rirche bem alten Getteebienft wieber zu öffnen, beren Bermogen ficher zu ftellen, tathelifde Briefter einzuführen und ben Stabten und Martten ber fürftlichen Rammergüter tatholifche Dagiftrate ju geben. Beinabe ein volles Jahr verwendete er an biefe Aufgabe alle feine Beifteefrafte, alle feine Thatigfeit; tenn bag er lieber burch Grunte überzeugen, burch Milbe gewinnen als burch Gewalt zwingen, burch Strenge fcreden wollte, bas zeigte er zu Rlagenfurt, wo er mahrend zwei Tagen ben wiber ibn bewaffneten Burgern nichts als feine Berebtfamteit entgegen ftellte, erft bann, ale fruchtlos alle Mittel bes Bobiwollens erschöpft maren, ben erzberzoglichen Befehl verlefen und vollzieben lief. bas erfte mal mit geringem Erfolg, mit gludlicherem viertbalb Sabr fpater, wo er vom Balmfenntag bis jum Fronleichnamefeste in bet Stabt blieb, unermudet mit Ermahnen, Belehren und Prebigen, fo baß er nach Berlauf von mehr als zwei Monaten biefes Fest feit manchen Jahren zum erften Mal wieber mit aller Feierlichfeit balten fonnte, und mo guvor blog brei Burger ju ber fatholischen Rirde fic bekannten 2), jest nur noch fünfzig von berfelben getrennt blieben. 3)

Bürdig in jeder Beziehung trat ihm zur Seite ber Bischof von Laibach, Thomas Eron, von unbedeutender Herkunft zum Rang eines Kirchenfürsten erhoben. Durch welcherlei Mittel er die Absichten bes Landesherrn zu fördern gedeute, zeigte er dem Papst felbst an. Er habe, schrieb er, besto lieber das Resormationswerk auf sich genemmen, als ihm damit auserlegt sei, wider unbelehrsame Lente aus Antrieb des heiligen Geistes die apostelischen Waffen zu wenden.

<sup>1)</sup> Um mit biefen gu befehren?

<sup>2)</sup> Diefe brei bilbeten bort wohl bie öffentliche Meinung, bie ba verlangte, man muffe Mles gur tatholifden Religion gurudführen?

<sup>3)</sup> Und mas weiter? Welches maren benn weiter bie Frnichte ber Belebrung :

<sup>3)</sup> Rur bie apostolischen Baffen? Darf benn biefe ein Bifchof, ein Geiftlicher nicht immer fuhren?

Dieß that er mit foldem Eifer, daß er manchen Tag die bischöflichen Gewänder, die er am frühen Morgen angezogen, erst am späten Abend wieder ablegte. Er stellte im Jahre 1601 zu Laibach die seit vielen Jahren in Bergessenheit gekommene Fronleichnamsprozession her; und das erste Mal schon wurde sie mit solcher Bürde geseiert, als wäre die Festlichkeit niemals unterbrochen gewesen. Zu der Einweihung der Kapuzinerkirche hatten, 500 Fahnen solgend, 20,000 Mensichen sich eingefunden. So mochte nach kurzem Berlauf es sich bewöhren, daß der katholische Glanbe dem menschlichen Gemüthe ter zusagendere sei; denn die landesherrlichen Besehle konnten wohl von der unstatholischen Uebung zurückhalten, wollten aber nicht zu der katholischen zwingen.

Daß biefe freudig wieder anfgenommen wurde, war bas Werk tes eifrigen Oberhirten, ber überalt auf den Bergen und in den Thälern felbst erschien, um zu predigen, Messe zu lesen, den Leib tes Herrn auszutheilen, Besper zu halten, den Segen zu geben. Doch wurde er später durch den nichtfatholischen Herrn - und Ritterstand von Krain des Hinansschreitens über die Reformations-Instruktion und der Ginmischung in weltliche Sachen, ja daß er auf jegliche Beise biese in jene hineinzuziehen sich bemühe, beschuldigt. In ihrer Beschwerdeschrift führen sie Gewaltthaten an, die wenn wahr schwerzu rechtsertigen wären.

Beibe Bischöfe überragte noch ber britte, Georg Stobans von Balmburg, Bischof von Lavant, ein Oberhirt von allseitiger Thatigteit, ein fürstlicher Rathgeber und Geschäftsmaun von erprobter Treue, ein Gottesgelehrter von reichen Kenntniffen, ein Charafter voll Anmuth, Milbe und Heiterfeit. Er stand in hoher Gunft bei ber Erzherzogin Maria; vielleicht geschaft es auf ihren Rathschluß 3),

Denn Alles aufgegabit werben foll, was fich von einem fatholifden Bifcof ohnehin verfieht, warum filgt hurter nicht bei: Gloden und Priefter au weiben u. f. w.

<sup>\*)</sup> Warum gibt hurter biefe Beschwerbeschrift nicht in ben Beilagen? Warum fagt er in ber Anmerkung nur: bas Rosponsum Thomas Labas neunt jeme Beschwerbe gerabezu eine Calumnieschrift. If fie bamit schon wiberlegt?

<sup>3)</sup> Aber hurter fagte und fagt wieberholt: Berbinand nahm Alles ans fic.

baß ihn Ferbinand balb nach feinem Regierungsantritte jum Stattbalter von Steiermart ernannte.

Mit biefen Mannern wirften noch anbere mit bemfelben Gifer.

X.

Da seit bes Erzherzogs Rudtehr aus Italien ber Stattrath von Grat nicht allein Manches gefchehen ließ, was ben lanbesberrlichen Anordnungen ftrate zuwiderlief, fenbern beimlich begunftigte, fo trug Ferbinand feinem Statthalter, bem Bifchof von Lavant auf, an beffen Stelle einen anbern, ber fathelisch, bon treuer Befinnung mare, bed unter Berhutung jebes Auflaufes einzuseten. Und hurter fahrt fert: (IV. 33): Der Bijchof fab fich in ber Stille nach gebn Dannern um, bie jene beiben Gigenschaften in fich vereinigten. Da er biefelben gefunden und fie gur Uebernahme ber Stellen fich bereit erflart batten, außerten fie einzig ben Zweifel, ob bie anberen zum Abtreten fich verfteben würben. "Dafür laffet mich forgen", erwiberte ber Bifchof. Er lub bie bisherigen Stadtrathe gn einem freundschaftlichen Dabl ein, welches ohne mifftimmenbe Reibung beiter verlief. Rach Tijd nabm er jeben bei Seite und fette ihm auseinanter, wie öffentliche Ordnung ba nicht bestehen moge, wo in Religionsfachen ber Lantes berr und feine Beamteten auseinanbergebenber Meinung maren. follten alfo bierin mit bem Fürften fich einigen ober ihren Stellen entfagen. Erstaunt faben fie einander au ') und baten um Betentzeit bis am folgenten Tage. Gerne murbe ihnen tiefe gemabrt. tamen fie und erklärten: "wenn bas Eröffnete bes Fürften Bille fei, fo wellten fie lieber von bem Amt, ale von ihrem Glauben weichen." Somit murben fie bes Rathseibes entbunben, und bie antern traten Bierüber geriethen Burger und Landleute in Bean beren Stelle. fturgung; biefe bezichtigten bie Rathemanner ber Feigheit, fie bagegen hatten von jenen ben Borwurf ber Sorglofigkeit bingunehmen. fonbere entruftet ermiefen fich bie Prabitanten, bie bereite ibr beverftehenbes Loos ahneten. Sebalb bie Ernannten ihr Amt angetreten

<sup>1)</sup> Wie tonnten fie einander ansehen, ba er Jeben einzeln bei Ceite nabm und mit ihm unterhanbelte?

hatten, erhielten fie einen Befehl, ben Burgern alle Berfammlungen, um bie nicht vorher ware angefragt worden, zu untersagen. Dieselben wurden auf bas Rathhaus berufen um bas Berbot anzuhören. Etwas verblufft gelobten sie bennoch Folge zu leisten; und von ba ward es rubiger in der Stadt.

Balb nach Diefem trat Laureng Connabenber, einft bes Ergherjoge Rapellan ju Ingolftabt, bierauf Lehrer feines Brubere Maximilian, Die Stabtpfarrei von Grat an. Gein Erftes mar, bei ben bortigen Brabitanten fdriftlich angufragen: "wie fie fich anmaffen tonnten, in eines andern Birten Burbe einzubrechen, in feinem Bfarrfprengel ju taufen, bas Abendmahl zu reichen, Ghen einzufegnen, Berftorbene an beerbigen? Burben fie beffen nicht fortan fich enthalten, fo fabe er fich ju ernfteren Dagregeln genothigt." Der Pfarrer erhielt nicht fogleich Antwort. Rach zwei Tagen ftellte er an ben Borfteber ber Brabifanten Abam Benebiger bie Frage nochmale mit gleicher Drobung. In etwas ungeschlachtem Tone ') war bie Erwiberung abge-Das Begehren bes Bfarrere wurbe abgewiesen mit bem Bemerten: mer (ber Borfteber) fei tein Bifchof, ber über feine Umtegenoffen Bewalt babe; blog Auffeber über Rirche und Schule fei er, obne bas Recht, Jemand gur Berantwortung gieben gu burfen." Daranf tam Sonnabenber am 18. Anguft ein Schreiben ber Prabifanten au: "wie er folder Forberung fich unterfangen moge? Geit vielen Jahren abten fie jene Berrichtungen , benen nie Jemand je fich wiberfett babe; er moge fich an bie Berordneten wenten; burch biefe maren fie angestellt worben." Siegegen bemerfte ber Bfarrer: nob fie nicht wußten, bag ben Berordneten weber bie Rirchenvogtei, noch ras Batronaterecht guftebe; ihr Beginnen fomit bem fürftlichen Mufeben gumiberlaufe?" Dabei verflagte er bie Brabifanten bei bem Banbrecht und begehrte bon biefem Schut fur feine Pfarrrechte, in welche er Eingriffe nicht einmal von einem tathelischen Briefter bulben wurde, gefchweige benn bon einem Diener tes neuen Bortes. Allein bas Lanbrecht, einzig aus Proteftanten gufammengefett, achtete feiner Rlage nicht, vielmehr folgte bem höflichen Schreiben bie bariche Erwiberung: "bas fei Sache bes Lanbtages; ein foldes Begehren

<sup>7)</sup> Der Lefer wolle nicht bergeffen, baß hurter fo fchreibt.

störe ben Frieben." Nach brei Tagen ernenerte ber Pfarrer seine Alage. Erst keine Antwort, sebann bie: ner solle schweigen, burch bergleichen Schriften werbe bie Rube gefährbet." Das warb ihm am 30. August bebeutet.

Dem Pfarrer blieb nun nichts Anderes übrig, als bas Geschehene bem Erzherzog anzuzeigen. Diesem kam solches sehr gelegen. Allererft verlangte er bas Gutachten seiner Rathe über des Pfarrers Beschwerden. Da sehlte es nicht an solchen, welche meinten: bei obschwebender Türkengesahr sollte man dessen Klage auf sich beruben lassen, gelegenere Zeit, um sie zur Hand zu nehmen, würde sich wohl bieten. — Darüber wurde Ferdinand unwillig und versetze: "Wenn benn sollte die gelegenere Zeit kommen? Soll ich so lange Rachsticht üben, die mein Ausehen ganz dahin, die katholische Religion aus meinem Lande verschwunden sein wird? Es ist Gottes Wille, daß ich endlich eine Herstellung der Religion vornehme. Hat Gott bieber ohne unser Zuthun die Sache geleitet und beschützt, so wird er auch Kraft verleihen, wenn wir sie weiter zu fördern gebenken."

# XI.

Darauf versucht hurter aufe Reue barguthun, bag Ferbinant nicht unter frembem Ginfluge, nicht unter bem ber Jefuiten geftanten habe, baß er nicht ber willenlose Spielball anderer Personen gewesen Alber, fährt er fort, gibt es wohl einen Menschen, an welchem Berkunft, Umgebung, Jugenbeinbrude, bie tagtäglich um ibn fich verlaufenben Erfahrungen fpurlos vorübergingen; auf welchen tiefelben weber anziehende noch abstogende Birfung übten? Dann weift er nach, bag ber Bischof von Lavant bie umfaffentsten Rathichlage ertheilt habe, baß fich aber Gerbinand felbst für ben entschieb, ber ibm jufagte. Diefer Rath lantete fo: ber Anfang jur Reformation muß mit ben Brabifanten, mit ben Larmblafern gemacht werben. auch mit biefen nicht mit allen zumal, weil ihrer zu viele fint, fonbern nur mit benjenigen gu Grat, ale ben Tonangebern fur bie ubri-Dazu bebarf es feiner Waffen, feiner Bermögenseinziehung, nur bes eruften unwiderruflichen Wortes sowohl an bie Berordneten, unter beren Botmäffigfeit biefelben fteben, ale an fie felbft. Ihnen mus

befohlen werben, daß sie binnen bestimmter Zeit das Land räumen, inzwischen bei angedrohter Strafe dem fürstlichen Willen entgegen nichts unternehmen. Dhne Lärm, ohne Widerspruch werden sie sich davon machen, die übrigen nachher von selbst ihnen folgen; benn es liegt nicht in der Natur berselben, daß sie ihrer Meinung wegen sich Geschren bloß stellen; des Bauchs wegen sind sie gekommen, des Bauchs wegen werden sie gehen. Ift erst der Beschl am Nathhanse zu lesen, so werden sie wie Schnecken in das Hauschen friechen und den Bundel schnüren. Wollte man meinen, es könnte darüber Untube entstehen, so läßt sich sür alle Fälle die Stadt durch eine Bessahung in Ordnung halten.

Alle Magregeln, bie nun im 3. 1598 und fpater getroffen wurben, ichloffen fich bem Rathe bes Bijchofe genau an. Dag ber Ergbergog mit Grag ben Unfang machte, war natürlich. Er lieg ben Berordneten einer ehrbaren Canbichaft ju Steber ben Befehl guftellen, bag er ihnen ale ein tatholifder Ergherzog zu Defterreich, Bogt und Lebeneberr ber Pfarrei Grat, auch oberfter Bogt aller geiftlichen Stifte in ben Erblanden auferlege, bas Rirchen- und Schulegercitium fewohl ju Grat und Jutenburg, als in allen ihm eigenthumlichen Stabten und Marften binnen 14 Tagen abzuthun und ihre unterhaltenen Brabitanten auszuweisen, innerhalb folder Frift feine Lante gu raumen, fich aller ferneren Beftallung folder Berfonen gu enthalten. Den Brabifanten wurde eine Abidrift bes fürftlichen Erlages mitgetheilt. Die Berordneten legten fogleich fur bie Beachteten Fürbitte ein und fuchten bann in einer weitlaufigen Schrift zu beweifen, er laffe fich burch einen Unbefonnenen wiber ihren Glauben einnehmen, ber boch ber alleinige Beg bes Beiles feie, indeg bie Ruhe bes Lanbes bereite bon ber Grenge ber in Wefahr ftebe . . . Im meiften fanb fich ber Ergbergog baburch gefrantt, baß fie ibn ale Spielball fremben Billens, ben Glauben feiner Borfahren als einen falfchen barftellen wollten. Deswegen beidrantte fich feine Untwort auf Bieberholung bes Befehle mit bem Beifugen: fie mochten ibn bei Bermeibung feiner Ungnabe mit ferneren Rlagen, bie boch wirfungelos bleiben wurben, nicht bebelligen. Gie liegen fich aber von neuen Gegenvorftellungen nicht abhalten.

Babrent beffen rannten bie Brabifanten bin und ber, um unter

414 3. Ebiti,

ben gewohnten Lästerungen witer bie Ratholischen aufzustacheln. Die Berordneten hielten heimliche Zusammenkunfte mit ben Landleuten; Drohungen wurden ausgestoßen, Katholiken selbst bei Tage auf offener Straffe mißhandelt, bes Nachts ihre Bohnungen entweder mit Reth beschmiert ober die Fenster eingeworfen.

Inzwischen hatte aber ber Erzherzog hundert Mustetiere, Die heimlich für ihn zu Wien geworben worden, in aller Stille nach Gray tommen und in der Nacht burch sie bie Thore besetzen laffen. Stannend sahen eines Morgens die Einwohner die Ariegeleute an ben Eingängen Bache halten. Damit war die Ruhe hergestellt. ')

Im 29. September erging an fammtliche Pravifanten, Soulreftoren und Schuldiener ju Grat ber Befehl, alles Predigens und Schulhalten muffig zu geben und bei Lebensftrafe 2) binnen acht Tagen bie Erblande zu verlaffen. Das erfolgte Donnerstags. In ber Frube bes Freitage wurde im Saufe bes Lanteshauptmannes berathichlagt, ob an biefem Tage folle geprebigt merben ober nicht? Die Prabifanten eiferten bafür, tag es gefchebe, ter Lanteshauptmann ftellte tas Bebenkliche vor; jene riefen ben in ihren Bestallungsbriefen ausgesprochenen Schut an; ber Landeshauptmann verhieß Bermendung bei bem Ergherzog. Bis bie Antwort eintraf, mar aber bie Zeit verftrichen Ta auch bes Sonntage feine Predigten ftatt fanten, murbe ber erfte Theil bes erzberzeglichen Befehls beobachtet, bezüglich bes andern vertrauten bie Prabitanten bem Schut ber Landleute, machten baber feine Anstalten zum Weiterziehen. Ge schien baber unerläßlich, bie am 23. Gept. gesette Frift zu verfürzen. Go fam am 28. Gept. ber britte Befehl: bie Prabifanten hatten fich fammt und fonbere noch heutigen Tages bei scheinenter Conne aus 3. F. D. eigenthümlichen Statt Grat und beren Burgfrieden zu erheben, nach acht Tagen ihre gante gu laffen und 3. F. D. ber Rothwendigkeit einer Bollgiehung ber angebrohten Strafe zu entheben.

<sup>1)</sup> Und feine Untersuchung, feine Strafe gegen bie Prabifanten, bie Aufwiegfer, bie Berfolger ber Ratholiten und bie nachtlichen Unrubestifter? Sat fic barüber Richts gesunden? Ober mar bie Cache nicht fo arg?

<sup>2)</sup> Das ift bie Milbe Ferbinanb's, von welcher hurter im 39. Bude hanbelt!

Sie verließen nun Grat, balb barauf Jubenburg, allmählich auch anbere Stabte.

Hurter weiß ben scharfen Besehl zu rechtsertigen burch ähnliche, bie ben ben Brotestanten in Deutschland und England erlassen und ausgeführt wurden, und sagt weiter, daß Ferdinand bei diesen Borstehrungen weber fremdem Einflusse sich hingegeben, noch im blinden Eiser die Mittel, die zum Ziele führen konnten, vermehren wollte. Denn da ihm auch ein Borschlag zur Einführung der Inquisition gemacht worden war, sandte er auch diesen dem Bischof von Lavant zu, damit auch er sein Gutachten vorlege, und da dieser meinte, er sebe keinen Grund, die Inquisition in deutschen Landen einzusühren, so unterließ es Ferdinand — in selbsissändiger Freithätigkeit!

Als anch bei ber Kundmachung des britten erzberzoglichen Befehls bie Berordneten noch immer nicht zur Rube fich geben wollten, ') wurde ihnen in ernster Rüge vorgehalten: daß sie die Landleute in die Sache hineinzögen, dem Erzberzog stets die unter dem Drang ber Berbältnisse seinem Bater abgepreßten Zugeständnisse entgegen hielten. Obwohl jung an Jahren wisse er dennoch, was er zu thun habe, er stehe weder unter des Pfarrers, noch unter der Jesuiten Einflüsterung. . . Woher der Ueberschwang von Berbrechen, worüber sie selbst so est Klage führten? Woher anders als von der Neuerungssucht, beren Berbannung mithin das frästigste Heilmittel sein werbe.

Auch wendeten sich die steherischen Berordneten an die oberösterreichischen Stände, warfen alle Schuld auf den Pfarrer zu Grät,
forderten aber jene nur zum Beten auf, 2) daß die Sache des Evangeliums nicht untergebe. Ein späteres Schreiben jedoch lautete bitterer
gegen ben Erzherzog und sprach die Hoffnung aus, daß jene Stände
ihre Brüder nicht verlassen würden. Diesem folgte eine entsprechende
Bufage. 2)

<sup>1)</sup> Bas thaten fie benn? Barum melbet es S. nicht? Sagte er nicht oben fcon: bamit mar bie Rube bergeftellt? Bas ift benn gescheben?

<sup>1)</sup> Bum Beten nur? Richt jum Aufftanbe? D herrliches Lob aus Feinbes Munbe!

<sup>3)</sup> Belde? Barum nicht bentlich? Barum biefe Berbachtigung?

### XII.

Der Erzherzog seinerseits fandte unmittelbar nach Auntmachung bes letten Erlasses seinen Beter Casal nach Prag, um ben Raiser von seinen Berfügungen in Kenntniß zu sezen, und ben unfatholischen Landleuten zuvorzusommen, ba er wohl voraussehen konnte, baß sie ebenfalls borthin sich wenden würden. Der Kaiser versicherte, er werbe ben Consessionisten kein Gehör geben; die geheimen Rathe aber bemerkten, die Ausschaffung ber Prädikanten wolle ihnen etwas verwunderlich vorkommen.

Dem ersten herzoglichen Erlaß folgte sobann ein zweiter: Die Lebensherren geiftlicher Pfründen hatten binnen zwei Monaten für biefelben ben Bijdofen tatholische Priester vorzuschlagen; werbe tie Frist versaunt, so trete die Pflicht bes Fürsten ein. Gine britte Berordnung verbot bas Arbeiten mahrend bes Gottesbienstes, bas Lesen settirerischer Bücher, die Aufnahme Unfatholischer in die Bürgerrechte, führte wieder die Musik in die Kirchen ein.

Acht Tage nach dem Erscheinen jenes Erlaffes gegen bie Bratifanten reifte bie Erzherzogin Maria nach Italien ab, um ihre Tochter Margaretha, Braut bes fünftigen Ronigs von Spanien nach tiefem Lanbe zu begleiten, auf bem gangen Wege, ber fie ju ben Bermab Inngefeierlichkeiten nach Balencia führte, unabläffig beschäftigt mit ber fo eben begonnenen wichtigften Angelegenheit ihres Laubes. Erlag vom 28. Gept. 1598 hatte fich tem Rath tes Bijchoje von Lavant gemäß ') vorerft einzig auf bie Dauptstadt erftredt. bie Bratifanten von hier weggezogen maren, gingen ticjenigen von Jubenburg und Laibach aus eigenem Antrieb bavon. Die nichtfathe. lifchen Landstände hielten zwar hänfige Unterrerungen, ihr Trop aber, ben fie noch bei ber Hulvigung zu zeigen gefucht, mar bereits berabgestimmt, fie fonnten blog über bie Saltung, welche fie bei ben funftigen Landtagen einnehmen wellten, fich besprechen. Ferdinant aber tonnte bereits auf ben Beiftand bes Raifers gablen. Und es murten nach jener erften Bortehrung auch aus andern, ter ergberzoglichen Rammer unmittelbar guftebenten Ortichaften bie Pratifanten megge

<sup>1,</sup> Econ wieber vergißt hurter, bag Aerbinand Alles aus fich that!

wiesen. Denn, sagt Hurter, standen etwa die mittelbaren Fürsten in Schlesen in größerem Recht, wenn sie die von ihnen völlig unabhängigen Abteien Trebnitz und Leubus zwangen, in Ortschaften derselben, ihrem Gewissen und ihrem Patronatsrecht entgegen, unkatholische Pfarrer einzusetzen? ')

Läge eine verwerflichere Willfür barin, Leute, welche sich alle Mühe gaben, im Lanbe einen anderen Glauben zum herrschenden zu machen, anneben nicht immer Gehorfam gegen ben Fürsten nährten, ans bem Gebiete zu weisen, als einen ergrauten Hofprediger, nicht wegen Glaubensirrungen, sondern bloß bestwegen abzuseten, weil er seinen Fürsten vor der Gemeinschaft mit Juden zu Finanzschwindeleien warnte, wie in eben diesem Jahr Herzog Friedrich von Würtemberg mit seinem sonst viel geltenden Lucas Osiander gethan hatte?

Die Mehrzahl ber zugewanderten Prädikanten mochte aber Grät verlaffen haben in der Hoffnung, die erzherzogliche Berfügung dürfte so strenge nicht durchgeführt, oder durch ihre gedietenden Herren beren Kraft bald gebrochen werden. In der Gewißheit Schutz zu sinden mieden die Benigsten das Land; vielniehr wagten von Zeit zu Zeit Einzelne in die Stadt zurückzuschleichen. Es ist sehr wahrscheinlich?) daß die Landleute ihre nachherigen Protestationen mit dergleichen Zurückzuschen verbanden. Denn zu eben der Zeit, da der Landtag zum zweitenmal versammelt war, veranstaltete ein wiedergekehrter Prädikant einer verstordenen Frau ein öffentliches Leichenbegängniß nach unkatholischem Gebrauch. Der Erzherzog sah darin eine Berhöhnung seiner Besehle und wies den Betreffenden?) aus dem Land. Die Berordneten dagegen meinten, das ihren Personen früher Zugestandene sortan noch nach Belieben auf Andere ausbehnen zu dürsen. Sie öffneten

<sup>1)</sup> Das beift: Jene hatten eben fo viel ober wenig Recht als Ferbinand. Bill benn hurter feinen helben immer nur baburch vertheibigen, bag er angibt: Andere thaten baffelbe? Eine gute Cache bedarf beffen nicht, und wird bann eine Sache gut, weil fie auch von Anderen gent wurde?

<sup>&</sup>quot;) Das beißt: Burter vermuthet?

<sup>3)</sup> Bas beißt: ber Betreffeube?

ben Stattbewehnern ihr Bethaus, lockten and wohl') in taffelbe hinein. Noch hoffte ter Erzberzog turch ernstliches Zureten an ten Lanteshauptmann strengerer Magregeln sich entboben zu seben. Die Berordneten ließen sich biedurch nicht abwendig machen. Am 22. Juli 1590 übergaben sie eine neue Schrift in gleichem Ton wie die frühern, selbst mit ber Drohung, ben Lantesherrn bei ben Reickstanden ihres Glaubens verklagen zu wollen. Diese gleichsam als Oberbehörde über sich hinausgesetzt zu seben, war Ferdinand bech zwiel. Er erließ nun ben kurz gesaßten Besehl, ben Stadtpfarrer wieder in seinen Rechten anzuerkennen, und befahl breien seiner Räthe, die Schlüssel der Landhaustirche zu verlangen, die natürlich verweigert wurden, so daß sene ihrer mit Gewalt sich bemächtigten und sie sosetz zusperrten.

Bleichzeitig traf aus Arain ein Bericht bes ermablten Bifdeis von Laibach ein mit ber Anzeige, er habe gegen bie Prabifanten in feinem Sprengel nach Pflicht gehandelt. Im Schluffe bat er, ter Erzberzog wolle gegen bie Protestanten Ernft anwenben. breitete fich bas Gerücht, ein Dane fagte aus, es fei barauf abgefeben gewesen, ten Ergherzog und feine Weschwister und tie Zesuiten ju ermorben. Integ maltet über biefer Cache ein Dunkel. Unfatholischen erneuerten ihre Bersuche ju Brag, aber Ranbelberger, welcher in tiefer Absicht babin ging, wurde bort festgenommen unt nach Grat geliefert, weil man in ibm tae Saupt einer Berichmerung gegen bas ergherzegliche Sans entbedt haben wellte. Er murte nad einem Befehle Gerbinand's gutlich und peinlich befragt. Bermuthlich aber lauteten feine Ausfagen fo, bag fie ju feinem bestimmten Beftanbniß führten, auch fonftige Beweise nicht beigebracht werten tonn ten. Unter ben Meinungen, wie mit ben Schuldigen ?) ju verfahren fei, scheint ber Erzberzog bie milbere nämlich feine eigene vergezogen ju haben, benn nirgende finten wir eine Anteutung, bag ein Toree: urtheil mare vollzegen worben. Wie viele murben bagegen in Eng-

<sup>1) &</sup>quot;Wohl! Bermuthlich, mabriceinlich"! Go fdreibt und macht man eine große Geschichte.

<sup>&</sup>quot;, Waren fie benn ichulbig? Weffen benn?

land hingerichtet. Sie gahlt hurter auf, und beweist baburch wieber bie Dilbe bes Erzherzogs.

### XIII.

Es ist eine eigenthumliche Erscheinung, fagt hurter weiter, baß bie Bergleute im Norben und Suben von Deutschland sich bem Geist, ber von ber Kirche trennte, williger ergaben als bas Bolf, welches im Sonnenlichte sich bewegt. Dies geschah auch in Tirol, in Salzburg, in Steiermart. Da zeichnete sich besonders Eisenärz aus; die Einwohner verjagten ihren Pfarrer, setzen einen Prädikanten unter sich, und hierauf schwuren über ben ganzen Berg ihrer bei 2000 zusfammen, von bemselben nicht weichen zu wollen.

Als nun ein herzoglicher Abgeordneter zu ihnen fam, fie burch freundliche Borftellungen zu gewinnen, erwiesen fie ihm nur Spott, wurden fortwährend beiffender, ungeschlachter. Dann nöthigten sie ihn ein Pferd zu besteigen, auf bem sie ihn unter Gelächter herum-führten; boch blieb bas Gebrülle Einiger, man solle ihn niederschlagen, unberücksichtigt.

Daß Ferbinand nach folden Borgangen fein lanbesfürftliches Unjeben ba, wo es fo fonob migachtet worben, zuerft wieber wollte geltenb machen, ift boch naturlich. Er beauftragte im Berbft 1599 ben Freiheren Anbr. von Berberftein und Anbere, in Gifenarg einen tatholifden Bfarrer einzuseten und bie Urheber ber früheren Biberfrenftigleit, fowie alle biejenigen, welche feinen Beauftragten migbanbelt batten, gefangen gu nehmen. Es murbe ihnen ein Fabilein beutider und windischer Rnechte jur Bebedung mitgegeben, auch ben Aebten von Abmont und Reuburg aufgetragen, aus ihren Unterthanen 1000 Baffenfabige auszusuchen und bereit zu halten. Die Bevollmachtigten brachen am 14. Oft. 1599 von Leoben auf, bie Gifenarger verweigerten ben Rirchenschluffel unter trutigen Reben, ja bie bewaffneten Ginwehner ftellten fich gur Wehr; ale fie aber alle Wege burch Musquetiere verfperrt faben, entfiel ihnen ber Muth, fie legten bie Baffen ab, übergaben bie Rirchenschluffel, baten um Bnabe und lieferten ihre Borfteber, ber Biberfetlichfeit Urheber aus. Diefe wurben nach Grat abgeführt und jum Tobe berurtheilt; boch mur beswegen, weil man ber Fürbitte ihrer Weiber und Rinber dum voraus versichert sein konnte; benn sobald diese eingelegt war, durften sie heimkehren. ') Auch das Bolk erhielt Berzeihung; Aufnahme eines Pfarrers und Rückehr in die katholische Kirche war tie einzige Bedingung. Die Eidesformel lautete: Ich armer elender Sünder bekenne euch, ehrwürdiger Herr, Priester an Gottes statt, und der lieben Jungfrau Maria und allen lieben Heiligen, daß ich so lang und so viele Jahre — der verführerischen, verdammlichen gottlosen seitigen Lehre beigewohnt und in solchem schrecklichen Irrthum gesteckt din, auch in ihrem gräulichen Sakrament nichts anderes empfangen als ein schlechtes Bäckenbrot und aus dem Kelch nichts anderes als schlechten Wein aus einem Faß; solchem gräulichen Irrthum und verdammlicher Lehre cutsage ich und verspreche, berselben nimmermehr beizuwohnen. So wahr mir Gott helse und alle lieben Heiligen.

Bon Gifenary begaben fich bie Commiffarien nach Aussee, wo burch bas am erften Ort Borgegangene ber Trot bereits gebrochen war. Am 4. November erschienen vor ihnen Rath, Richter und Burger und vernahmen: eigentlich hatten fie Leibes, Chre, Gute und Bluts fich verlustig gemacht. Doch wolle man sich mit Ablieferung ihrer Freibriefe, Urfunden, Baffen und Behren begnugen. Am felgenben Tag wurde ben Ginwohnern bie angeflebte Unabe gemahrt gegen eibliche Berpflichtung, ihrem Landesherrn getreu ju fein, Emporung zu verhüten und wo bergleichen beabsichtigt werbe, fie anguzeigen u. f. w. Gin aufgerichteter Galgen mit angeschlagenem Batent verfündete, mas eines rudfehrenben Prabifanten ober besjenigen marte, ber einen folden bei sich aufnehmen murbe. In abnlicher Beife murbe ber tatholische Gottesbienft auch in Rabtersburg und in anberen Ortschaften bergestellt und burch strenge Magregeln erhalten, bie Bethäuser zerftort, Die Bucher verbraunt. Denen von Rablereburg, bie fich nach Ungarn geflüchtet hatten, wurde eine Grift jur Rückfehr gesett; ale fie nicht Folge leisteten, ihr Gut eingezogen, im Allgemeinen Oftern ale Frift gestellt, bis zu welchem im Betreff bes Glaubens Jeber sich zu erflären habe. Indeffen mußte ter

<sup>1)</sup> Der Lefer moge fich erinnern, baß immer hurtere Darftellung, feine eigenen Borte gegeben werben.

Rabe ber Ungarn wegen eine Befatzung von 150 Mann bort ver-bleiben.

Somit, sagt hurter, nicht eine Bekehrung mittelst Spiesse und Feuerröhren, sonbern eine Bebenkzeit von minbestens brei Monaten und bann noch freien Abzug! Zehn Prozent Abfahrtsgelb war aber allgemeines Reichsgesetz.

Bie viele Dörfer aber burchzogen, wie viele Kirchen tatholischen Priestern wieder übergeben wurden, nirgends warteten die Präbitanten bie Antunft ber Commissarien ab, einzig in Begau fand sich ein solcher unter bem Dache verstedt, ber zwar nach Grät eingeliefert wurde, wo ihm aber ber Erzherzog sogleich frei seines Weges zu ziehen erlaubte.

Enbe Dai 1600 zog bie Commiffion jum brittenmal aus; jest um in Radfersburg zu vollenden, mas fie bas Jahr zuvor bort erft angebahnt hatte, fobann bie Berftellung noch im Borauer Biertel vorannehmen. Wer in Rabtersburg bie Rudtehr in bie Rirche verweigerte, mußte auswandern. Am 23. Juni erschienen bie Commiffarien anch in Gifenary wieber, wo inbeffen auch eine Befatung eingelegt war. Rur wenige verharrten noch bei ber Trennung 1), auch fie mußten auswandern. Dann entsprach ber Erzherzog ber Bitte ber Ginwohner um Burudgiebung ber in ben Martt gelegten Befatung und um Rieberreiffung bes zur Warnung errichteten Sochgerichtes. 31. Juli geschab bie völlige Berstellung in Grat. Gin Baar Sunbert bielten fest über ihrer Trennung. Diefen murbe je nach perfonlichen Berbaltniffen eine langere ober furgere Frift gestattet (meift feche Boden), binnen welcher fie ihre Sachen in Orbnung ju bringen, bas Rand zu verlaffen batten. Am 8. Auguft wurden bie Burger gufammenberufen, um ihr Berharren bei bem tatholifchen Glauben ju befoworen. Am Abend besfelben Tages loberten vor bem Paulsthor 10,000 untatholische Bucher, bie man eingeforbert und zusammengebracht batte, im Feuer auf.

Dann berief ber Erzherzog ben Kapuziner Lorenz Brinbisi, bag er in Grat ein Aloster für seine Orbensbrüber grunbe, und er mahlte bazu

<sup>1)</sup> Ratürlich! Die Solbaten waren bie rechten Apostel! Dehrere ber folgenben Briefe beweisen es.

einen Plat nahe am Schlosse. Als ber Schloßhauptmann ertlärte, basselbe so nahe am Schlosse tönne biesem bei einem Einbruche bes Feinbes gefährlich werben, entschied Ferdinand: Bei dem, was P. Laurentius will, hat es sein Berbleiben, da man von einem Aloster teinen Nachtheil zu befürchten, wohl aber alles Schutzes sich zu geströsten hat.

Des Erzherzogs Borkehrungen hatten aber bie Birkung, baß auf Oftern bes Jahres 1601 in Grat 4170 Bersonen wieber zur Beichte gingen und an bem barauf solgenden Frohnleichnamsseste 33 Kirchensahnen gesehen, Gesange und musikalische Instrumente gehört wurden. Der Zug wurde jett burch seinen Befehl auch auf die Borstädte ausgebehnt.

In ähnlicher Beise geschah die Herstellung in Karnthen und Krain, in dem einen Orte mit größeren, in anderen mit geringeren Schwierigkeiten.

### XIV.

Bon einem Brabifanten melbet hurter ausführlich fo: Sprolita von Winbifchgrag batte im 3. 1598 auf ihr Schloß Balbftein ten Beter Obontius, aus Werba in Meiffen geburtig, ju ihrem Pretiger berufen. Sie ftarb zu ber Zeit, ba bie erzherzogliche Berfügung über Entfernung ber Brabifanten aus Grat erging. Die Bormunter ter jungen Herren behielten ihn auch noch bei, als neben allgemeinen Befehlen zu beren Fortweisung vier besondere Erlasse ausbrucklich auf Entfernung bes Obontius gebrungen hatten. Diese Digachtung wicberholter landesherrlicher Befehle führte nach langem Buwarten gu einer Bollziehungs-Magregel. In der Nacht auf ben 30. April 1602 brach eine Schaar Kriegefnechte unter Anführung bes hauptmanns Balthafar Böttinger auf, bas außere Thor mußte aufgefprengt werben, ber Prabifant flüchtete fich im blogen Bemte nach bem Innern bes festen Baufes, bafür stand bem Rriegsvolt feine Bohnung offen. Da wurde freilich burch basselbe Sab und But geraubt, mas an Buchern fich vorfand, auf bem Schloghofe verbrannt. Endlich öffnete man, ba Wiberftand vergeblich fchien, bas innere Schloß, und rie Schaar zog mit Obontius ab, ber in ein Gewölbe ber fürftlichen Burg gelegt murbe. Mun begannen bie Jefuiten ihre Befehrunge-

verfuche. Da er, um über Glaubensfachen mit ihnen verfehren gu tonnen, eine Bibel verlangte, gewährten fie ibm biefe mit aller Bereinvilligfeit und fuhren fort in ihren Besuchen. Beil fie aber nichts andrichten tonnten, trat bie weltliche Obrigfeit in ihr Umt. Man ftellte Fragen: ob nicht ein Bertrag ber Berren von Binbifchgrat mit ber Banbichaft beftebe, ibn an feiner Stelle ju behalten? Db nicht bie Lanbichaft jenen Berren Beiftand und Schabenerfat berfprochen habe? Db biefelbe nicht bie Abficht habe, bem Fürften Bewaft entgegengufegen und bie Prabifanten wieber ins Land ju bringen? u. f. w. Geinen Antworten, Die fiber biefe Fragen feinen Muffolug ju geben vermochten, folgte bie Ermahnung, bon ben Beiftlichen fich belehren gu laffen, bie Sinweifung auf bie Onabe bee Gurften. Deswegen tamen bie Befuiten neuerbings, und nach beren abermaligen erfolglofen Bemüben, tamen bie beiben Weltlichen wieber in Begleitung bes Scharfrichters, welcher Folterwerfzeuge mit fich führte, bie aber blog gur Schan gestellt wurden. Die Jefuiten traten gum brittenmal in bas Befängniß; fie brachten Bucher, Rirchenvater mit, wibmeten bem Berhafteten felbit bie Stunden, in benen fonft eine Broceffion fie wurde in Unfpruch genommen haben, forberten ihn auf, wenigstens bie Litanei ju allen Beiligen mit ihnen gu beten, wobei er aber in ber Aufforderung, fie möchten ihm im alten ober neuen Teftamente ein einziges Formular eines folden Gebetes nachweifen, einen leichten Gieg fich bereiten fonnte. - Da er fich beharrlich weigerte, bas "bitt für uns beilige Jungfrau!" ju fagen, follen fie ibn jur Erbe geftoffen, mit Bewalt bagu haben nothigen wollen, gulett grimmig bavon gelaufen fein. Und boch gaben fie ihr Bemühen nicht auf. Gie fehrten wieder, felbft ber Reftor fam gu ibm, befchwor ibn, fein Beil zu bebenten. Da Alles - zwei Monate lang - ohne Erfolg blieb, murbe berfelbe gulett bem Stadtgerichte übergeben, welches ibn ben Beftimmungen ber fürftlichen Befehle gemäß jum Schwert verurtheilte. Die Bollziehung wurde jeboch vielleicht in Boffnung, bie Musficht auf ben gemiffen Tob burfte feine Festigfeit erichattern, verichoben, ber Berfuch feiner Befehrung erneuert. Der Befuit Scherer, welcher bamale bas Umt eines Stabtpfarrere berwaltete, bemertte, es liege in feiner Bflicht, ibn ale einen Berurtbeilten Beichte ju boren, wogu er ibn am Ente mittele Daumschrauben

und Recleitern felbft burch ben Scharfrichter tonnte zwin gen laffen. Obontius erwiderte: Wenn er boch fo große Luft verfpure, ihn ju gerreiffen, fo moge er ibn immerbin gang freffen, bamit aber am beftimmten Orte anfangen '). Damit war ber lette Berfuch, auf ibn ju wirten, aufgegeben, bas Tobesurtheil mahrscheinlich blog als Mittel ju beffen Unterftugung ausgesprochen worben, ba es nicht in bes Ery berzogs Gefinnung lag, Jemanben eines anberen Glaubens wegen binrichten zu laffen. Denn nach biefem wurde ber Berurtheilte bor bas öffentliche peinliche Gericht geftellt und bort wegen feines Ungeborfams gegen fürftliche Befehle und weil er burch fein prebigen ben Leuten Urfache jur Wiberfetlichkeit gegeben, jur Galeerenftrafe beturtheilt. Die erbetene Freiheit, reben zu burfen, benutte Obontius bazu, sowohl zu verlangen, daß bas erfte Urtheil vollzogen wurde, als ju bezeugen, bag er blog Gott mehr gehorcht habe, als ben Denschen. Der Stabtrichter ermiberte: bas zweite Urtheil fei von Sof geschickt worben, biefem hatte bas Gericht nachzukommen. wurde Obontius in Retten auf einem Bagen unter Begleitung bon acht Solbaten nach ber Meerestüfte abgeführt; aber brei Deilen von Trieft gelang es ihm, ju entrinnen und nach einigem Umberirren in Desterreich Sachsen zu erreichen, ohngeachtet auf sein Wiebereinbringen ein Breis von 500 Thalern war gesett worben.

Hurter aber vertheibigt, nachdem er dieses erzählt, die Bortehrungen des Erzherzogs ausführlich und fagt: Man hat lautes Gerebe später erhoben, daß er hie und da im Lande Galgen errichten ließ mit dem bestimmten Besehl, jeden Prädisanten, der ferner bas Land betreten würde, daran aufzufnüpfen. Wir müßten dieß eine unmenschliche Maßregel nennen, sobald auch ein einziger Beweis ihrer Bollziehung sich beibringen ließe. Wie man auch Ferdinand's Herstellung beurtheile, Blut ist nirgends vergossen werden, Menschenleben hat sie, wie die Unterdrückung ber Kirche in Schweden und besonders unter Elisabeth in England keine gekostet. — Eine lange Betrachtung über Ferdinand's Vorkehrungen schließt das lange 39. Kapitel.

<sup>1)</sup> hurter ergablt, ichreibt genau fo!

### XV.

Bie viel ober wenig bie Erzherzogin Maria währenb ihrer Reife nach Spanien auf ihren Sohn in biefer Angelegenheit eingewirtt habe, bavon mögen ihre Briefe an benfelben Zeugniß geben. (Band IV. S. 389 ff.)

- 1. Labnit (Schloß) 30. Sept. 1598. Ich habe ben Bischof sammt bem Probst von Seccau hier gefunden, hab mit ihm gerebt wegen der Prädikanten. Er freut sich gar sehr, sagt, wenn du herab kommst, wolle er schon mit dir reden der Bewilligung halber auf den künftigen Landtag. Er vermeint, man darf ihm nicht grausen lassen, man wird Wege finden, daß sie noch bitten werden.
- 3. Rlagenfurt 5. Ott. Du glaubst nicht, was hier für eine Furcht ift ber Prabikanten halber. Jebermann meint, man werbe sie alle verjagen.
- 4. Auf bem See. Man fagt, bu haft einen Sib geschworen, bu wollest alle Prabifanten vertreiben. Gott gebe, bag es wahr ware. Lag mich wiffen mein Kind, wic's zu Grat mit ben Prabifanten steht, und ob bu's nicht bem Papst hast geschrieben.
- 5. Spital 9. Oft. Laß mich auch wissen, wie es mit ben Pravikanten steht, wohin sie sind, und ob man noch also broht. Du glaubst nicht, was hier im Lanbe für eine Furcht ist. Wenn man nur jett fortfährt. Insonberheit mit Billach seiere nicht. Hätt ich zu Billach nur einen Tag still liegen können, ich wollte gewiß die Kirche auch eingenommen haben wie in Klagenfurt.
- 6. Lienz 12. Ott. Du mußt gewiß fortsahren in ber Religion, benn Hans von Ortenburg hat mir gesagt, baß ihn ber Meger oft gefragt, was er boch bermeine, baß noch aus biesem werben würde, was du boch im Sinne hast? Er könn's in seinen Kopf nicht bringen, wie es boch hinaus wird geben. Es kommt ihnen wunderbarlich vor. Darum fahr nur im Bunder fort. Es ist ein Markt, heißt Steinselb (ba) ist ein Rräbikant, ben mußt du bald wegschaffen, da ihn nur die Gewerkleute aushalten, daß du ihn wohl kannst wegschaffen. Der thut viel Boses. Alle Pfarrer hierum haben gute Hoffnung, wenn der Mensch weg wäre. Es wird nicht viel bedürsen, denn der Fleden ist bein. Gott-

lob, baß es zu Grätz so still ist in ber Religion. Des Paradeisere ') Knechte werben ihnen nicht schmeden. Aber weil's bort stinkt, ifts nicht gut, baß man sie in die Stadt legt, baß nichts unter sie komme. Ich riethe, bu legtest sie ins Schloß.

- 8. Brixen 22. Oft. Mein Ferdinand, frag nur den Prädikanten nach und wenn du einen darin findest, so laß ihn henken, benn sonst werden sie sich aushalten dis auf den Landtag, alsdann werden sie wieder einen neuen Lärm machen. Ich hore für gewiß, sie halten sich zu Röglspurg bei Hans Stadler auf. Kannst sie wohl erfrazen. Du mußt nur deinen alten Kundschafter brauchen, denn du weißt, daß der dir den recht Grund allen erfragt. Laß mich von Stund an wissen, wie es mit Judendurg wird abgehen, und vergiß die Ausser nicht. Es ist große Rothdurft, daß du sie bort auch aufstöderst. Unser Herr wird dir gewiß Gnade geben. Um Gotteswillen frag den Prädikanten nach, wo sie sind. Sie sind gewiß verstedt im Land. Treib sie aus dor dem Landtag, sie werden dir sonst Seiel machen.
- 10. Trient 2. Nov. Gott Lob, baß es mit ben Prabitanten so wehl steht, ber welle sie auch überall stöbern. Freut mich nur wehl, baß sie zu Judenburg auch hin sind. Ich glaub gar gern, taß bes Paradeisers Anechte ihnen gute Zucht machen werten, wenn sie sich nur auch sein wehl hielten, es ist sonst so ein böses Gesint. . . Unser Herr gebe dir Glück zu Laibach, daß du die Pradikanten auch bort stöberst. Grüß mir beinen Beichtvater und sag ihm, es sei ber Spanier Listigkeit über die Maßen; aber er wird bald sehen, daß ich ihnen listig genug sein werde.
- 11. Mescholenzo 7. Nov. Mein Kind, laß halt nicht nach mit ben Prädikanten. Nur weg mit ihnen. Thu nur beinem alten Kuntschafter schön, ber wird dir wohl was sagen und was er bir vertraut, bas schreib mir. Daß die Berordneten die Fuchshaut also abziehen und grob sind, hat wenig zu bedeuten. Der Herr bestärte bich in beinem Vornehmen. . Wir gefällt nur ber Landeshauptmann wohl, daß er nichts um die Verordnungen fragt. Thu ihm gar schön, daß du ihn auf beiner Seite behältst. Auf Anssee wart

<sup>1)</sup> Sauptmanne ber Befatung.

ich mit großem Berlangen, bamit bie bofen Buben geftobert werben. Du mußt Alles beinem Beichtvater fagen.

13. Mailand 3. Dez. Du thust gar recht, daß du die Passauerischen Sachen nach meinem Willen und Beschl machen willst . . Gott Lob, daß die Prädikanten zu Rakersburg auch weg sind. Ich erwarte mit großem Berlangen, dis ich hören werbe, wie sie sie sich zu Andsee anlassen. Sie werden wohl auch fort mussen. Sei nur standbaft. — Mußt beinem alten Kundschafter und beinem Landeshauptmann und Jägermeister schön thun, daß sie auf beiner Seite seien Du wirst sehen, daß es in Aussee auch noch wohl wird gehen. Ihr armes Gewissen wird sie nichts helfen.

21. Mailand 6. Jan. 1599. Gott Lob, baß es mit Aussee, Rottenmann und Borbernberg so glüdlich ist abgegangen. Unser lieber Herr schies im Innernberg auch. Darnach weiß ich nichts mehr, was du zu räumen hast, was fürnehm wäre. Sprich nur beinen Rathen auch treulich zu, daß sie zu dir halten. Ich will das 40stündig Gebet mit meinen Leuten halten lassen. Unser Herr wird dir beistehen. Bermahne nur den Herrn Maxen start, damit er sich nicht fürchte, benn die Landleute werden all ihr heil an ihm versuchen.

22. Mailand 12. Jan. Daß fich bie Ausfeer fo übel halten, hab ich gar nicht gern gebort. Bergeih mir Gott, ich hab einen rech. ten Argwohn, bag es nicht eine angeftiftete Gache von ben Lanbleuten fei. Beil fie miffen, bag bir viel an Ausfee liegt, fo merben fie gebacht haben, bag fie bort ben erften Sturm aufwiegelten, bamit es ibnen alebann auch geriethe. 3ch hoffe, es bebarf von mir feines Ermabnens, bag bu ftanbhaft bleibeft, benn ich tenne bein eifriges und driftliches Gemuth; allein ich fürchte, es gibt Leute, welche bir von großer Befahr fagen und bamit machen möchten, bag bu nachlaffeft. - Um Meiften fürchte ich mich wegen bes Gerolthofere, ber ift balb fleinmutbig. 3ch fürchte gewiß, bu werbeft an benfelben Drten feine Rube und feinen Beborfam baben, benn nur allein wenn bu bie Rabelsführer laffeft benfen, infonberheit aber bie Brabifanten, beun biefe Schelmen find bie rechten Rabeleführer, bie find bie rechten Aufrubrer. Denn wenn ihnen nicht wohl bamit war, fo hatten fie fich nicht mehr bineinbringen laffen. 3ch hoffe aber, es werbe Alles gar wohl abgeben, wenn bu nur ftanbhaft bleibft. Weichft bu jest

einem Einzigen, so werben bie letten Dinge ärger als bie ersten. Denn gewiß werben bie Landleute nur auf bas schauen, wie bu es machst. Gebenk baß bn eine gerechte Sache hast, bie Gottes Ehre, seine Religion und beine reputation betreffen. Wenn es einer Gewalt bedarf, kann ber von Salzburg wohl helsen, und ber Paradeiser kann sie auch wohl schrecken.

Mailand 20. Jan. Wie es mit ben ungehorfamen Brabi-23. tanten zu Aussee ging , bab ich vernommen. Saft gar recht gethan, baß bu ibnen einen folchen Befehl haft gufchiden laffen; wird ihnen bieß feine Furcht einjagen, fo weiß ich nicht, was sie thun werben. Aber bu wirft feben, bag fich beine landleute gum Bochften werben beflagen und fürgeben, bu geheft gar thrannisch mit beinen Unterthanen um. Aber es liegt nichts baran. Lag bich bas nur nicht fore-Gott weiß, was und warum bu es thuft, ber wird bich nicht verlaffen. Glaub gar nicht, bag bie verführerischen Lottersbuben ten Segen (bas Enbe) erwarten werben, fonbern fie werben fich viel eber ans bem Staube machen. Aber in bem Fall thuft bu meines Erad. tene nicht recht, und ich habs gar nicht gern, bag bu ben Geratebefer wieber haft hinauf gelaffen, benn bu weißt, wie fleinmuthig und verzagt er ift. Wenn bu ihm hatteft etliche Commiffare beigegeben, baß er nicht allein Commiffarius mare, fo mare es eber hingegangen. . . . Du wollest fleißig beten fur mich und ben Pater Balthauser auch bitten, bag er fleifig für une bete, und bag er einmal nur eine kleine Disciplin von meiner wegen nehme, nicht mehr aber als 41/4. Streich; aber bein Beichtvater fann wohl hundert nehmen, benn ce schabet ten Wallonen nicht jo hart als ben Schlefiern. 3ch hab bich am Sonntag vom Bergen gewünscht zu einer Prozession und bem vierzigftundigen Gebet, bas ber hiefige Bifar anftellte wegen beiner und eines glücklichen Landtages. 3ch hab nicht gewollt, bag mans für bich halte, sondern man hat's verfündet für alles Unliegen ter Christenheit, insonderheit gur Austilgung ber Regerei; wir haben befürchtet, wenn man's öffentlich verfündigte, jo mochte es binaustemmen für ben Raifer und bie Landleute und es mochte alebann ein feltsames Rachreben geben. ') Es beten allhier viel fromme und gottfelige Leute beshalb.

<sup>1)</sup> Den Schein vermeibet man gern, aber bie Sache barf man thun!

24. Mailand 25. Jan. Ich habe herzlich gerne gehört, daß die Landleute in so guter Anzahl auf dem Landsfürtrag erschienen sind. Unser Herr wird seinen Segen geben, daß das Ende viel beseser sein wird, als der Ansang gewesen. . . Laß dich nur nicht schresten. Zeig ihnen die Zähne und sahre ihnen flugs durch den Sinn, wie ich den Spaniern, dann werden sie sein dasig (still, zahm) werden. — Laß in Rlöstern, Spitälern beten, laß auch Wallsahrten thun, wo du fromme Leute weißt. . . Mein Ferdinand, sei nur standhaft in der Religion, denn Gott wird helsen. Sie werden's versuchen gut und bos, aber wenn du nur nicht weichst, so wird's wohl abgehen.

25. Mailand 1. Febr. Daß bu bie Uhrwerk aufthust bas erlaub ich bir nicht, bis ich selbst heim tomme; benn ich habe bie Schlüssel selbst bei mir, so kann es Niemand ausziehen und gehen machen, als ber Stadler, bem hat's ber Uhrmacher gezeigt, daß es also viel besser ist nicht auszumachen. Laß bich ben Fürwitz nicht beißen, daß bu es aufmachst.

Mein Ferdinant, ich tann nicht unterlassen, bich zu mahnen und an warnen. Ramlich von Grat aus bem Collegium ') fcreibt man bieber nach Dailand, bag man aus beinem felbsteigenen Dlund gebort, wenn bie Landleute wollten etwas anfangen, ober fich nicht recht erzeigen, fo wollest bu mit Studen vom Schlog in's Lanbhaus fchie-Ben laffen. Bebente, wenn folches unter bie Lanbleute und bas gemeine Bolt tommt - benn folche Sachen bleiben nicht verschwiegen, und ift bas schon bis nach Mailand gefommen, um wie viel mehr wirbs babeim ausgetraticht - bebente bei bir felbft, mas baraus entfteben tann. Saft bu bies ober etwas Anderes im Billen, fo behalt's allein bei bir, und fag es auch beinem Beichtvater nicht, Bater Balbhaufer, noch einem anbern Beiftlichen. Gie verschweigens nicht unb schreibens und retens alsbann aus Freuden und bedenken nicht, was baraus folgen tann. Und bergleichen Sachen glaubt man viel eber, wenn man hort, daß es aus bem Collegium fommt; benn bu weißt wohl, daß man fagt, bu thuft nichts ohne ihr Borwiffen. Ich bitte bich beswegen, mein Ferbinand! geh gewahrfam und ftill mit folchen Sachen. Sag auch nicht weber bem Beichtvater noch B. Balbhau-

<sup>1)</sup> Der Jefniten.

fer, bag ich bir beghalben schreibe. . . . Aber so geht es, wenn Riemand baheim ift, ber antreibt!

Alexandria 8. Febr. Daß bu wieder eine Bittorie ju Ausfee erhalten, erfreue ich mich jum Bochften. Bab mir wohl geracht, bie Prabitanten werben bes Segens nicht warten. Beil es nur an biefem Ort einen Fortgang gewonnen bat, fo zweifle ich nicht mehr; benn babin haben anbere Orte ihr Aufmerten gehabt. 3ch verhoffe, unfer hiefiges vierzigftunbiges Gebet werbe nicht leer abgegangen fein. So haft bu gar recht gethan, bag bu bem Maxen von Schrattenbach tapfer zugefprochen haft, vermahne ibn nur oft, bag er bir auch tapfer beiftebe, benn jest ift bie Zeit, bag bu etwas verrichten tannft. Lag bich nur nicht überreben. Dag bu mit bem Landshauptmann ein folches Befprach vernommen, aus biefem tannft bu leicht abnehmen, wie verschlagen er umgeht, und mas er für ein arger Fuche ift. Beil er aber felbft fagt, fie murben bir in Stabten und Darften feinen Eintrag thun, und bag bu ben Stein, ben bu fo weit gerudt, auf einmal nicht wirft heben fonnen und bein Bater feliger batt es mit Armen und Banben umfangen, wenn er es fo weit gebracht batte, laß bich biefes nicht anfechten und von beinem Bornehmen abhalten. Cet nicht aus, fahre fort.

27. Genua 13. Febr. Mit ben ungehorsamen Aussern mußt bu gewiß einmal mit ber Schärf barüber, fie thun sonst fein gut.

29. Savona 27. Febr. Daß bie Ausseer noch so stätig fint, fürcht ich gewiß, es thuekein gut, bis bu Etliche um Ropf kürzer machk.. Also geht ihre evangelische Freiheit! Die Ungehorfamen!

## XVI.

Gewähren biese Briefe ber Erzherzogin Maria an ihren Sobn eine klare Einsicht in ihren Charafter und in ihre Denkungsweise, so wird bas Urtheil über sie noch klarer bestimmt durch einen Brief, ben sie bereits im Jahre 1594 an ihre Tochter Anna schrieb, welche mit dem Könige Sigismund von Polen vermählt war. Als ressen Bater Johann ber König von Schweden gestorben war 1592, welte Sigismund dieses sein Erbreich antreten, welches sein Sheim Karl von Sübermannsand burch Begünstigung der lutherischen Lehre zu erringen trachtete. Um so mehr suchte Sigismund sein Erbe zu be-

hanpten, verließ am 3. August 1593 Warschau und segelte nach Schweben, sein Recht geltend zu machen. Zwar zeigte sich großes Misstrauen gegen ben neuen König, da er offen als Bekenner und Bertheibiger der katholischen Religion erschien; doch wurden die Anstände endlich beseitigt, er sollte seierlich gekrönt werden, als er sich zu den gestellten Bedingungen bequemte. Da sie ihm aber (sagt Hurter III 359) durch Zwang waren auserlegt worden, mochte er sie nicht für durchweg verdindlich gehalten haben. So weit sedoch ließ er sich nicht demüthigen, daß er dem Bischof von Upsala gestattet hätte, ihm die Krone auszusehen; durch den Bischof von Westeräs, der dabei in dem vollen Schmuck eines kathelischen Bischofs austrat, ließ er es gescheben.

Die Königin Anna melbete Alles, was bei ber Krönung vorgefallen war, ihrer Mutter und dieses gab ihr Beranlassung nicht ohne Humor und selbst einer Anwandlung von Bitterkeit über diesenigen, welche bei aller Feindschaft gegen das Besen der Kirche einige Formen berselben beibehalten hätten, vor der Tochter darüber sich zu änßern. Ueberhanpt ist dieser Brief der vollkommenste Ausdruck von Mariens Charakter nach der Seite der Herzhaftigkeit bei entschiedenem Bollen, indeß dagegen so manche andere ihrer Briefe die reinsten Lante ber zartesten Gemüthlichkeit klingen. 1)

Sie fcrieb aber (Beilage 150):

Ich weiß nicht, wie ich banken kann, baß bu mir so sein vertraulich schreibst, wie es zugegangen ist. Mein Gott, ihr werbet eine Zeit gehabt haben! Sätt ich's gewußt, ich hätte mich hart belümmert. In was für Alengsten wird bas gute Herz ber König gestanden sein. Aber die Krönung ist als für die Schmier. Hätt ich's gewußt, ich wollte euch einen guten spanischen Balsam geschickt haben, so hättet ihr doch etwas Gutes zum schmeden gehabt. Ich kann nicht sagen, wie wohl es mir gefällt, daß der König den Handschuh nicht abthun wollte, und daß du dich nicht hast sein geschmieren lassen. Laß mich wissen, wohin man den König geschmiert hat, an welches Ort und wehlte man dich gesalbt hätte. Es mahnt mich euere Krönung gleich wie man die Buben im Spiel front, ihr seid nicht um ein Haar

<sup>1)</sup> Cagt Gurter!

beffer gekrönt, weil es nur die lutherischen Schelmen gethan haben, die so viel Gewalt haben als ich. Ift man gleich den Affen, daß su ben Kathelischen Alles nachthun und ist dech nichts dahinter. Wän ich ber König gewesen und hätte mir der Schelm das Schwert gegeben, ich wollt ihms auf seinen heiligen Grind geschlagen haben. 3ch glaub, wenn man mich gekrönt hatte, ich hatte das Lachen nicht halten können.

Laß mich wissen ob die Bischöfe Beiber haben und wie man bieselben Beiber nennt, ob man sie Bischöfin heißt und ob man sie auch ehrt... 3ch fürchte, sie werben bein Kind auch tausen wollen und brinnen behalten. Um Gotteswillen, laßt es nicht brinnen. Du hast boch bem Bischof ben rechten Namen gegeben, baß du ihn einen Erzschelm geheißen hast. — Die Herolbe haben auf bich nicht gerusen: Bivat Anna Regina! Est thut birs wohl. Hast recht gethan, daß du dich nicht hast salben lassen. Aber ich fürchte, weil du nicht gefalbt bist, was dir ber König etwa in Schweben vermachen wird, daß sie birs nicht geben werben, benn sie vermeinen werben, du seist keine rechte Königin...

Ich will gern hören, Wen ber König zum Gubernator machen wird, nur ben Schelm nicht ben Herzog Karl. Ich wollt ihn auszahlen, sollte mir mein balbes Gut barüber gehn. Wie wird er teinen Herrn schmähen, wenn man ihn zum Gubernator macht; wer wollte ihm nur trauen, ba er selbst gern König ware. O gehenkt eher! Das Schelten vergeht ben bosen Menschen.

Ist wohl zu erbarmen, daß die Krönung wegen des unnethigen Disputes (über die Religionsübung bes Königs) ist verscheben werden. Rann nicht genug beklagen, daß der König von den Standen ber Gnaden bekemme, was sie ihm für Rirchen und Religion bewilligen wollen. Ist nämlich, daß die Stühle auf die Bänke hupsen. Mein Gott, wohin kommt es, wenn das Ungezieser überhand nimmt. It das nicht zu erbarmen, daß der König seine Religion nicht frei haben soll und sie wollen in Allem frei sein. Das ist voch gar aus der Weis, daß der König ihnen hat verschreiben müssen, daß kein Katholischer zu keinem Amt kommen soll. D Gott, nimm bich veiner Rechtzläubigen an. In Summa: ich seh in allen Sachen, daß her zog Karl und der Scheper Prädikant an dem Meisten schuldig sein. Ich wollte, was ich hätte, daran wenden, daß ich mich an ihnen rein

chen könnt. 3ch wollte sehen, baß ich sie mit guten Worten zu mir ins Schiff brachte, wann ich wollte wegsahren, wollte sie mit mir nach Bolen führen und bort mit ihnen abrechnen. 3ch wollte mit tem Moscowiter Frieden machen, wollte nämlich die Schweden auszahlen, daß sie von mir sagen müßten, und sollte ich bas Reich verberben, weil sie boch so ungehorsam sind. Ja was haben nur die Brädikanten und die Banern mit solchen Sachen zu schaffen? Den Bauern einen Pflug in die Hand und den Prädikanten einen Strick um den Hals. Ist das nicht eine schöne Berbindniß, ist nämlich auch eine kette wie ba im Land.

### XVII.

Raum war bie Erzherzogin von ber Brautfahrt ber einen Tochter zurückgekehrt, so reiste sie nach Polen, um ihrer bort verschiedenen Tochter, ber Rönigin, die lette Ehre zu erweisen. Bei ihrer Rückehr harrte ihrer bas Erfreuendste: die Bermählung ihres Ferdinand mit Maria Anna, einer Tochter ihres Stammes, gleich ihr Sprößling beiber Hauser, zugleich ein neues Pfand fortbauernder enger Berbinzbung berfelben.

Das verwantschaftliche Verhältniß führte bei öfteren Besuchen am Mänchener Hofe zum Bekanntwerden, zum Umgang für Scherz und Ernst, was trot der bei des Erzherzogs damaligen Alter nicht unbeträchtlich auseinandergehenden Jugendjahren endlich zur gegenseitigen Zuneigung sich vollendete. Maria Anna war beinahe sechs Jahre älter als Ferdinand. Zwar erhob man gegen diese Verdindung am kaiserlichen Hose Bedenklichkeiten, aber sie wurden gehoben, eben so die Anstände wegen zu naher Verwandtschaft, doch war eine eigentliche Berbung nicht geschehen, eine seierliche Zusage nicht ersolgt und so Manches, was einer fürstlichen Vermählung vorangehen muß, noch nicht im Reinen. Und Maria beschäftigte sich auch mit dieser Angelegenheit auf ihrer Reise nach Spanien vielfältig. Denn wohl glaubte sie ein Wort mitsprechen zu dürfen; sollte ja ohne ihr Vorzwissen und ihre Zustimmung auch minder Wichtiges im Hause nicht vor sich gehen. ') Ehe sie von Grät abreiste, gab sie die Absicht

<sup>1)</sup> So fagt Burter. Difterifde Beitidrife IV. Banb.

kund, über München heimzukehren. Und Ferdinand fragte bei ihr an, ob er alsbann nicht ebenfalls bahin kommen bürfte. Auf ber Reife schrieb Maria nach München, die Brautwerber würden gleich nach Neujahr anlangen.

Aber sie kamen nicht, die Werbung unterblieb, offenbar, weil Manches über die Krankheit ber Braut versautete. 1) Maria wur beshalb in großer Berlegenheit, wie die Wahrheit zu erfahren, die Sache zu wenden und rückgängig zu machen. In bieser Beziehung schreibt sie zu Genna auf dem Rückweg von Spanien an ihren Sohn. 10. Juni 1599:

Mein Rind! bu weißt wohl, was ich bir gefagt hab ju Munchen, baß man bas fage, 2) und bir gefagt, bu follft es wohl bebeuten; aber bu haft nicht gewollt, sonbern alle Zeit gesagt, es fei nicht (fo). Und über Alles haft bu noch die Berschreibung gegeben wie du weißt. ') Wie hoch mich biefe Sache bis auf biefe Stunde hat angefochten, bas ertennt Gott. Aber bu haft Unberen mehr geglaubt als mir. 3ch hab nur biefe einzige hoffnung, bag ber Berfon Bater ') ein gemiffenhafter Mann ift und zu München fo hoch betheuert (hat), baß (ce) nichts fei, baß (c8) ob Gott will, nichts fein wirb. Dag bu mich aber bitteft, ich foll barinnen thun, wie ich vermeine, so will ichs gern thun. Aber ich vermein, bag bu mit herrn Magen und beinem Sofmeifter baraus reben fellet und mir fcreiben, mas fie vermeinen, wie iche foll anbringen . . . Denn mir ift die Sache zu fchwer! Denn man fagt burch gang Balfchland, infonderheit zu Mailand, bag ter gemiffen Berfon Bater gar große Cachen machen läßt ju tiefem Santel, ber gar bald geschehen fell, und (ben) Jetermann fur gemiß hält. 3ch will thun, was ich fann, aber ich wollte gern anterer

<sup>1)</sup> Dies und nur bies allein ift ber Grund, ben hurter nicht ju entreden vermochte.

<sup>2)</sup> Nämlich von ber Rrantheit.

<sup>3)</sup> Also auf die heirath bezieht nich die Berfchreibung. hurter muß bie Briefe nicht aufmerksam gelesen haben, welche er (B. IV, S. 473 ni) mittheilt, sonft hatte er (bal. S. 338) nicht Allerlei vermuthen konen.

<sup>4)</sup> Gie will ben Ramen im Brief vermeiben aber es ift boch flar , wer gemeint fei.

Beute Rath auch horen. Bie ich bir vorbem gefchrieben habe, als u binauf (gen Munchen) wollest, fo bin ich jett ber Meinung, bag 8 gar nicht fein foll, fonbern bu haft gute Entschuldigung, bag bu nicht abtommen tannft. Ift viel beffer, bu tommft nicht. Beil ich nir gewiß fürgenommen babe, ju ihnen gu fommen, auch mein Bruter and bie Schwefter mich boch ermahnen, fo tann ich nicht wohl aubers, ich muß fort. Und feitbem ich bein Schreiben empfangen babe, meine ich, daß es gar noth ist hinzuziehen und bie Sachen recht zu erfragen. Du magst bich zu mir versehen, baß ich thun will als beine treue Mutter und auf bie Lett gut bentich und nicht fpanisch reben, bed Alles in beinem Ramen. Aber ich hoffe gu Gott, es werbe gut werben, ba es icon weit gefommen ift, wie bu weißt . . ift nur um bich leit. Aber fo gehte, wenn bie Rinter ben Meltern nicht felgen. 3ch hoff gu Gott, es fei nichts Colches, Es ware eine große Cache, ba mans verschweige. Aber bu tomm nicht, bleib fein babeim. - Aber bein und Unterer Rath fchid mir . . . 3d wills mit einem Wort errathen, wenn ich gu bir fomme, wer bich fo weit berebet bat, benn man ift mir oft mit biefer Materie gefommen. Du weißt, bag ich (es) nie gern gefeben bab. Aber man bat mir nicht gefolgt, fonbern Anbern mehr geglaubt als mir. Mir erbarmt nur bie M(aria) U(nna) benn es ein frommes Berg ift. Du glaubst nicht, wie foon fie mir ftete fchreibt. 3ch bin bebacht felbft mit ibr barane (uber) ju reben wie eine Mutter.

Muf bem Bo zwischen Mantua und Ferrara 30. Juni :

Du wirst meine Meinung von Genna aus schon vernommen haben, bu mußt bich lauter erklären, ob bu willst ober nicht. Schick einen zu mir und gebent an die Berschreibung. Du weißt, wie hart ich an dieselbe Berschreibung gekommen bin, aber bu hast gewollt. Darum bebenke bich wohl. Fürsten handschrift und Betschaft ist nicht ein Kleines. Mir ist gar Angst in dieser Sache. Schreib mir wie ich thun soll, damit wir im gleichen Berstand bleiben. Denn du kennst meinen herrn Bruder und herzog Max auch meine Frau Schwester, wie arglistig sie sind ') und Eins sobald mit Worten sahen,

<sup>1)</sup> Dagu fagt hurter in ber Anmertung (IV. 479): boch nicht in bem ichtimmen Ginn bes Bortes gemeint, mehr - gewandt. - In ber Gefchicht-

baß ich mir nicht getraue, benn ich weiß Deine Meinung ausbrucklich. Denn jett läßt es tein Mantele anlegen, man muß beutsch hanbeln. Und wieber von Sinigalia 7. Juli.

Was ben bewußten Hanbel anlangt, hab ich beine Meinung vernommen, aber ich will, baß bu Einen schieft. Deinen Hofmeisen hätt ich lieber als ben Beichtvater, benn ich kenne seinen französischen Kopf wohl . Es ist ein schwerer Hanbel . Ist nicht eine Sacke, mit folchen Personen zu hanbeln als mit gemeinen Leuten; . mit liegt bie Berschreibung im Kopf . . Man meint, ich ziehe vor lauter Kurzweil nach München. Unser Herr weiß, was ich für eine Freute haben werbe. Mit bem Doktor Heinrich wirds wohl gut sein. 3ch muß ihn nur am Ansang anreden, ehe man ihn unterweist. Er ist ein aufrechter Mann, wird wohl bie Wahrheit sagen, wie ich hoffe.")

Dann am 17. Juli:

Ich habe bein Schreiben sammt bem Einschlusse empfangen und barans vernommen, was bir bie Fr. Schwester schreibt. Ift ziemlich spitzig, aber sie hats schier Ursache, weil sie nicht weiß, wie bie Sachen stehen. Deine Antwort ist gut, aber ich fürchte, weil sie wissen, baß ich hinauf tomme, man wird den Doktor Heinrich und Alle wehl informiren. 2) Daß du beinen Beichtvater schiests, hätte ich vermeint, der Hosmister wäre viel besser gewesen, wie ich geschrieben hab, benn der fromme Bater möchte in einen bösen Berdacht bei bem Herrn Bruder kommen. 3)

Darauf von Bogen 27. Juli:

Erzählung felbft aber (IV. 339) gibt er biefes fo: Auch tenne er (Ber binanb) herrn Dar, ihren Bruber und ibre Frau Schwester, wie burdtrieben fie feien und Anbere mit Worten zu fangen wufften. -- Saben etwa zwei verschiebene hurter bie Geschichte geschrieben?

<sup>1)</sup> Also ber Arzt muß zuerst gefragt werben. Wie tann man noch zweiseln, um was es fich hanbelte?

<sup>2)</sup> Bieber baffelbe.

<sup>3)</sup> Dazu fagt D. in ber Anmerkung: Nach fpateren Briefen tam er bei ber jog Bilbelm nicht allein in Berbacht, sonbern in febr folimme Nadrebe. als batte er fich frankente Worte gegen ibn und felbft Erzh. Ferbinant's Gemablin erlaubt.

Ich führe ben Pater (Beichtvater Ferbinands) nicht nach Munchen, man wurde ihn hängen, vielleicht mich auch. So laß halt ein Requiem für mich halten . . . Dein Beichtvater wird bir allerlei sagen. Bet, baß (e8) zu München wohl abgeht.

Aber am 6. August melbet sie bem Sohn aus München:

Im Haus hat bie junge Herzogin (Maximilians Gemahlin) und Maria Unna und Magbalena ihre Schwester mich empfangen, thun mir gar schön. Mit ber bewußten Sache stehts Gottlob gar wohl.

Die Werbung geschah, die Zusage wurde gegeben, die Braut von ihrem Bruder, bem Herzog Maximilian, mit seinem ganzen Hosstaat, der 1200 Pferde ersorderte, nach Grät geleitet. Am 23. April 1600 wurde die Bermählung geseiert. Ferdinand fand an Maria Anna eine Lebensgesährtin, welche Mariens Frömmigkeit und Marthas Obsorge um das Hauswesen vereinigte. Der Unterschied von sechs Jahren, um welche sie älter war, hat seine Zärtlickeit gegen sie die zum Ende einer sechszehnjährigen Che niemals vermindern können.
— Einer sesten Gesundheit scheint sie niemals sich erfreut zu haben. Zweimal stand sie in bedenklicher Krankheit dem Tode nahe. Die vollständige Genesung aus ihrem zweiten Wochenbette ersolgte nie, östers stellten sich convulsivische Zusälle (Fraisen) ein. Sie stard 1616, nachdem sie ihrem Gemahle sieden Kinder geboren.

(Schluß im folgenden Heft.)

### X.

# Wie foll man Urfunden ebiren?

Bon

### Georg BBais.

Acta Conradi regis. Die Urkunden König Conrads I. 911-918. Herausgegeben von Joh. Friedrich Böhmer. Frankfurt a. M. 1859.

Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die preussischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien. Auden Quellen herausgegeben von Friedrich Beyer. 1. Band. Coblenz 1860.

Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande. Gesammelt und herausgegeben von H. Sudendorf. 1. Theil. Hannover 1859.

Urfundenbuch ber Stadt Dannover, herausgegeben von C. 2. Greteiend und G. F. Fiebeler. 1. Theil Dannover 1860.

Aus ber großen Zahl von Werken bie in ben letten Jahren ber Publication von Urkunden und andern historischen Aktenstuden gewidmet worden sind habe ich oben vier herausgehoben, um eine Fraze zur Sprache zu bringen, beren Erörterung mir wohl an ber Zeit und gerade in bieser der historischen Wissenschaft im weitesten Umfang gewidmeten Zeitschrift am Platz zu sein scheint. So erfreulich nemlich

ber Eiser ift, ben heutzutage Einzelne und Gesellschaften, Corporationen und Regierungen in der Beröffentlichung von Denkmälern der Geschichte, namentlich den eigentlichen Urkunden, zeigen, so wenig kann es doch befriedigen, muß vielmehr einen störenden Eindruck machen, daß bei diesen Stitionen so wenig gleichsörmige Grundsätze zur Anwendung kommen, sondern jeder Herausgeber nach subjectivem Belieben verfährt, das er manchmal mit ein paar Worten zu rechtsertigen sucht, in anderen Fällen aber nur so ohne weiteres walten läßt. Es hat den Anschein, als wenn in dieser Beziehung keinerlei Regeln Geltung hätten, da boch seit lange Borbilder gegeben waren, die wohl auf Beachtung und, wenn nicht dringende Gründe dagegen sprachen, auf Nachfolge Anspruch machen konnten. Da die Herausgeber der obengenannten Bücher die Sache neuerdings selber angeregt, sich aber in ganz verschiedener Weise entschieden haben, mag es um so eher gerechtsertigt sein, auf den Gegenstand etwas näher einzugehen.

In bem heft von Bohmer liegt bie Probe ber von bem hochverbienten Berfaffer ber Raiferregesten beabsichtigten Ausgabe ber Urfunben beutscher Könige und Raifer junachft ber Sachfischen Beriobe vor. 3ch habe hier nicht bavon ju fprechen, wie ee ju nehmen ift, wenn eine folde Ausgabe unabhängig von ben Monumenta Germaniae historica, bie auch bies zu geben haben, erscheint. 3ch halte mich allein an die bei ber Arbeit befolgten Grundfage. Bohmer fagt (S. 4): "wolle man bermalen begnügt fein, wenn ber Berausgeber fein Ziel auf Borlage eines möglichft richtigen Textes beschränkte. Diefer Text ift jedesmal fo gut wie man ihn haben tonnte aus bem Autograph, aus ber alteften Abichrift, ober aus bem gutrauenswurbigften Drude geschöpft und bann behufe leichteren Berftanbniffes mit einer Interpunction versehen . . . Zwischen Ueberschrift und Text ift bie Nachweifung ber Quellen bes Textes, namentlich ber fruberen Abbrude, eingeschoben, und zwar fo, bag zuerft bie bem gegenwärtigen Abbrud zu Grunde gelegte Quelle genannt ift, junachft aber biejenige, aus welcher man ihn bei offenbaren Mangeln verbefferte. Bon biefen Mangeln, befonbers ben finnentstellenben Fehlern, wurden biejenigen, welche man als folche bes Berausgebers erkannte, auch wenn berfelbe im übrigen bas vorzüglichere Bertrauen verdiente, ohneweiters aus anbern Abbruden ber Urschrift ober auch ohne folche berichtigt.

Anbere Mangel, bie auf ber Eigenthumlichteit ber Ueberlieferung beruhten, 3. B. burch fpatere Chartularien, welche bie Schreibm ihrer Zeit anwenbeten, wurden beibehalten, aber wenn es nothig foien in einem burch edte (fo!) Klammern bezeichneten Zusat verbeffert.

Bier fällt es zunächst auf, baß so verzugeweise von Abtrudm anderer Herausgeber bie Rebe ift. Und fieht man bas vorliegent Beft burch, fo fintet man, bag nur bei einer einzigen ber mitgetheilten 33 Urfunden bemerkt wirb, bag Bohmer fie aus bem Original entnommen, bei 3 anderen, bag er bie fruberen Abdrude aus ber bant. fdriftlichen Quelle verbeffert habe. 3ch tann bem bochverehrten Manne gegenüber mein Befremben barüber nicht verbergen. Das tann bed jett nach jahrelangen Dlüben für bie Sammlung ber Raiferurtunten nicht bie Meinung fein, bag wir und mit einem etwas verbefferten Bufammenbruck ber alten Texte begnügen follen. Jeber ber bieje fennt weiß, wie viel auch bie beften von ihnen zu wunfchen übrig laffen, wie wenigstens jebe fichere Gemahr ber Benauigfeit und rellen Buverläffigfeit fehlt, wenn nicht überall wo es irgent möglich ift auf bie Originale over altesten Copien felbst gurudgegangen wirt. Unt tiefe fehlen nicht etwa in ten hier vorliegenten Fällen ober fint schwer zugänglich. Es fint fast lauter beutsche Urfunten um bie ce fich hanbelt. Die Driginale ober alten Copiarien fint in Munchen. Fulba, Sannever u. f. w. vorhanden; und eine neue Ausgabe ter Raiferurfunten fellte barauf verzichten burfen, biefe zu vergleichen, überall fie ju Rathe ju gieben? Wie murbe tiefelbe ba von ter Arbeit eines Fremten, bes Frangofen Suillard-Brebolles, in Schatten gefiellt, ber in seiner Historia diplomatica Friderici II. feine Muhe gescheut hat, für bie gablreichen Urfunden biefes Raifers überall bie originalen Quellen in Dentschland und Italien zu benuten. Bei ben Monumenta Germaniae historica mare ein foldes Berfahren unerbert: aber ich fann mir auch nicht benten, bag Bohmer, etwa um bie fratere Ausgabe tiefer nicht überfluffig gu machen, nun in ber bier begonnenen Weise fortfahren werbe. Da mußte man fragen, mem ju nut und frommen tiefelbe gemacht werte. Denn fo angenehm und bequem es auch fein mag, tie Raiferurfunden bei einander gu haben, je bed ist ber Bewinn benn boch nicht anzuschlagen, bag man Dabe unt

Roften, wie fie ein fo großes Unternehmen erforbert, verwandt sehen möchte, ohne daß die volle Anthenticität des Textes erreicht werde.

. Dag bies aber auf bem bier betretenen Wege nicht möglich fei, bas, glaube ich, zeigen bie von bem Berausgeber im weiteren Berlauf ber Borrebe angegebenen Beifpiele feines Berfahrens. Benigftens ein Theil ber Berbefferungen, von benen er bemertt, bag er fie ftillschweigend aus anbern Abdruden ober auch auf eigene Band vorgenommen, ift ber Art, bag ich fehr große Zweifel habe, ob fie burch bas Original bestätigt werben würden; gewiß mehr als einmal wird es barauf hinaustommen, daß bieg eine ungewöhnliche ober falfche Form ober auch geradezu einen Schreibfehler hatte, bie man beibehalten ober wenigstens bemerkt zu feben municht, mabrent nun alles wohl correct erscheint, aber eben boch nur ber Schein burch Menberung erreicht ift. Denn bag folche altere Ausgaben felten als Bemahr bienen tonnen, ift boch unzweifelhaft, wenn man bas Berfahren berfelben bebenkt, bas eben barin bestand, einen möglichst lesbaren Text gu geben und zu bem Enbe Unebenheiten ber Orthographie und ber Sprace zu verwischen. Daß folde aber beibehalten und nur mirtliche Schreibfehler berichtigt werben follen, barin find heutzutage boch Mule einig. Batte Bohmer in ben betreffenben Gallen in ben Driginalen bas eben fehlerhaft Scheinenbe gefunden, er hatte ce ficher fteben laffen (wie in ber einzigen aus bem Original entlehnten Rr. 13 bas "anulli" ftatt "anuli"). Ginmal hat er bie Lesart bes von ihm benutten Abbrude, ba er erheblich abweicht, in ber Note angeführt; ich glaube baß auch ba eine Ginficht bes Originals etwas anderes ergeben haben wurbe, ale in bem Text aufgenommen ift (namentlich bas "per" für "sive" ist gewiß nicht richtig). ') Ich muß es baber für ein erstes und allgemeines Erforderniß bei ber Ausgabe von Urtunben, auch einer mehr allgemeinen Sammlung, erklären, ben Text

<sup>3)</sup> Anderswo tann bie aus ben älteren Ausgaben aufgenommene Lesart Zweisel erweden: 3. B. gleich in Rr. 1: ndictionum; Rr. 11: reverendissimo, Nr. 14: subdicki (wenn bas nicht ein Truchsehler ift, wie sich solche manche sinben), auch sublimi u. a.; Nr. 24: immunitatis und Pigrini (statt Piligrini); sicher war hier die dieser Zeit gang fremde Form authoritate zu ändern.

nur auf bas Original ober bie alteren Copien zu grunben, fobalb folche borhanben find.

Biel mehr bin ich sonst mit ber Behandlung ber Texte bei Bohmer in Uebereinstimmung. Er behält die Orthographie, wo sie ihm richtig überliefert scheint bei (auch das wechselnde as und e), sett aber u und v nach heutigem Gebrauch (consequent ware auch i und j), große Ansangsbuchstaben bei Personen- und Ortsnamen und nach dem Bunkt, sonst nicht (auch nicht bei den Monatsnamen und Deus oder Dominus, wie die Monumenta), löst alle Abkürzungen auf, interpunctirt wie der Sinn es zu erfordern scheint, und gibt überhaupt dem Text den äußeren Charakter, den wir gewohnt sind in unseren Orucken zu sinden. Dem kann ich nur in aller Weise beipflichten und würde selbst in einzelnen Punkten noch etwas weiter gehen, ausser dem was ich schon angeführt z. B. unsere Zahlen statt der viel Raum erfordernden und oft schwer zu übersehenden oder gar undeutlichen römischen gebrauchen.

Ein gang entgegengefettes Berfahren finden wir in zwei ber obengenannten Urfundenbucher beobachtet. Berr Beber fagt: er beforante fich auf bie forgfältigfte Wiebergabe bes urfprunglichen Textes ber Quellen, habe fich burch nichts bewegen laffen, von biefem Plane abzugeben, in ber leberzeugung bag nur auf biefem Bege bem Difteriter von Fach ein brauchbarer, richtig führenber Stoff vorgelegt "Chenso treu wie bie Wortsorm ift auch Orthographie und Interpunction ber Quellen beibehalten, fo feltfam auch beibe manchmal erscheinen mögen; fie gelten und scheinen nothwendig als Criterien jur Beurtheilung ber Mechtheit und Urfprünglichfeit ber Stude." 34 bezweifle febr, bag irgend ein rechter Siftoriter von Jach ibm bierfur Dant bezengen over in biefen Mengerlichkeiten Kriterien ber Mechteit ober Unachtheit finten wirb. Was foll es bafür nugen, bag wech. felnd bie Eigennamen mit fleinen und großen Anfangebuchftaben gebrudt fint, und wird eine bas Bild ber Urfunde getreuer wiebergegeben, wenn fie nun, wie bier geschehen, burch Curfivschrift ausgegeichnet find? Der Berausgeber entschlägt fich nur einer Arbeit, Die billig er und nicht ber Lefer ober Benuger machen fell, ten Text fo au liefern, wie ein richtiges Berftandniß beffelben es an bie Sant gibt. Bei Driginalen wird hierauf fo febr viel nicht antommen;

fcon bedeutend mehr bei Abbruden aus Copiarien. In Dr. 27, einem ber intereffanteften Stude bes gangen Banbes, bieber nicht publicitt, ift einmal gebruckt: et ad serverum ut Leodonius, als wenn seruerum ein Ort ober eine Person ware, ba boch aus bem Busammenhang beutlich ift, bag adseruerunt gelesen werben muß1); biefelbe Berjon wird Hartbamum und Hartbanium geschrieben; cum uiximus steht statt conjunximus, und anderes mehr; bas Fragezeichen (?), von bem ber Berausgeber in ber Borrebe fagt, bag er mit bemfelben bie wenigen Stellen bezeichnet, welche ibm Zweifel über bie Richtigfeit ber Lesart erregten, findet fich wohl beshalb nicht, weil feine Quelle, bier ein Copialbuch Balbuins, wirklich fo zu lefen schien. Und bies ift, wie ich, ba ich bie Urfunde felber abgeschrieben, bezeugen tann, im gangen wohl ber Fall. Dort fteht an ber erften Stelle: ad serueru, mas bem Richtigen wenigstens um einen Schritt naber tommt.") Bare es nun nicht viel verftanbiger, bice in ben Tert gu feten und jene verborbene Schreibung in einer Note ju referiren? 3ch bemerte, bag es fich um eine Urfunde handelt, bie bas Copialbuch felbft zu ben vermoberten und beshalb fcmer leslichen rechnet, und wo also eine beffernde Band bes Heranegebers gewiß gar schr am Plate war.

Andere freilich werten meinen, ber Fall beweise vielmehr, daß ber herausgeber in ber getreuen Wiedergabe ber ihm vorliegenden Texte noch nicht weit genug gegangen: er habe auch die Abfürzungen beibehalten und durch ben Druck wiedergeben follen. Etwas ber Art hat unter ben hier vorliegenden Büchern bas von Sudendorf versucht; da lesen wir Brunsw., Westph., Alb, Henr., Lod., in beutschen Urfunden va (statt unde), und was der Art mehr ift. In der Borrebe, wo der Herausgeber von seinem Versahren, sich möglichst genau an die Originale anzuschließen, handelt, bemerkt berselbe aber, er habe solche Abkurzungen, deren Verständniß sich wohl von selbst ergebe, unaufgelöst gelassen, und nennt die wichtigsten. Gewiß würde

<sup>1)</sup> Cheufo Rr. 14 aut curio eber gar aut Cario flatt Auteario, und Carius im Regifter.

<sup>1)</sup> Statt Hartbanium habe ich Hartbamum gelefen; 3. 2 v. u. ftatt bes gang unverftäublichen monere: monasterium; 3. 1 v. u.: vestitura.

man noch eber bas Begentheil gelten laffen, baß folche, beren fichere Aufflarung einem Zweifel unterliegen tounte, beibehalten maren. Run bieten bie Texte einen gang irreführenben Anblid bar, nicht ben ber Driginale und ebenso wenig ben eines orbentlich bearbeiteten Abbruds. Sicher ift die Biebergabe einer Abfürzung beffer als eine falfche Auf-In ber berühmten Bollurfunde von Raffelftatten (Mon. Boica XXVIII, 2, p. 204) ware bas unerhorte: navis et subera vielleicht schon langer burch bas nun von Mertel bergestellte: navis et substantia erfett worben, wenn man bie banbidriftliche Ueberlieferung: suba vor Angen gehabt batte. Damit foll aber am wenigften gefagt fein, bag unfere Ansgaben wirklich bie Abfürzungen zu reproduciren und jedem lefer bie Auflösung gu überlaffen baben. Das wurde nur die Folge haben, daß biefelbe Arbeit, wie leicht ober fcmer, immer auf's neue gemacht werben mußte, bag ber Cbitor ju einem mechanischen Copiften berabgefett, ber Lefer zu immer neuen Irrthumern veranlagt murbe. Wie wenig es überhaupt gelingt, burch ben Drud wirklich bie Abfürzungen ber Urfunden und Sanbichriften wieberzugeben, in wie ungenngendem Maage fo bas, mas man will, eine getreue Reproduction bes Bilbes ber Borlage, erreicht wird, weiß Beber, ber fich eingehender mit alten Denkmalern beschäftigt bat. Die Bersuche, welche Engländer und Italiener (Brunetti 3. B.) in ber Beziehung gemacht haben, konnen in ber That nur als abschreckenbes Beifpiel bienen.

Wenn man bieß aber aufgeben muß, wie alle Neueren es mit Recht aufgegeben haben — ganz etwas anderes ist natürlich, von wichtigen und besonders alten Urfunden ein wirkliches Facsimile zu geben, obschon die Liebhaberei auch hierfür zu weit gehen kann —, so erscheint es als ganz unnüß, wenn man einzelne Aeußerlichkeiten beizubehalten oder nachzuahmen sucht. Der Unterschied des sund s, des u und v, des i und j, wie ihn die Originale haben, ist für uns von gar keiner Bedeutung. Es war eine rein kalligraphische Gewehnheit, wenn man zwei i zu schreiben hatte, das zweite, oder ein am Ende des Wertes stehendes lang herab zu ziehen; lassen wir jest filijs, observarj drucken 1), so macht das einen ganz andern Eindruck, ist, indem

<sup>1)</sup> Etwas andere fteht es mit bem ij in beutschen Urkunben.

es bas Alte wiebergeben will, in Wohrheit etwas gang Berichiebenes. Aehnlich ift es mit bem Gebrauch bes u und v. Das Zeichen v bebentete in Lydolfys, vnd etc. bod in ber That ein u, b. h. ben vocalischen lant, es ift nicht eine wirflich andere Orthographie ber Borte, welche bier vorliegt, fonbern nur ein anderes Beichen beffelben Buchftabene, und fo wenig wir fouft biefe nachzumalen fuchen, fo wenig baben wir Grund jenes wieberzugeben. Das richtige Berfahren geigt bon ben angeführten Werfen bas Urfunbenbuch ber Stabt Sannover bon Grotefent und Fiebeler, und bem, was bie Berausgeber in ber Borrebe bieruber bemerten, fann ich nur bie vollfte Beiftimmung fchenten. "Die Orthographie, fagen fie, folgt ftreng ben Driginalen, ohne jeboch burch übertriebene ferupuloje, fflavifche Rachbilbung ber alten Schreibweife bas Lefen ber Urfunben ben Wefchichtefreunden ju erschweren . . . ; wir glaubten verfichert zu fein, bag jeter, ber une bie richtige Auflösung ber im Drude nicht wieberzugebenben Signaturen gutraut, bei une auch über bas richtige Bertaufden eines großen mit einem fleinen Anfangebuchftaben, eines langen f mit einem furgen s, eines i mit einem j, eines u mit einem v u. f. w. feinen Breifel begen werbe. Uns gleichen Rudfichten haben wir auch ber ungleichmäßigen, großentheils unrichtigen, häufig gerabeju ftorenten Interpunction ber Urfunden eine gleichmäßige, bas Berftanbniß ber Urfunden erleichternbe Interpunction vorgezogen." Die Gache erscheint manchem vielleicht unbebeutent. Gie hat aber boch ihre unzweifelbafte Bichtigfeit. Die Ausgaben unferer Quellen muffen fich als bie Arbeit burdaus funbiger, ihre Aufgabe völlig beberrichenber Danner ber Biffenicaft barftellen, größte Genanigfeit und Urfunts lichfeit angestrebt, aber principlofe Bebauterie vermieben fein.

Allgemein ist anerkannt, baß zu ben Pflichten bes Herausgebers eine sichere Auflösung ber chronologischen Daten gehöre. Publicationen, wie wir sie noch vor einigen Jahren erhalten haben, wo eine solche sehlte, bürsen billiger Weise nicht mehr hervortreten. Regelmäßig ist bieselbe mit ber Inhaltsangabe verbunden, die der Urkunde vorgeseht wird, und die selbst als ein wesentliches Inbehör erscheint. Sie fann aussührlicher, den ganzen Inhalt barlegend, oder fürzer, nur allgemein die Bebeutung des Acts anzeigend sein. Ich sinde das

lette genügenb, wenn man auch nichts bagegen haben wirb, wenn mehr geschieht, wie es regelmäßig bei Bohmer ber Fall ift.

Diefem ftimme ich burchaus bei, wenn er ausführliche fachliche Erläuterungen für ben Berausgeber ablehnt. "Es fcbien, fagt er, ungwedmäßig, eine ohnebies ichon umfangreiche und ichwierige Aufgabe burch Buthaten noch umfangereicher und schwieriger zu machen, ale unumgänglich nöthig mar, schon beehalb, weil baburch ihre lofung immer noch weiter hinausgeschoben murbe. Es fchien aber auch unverftanbig, bereits bei bem Abbrud ben Befit und bie Anwendung von Renntniffen zu verlangen'), bie eben burch bie Berausgabe großentheils erft noch gewonnen werben follen. Wolle man baber Theis lung ber Arbeit geftatten und von bem Cammler nicht auch fcon bie Bearbeitung forbern. Mogen vielmehr bie verschiebenen Benuter biefen Stoff in ben mancherlei Richtungen erörtern, in tenen er ausgiebig ift. Dioge namentlich ber Geograph bie Orte, ber Genealeg bie Perfonen erläutern, wofür seiner Zeit auch in Registern manches wird geschehen fonnen". Ginzelnes hiervon, was bei einer allgemeinen Samulung ber Raiferurfunden fo gang angemeffen erscheint, wird freilich in anderen Fällen nicht unbedingt gelten konnen. Debr provincielle Urtundenwerte haben gewiß tie Aufgabe, bas Möglichfte für bie Erflärung ber Ortonamen ju thun, wenn auch hierzu, wie Bobmer anbeutet, Regifter ber am meiften geeignete Ort fein mogen, wie ein solches auch Beber, ter fich soust ter außersten Anappheit in allen Buthaten befleißigt, beigefügt hat, Gutenterf beffentlich frater für feine gange auf 7 Banbe berechnete Sammlung geben wirb. Nur ber lette bat eine langere Ginleitung, bie ben bisterischen Inbalt ter Urfunten felbst anszubenten sucht, vorausgeschieft, bech, wie er entschieben felbst berverhebt, gegen feine Reigung, nur weil es ibm gur Bedingung gemacht, als ihm bie Mittel ber Publication geboten Bewiß muß man ibm Recht geben, bag bie Bauptaufgabe ber Archivbeamten im Sammeln, nicht im Bearbeiten liegt, überhaupt, bag bie Berwerthung ber Urfunden nicht mit ber Befannt-

<sup>1)</sup> Soviel muß man aber boch woht verlangen, bag nicht eine von einem Papft Johann zu Avignon ausgestellte Urfunde in's 10. Jahrhundert (927) gesetht wird, wie es orn. Bever passirt ift, Nr. 164. Einen abnlichen Fehler Nr. 288 hat er selbst noch verbessert.

machung verbunden zu sein braucht, ja nicht passen verbunden wird. Die Franzosen, die meift ein entgegengesetzes Berfahren beobachten, haben Lefer und Bennger im Ange, die mehr schon verarbeitetes Material als bessere Texte ber Onellen zu benugen wünschen.

Rur eines, icheint mir, bat ber Berausgeber ben Urfunden möglichft umfaffent und erichopfent ju geben, bie Brufung ber Mechtbeit und bie Grörterung aller ber Puntte, bie auf bieje Frage Bezug baben. Bohmer beutet nur gang furg an, wo er Zweifel bat: Dr. 10 neb achtu, Rr. 18 nob gang achtu, Rr. 3 bezeichnet er in ber lieberfcbrift ale unacht. 3ch meine, er batte une bie Grunte feiner Bebenten angeben follen, ob fie aus ber Form ober bem Inhalt entnommen, eber was fonft zu bemerten war. Es ift mahr, bie aus bem Inhalt zu entnehmenben Zweifel wird ein Berausgeber weniger ju wurbigen im Ctanbe fein, ale ber Bearbeiter ber Befdichte felbft ober einzelner Geiten berfelben, und man fann bon jenem faum ermarten, bag er bier immer eine eingehenbe und fichere Rritif fibe. Um fo mehr bagegen icheint es feine Cache, tie formelle Richtigleit gu prufen ; und nur, je nach ber Aufgabe, bie fich bie einzelne Bublication ftellt, wirb auch ber einzuhaltente Stantpuntt wohl ein verschiebener fein burfen. Der Berausgeber ber Raiferurfunten wird auf alle mit ber Ranglei in Berbindung ftebenben Buntte, Formeln, Unterfchrift, Datirung, Giegel ') u. f. w. ein Sauptgewicht legen, mahrent bei ber Beranftaltung eines provinziellen ober localen Urfunbenbuche und ber Benutung einzelner Archive fur biefen 3wed bie Rudficht auf bie Beschaffenheit ber Driginale ober Copien wohl junachft liegt. Beber bat fich ba begnugt, im allgemeinen auf bie nicht volle Buverläffigfeit mancher auch berühmter Copiarien binguweifen ober gang evibente Zweifel burch Angaben wie bie "ans bem angeblichen Driginal" anzubeuten. 3ch bore mit Bebauern, bag ibm felbft bies von unverftanbigen Berfechtern alter Trabitionen ober firchlicher Unfpruche verbacht worben ift, mabrent ber Siftorifer bier eber eine großere Entichiebenbeit in ber Bermerfung unechter Brobucte munichen möchte.

<sup>1)</sup> Daß bei ber Ausgabe von Originalen eine genaue Beschreibung biefer Aberhaupt von großer Bichtigfeit ift, bebarf teiner bejonbern Bemerfung.

Ein Punkt von geringerer Wichtigkeit, aber boch nicht ohne Bebeutung ist die Angabe früherer Drucke. Es ist meines Erachtens nicht zu rechtfertigen, wenn man blese, wie Beber und einige andere neuere Editoren thun, ganz übergeht. Dagegen mag es wohl genägen, den letzen oder besten Abbruck zu nennen, wo kein solcher vorliegt, auf irgend eine Beise bas Ineditum anzudeuten. Sollen mehrere Ausgaben namhaft gemacht werben, ist es gewiß gut, mit ben älteren zu beginnen, die späteren solgen zu lassen, auch selche zu neterscheiden, die blos frühere wiederholen, und andere, die zu ben Quellen selbst zurückgehen. Bei Kaiserurkunden mag die Angabe der Rummer in Böhmer's Regesten genügen.

Im Ganzen sind Böhmer's Arbeiten Anhalt und Muster für alle urfundlichen Publicationen; sein Franksurter Urkundenbuch gab schon im J. 1836 ein Borbild, das man fast in jeder Beziehung nur aufs entschiedenste der Rachahmung empfehlen kann; es sind im wesentlichen dieselben Grundsäte, die Pert von Ansang an bei der Ausgabe der Monumenta Gormaniae historica und auderswo (namentlich bei dem Probedruck eines Urkundenbuches der Welfischen Lande!) 1840) befolgt hat. Man hat nur zu wünschen, daß beide unter sich in voller Uebereinstimmung bleiben, und so dazu beitragen, bestimmte Grundsäte zu allgemeiner Geltung zu bringen, deren Beachtung man von jedem Herausgeber zu verlangen berechtigt ist.

<sup>1)</sup> Rur bas u und v hat er bier, wie ich glaube, mit Unrecht anbers als in ben Monumenten behandelt.

## XI.

## Ueberficht der hiftorischen Literatur des Jahres 1859.

(Bortfegung.)

## 11. England.

A new history of England, civil, political and ecclesiastical. By G. S. Poulton. London, Hall, 1859. 778 S. S.

J. Cassell's illustrated history of England. Text by William Howitt. Vol. 3 u. 4. London, Kent 1858 u. 59. 680 S. 4.

Charles Knight, The popular history of England: an illustrated history of society and government from the earliest period to our times Vol. V. (1688-1714). London, Bradbury 1859. 490 S. 8.

Thom. Thomson, The comprehensive history of England, civil and military, religious, intellectual, and social from the earliest period to the close of the Russian war. Vol. I. II. London, Blackie 1859. 856 u. 850 S. 8.

Emile de Bonnechose, Histoire d'Angleterre jusqu'à l'époque de la révolution française, avec un résumé chronologique des événements jusqu'à nos jours. Tome 3 et 4. Paris, Didier et Ce. 1859. XII u. 1423 8. 8.

Diferifde Beitfdrift Banb. IV.

Robert Vaughan, Revolutions in English history. Vol. l. Revolutions of race. London, Parker 1859. 640 S. 8.

Der Plan bes Werkes ift, zuerst bie großen Umwälzungen ber Racen, bann bie religiösen Ummälzungen unter ben Tubore und endlich bie Berfaffungstämpfe unter ben Stuarts ju beschreiben. Der erfte Bant, ber uns hier beschäftigt, behandelt die Revolutionen ber Racen, b. b. die Celten, Römer, Sachjen, Danen und Normanner in England. Barn bie alten Briten Barbaren, bie, wie Solinus fich ausbrudt, "fas stope nesas eodem animo ducunt?" Durchaus nicht. Dr. Baughan, ber fe patriotifch ift, bag er bas einfache Furwort "ille" bei Tacitus "erlauchter Bauptling" überfest, sobald es fich um einen Celten handelt, ergablt uns von schönen und festen Städten auf luftigen Sugeln, von Baufern vell Wirthschaftsgerath und Lurusgegenständen, von Damen in bunten wallenben Gewändern, von golbenen Gürteln, Spangen und Bruftverzierungen ohne Rahl und, trop biefes enormen Lurus, boch von reinen einfachen Sitten und heiteren ländlichen Festen mit Befang und Tang jum Spiele ber Laute. Alle biefe Berrlichkeiten finden fich bei Dr. Baughan nicht jo jusammengebrangt, wie hier, fonbern über funfzig ober fechezig Seiten vertbeilt.

Bare biefes Bild bas eigene Privatwert von Dr. Baughan, jo wurben wir es für graufam halten, ihn in feinen Illufionen gu ftoren. Das Gemälbe ift aber weber Driginal noch ift es harmlos. Die gablreiche Schule ber englischen Alterthümler hat ihm baran geholfen unt jeine Abficht ift es, wie wir seben werben, politisches Rapital baraus ju machen. Es find bas die Alterthumsforscher, benen Lappenberg es verweiset, bag fie burch ihre Ginscitigfeit ber Würde ber Biffenschaft schaben. englischen leberfetzung feiner Beschichte ift biefe Stelle allerbinge unter-Werben baburch bie Gachen aber geanbert? Bon ber Gewiffenhaftigfeit, mit ber Dr. Baughan und feine Belfer ju Berte geben, nur zwei Beifpiele. Ptolemaus, ber Geograph, wird als Gemahremann fur bas Borhandenfein ber festen und ichonen Stadte angeführt. Wer weiß es aber nicht, bag Ptolomans unter Sabrian und Antoninus lebte, nachbem Britannien etwa 100 Jahre eine romijche Proving mar? Britannien, bas er beschreibt, ift bas Britannien feiner Zeit, und Niemant zweiselt baran, bag bie Romer viele Stärte gebaut haben, bie vielleicht bereutenb schöner ale Die jegigen englischen Statte maren. Cafar ergablt mit feiner

gewohnten Rlarbeit, mas, als er in Britannien war, bort eine Stabt genannt wurde. Gin Berhau in bichten Balbern und Moraften, ber für Menfchen und Bieh als Zuflucht bei ben Raubeinfällen ber Nachbarn biente, fonst aber unbewohnt war und nicht einmal Butten enthielt. -Bas bie britischen Damen und ihren raffinirten Luxus betrifft, fo beruht bie Behauptung barauf, bag Boabicea fo vor ihrem herrn erschienen sein foll. Die romifchen Siftoriter, versichert une Dr. Baughan, befchreis ben fie in ber Beije. Tacitus fagt aber gang einfach : "Boudicen curru Alies prae se vehens." Nicht ein Wort über ihren Anzug, ber übrigens wahrscheinlich römisch war, ba fie 16 Jahre lang Bunbesgenoffin ber Romer gewesen. Alle späteren romische Autoren folgen Tacitus, bem ein-Allerdings ift auch bei Dio nigen Zeitgenoffen, ber Boabicea erwähnt. Caffins in ben neueren Ausgaben eine andere Beschreibung zu lesen, aber im 62. Buche, bas verloren gegangen und bisher nicht aufgefunden ift. Die Bhilologen, um bie Historiae Romanae ju vervollständigen, ergangen bie Luden in Dio burch Liphilin, einen byzantinischen Monch, ber im eilften Jahrhundert Patriarch von Conftantinopel wurde und Geschichte nach Dio geschrieben bat. Es ift im höchsten Grabe mahrscheinlich, bag bie fragliche Stelle ein Bufat biefes fpateren Umarbeitere ift. abgefeben bavon, bag Dio trot aller feiner Schmachen, ein ernfter Biftoriter war, ift es taum bentbar, bag eine fo auffallende Befchreibung nicht in andere Autoren übergegangen ware, wenn fie wirklich in feiner vielgelefenen Beschichte, bie bis Tiphilin wenigstens vollständig vorhanden gewesen fein muß, gestanden hatte. Die Zeit war untritisch genug und hafchte nach Effetten. Aber felbft Rennius, ber Tacitus wieberholt, und ber Autor bes Manuscripts von Geoffrey von Monmouth wiffen nichts bavon. Kaum hatte inbeffen Robertus Stephanus ben bis babin unbekannten Liphilin 1551 in Lyon an's Licht gezogen, so finden wir die toftbaren Gewänder und goldenen Spangen ber Boabicea in ber englischen Geschichte, zuerft bei John Speeb und bann bei ben meisten Difterifern zweiten und britten Ranges, wie in ber Pictorial History, wo bie Boabicea auch abgemalt ift, und in ben "Bfennig-Geschichten fur bas Boll." Sie bienen als Beweis für britischen Reichthum und britische Die beffern englischen Biftoriter, wir muffen es zu ihrer Ebre bemerten, wie hume, Sir James Madintofh, Lingard, Macaulah mit felbft ber leichtgläubige Dr. hublet haben bie golbenen Ringe und

prächtigen Gewänder stets als unecht verschmäht. In Deutschland ist auffallender Beise neuerdings die Boadicea wieder in ihrem theatralischphantastischen Anzuge aufgetaucht.

Wenn wir zu miffen wünschen, mas bie alten Briten wirklich waren, fo haben wir une nur an bie Claffiter zu wenben, wie Strabe, Cafar, Dioborus Siculus u. A. Sie fprechen über Britannien mit berfelben Bestimmtheit, wie humboldt über Amerita und Dr. Barth über Afrita. Auferbem gibt es feine echten Quellen. Die Bewohner Englands ver ber römischen Eroberung waren Barbaren. Richt baß fie, wie Bomponint Melas fagt: "omnium virtutum ignari" waren. Sie hatten ihre Ingent und ihre Etiquette bagu, nur bag ihre Tugend fehr verschieben von ber war, beren Begriff fich bei ben Boltern bes Mittelmeeres ausgebildet hat, ber wir jetzt folgen. Rleiber hatten bie alten Briten feine außer Thierfellen. Dafür waren fie aber prachtig fowarz gemalt und tattewirt fo bag fie ben romifchen Golbaten wie Aethiopier vorfamen. opfer, nicht etwa eines Menschen, sonbern einer gangen Daffe, bie gugleich mit Doffen, hunten u. f. w. verbrannt murben, gehörten zu ihrem Gotteb. Gie betrachteten bieselben aber ohne Zweifel mit berselben frommen Rührung, wie Dr. Baughan feine "Chapel," nicht Rirche, benn tie Ihre Reuschheit wird hoch gerühmt. Sie mar aber bed ift profan. von eigenthümlicher Art. Cafar ift fehr bestimmt in feiner Beidreibung bes Familientebens. In bem am meiften entwidelten Theile Britanniens hatten gehn ober zwölf Dlanner ihre Weiber in Gemeinschaft, Brurer mit Brütern, Bater mit Gobnen. Cartismantna ift ein gutes Beifriel bafür, was bei ben Briten für Tugend galt. Gie trennte fich von bem Manne, mit bem fie gelebt hatte, und heirathete, wie bas im verberbten Rom zuweilen vorfam, Belocutus, einen Mann aus nieberm Stante. Dieje "Unteuschheit" und "Ausschweifung" entruftete bie Briten fo, bag fie fich emporten. Satte Cartismanbna aber nach nationaler Sitte unt im Wegenfate gu ben Wesetten ber Fremben ihr Bett mit gebn ober gwolf Großen getheilt, jo mare fie mahricheinlich ale Dlufter weiblicher Tugent gepriefen worten. Wo tie Romer Berren wurden, fonnten folde Sitten natürlich nicht weiter bestehen. 3m Norben bagegen erhielten fich biejelben bie ine britte und vierte Jahrhundert und mahrscheinlich weit fpater bie gur Befehrung gum Chriftenthum. Enfebius und St. Dieronomus

erzählen uns bavon: "Nulla apud eos coniux propria est, sed, ut cuique libitam fuerit, peccudum more lasciviunt." (adversus Jovianum.)

Bas ift aber ber Grund, daß Dr. Baughan aus solchem Bolle, bas nichts mit uns gemein hat, Heilige zu machen sucht? National-Eitelkeit, vielmehr aber noch haß gegen Rom, bessen Bischof ber Papst ist. Wie bie Juben ihre Feinde und beren Kinder und Kindeskinder verfluchten, so haßt Dr. Baughan ben Papst und das Land, das ihn gezeugt, bis in die frühesten Zeiten zurück. Die alten Briten werden mit allen erdentslichen Borzügen ausgestattet, um das Einmischen Roms als ein National-Unglück erscheinen zu lassen.

Bir muffen, ba unfer Raum beschränkt ift, die Romer-Beriode übergeben. Die Sachsen waren wieberum Barbaren im vollsten Ginne bee Bortes, als fie nach Britannien tamen. Die Borftellung ift abgethan, baß fie alle Celten tobtgefchlagen haben, Die fich nicht in Die Berge von Bales geflüchtet. Je mehr Quellen an's Licht gezogen werben, befto mehr seben wir ein, bag bie Sachsen trot ihrer Robbeit weit zu klug bagu waren, alle bie Aderbauern umzubringen, bie filr fie arbeiten follten. 3hre Granfamteit reichte aber viel weiter, ale bie irgend eines anderen Stammes, ber in bie romischen Provinzen hineingebrochen mar. was fagt Dr. Baughan bagu? Er ift ihr Freund - tenn fie find nur Beiben und feine Ratholifen. Da er inbeffen feine Beschichte abschreibt, fo wollen wir und für einen Augenblid an feinen ausgezeichneten Bewähremann halten. Wir meinen John Mitchell Remble. 3hm gegenüber wollen wir ben befannteften Bertreter ber Schule ftellen, Die feine gunftige Meinung von ben fachfischen Eroberern hat. Es ift Lord Macaulay.

Macaulah erzählt uns, daß England wieder das für die civilifirte Belt wurde, was die Laestrygonischen Menschenfresser für die alten Jonier gewesen, ein Land der Fabel. Die Racht, welche es verbedte, war so dunkel, daß Procopius in allem Ernste in Constantinopel berichten konnte, daß Schiffer die Seelen der Verstorbenen von Frankreich nach England hinübersuhren. Wenn wir indessen Procopius lesen, so sehen wir, daß Macaulah nicht die Wahrheit schreibt. Procopius erwähnt allerdings einer solchen Bollssage, aber nicht in allem Ernste als Wahrsbeit, sondern als einer Art Fabel. Er erklärt sie durch einen schläfrigen Zustand der Schiffer, die etwas zu hören glauben. Er en schuldigt sich,

raß er solchen Sagen einen Plat in seiner Geschichte gibt. (De Belle Goth. IV. c. 20.) Das Ganze kommt also auf einen Bolleglanden heraus, wie wir ihn noch heute selbst bei uns sinden können, den der Gebildete gerne wiederholt aber nicht glaubt.

John Kemble, von ber andern Seite, erzählt uns, daß die Sachien, als sie nach England tamen, bereits civilisirte, tugendhaste Teutona waren. In der Mitte bes 5. Jahrhunderts hatten sie schon längst regelmässige Riederlassungen an der Küste von Gallien, wo sie sich Bildung erwarben. Gregor von Tours wird als Zeuge angerusen. Wenn wir die eitirten Stellen indessen nachsehen, (IV. 27 u. X, 9) so sinden wir den Bischof von den Jahren 578 und 590 sprechen, d. h. nicht von der Mitte bes fünsten, sondern am Ende bes sechsten Jahrhunderts, oder ungefähr 150 Jahre, nachdem die Sachsen von England Besit genommen hatten.). Und was war selbst dann ihre Bildung? sie schienen dem Bisches der benachbarten Diöcese mehr in der Art wilder Thiere benn als Menschen zu leben.

Aspera gens Saxo, vivens quasi more ferino. (Fortunati Pictav. Episc. Carm. Historica I, 9).

Ungenauigkeiten fintet man also auf beiten Seiten. Die Unrichtigfeiten von Dlacaulay fint aber fehr mefentlich von tenen feines Begnere verschieden. Bei Macaulay bilben fie - wir fprechen nur von ber Sachsenzeit - mehr ben Schmud ber Ergablung. Wir betommen fie Wenn wir fie gurudgeben und une nach echter Baare ale Traufgabe. umsehen, so ift fie nicht schwer zu finden. Wenn wir g. B. an Stelle ber Beiftergeschichte bie mahren Gräuelscenen feten, bie Bilbas und Gibonine Appolinarie berichten, jo wird ber Bergleich zwijchen ben Laeftro gonen und Sachsen nur zu mahr. Es founte faum anters ale bag ein Gemisch von roben Barbaren und bemoralifirten Anedten ein widerliches Refultat liefern mußte. An Zeugniß aller Art fehlt es raber nicht. Wer fich aber überzeugen will, bis zu welchem Grate menschliche Bestialität geben fann, ber braucht blos bie beiten Libri Penitentiales von Erzbischof Theodor und Erzbischof Egbert zu lefen. Bae

<sup>1)</sup> Uebrigens ift bas gallische litus saxonicum im 4. Jahrhundert aus anbern Duellen befannt genug. A. b. R.

muste den Sachsen nicht abgewöhnt werden! (Viri inter semora, inter crura sornicantes — viri qui cum uxore sua retro vel in tergo nupserit — malier quae semen viri sui in cidum misouerit, ut inde amoris eius plus accipiat u. s. w. n. s. w.) — Willins sowohl als Spelman haben beide Altenstüde in ihren Sammlungen unterdrückt und der Liber Penitentialis von Theodor ist erst in den Ancient Laws and Institutes of England, die auf Beschl Georgs IV. gedruckt wurden, 1840 veröffentslicht, nachdem er längst in Frankreich erschienen war.

Die römische Kirche war im sechsten und fiebenten Jahrhundert wahrlich fein Dufter von Auftlarung und mahrer Frommigfeit. aber ihre Fehler auch gewesen sein mogen, verglichen mit bem sittlichen und intellectuellen Buftanbe ber Sachsen, mar fie ein Spiegel ber Reinheit und bes Lichtes. Das anzuerfennen, mare eine zu große Gelbftfiberminbung fur Dr. Baugban. Die beibnischen Sachsen und driftlichen Ballifer werben baber über Bebühr gepriesen, und so wird bie Beibenbefehrung burch die römische Rirche in ein neues Rational-Unglud umgeschaffen. Die Briten in Bales und Cornwall waren natürlich Chriften von ber Romerzeit ber. Sie waren feine arianischen Reger mehr, ftanben aber boch in einem fehr lofen Berhältniffe gum Papfte. Lefet ihre Gesetze, ruft Dr. Banghan une ju, und ihr werbet feben, bag fie viel civilifirter waren, als man gewöhnlich glaubt. Aber schabe, bag bie Berausgeber in ihren Borreben bem Lefer auch nicht Alles ergablen, mas in ben biden Foliobanben fteht! Dr. Baughan hat einen Zeugen angerufen, ber gewichtig gegen ihn aussagt. Die Kirche in Wales, ohne Aufsicht und ohne Sout bes Bapftes, war trot mehrerer ausgezeichneten Briefter fo tief gesunten, bag Schwörenbe vor bem Altare und bie linke Sand auf ben beiligen Reliquien mit ber rechten Band Die schamlosesten Obscönitäten vorzunehmen vom Beiftlichen angehalten wurden. Die Berausgeber haben fich nicht überwinden tonnen, jene Gefete in's Englische zu überfeben. Gie haben zur lateinischen Sprache ihre Buflucht genommen, und ach! folder lateinischen Stellen gibt es fo viele in ben Besetzen von Bowl Dha ober bem Guten.

Toleranz ist heut zu Tage so in Mobe, baß selbst Dr. Baughan sich ihr nicht ganz entziehen kann. Er thut sich Gewalt an und macht bas Zugeftändniß, daß nicht Alles in ber römischen Kirche "pharisäisch" war. Auf vier Seiten — ber Band enthält 630 — spricht er sogar

von den guten Einflüssen der Kirche. Wir vermissen nur die Hamptsack, d. i. Erziehung im weitesten Sinne des Worts. Mit dem roben hochmuth, der dem gebildeten Manne so widerlich ist, demerkt Dr. Baughan in verächtlicher Beise, daß er einen Canon der Kirche gesehen, wonach die Priester angewiesen werden, neben ihren theologischen Kenntnissen auch ein Handwert zu lernen. Wie schade, daß er nicht mehr Canones gelesn hat! Seine Berachtung gegen Rom würde maßlos gewesen sein. Dem entsprechend der Regel von Monte Cassino waren auch in England Bisches sowohl als Mönche verpflichtet, einige Buchgelehrsamkeit und daneben Ackerbau und Handwert nicht allein zu lernen, sondern auch zu lehren. Die Geistlichen waren nicht allein Priester, sondern zugleich Lehrer der Gärtnerei und des Ackerbaues, der Fischerei, des Schmiede und Tischkerhandwerks, der Kochkunst und der Arzneiwissenschaft. Statt aber darans einen Borwurf zu machen, sind wir geneigt, ihnen manchen Fehler zu verzeihen, so lange sie so bedeutende Dienste der Renschheit leisteten.

Dr. Baughan gibt bie Sachsen felbst bann nicht auf, als sie gebersame Kinder bes heiligen Baters in Rom geworden waren. Er brancht
sie als Folie gegen die Normannen, unter benen die Kirche zu weit hoherer Macht gelangte. Die Sachsen waren in jeder Hinsicht, in Tapserkeit, Kunst und Wissenschaft ihren Eroberern überlegen. Wie kommt es
dann aber, daß Wilhelm der Bastard durch einen Sieg Herr über sie
wurde? — Dr. Baughan saßt die Normannen als eine Himmelsstrase
auf, gibt es aber nicht zu, daß die Sachsen dieselbe verdient hatten.
Nur am Schlusse seines Buches sieht Dr. Baughan neues Licht dammern.
Die Lollarden sind die Boten des kommenden Tages, ber im nächsten
Bande beschrieben werden soll.

Es thut uns leit, baß wir auf bie Geschichte unter ben Rormannen-Königen und ben Plantagenets nicht näher eingehen können. Sie wird noch mehr als einmal geschrieben werben, ehe ber Gegenstand erschöpft ist. Sie ist eine Schule für ben Staatsmann, wie er sie nicht leicht wo anders sinden wird. Wir können bie Folgen von Gesetzen und Maßregeln von Geschlecht zu Geschlecht mit voller Klarheit verfolgen und bie Wechselwirkung zwischen Privatleben und Politik, zwischen Bildung und Reichthum ber verschiedenen Klassen und ihr Gewicht im Staate mit seltener Klarheit sehen. Es ist eine große und ernste Lebre, wenn wir betrachten, wie der strenge, grausame, täusliche Beamtenstand der Normannen viel mehr als die Lehensritter das lose Staatsgebäude der Sachsen mit schweren Ketten zusammen fesselt. Unser Gesühl mag sich über die Gemeinheit empören, wenn wir in den Rollen des königlichen Erchequer amtliche Eintragungen wie die folgende finden: "Die Frau von Hugo de Reville gibt dem König 200 Hühner für die Erlaubniß, eine Nacht bei ihrem Manne Hugo de Neville schlafen zu dürsen." Und doch müssen wir gestehen, wenn wir nicht sentimentale Geschichte schreiben wollen, daß ein allmächtiges Beamtenthum damals nothwendig und die Käusslichteit besselben kaum zu vermeiden war. Wie sessenigs und bie Käusslichteit besteitrenggesonderten Parteien, die des Königs und seiner Beamten, die der Reichen Abel und Bürger, und die des Proletariats oft auf Tod und Leben kämpsen zu sehen.

Bir muffen schließen. Wir haben gesehen, wie sich bei Dr. Baughan Alles um feinen Sag gegen Rom breht, wie er bemfelben alle Intereffen bes Staats und ber humanitat opfert. Die religios-politische Bartei, beren Brophet er ift, obgleich in viele Unterabtheilungen gerbrockelt, wird nach Millionen gegahlt und ift in stetem Wachsen. Bon ber anderen Seite gewinnt bie tatholische Rirche in ihrer schroffesten Form in Eng-Wird ein gewaltsamer Zusammenftog beiber Parland nenen Boten. teien tommen? Wie find fein Prophet, ber bie Bergangenheit, Gegenwart und Butunft fieht. Wir wollen nur bemerten, bag bie moralische, religibje und intellectuelle Entwidlung Englands und noch nicht fo weit gebieben gn fein scheint, bag ein folder Busammenftog und vielleicht eine ucue Berricaft ber "Beiligen" unmöglich mare. Es ift nicht unfere Abficht, Dr. Baughan zu nahe zu treten und seine Aufrichtigkeit zu bezweis Inbeffen Leute in feiner Stellung brauchen, zumal in England, felbft ben Bag nur zu oft als ein bloges einträgliches Bewerbe, bas fie aufgeben, fobald Gefahr bamit verbunden ift. Wenn jedoch bie Fuhrer es mit ihrem Saffe nicht ernft meinen follten, find fie ficher, bag ihre Schuler es nicht redlicher meinen? Das Buch von Dr. Baughan, obgleich er fein Befdichteforscher ift und sein Material nimmt, wo er es findet, ift mit bebeutenbem prattijchen Talente geschrieben. Was wir offen gejagt haben, ift bei ihm mit großer Runft verbedt. Bergenroth.

Mrs. S. C. Hall, and Mrs J. Forster, Stories and studies

from English history. New edit. illustrated. London, Darton. 860 S. 12.

A manual of the English Constitution; with a review of its rise, growth and present state. By David Rowland. London 1859.

John Murray.

Der mäßig ftarte Band ift eine Geschichte ber englischen Berfaffung von ber Zeit ber alten Briten vor Julius Cafar an bis jum beutigen Tage. Das Banbbuch ber beutigen englischen Berfaffung bilbet nur einen Anhang. Was zuvörderst ben geschichtlichen Theil betrifft, so ift er and bekannten Sandbuchern, namentlich aus ber Parliamentary History wesammengestellt, wozu einige Roten aus anbern ebenso befannten Berkn ohne Rritit hinzugefügt find. Das Handbuch icheint beffer zu fein. Der Berfasser, ber uns gang unbefannt ift, hat wahrscheinlich eine amtliche Stellung betleibet, bie ihn mit bem Dechanismus bes Gefchaftsganges befannt gemacht hat. Wer auf eine bequeme Beife eine oberflächliche Renntnig ber englischen Berfaffung zu erlangen wunscht, ungefahr fo weit, baf er bie Terminologie ber Barlamentsbebatten versteht und bie wefentlichsten Gesetze wenigstens bem Namen nach tennt - wer nichts mehr verlangt, bem fonnen wir bas Buch, bas nur 573 Seiten enthalt, empfehlen; höhere Anspruche befriedigt es nicht und halt nicht ben entfernteften Bergleich mit bem "beutigen englischen Berwaltungerecht" von Profeffor Oneift aus. B.

Rich. Tuthill Massy, Analytical ethnology: the mixed tribes in Great Britain and Ireland examined, and the political, physical and metaphysical blunderings of the Celt and the Saxon exposed. New edit. London 1859, Sanderson. 250 S. 12.

Augustin Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours en Angleterre, en Ecosse, en Hollande et sur le continent. Nouvelle édition, revue et corrigée. 2 vols. Paris, Furne et Ce. 1859. VIII u. 1064 8. 8.

James Birchall: England under the Normans and Plantagenets: a history, political and social; expressly arranged and analysed for the use of students. Manchester, Simpkin 1859. 500 S. 12.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of great Britain and Irland during the Middle Ages etc.

Anfnstpfend an ben Bericht in Band I S. 548 ff. ber Zeitschrift wird hier die Anzeige ber inzwischen erschienenen Fortsetzungen ber Rerr. Britan. Medii Aevi SS. wieder aufgenommen.

Als eine wichtige Bugabe ber Quellenliteratur bes englischen Mittelasters erscheint vor allen Bartholomsei de Cotton, Monachi Norwicensis, Historia Anglicana (449-1298) ed. H. R.Luard 1859, - Ref., ber in ber Engl. Beich. IV, 718 einft auf bie bobe Bebeutung bes Bertes, felbft far beutsche Beschichte, aufmertjam gemacht, freut fich auf Grund ber nicht leicht zu benutenten Sanbichriften nunmehr eine fo treffliche Ansgabe hergestellt zu sehen. Herr Luard hat sich in ber That burch eingebende Forschung und tuchtige Rritit als einen ber besten Arbeiter an ber neuen Quellensammlung erwiesen und in jeder Beziehung ein Mufter far bie abrigen Ebitionen geliefert. Seinem Fleiße verbanten wir eine Ginfict in bas Buftanbetommen eines Buches, beffen Bebeutung langft anertaunt war, bas aber unbegreiflicher Beife noch nie gebrudt worben. Der Gewinn ift ein boppelter. Zunächst in ben bie frühere Beschichte behandelnden Abschnitten ift jede Buthat ober Contraction bei bem aus vorhergehenden Autoren compilirten Stoffe auf bas Sorgfältigste notirt und burch verschiedenartigen Drud bervorgehoben, was uns nach ben Mon. Germ. langft als geläufig ericheint, von Grn. Luard aber mit Un= recht als eine Reuerung bezeichnet wirb. Das Ergebnig inbeg ift feinesmegs unbebeutenb, indem fich nachweisen läßt, welche Sandichriften bes Beinrich von huntingbon g. B. fein Autor vor fich gehabt, und bag er ben Roger von Wendover fo gut wie beffen Interpolator und Continuator ben Matthans Baris benutt hat. Allein die früheren, aus anderen Autoritäten jufammengefesten Bartien, unter benen mit Recht bie frubefte, ein Ausjug aus bes Galfrib von Monmouth britifcher Fabelgeschichte, völlig unberudfichtigt geblieben, bieten mit geringen Ausnahmen wenig Neues. Erft als bie Geschichte gleichzeitig und ber Autor felbstftanbig wirb, zeigt fich ber bobe Werth bes Wertes und burch herrn Luard's Forschung beffen intime Beziehung ju anderen gleichzeitigen und örtlich nabe gelegenen Geschichtebuchern. Freilich ift über bie Perfon bes Bartholomaus Cotton fo gut wie gar Richts weiter beigubringen gewesen, als was wir

schon aus Ms. Cotton Nero C. V. gewußt, baß er Mönch zu Rorwid war, mit bem Jahre 1298 abbricht, vor allen seiner engeren Heinat, ben östlichen Grafschaften Interesse schenkt und außerbem nach bem Borgange bes Wilhelms von Malmesbury einen bankenswerthen Katalog ber Erzbischöfe und Bischöfe Englands gearbeitet hat, ber auch ber verliegenben Ausgabe beigefügt ist.

Statt bes Autore hat aber bie Beschichte seines Bertes mefentlichen Bunachst ift es herrn Luard gelungen, ben bisher Aufschluß erhalten. im Die. Cotton vermißten erften Theil, jenen Auszug aus Galfrib ben Monmouth in einer anderen Sandidrift bes britischen Mufeum wieter aufzufinden, ein neuer Beweis bafur, wie viel in jenen Schaten nech p fichten und zu ordnen bleibt. Zweitens aber bat er tine bisber relig verschollene handschrift aus bem Staube ber Schattammer ber Rathebrale zu Norwich hervorgezogen, welche bie Jahre 1066 bis 1290 mit eine Separatbehandlung ber beiben nachstfolgenben Jahre umfaßt. Es ift die Driginalhandschrift nicht etwa bes Bartholomaus, fontern eines unbefannten Monche beefelben Stifte, ber von Auszugen ber ibm rerliegenden Autoren und Documenten oft nur ben Anfang gibt, indem er Die Abschrift bes Uebrigen ben Copiften überläßt, gegen ben Golug bin aber selbstständig wird, beffen Arbeit bagegen, wie fich aus vielen Beispielen barthun läßt, bem Bartholomaus als vornehmfte Quelle ju Grunde liegt. Allein jene völlig burchsichtige Urichrift bes Anonymus von Nerwich bedt noch mehr auf, nämlich bie selbstständige Autoricaft bee von B. Thorpe gang irrig und eigenmächtig ale Continuator ree Floren; ren Worcester in ber Sammlung ber English Historical Society herausgegebenen John be Tarter, eines Monche von Bury St. Comunt's, auf beffen nahe Beziehungen zum Bartholomaus Cotton Ref. ichon a. a. C. hingewiesen, und beffen noch vorhandene Bandidriften Luard nun jum erstenmale forgfältig geprift hat. Aehnlich steht es mit bem Abiconine von 1279 bis 1284, welche ber Berausgeber als identisch mit bem Fertfeber Tarter's, einem anderen Monde von Burn, bem Everieben, nach weist, ber eben je willfürlich von Thorpe bem Continuator Florent. Wigorn. einverleibt worben ift. Huch ber jo eben in ber vorliegenten Cammlung veröffentlichte John be Orenebes ift von Bartholomans unt feinen Bergangern benutt worben.

Böllig felbstständig erscheint baber Bartholomaus nur fur bie Jahre



1291 bis 1298. Da schreibt er seinen eigenen, wesentlich von ben Borgangern verschiebenen Stil und befleißigt fich einer Breite, welche bie bisherige Erzählung nicht hatte. Diese Partie ber hochwichtigen Regierung Couard's I. erhalt aber ihren besonderen Werth burch die unmittels baren Aufzeichnungen von Nachrichten und Zeitungen, wie fie bem mit offenem bistorischen Auge begabten Berfaffer gutamen und nach und burch einander bie Buge gegen Schottland, ben Krieg mit Frankreich, einen Bund mit bem beutschen Reiche und eine große entscheibenbe parlamentarijde Berwidlung mit ben eigenen Ständen betrafen. Gine große Unzahl von Originalurtunden find in die Erzählung eingetragen, bei benen man vergeblich fragt, auf welchem Wege ber Berfaffer in ihren Befit gefommen, barunter eine Anzahl an feiner anberen Stelle gebruckter Bullen ber Bapfte Ritolaus IV., Coleftin V. und Bonifacius VIII., eine Correspondeng Ebuard's mit Philipp IV. von Frankreich, seine Staatsvertrage mit bem beutschen Könige Abolf von Raffau und zwar in ber nirgend anberemo befannten Rangleifaffung von beuticher Seite, zwei Briefe bes Sultan Rhalil über bie Einnahme von Acre und Thrus u. f. w. Der Beransgeber hat die Berification biefer Documente mit großem Gifer verfolgt, nur batte er unfern Abolf von Raffau nicht Raifer nennen, noch bie im Appendix beigegebenen, aus bem Londoner Archiv entnommenen Briefe beffelben an Ebnard I. als bisber ungebruckt bezeichnen follen, ba fie vom Ref. Engl. Bejch. IV, S. 93. 94 u. 133 noch vollständiger angezogen und ber eine wenigstens burch beffen Bermittlung im Lubeder Urtundenbuch II, 111 abgebruckt mar. Ueberhaupt burfte ber biplomatische Theil bes Buchs ein Weniges hinter ber auch in Commentar und Inder mufterhaften Ebition bes Chroniften gurudftehn.

Chronica Johannis de Oxenedes ed. Sir. H. Ellis 1859. — Dies viel unbebeutendere Wert entstammt berselben Zeit und Gegend, wie das vorhergehende, und selbst die Handichriften berühren sich. An der Beransgabe ist nicht viel zu loben; und stofflich dürfte nur von allgemeinerem Interesse sein, daß der Berfasser seine Ausmerksamteit den gewaltigen Sturmfluthen zuwendete, die im dreizehnten Jahrhunderte, kaum minder als an den friesischen und hollandischen Kuften des Festlands, auch der Oftsiste der Insel Schreden und Umgestaltung bereitet haben.

Political Poems and Songs, relative to English History, composed during the period from the accession of Eduard III. to that of Richard III.,

ed. Thomas Wright, Esq. Vol. I. 1859. — Der Beransgeber hat ichen im Jahre 1839 für bie Camden Society eine Sammlung ber politischen Lieber bes breizehnten Jahrhunderts und ber Regierung Eduard's II. veranftaltet, bie, fo intereffant und reich auch bie Beitrage fein mochten, u ber Tertfritit fast Alles zu wunschen übrig ließ, indem bie lateinijden Stude fo gut wie die altenglischen und altfrangöfischen burch irrige le fung, Uebersetung und Emenbation fast auf jeber Seite offenbarten, wie wenig ber Sammler ber feineswegs leichten Aufgabe gewachsen war. Bir bezweifeln febr, bag er im Laufe von twangig Jahren und auf einen moberneren Gebiete wesentliche Fortschritte gemacht bat. Der erfte Bant ber neuen Sammlung umfaft bie Beit ber Ronige Ebuard III. und Ridarb II., und ift ber Werth ber mitgetheilten Dichtungen, welche faft alle ein Zeugnif ablegen fur bie traftvolle politische Entwicklung ber Ration, in historischer, literarischer und socialer Beziehung gewiß nicht gering anguschlagen. Gleich bas erfte Stud, bas Reibergelubbe, ein metwürdiges frangofisches Boem, offenbart unter bem Gewande phantaftifd. muftifcher Ceremonien am Bofe Ebuard's bie Abficht, Die Betampfung bes falischen Erbrechts in Frankreich in popularer Beije zu rechtfertigen. Bir möchten bann besondere auch auf bie bier zum erstemmale vollständig gebrudten englijden Lieber bes Laurence Dinot aufmertfam machen, bie im Ballabentone ber Beit fraftig und vollethumlich bie großen Thaten bes Konige in Flandern und Franfreich, gegen Schotten und Spanier te-Allen ift eine gehobene nationale Stimmung eigen, eine gerate, bas Besammtwohl begreifente Ginficht in bie großen Bergange brinnen und braufen. Wieberholt fpricht fich ein Glaube an bie Ausammengebörigteit ber germanischen Bolter im Gegenfat wiber Frantreich aus in gang abnlicher Weise wie in ber von Willems berausgegebenen flantri fchen Reimchronit bes 3an be Alert von Antwerpen: Van den Derden Bdewaert. Was lautet anzichenber als bie folgenben Berfe:

Oure king was cumen trely to tell,
Into Brabant for to dwell;
The Kayser Lowis of Bavere,
That in that land than had no pere,
Ile, and als his sons two,
And other princes many mo,

Bischopes and prelates war thare fele,
That had ful mekill werldly wele,
Princes and pople, ald and yong,
All that spac with Duche tung,
All thai come with grete honowre
Sir Edward to save and socoure,
And proferd him with all thayre rede,
For to hald the kinges stede.

Mis Beitrag jur Geschichte bes Bugs bes schwarzen Prinzen nach Spanien, in ber es noch manche Lude auszufüllen gibt, erscheinen bie lateinischen Diftiden eines gewiffen Balter von Beterborough von Bich. tiefeit, ber felber Theilnehmer und Augenzeuge ber Expedition gewesen. Die bebentenbften Stude ber gangen Sammlung mogen bie bem John von Briblington zugeschriebenen Berfe auf Die gesammte Regierungsgefoidte Couard's III. fein, Die unter ber Form monaftischer Prophezeihungen, beren Deutung in langen Projagloffen versucht wirb, offenbar ben 2med haben bie Befahr freier Rebe ju umgeben und an mehr als einer Stelle bundel und verstedt starten Tabel gegen bie Sandlungen bes Ronias und feiner Zeitgenoffen auszusprechen. Aus inneren Brunben mujfen biefe bis in die Regierungsgeschichte bes schwarzen Bringen fortgesetzten Beiffagungen um bas Jahr 1370 abgefaßt fein. Farbe und Stoff, verbullte Bahrheit und erdichtete Butunft erinnern bisweilen mertwurdig an bas feltsame Brobutt fpaterer Beit, Die berüchtigte Chronif bes Douchs von Lehnin. Berichiebene gebeimnigvolle Andeutungen über Beiberrante und Maitreffenwirthschaft beben schon mit bem Jahre 1347 an, mahrenb ber letten Episobe aus Eduard's Berrichaft, Die fich an Die verrufene Geftalt ber Alice Berrere fnüpft, gar feine Erwähnung geschieht. Ueber Die erfteren besitzt man feine weitere urtundliche Rachricht, bas Berschweigen ber letteren ift von Bebeutung für die Chronologie bes Gebichtes. Folgender Bers und bie ihn erklärende Gloffe mogen als eine Bestätigung für Die Anwendung ber Feuerschlunde in ben frangösischen Kriegen gelten:

Urbes jocuadae ferientur fulmine fundae —

percutientur cum lapide fundae, Anglice engya, qui modo fulminis percutit magna vi et virtute.

Für die Regierung Richard's II. ift die Mittheilung ber kleinen lateinischen Gebichte und bes Chronicon Tripartitum bes 30 fin Gower von Interesse, ber aber in ber Einleitung nicht als vollenbeter Bofling bam bezeichnet werben sollen.

Die Ausgabe jo vieler verschiedenartigen und oft rathselhaften Dichtungen läßt nun fehr viel zu wunfchen übrig. Bur Berftellung bes verfitmmelten Tertes ber Sanbichriften geschieht absolut gar Richts, und gewisfenlose Schnitzer wie color solis statt calor brangen fich in Menge ein. Mit Namen und Thatsachen ber Geschichte wird auf bas Leichtsertigfte verfahren. Wie fann ein Mann, ber fich fein Leben lang mit bem englifchen Mittelalter in ichaffen macht, Die Gemablin Ednarb's Biabella (p. XXIV), ben Bergog Beinrich von Lancaster seinen Bruber (p. XXXVI) nennen? leber bie im Jahre 1346 gegen bie Schotten bei Revilecrof gewonnene Schlacht follen Froiffart und bie ichottischen Chronisten als bie gangbaren Bemabreleute gelten (p. XIX), mabrent bas Buch Anighton's von Leicester von jedem ehrlichen Forscher als erfte Quelle bennt wird, und im Berein mit ben Documenten langft feinen 3weifel abrig gelaffen hat, bağ bie Königin Philippa bei jener Schlacht nicht zugegen geweien. Schlieflich muß bem Beransgeber ernftlich vorgeworfen werben, baf feine Sammlung eine Reihe bereits gebrudter Stude enthalt, ohne bag er barfiber ein Wort hat fallen laffen. Drei Spottgebichte auf bie Franciscaner, von benen er bas eine gang willfürlich von ber l'ontoner Sonote bes Jahres 1382 handeln läßt, hat Brewer jüngft in ben Monum. Fruciscan, berjelben Sammlung englijder Quellenwerte und jetenfalle cerrecter mitgetheilt. Gin Gebicht auf Ebnart's III. Tob und bie engliichen Berje auf bas Erbbeben im Jahre 1382 finden fich ichen in ber Archaeologia Britannica Br. XVIII., bas lange alliterative Gericht auf tit Absetzung Richart's II. in einem Bante ter Camden Society 1838. Er ift jebenfalls betlagenswerth, wenn fo wichtige, and Staatsmitteln liberal geforberte Arbeiten burchans incompetenten Banben übertragen unt in nichts weniger als gemiffenhafter Weise ausgeführt werten.

Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam hactenus inedita, Vol. I, containing: I. Opus tertium, II. Opus minus, III. Compendium philosophine, ed. J S. Brewer, 1859. — Werfe, wie viefe, bürften icheinbar kaum in eine histeriide Sammlung gehören, und boch erschließen sie Blide in bie Geschichte beller und mächtiger als Hunderte von Chronifen und Annaten. Die Geschichte ber Wissenschaften gewinnt in bem vorliegenden Buche einen höchst merkwilrbigen Beitrag zu der bieher so spärlichen Kunde über bas

Birten eines ber großartigsten Geister inmitten bes geistig buntelften Beitalters. Obwohl die bedeutenbste Arbeit, bas opus majus, seit 1733 größten= theils gebruckt vorliegt, gilt Roger Baco boch vorwiegend noch immer burch feine buntle Optit und Alchymie, wenn nicht gerade für einen Schwarzfünftler, boch wesentlich für einen Experimentator geheimnigvollster Das Urtheil ber nachwelt weicht wenig ab von bem ber Zeitgenoffen in Oxford und Baris. Brewer's meisterhafte Ausgabe, ber wieber ein vortrefflich geschriebener Effan voransgeschickt wird, ift nun in hobem Grade geeignet, ein viel vortheilhafteres Bild bes Dannes festauftellen. Die große Schwierigkeit ber Benutzung ber burch die unwissendften Schreiber verunstalteten Sandschriften ift, soweit bas überhaupt möglich, bom Berausgeber bewältigt worben. Er gibt uns aber gunachft als Refultat feiner Forschungen, wie Baco einer beguterten Gentry - Familie angebort, Die es im Rampfe ber Barone wider Beinrich III. mit bem Ronige gehalten, wie er in ben Beiten bes Burgerfriege Buflucht und Rube in Baris gesucht, und wie Clemens IV, ber vor seinem Bontificat einst wegen jener Unruhen als Legat in England thatig gewesen, bort ben eigenthumlichen Minoriten tennen gelernt und ibn ale Bapft habe aufforbern laffen, sein Shstem zu Papier zu bringen. Da hat er benn bas fast Unglanbliche geleistet, neben jenem Sauptwerte gleichfam als Abrig jur perfonlichen Belehrung bes Bapftes bas Opus tertium und bas wohl nur als Fragment vorhandene Opus minus im Jahre 1267 nach einer Arbeit von nur funfzehn Monaten zu vollenden und burch einen vertrauten Boten alle brei Werte zugleich nach Rom zu schiden. Buchern wurde im Jahre 1281 ju einem ahnlichen Zwede bes Compendium Studii beigegeben. Und auf welchem schwierigen Unterbau beruben biefe Ergebuiffe. Den ftrengen Orbensregeln gemäß ift Baco ber Gebrauch von Schreibmaterial und Buchern unterfagt, er muß fich bie Licenz erft beim Oberhaupte ber Rirche erbetteln. Seine umfangreichen eraften Untersuchungen verlangen bie Conftruction vieler toftbarer Inftrumente und complicirter Tafeln, Experimente, Die nur mit Unterftutung ber Großen und Mächtigen geförbert werben tonnen. Die Wiffenschaft tommt mit alleiniger Renntnig bes Latein als gelehrter Sprache wenig vorwärts; griechisch und hebraisch wenigstens wollen grundlich gelernt fein. Und endlich wie stößt ber Forscher überall auf die Dummheit und Ber-Rodtheit ber Beitgenoffen, bie hinter bem abgeschloffenen ecclefiaftischen 30 Differifde Beitfdrift VI. Banb.

Spftem gleichsam wie hinter eberner Mauer fich verschangt glauben; wie abnt er wohl, daß ber Papft, ber ihn zu schreiben bewogen, unmöglich mit ben Ergebnissen seiner Gelehrsamteit gufrieben fein tann, Die fo Dandes im Reime in fich trägt, bas bernachmals ber Berrichaft Roms über Die Gemflither ein Ende bereitet. Der Lefer trifft bann in ber That auf bie wunderbarften Schlaglichter, Die einer Maffe gewaltigen Biffene miftromen, als beffen Zielpuntt bie Ergrundung bes Befens ber Dinge, bet Rusammenhange zwischen Gott und Welt ericheint, ale beffen Bang bie Beobachtung und Speculation eingeschlagen wird. Es ift bies nicht ber Ort, ben einzelnen Disciplinen, wie Baco fie in jenen Lehrbuchern m faffen fucht, ju folgen. Aber zwei hauptthore, fagt er, leiten in jene bochfte Wiffenschaft, bas ift Sprache und Mathematit, und bes Schluffels ju beiben bat er fich nach Kräften zu versichern gewußt. Bleiben wir bei feinen Sprachkenntniffen und ihrer Anwendung fteben, fo follte man ohne bie kleinen jest herausgegebenen Bucher taum glauben, wie gut jener Franciscaner Griechisch und Bebraisch verftanten haben muß. Richt nur bie Bebeutung biefer Sprachen filr alle Zweige ber Biffenschaft wirt von ihm bervorgehoben, er läßt fich auch in grammatitalische, metrische und ethmologische Erörterungen ein und erhebt fich geradezu jum Begriff unt Ruten einer comparativen Grammatit. Run gibt es aber gu feiner Beit im driftlichen Abendlande taum funf Leute, Die Griechifch, Bebraifd unt Arabisch grammatitalisch gut verstehen; er weiß wohl, wer fie fint, und fteht mit einigen von ihnen in nabem Bertehr. Aber wie gewaltig ift tie Aufgabe ber wenigen Sprachgelehrten. Die Welt ift übermuchert von schlechten nichtswürdigen lebersetzungen. Die Originale felbit follten ber beigeschafft und auf bas fleifigfte ftubirt werben, um bie gabllofen 3rr. thumer und Berftoge, Die ben Arabern und Lateinern gur Laft fallen aus bem Wege zu raumen. Bor allem wird auf eine forgfältige Cellation ber echten Danuscripte bes Aristoteles gebrungen, ber nach wie vor fast in allen Zweigen ber Philosophie ber vornehmste Lehrmeifter bleibt. Sämmtliche lleberjepungen follten je eber, je lieber verbrannt werten Baco versichert, eine Sanbichrift ber Naturgeschichten bes Ariftoteles in 50 Büchern felber in Banben gehabt zu haben, wie benn fein unermatliches Forichen nach Cobices ber Alten fich über bie Grenzen von England und Frantreich binaus erftrecte. An einer Stelle brudt er fein tebhaftes Bebauern aus, bag es ihm nicht gelungen fei, ein Eremplar ven Cicero's Republit aufzufinden. Aber bie alten Romer fteben erft in zweiter Linie gegen bie Griechen, benn originale wiffenschaftliche Leiftungen find nur bei biefen vorhanden. Gelbft vor ber Tertfritit bes alten Teftamente und ber Rothwenbigfeit, von gelehrten Juben gu lernen, bebt ber tubne Mann nicht gurud; er bringt barauf, bag endlich einmal bie fich feit Bieronymus in ber Bulgata berichreibenben argen Fehler, welche ber Rirche und ber Welt gum Schaben gereichen, abgestellt werben. Dan finbet gablreiche Andentungen, wie tief fich feine Forschungen auch auf biefes Gebiet erftreden, wie fie alle Furcht vor Regerei aus ben Mugen fegen. In einem Rapitel über Dufit wird beiläufig auch über bie Formen bes Gottesbienftes icharfe Rritit geubt. Un anderen Stellen handelt er vom Rechtsftudium, wie es bamale in Bologna, Paris und Orford betrieben wirt, und erscheint im Innersten fiberzeugt von ber Unhaltbarfeit ber fanonifden Exemption bee Rlerus ben Landrechten gegenüber. Satte er bas Dogma nicht völlig unberührt gelaffen, mare feine Speculation und Belebrfamteit nicht weit über bas Faffungevermögen bes Zeitaltere binausgegangen, jo tonnte ber romijde Bof ficher nicht gefaumt haben, ibn fammt feinen Buchern aus bem Wege ju raumen. Aus feiner Parteiftellung ale Franciscaner mag fich bie große Barte erflaren, mit welcher er fiber bie gewaltigften Dominitaner, fiber Thomas von Aquino und Albert von Roln aburtheilt. Allein auch manche Minoriten fahren nicht beffer. In einem Abschnitte über Rhetorit fchilbert er bie gefchmadloje, alberne und unnnite Rangelrebe feiner Tage; bie Runft fei bei Soch und Mietrig abhanden gefommen. Mur wenige hatten eine andere Beife bemabrt, bie großen Gegen ichaffe, bor allem ber beutiche Franciscaner Berthelb (infinitem faciant utilitatem, ut est frater Bertholdus alemannus, qui solus plus facit de utilitate magnifica in praedicatione, quam fere omnes alii fratres utriusque ordinis p. 310).

Es steht uns nicht zu, die nicht minder wichtigen Partien, welche die Mathematik und die Naturwissenschaft betreffen, in ähnlichen Auszügen hervorzuheben. Wir schließen mit Brewer's Bemerkung p. XXII, daß ein fast mehr als zufälliger Parallelismus der Auffassung von Begriff und Wesen der Wissenschaft zwischen Roger Baco und seinem großen Namensvetter aus dem siedenzehnten Jahrhunderte zu bestehen scheint. Jener sagt z. B. Utilitas enim illarum (scientiarum) non traditur in eis, sed exterius exspectatur. Und bei Francis Bacon heißt es: For they (die

Wiffenschaften) teach not their own use, but that is a wisdom without them, and above them, won by observation.

Brut y Tywysogion, or the Chronicle of the Princes of England, ed. by the Rev. John Williams ap Ithel. 1860. - Eine Balifer Chrenit in ber Urfprache, ber eine englische Uebersetung beigegeben ift. Der Berausgeber verschweigt nicht, daß er ber noch immer fortbestebenten bartiichen Genoffenschaft angehört, und versucht in ber Borrebe ben Uneingeweihten einen Begriff von ber großen Bebeutung beigubringen, ben biefelbe von uralten Beiten ber für bie Chronologie und Biftoriographie von Bales gehabt. Auf benfelben Standpunkt hat fich neuerbings ein beutider Belehrter, Balter, Das alte Bales 1), gestellt, aber weber bie Lecture ber fog. historischen Triaden noch ber zahlreichen walifisch geschriebenen Chroniten, wenigstens in ihren alteren Partien, ift geeignet, Die fo vielfach gepriefene Befchichtschreibung als eine befonders beglanbigte ertennen ju laffen. Die Kritit ermangelt auf biefem Boben noch immer bes Beiftanbes einer erschöpfenben Sprachtenntnig, um bie Annahme einer eigenen uralten Zeitrechnung ober bas Berhaltnig bes Textes jum Latein ober einer Rudubersetjung in's Latein von verschiebenen patriotischen Gebilben einer fleinen, in fich abgeschloffenen britischen Welt zu lofen. Daf tie driftlichen Briten in friben Zeiten in ihrer Muttersprache Beichichte gefcrieben, bag bie Angelfachsen ihr Beispiel nachahmten, als im übrigen Abendlande nur lateinische Chronifen entstanden, baran tann Riemand zweifeln. Ein folches Bert foll nun bas Fürftenbuch fein, bas von 681 bis 1282 reicht und nach bes Berausgebers Annahme bis 1150 bem im Uebrigen noch immer recht buntlen Carabog von Llancarvan ingeschrieben wird. Die spateren Jahrhunderte laffen fich mit Bilfe ber gleichzeitigen englischen Annalen ziemlich gut conftatiren, mas bei ben Anfangen selbstverstandlich ichwerer fallt. Die Bandichriften, beren funf tenutt werben, find nicht alter als bas vierzehnte Jahrhundert.

Royal and historical letters during the reign of Henry the Fourth ed. by the Rev. F. C. Hingeston. Vol. I. London. 1860. Diefer Band umfaßt nur die Jahre 1399 bis 1404, enthält aber

Ferd. Walter, Das alte Wales. Ein Beitrag zur Völker-, Rechts- u. Kirchengeschichte. Bonn, Markus, 1859. XIV u. 535 8. gr. 8. m. 1 lith. Karte.

in feinen 155 Rummern wichtige Beitrage gur Geschichte ber auswärtigen Beziehungen Englands unmittelbar nach bem Staatsstreiche Beinrichs IV, ein Bebiet, bas noch mannigfacher Anftlarung beburftig ift. Fürft, von Franfreich und Schottland nicht anerkannt, hat einen wilben Aufftand in Bales niebergulämpfen und fteht auf gespanntem Fuge mit Burgund und Flandern, die von der frangofischen Bolitit abhängig, unmöglich lange ben englischen Sanbeleintereffen entfrembet bleiben burfen. Bir erhalten bemnach hauptfachlich aus Cotton'ichen Manuscripten wichtige, bieber nicht gebrudte Schriftstude, junachft in Bezug auf Die ichottifchen Angelegenheiten, n. a. Seite 23 ein Schreiben bes Grafen von March, echt schottisch in Sprache und Gebantengang, sowie mertwürdige Rachrichten über die Rebellion ber Balijer unter Owen Glendower, wobei freilich nicht minber wichtige Dotumente, Abschriften aus frangösischen Archiven im Hanptarchive zu London, völlig übersehen find, vgl. bes Ref. Gefchichte von England V, 33. Daran reiben fich Correspondenzen, Die auf bie frangofifche Bolitit, auf bie miglichen Buftanbe in Buienne, auf bie geftorten Banbeloverhaltniffe mit Flanbern Bezug haben. Die Sammlung ift aber ferner von wefentlichem Jutereffe fur bie gleichzeitige beutsche Befdichte, indem ber Ronig, im Anfang ohne alle Berbundete, biefe mit großer Alngheit fich unter ben germanischen Staaten zu erwerben fuchte. Bie große Freude gewährt es ihm, als Bergog Wilhelm von Julich fcon im Fruhling 1400 einen Besuch am Bofe zu Bestminfter in Ausficht ftellt, G. 33. Der Tob beffelben macht freilich in zwei Jahren einen Strich burch bie Rechnung, boch fnupfen fich baran Mittheilungen aber bie Buftanbe bes Reiches und bie Bewegungen König Ruperte, beffen Sohn bereits eine englische Ronigstochter beimgeführt hatte. eingreifender aber find die Beziehungen jum Norden Europa's, vor allen jur Unionetonigin Margareta, mit ber eine Doppelheirath zwischen Eng. land und Glandinavien verabrebet wirb, mit ber man gemeinschaftlich gegen bie faustrechtlichen Buftante ber Oftfee aufzutreten beabsichtigt, und bei ber es namentlich gilt Frieden mit bem Orbensftaate in Breufen ju ftiften. Diefer hatte fich jungft auf ber Infel Gothland erobernd feftgufeben gefucht. Dann finden fich Befdwerben englischer und prengischer Unterthanen zu beseitigen, wobei Beinrichs perfonliche Begiehungen zu bem Bodmeifter Conrad von Jungingen wesentlich in Betracht tommen, S. 114, 162, 242, 274. Roch naber berühren fich bie englischen Intereffen mit ben Sanseaten in Oft = und Nordsee, Die gleichfalls bei ben unrubigen Beitläufen viel über Gigenmachtigfeiten englischer Seebeborben ju Hagen haben. Drei Schreiben ber beutschen Bausegenoffen von Brugge, S. 208, 238, 251, eines vom Samburger S. 240, eines vom Lübedir S. 371, eines vom Stralfunder Rathe S. 258 nebft einigen Antworten bes Königs burfen fur bie bevorstebenbe Sammlung ber altesten Sanjareceffe nicht ohne Bebeutung fein. In ben Beilagen finden fich bie Empfehlungsichreiben für ben Erzbischof bes Drients und von Anthiopien, einen gebornen Englander, an die Raijer von Abpstinien und Armenien, ben Dogen von Benedig, an Mirga Miran Schah, bes großen Timm Sobn, und an ben Raifer Danwel II., vgl. Gefch. v. England V., 65. Benigstene fprachlich intereffant find ein fpanifcher Brief Beinriche III. von Castilien und ein portigiesischer Johann's I. von Bortugal. Der Berausgeber icheint fich Daube gegeben zu haben, in Text, Ueberfebung und Anmertungen nicht fo abscheuliche Schniper zu machen wie bei einem früheren Bersuche (vgl. Beitschrift 1, 554), obwohl fich fein Dilettantismus oft genug verrath. Er scheint S. LXXXV, nicht gn wiffen, tag auch Stralfund einft zur Sanfe gehörte und bezeichnet G. 240, 371, 372 bie Rathe von Samburg und Lübed ale Genat. In ten fremten Driginalien verliest er fich häufig, G. 263 gang einfältig Voilhelmus, Voernersone, Voarre statt Wilhelmus, Wernersone, Warre, S. 240 Arnolds Zeedken, sicher Gedeken u. f. f.

The Repressor of the over much blaming of the Clergy by Reginald Pecock, D. D. ed by Churchill Babington, B. D. 2 Vols. London 1860.

Der Autor ist sicher von größerer historischer Bereutung als sein Werk, bas seinem Inhalte nach kaum in die Sammlung gehören durfie. Reginald Becod, wahrscheinlich Waliser Herkunft und zu Ansang ber sunfigehnten Jahrhunderts in Oxford gebildet, stieg rasch in tirchlichen Aemtern und Würden die zum Bischof von St. Asaph, welchen Sprengel er später mit Chichester vertauschte. In den Strömungen der Gegentesormation wider Wielis und die Lollarden trieben ihn Eiser und Renntnisse Ansangs als hartnäckiger Vertheidiger der sirchlichen Corruption auszutreten. Insonderheit rechtsertigt er die Bischöse, wenn sie sich ber Pflicht bes Predigens gänzlich entwöhnen, was ihm andererseits einen Streit mit ben Francissanern zuzieht. Um so unermüdlicher wirkte er

mit bem geschriebenen Wort, und zwar in englischer Sprache, wie bas vorliegende Wert, ohne Frage bas wichtigfte feiner noch erhaltenen Bucher, bezengt. Daffelbe ift junachft gegen die Anklagen ber Lollarben - Biblemen, wie er sie nennt - gerichtet; es vertheibigt ihnen gegenüber ben Bilberbienft, bie Ballfahrten, ben Grundbefitz ber Rirche, Die hierarchis ichen Rangftufen, Die tanonische Gesetzgebung burch Bapft und Bischöfe, sowie die geistlichen Orben und ift insofern auch von historischem Intereffe, als er jum 3wed ber Biberlegung die besten Argumente ber Lollarben aufführt. Allein trothem ftenert ber Berf. boch felber auf eine maßvolle Abstellung ber Digbrauche bin, indem er neben ber Autorität bie Bernunft walten laffen will. Die Schrift gilt ihm als vornehmfte Norm, fo wenig ihm auch bas blinde Bochen seiner Gegner auf ben Buchstaben berfelben magt; ja, Die englische Bibel steht fogar in hober Gunft bei ibm, benn er weiß fie gern auch in Laienhanden; seine Citate find ber fog. aweiten Redaction ber Uebersetung Biclif's entnommen. Er leugnet entschieden bie Thatsache von ber Schenfung Conftantin's, greift sogar bie vier alteften Rirchenvater an, bebauert bie Intolerang ber Reterverfolgung mit Fener und Schwert und möchte burch Bernunftgrunde überführen. Wie bagu freilich feine extreme Bochachtung für bie papstliche Bewalt und ben Klerus ftimmt, läßt fich schwer erkennen. Aber es ift ficher, fo wenig wir fonft von ihm wiffen, bag ber Gifer und bie Biberfpruche bes Mannes ihm von vornherein gahlreiche Feinde gerade in ber Sphare erwedten, zu beren Fursprecher er fich aufgeworfen. Bon Ronig Beinrich VI. bis auf die Minoriten berab ift Alles gegen ibn aufgebracht, bauptfächlich wohl, weil er feine Brunbfate fo unummunden in englischer Rebe auszusprechen liebt. 3m Berbfte 1457 endlich bricht ber Sturm Bor einer erzbischöflichen Commission wird er wegen seines Ratio. nalismus und feiner Barefie belangt und lagt fich von ihr feige in bie Enge treiben, Irrthumer abzuschwören, bie er nie ausgesprochen, und Gate an leugnen, von beren Wahrheit er fiberzeugt ift. Nachbem feine Bucher, brei Folianten und elf Quartanten, verbrannt worben, wurde er seiner bischöflichen Barbe entsetzt und bis an fein Lebensende in Thorneh Abben in Cambridgeshire eingesperrt. Auch Eduard IV. verfolgte noch fein Andenten und feine Anhänger; Die orthobore Buth bes Zeitalters gab fich überhaupt Dithe ben Namen feines gelehrteften Bischofs zu vernichten, ba er eine Mittelftrage hatte einhalten wollen. Becod's Birkfamkeit ift

baher von jeher verlannt worden, indem man ihn wogen feines Andgangshänsig zu den Rachfolgern Wielis's gerechnet hat. Erft der Eindiel in
feine Schriften weist ihm die ihm gedehrende Stelle an. herr Babington, der auch in Dentschland bekannte gelehrte herandgeber der Fungmente des Spherides, dem wir die vorliegende Goltion verdanden, will
ihm keineswegs einen Plat unter den Borläufern der Reformation beftreiten, sondern führt vielmehr einen Gedanden hallam's weiter aus, der
Becod und die Lollarden zuerst mit hooder und den Puritamern verglich,
so daß im fünszehnten Jahrhundert bereits der Anglitanismus mit dem
schrösen Schrifthum gerungen, ehe noch der Absall von Rom vollzogen
war. Die Ansgabe des Repressor, der noch der Absall von Rom vollzogen
war. Die Ansgabe des Repressor, der noch der Absall von Rom vollzogen
land oder den hufstenkrieg, ist zumal in sprachlicher Frankreich und England oder den hufstenkrieg, ist zumal in sprachlicher Beziehung unsberhaft:
Das Englisch, schon moderner als das Wielis's, wird durch ein vortressliches Glossar erläntert.

B. P.

Charles Augustus Cole, Memorials of Henry the Fifth, king of England. London, Longman 1859. 8.

J. de Wavrin, Seigneur du Forestel, Anciennes chroniques d'Engleterre. Choix de chapitres inédits, annotés et publiés pour la Société de l'histoire de France par Dupont. T. 2. Paris, Renouard, 1859. V. 410. P. 8.

The Fabric Rolls of York-Minster, with an appendix of illustrativ documents. York, 1859.

Man hört so oft die Decentralisation Englands der Centralisation continentaler Staaten entgegenstellen. Und doch kennen wir kein anderes Land, in dem ein Zehntheil der ganzen Bevölkerung in der Hauptstadt zusammengedrängt ist, in dem alle Gerichte mit Ausnahme von Bagatell-Commissionen in der Restdenz siene und wo das entsernteste nicht ein Stüd Gemeindeland umzäunen darf, ohne sich an das Parliament zu wenden und Abvolaten und Agenten in der Metropolis mit schwerem Gelde zu bezahlen. Aber mehr als alles Andere ist Intelligenz in England centralistet. Sie ist allein in der Gesellschaft zu sinden, die zu London gehört, obgseich sie sich während des Herbstes und Winters auf das Land hin zerstreut und obgseich die jungen Leute einige Jahre in Orford oder Cambridge zubringen. Der vorliegende Band ist wieder

ein Beispiel bavon. Die intelligenteste Gesuschaft bes Norbens von England in Durham, bem Sitz einer Privat-Universität, und in Port, bem alten Sitze ber Erzbischöfe, unterzieht sich bem löblichen Werte, die gewiß sehr reichen Dotumente ber zweiten Kathebral-Kirche des Landes zu veröffentlichen, um als Quellen für die Geschichte zu vienen. Wie sühren sie aber das Wert aus? Es wird beschlossen, Alles das wegzulassen, was die Geistlichteit compromittiren könnte. Wenn die Mittheilungen, welche die Geistlichteit betreffen, nur halb gegeben werden, so sind sie nichts werth. Und wenn die Nachrichten, welche die Geistlichteit betreffen, wegfallen, was bleibt dann in den Archiven einer Kirche übrig, das des Orudens werth wäre?

Becket, Archbishop of Canterbury, a biography, by James Craigie Robertson, M. A. Canon of Canterbury, London 1859.

The Life and Martyrdom of Saint Thomas Becket, Archbishop of Canterbury and Legate of the Holy See, by John Morris, Canon of Northampton, London 1859.

Bwei neue Arbeiten über ben großen Märthrer und Nationalheiligen bes englischen Mittelalters. Der protestantische Berfasser ber ersteren ift Domberr an ber Cathebrale ju Canterbury, wo Bedet pontificirte und ftarb, wo Beinrich VIII., als er tem Cultus auch Diejes Beiligen ein Ende machte, ihn noch nachträglich zum Berrather an feinem toniglichen Borfahren erflarte. Der tatholifche Berf. ber anderen nennt fich Domberr von Rorthampton, einem jener modernen Bijeman'ichen Biethumer in partibus an bem Orte, wo einft Bedet fich nicht bem Urtheile ber versammelten geiftlichen und weltlichen Magnaten bes Reichs unterwerfen wollte, fonbern vorzog, beimlich aus bem Lante ju entweichen, um aus ber Frembe ben Rirchenftreit um fo bigiger zu entfachen. Die Titel beiber Bucher beuten auf Form und Inhalt bin. Robertson, beffen Rame als tuchtiger Rirchenhistoriter in England bereits befannt ift, hat ein febr lejenswerthes und lesbares Buch geschrieben, bas mit Beschmad, freier Anschauung und bebeutenber Gelehrsamteit über feinen Stoff verfügt. In ben vielen Biographien, Baffionen und Briefen Bedet's wird ftrenge Kritit geubt, mobei auch eine erfreuliche Befanntschaft mit ber einschlagenten beutschen Literatur an ben Tag tritt. Die firchenrechtlichen Fragen, um bie es fich handelt, werben mit einer Objectivität erbrtert, wie fie bis babin felten bei anglicanischen Belehrten erscheint; verschiedene Controversen werben

schließlich in einer Anzahl lehrreicher Ercurfe an lofen versucht. Ge ift nicht au viel gesagt, wenn ber Erfolg gerühmt werben muß, mit welchem bies Buch bas Urtheil feststellt über ben auch im protestantischen England noch immer fo angiehenden Gegenstand. Große neue Entbedungen freilich bleiben auch ber gebiegensten Forschung versagt, und selbft im Rleinen findet ber Lefer wenig, mas nicht ichou befannt mare. Aber Die Summe, eine gerechte Berurtheilung bes mit icharfer Berechnung und wiederholter Untreue unter bem Dedmantel feiner geiftlichen Burbe nur weltliche Racht erftrebenten Erzbijchofe, ergibt fich aus ber gewiffenhaften Bufammenftellung ber vorhandenen Quellen. Die eigenen Borte Bedet's und bie Berichte berer, bie ihm nabe gestanden, bezeugen, wie wenig er im Leben von ber Beiligkeit befessen, bie ihm nur ber Martyrertod vericaffen fonnte. Die Darftellung ift barum aber teineswegs zu einer Rechtjertigung Beiurich's II. geworben. 3war wird die Wirtsamteit biefes Sarften, ber schon mit Bewuftjein die germauischen, unrömischen Tenbengen walten läßt, die hinfort ber Staats = und felbft ber Rirchengeschichte von England ju Grunde liegen, nach Berdienst gewürdigt, aber zugleich fein zweifelhafter Charatter icharf verbammt. Das Buch ichlieft mit bem Sage: "Weber ein Englander, noch ein Beiftlicher barf bie Gache berer ju ter feinen machen, welche vor Altere bie Anjpruche ber Bierardie übertrieben haben, ebenjowenig wie es einem Unterthanen ber conftitutionellen Wenarchie geziemt, bie Ausschreitungen bes Despotismus zu vertheidigen."

Das Buch von Morris erinnert lebhaft in Stil unt Ion an eine im Jahre 1856 erschienene Arbeit bes Hofraths Buß in Freiburg: "Der heilige Ihomas und sein Rampf für bie Freiheit ber Kirche." Die lleber zeugung von ber Gerechtigkeit ber Sache und bie Bunderwerke geben ber Darstellung sast bie Farbe einer Erbauungoschrift. Dazu und zu ben Thesen bes modernen Ultramontanismus stimmt bann freilich ber gelehrte Ballast schlecht, ber Seite für Seite beigegeben ist, bessen Fülle und Auswahl aber ben bevoten Leser nicht minder zurückschrecken, als sie bei bem Forscher nach objectiver Wahrheit Berbacht erregen. Charafteristisch ist S. 412 bie Notiz, baß Anselm von Canterbury im Jahre 1720 vom Bapste Clemens XI noch einen höheren Grab ber heitigkeit erhalten habe, und zwar auf Bitten König Jakob's III. Der Canenitus von Rorthampton erkenut also bas Hanse Hannever nicht an und kann sich

bei der Freiheit des Landes, in welchem er lebt, die Freude nicht versfagen, so harmlosen Hochverrath zu üben. R. P.

2. Rante, Englische Geschichte I. Banb (vgl. hiftorische Zeitschrift, Banb III €. 97 ff.).

Die vierte Nummer ber Grenzboten vom 20. Januar 1860 bringt einen Auffat von G. Bergenroth in London über Rante's Englische Geschichte, ber, wenn er nicht in jeuer weit verbreiteten gebiegenen Zeitschrift ftunde und bie Miene ernft rugender Kritit annahme, schwerlich ein Wort ber Berudsichtigung verbient hatte. Da aber von jener Stelle aus die jungfte Arbeit eines großen Meifters auf bas Rud. sichteloseste angegriffen und in frivoler Beise bematelt wirb, barf nicht bagu geschwiegen werben. 3ch habe vor Rurgem in biefen Blattern bervorgehoben, daß einige Schluffe Rante's in ber überaus gebrangten Ginleitung feines ersten Banbes nicht von Jebermann unterschrieben werben möchten, und bag ber Lefer fich leicht an ben baufigen Drudfehlern ftoffen burfte. Berr B. hat nun berausgefunden, bag bas Wert überhaupt von zahllosen großen und fleinen Berftogen wimmelt und bag Rante an eine Aufgabe gegangen sei, von ber er Nichts verstehe und ohne lange perfonliche Anschauung und ein grundliches Studium vieler Jahre Nichts wissen werbe. Wer ift aber Berr Bergenroth, ber bem bewährteften Bistorifer in Deutschland, bem tunftvollften Darfteller ber Beschichte "vornehmlich im sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderte" eine folche Impertinenz in's Gesicht zu rufen wagt? Wir wissen von keiner Leistung, bie ihn irgendwie zu biesem Richteramt befähigte. Der Ausenthalt in England ober einige kleine Abhandlungen geben ihm boch wahrlich nicht bas Recht bagu. Die Anmagung ware nur bann begrundet, wenn ber Recenfeut wirkliche Berftoge nachzuweisen im Stande mare. Statt beffen hat er bas Unglud, wo er verbeffern will, bie Grenzboten mit ben eigenen Schnitzern zu beschenken. Wir folgen ihm schrittweise.

B. erklärt für ben Grundfehler Rante's, "baß er für bas Bachsthum und die allmählige Entwicklung bes Landes tein Auge habe" und macht sich bann zuerst lustig über ben Satz Seite 6: "die süblichen Küsten galten schon in der frühesten Zeit für reich und gebildet. Sie standen inmitten der Weltverhältnisse." Warum fährt er aber nicht sort zu citiren: "welche durch die Züge der celtischen Stämme, die Böllermischung, die daher entsprang, den Arieg und den Bertehr hervorgerusen wurden?" Es tam ihm aber nur darauf an, diesem ganz allgemeinen. Jahrhunderte umfassenden Satz gegenüber mit einigen Citaten aus Cass und Strabo zu prunten, die schon in den Excerpten in Vol. I der Nonum. Hist. Brit. zusammenstehen, um die scheußliche Robheit der Briten zu schildern. Bon einer tritischen Einsicht, don Stellung zum Stoff, dem Beitalter jener Autoren ist dabei teine Rebe, noch weniger von Rank's Aufgabe, "die welthistorischen Momente der früheren Seschichte Englands zusammenzustellen."

Daß ber Brite Gilbas die germanischen Eroberer Englands an besten gefannt haben soll, wird sehr zweiselhaft, wenn man fein vom blindesten Stammhaß dictirtes, aller factischen Angaben leeres Bud liest. Abt Padrian, der mit Recht neben Erzbischof Theodor aus Tarsus als Lehrmeister der Angelsachsen genannt wird, stammte nicht aus Nom. sondern aus Afrika.

Batte B. bes Alcuin Werke studirt, so müßte er aus bem Gebichte auf Port wissen, wie sehr ber an Karl's bes Großen hof gesessche Gelehrte sich nach seiner stillen Zelle und ber Klosterbibliothet von Jord zurucksehnt. Die Auswanderung so vieler angelsächsischen Geistlichen, die Missionen beweisen das gerade Gegentheil von dem, was B. bedauptet, nämlich großen Reichthum von Bildung in England auch nach Theeder, Habrian und Beda. Sie wurden ja die Instructoren des germanischen Continents. Beda's "welthistorische" Bedeutung ist boch wahrhaftig von Ranke hinreichend hervorgehoben worden, und neben den Germanen bedurfte es keineswegs einer Erwähnung des Griechen oder Afrikaners.

B. ärgert sich, bag Rante ben imperialen Stolz eines Fürften wie Ergar und Alfred's literarische Thätigkeit betont, ohne in seiner flüchtigen Stizze bie Mönche — ben gemeinen Mann — zu berühren. Bei Alfred übersieht er ganz, baß ber Riß in ber angelfächsischen Biltung erst burch die bänische Invasion entstanden. Ranke S. 25 bat ganz recht: "bieser König führte ben germanischen Geist mit seiner Gelebriamteit und Reslexion in die Literatur ber Welt ein." Hätte Dr. Bergenretd Alfred's Werte gelesen, so würde er ihm alsbann keineswegs nachgerühmt haben, daß er auch Griechisch verstanden. Er würde ihn nicht als "bloßen Ueberseter" verspottet, er würde sich überzeugt haben, welche freie selbstständige Arbeiten jene Uebersetungen sind. Die schöne Borrede

ju Gregor's Cura Pastoralis entwidelt boch jur Genuge, mas ber große König wollte und mas er vollbracht: Die erfte germanische Profa und zwar von einem Könige gefchrieben, worauf bie Monche nimmermehr getommen waren, ift boch auch Etwas werth. Und bann bor allen bie großen Einschaltungen in bes Orofius Beltchronit, bas berühmte Capitel Alfred's Germania, bas wohl bem Tacitus verglichen zu werben verbient, und die beiben Reiseberichte fandinavischer Seefahrer, die uns jum erften Dale in ber Geschichte ber Entbedungen Land und Baffer von Nordeuropa zeichnen. Und biefer König foll fein Bolt nicht belehrt haben! - "was, beiläufig bemerkt, nicht geschab." Berr Bergenroth hat schwerlich einen Blid in die angelfachfische Literaturgeschichte tes zehnten Jahrhunderts gethan, die boch zuerft unter allen beutschen Dialetten bistorische Brofa hervorbringt, reiche Blüthen ber Dibattit in Profa und Bere, bobe driftliche Dichtung wie ben Caebmon und bie Aufzeichnung bes vordriftlichen Belbenliebs von Beownlf. Das ift boch mabrhaftig ger. manifcher Beift und zwar im innigften Berein mit Belehrfamteit und Reflegion.

B. stützt sich auf seine Lecture ber Barlamentsrollen bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts. Dan muß aber wiffen, wie zufällig und bruchftudweise biese Documente überhaupt entstanden find, daß fie nur Memoranda ber Kangleibeamten und nichts weniger als Brotofolle waren, baf gange Jahre fehlen, vielleicht niemals eriftirten, bag man urfundliche Rotizen von Reichsversammlungen und Einzelverhandlungen mit ben Stanben noch aus manchen Aufzeichnungen anderer Art entuehmen tann. B. behauptet nun, Ebuard III habe auf bem Frühjahrsparlamente vom Jahre 1337 feine Berwilligung erhalten, weil fie nicht im Band II ber Rolls of Parliament gebrudt ftebt, und Rante fcopfe feine gange Beisbeit aus einer fo fpaten und truben Quelle wie bie mobernen fonoptischen Barlamentegeschichten. Dag mit ben Stanben gemeinschaftlich und gesonbert auf bas Eifrigste verhandelt wurde, wußte Rante indeg aus ben Urfunden im Appendix an Reports touching the Dignity of a Peer p. 470-473; und was bas Land bem Konige jum großen Rriege gab, erhellt aus ber Bollfteuer, mit beren Sulfe fofort wenigstens bie Balfte bes beutschen Reichs und ber Raifer an ber Spite als Frembenlegion angeworben wurde. Es ift jedenfalls unrichtig, daß Eduard's Absolutismus jenen Tribut aufgelegt habe.

S. 125 ber Grenzboten weiß B. offenbar nicht, daß bie "alten Einreden" des Abels Eduard I noch allerdings gezwungen haben von Berfolgung eines festländischen Kriegs abzustehen. Dann findet er dei "der Masse der Irrthümer in zehn Zeilen" einen, der einsach auf dem unschuldigen Drudsehler 1348 statt 1338 beruht. Daß Rante letteres wichtige Jahr, die erste Expedition Eduard's III, meint und in seinem kurzen Abriß filt die Details der Jahre 1340 bis 1346 beinen Raum hat, kann aber nur einem Recensenten entgehen, der dem Berfasser ver Geschichte der Päpste eine Unbekanntschaft mit dem Datum der Schlacht bei Ersch anhängen und durch seine eigenen Forschungen in den Barkamentsrollen glänzen möchte, deren Resultat freilich eine verwirrte Anseinandersehung der Berhältnisse zwischen Königthum und Ständen im vierzehnten Jahrhunderte geworden ist.

Bir haben Band III Seite 104 biefer Zeitschrift bemerkt, daß man sich nicht leicht mit Ranke's Hypothese von der legitimen Descendenz Heinrich's VII. werde vertragen können. Die Frage, ob eines der beiden vorhandenen Legitimationspatente der Kinder der Katharina Swonsord den Anspruch auf den Thron enthalte oder nicht, läßt sich im Sinne res englischen Staatsrechts nur verneinend beantworten. B. verneint es natürlich auch, aber schmückt seine Correctur abermals mit nenen Berstößen. Er erklärt, Owen Tudor, der walisische Großvater Heinrich's VII. sei nicht einmal Ritter gewesen; er mag indeß Rymer X, 709 nachschlagen, wo die englische Regierung, die ihn ergreisen ließ, ihm allereinzt den Titel armiger beilegt. Ranke sagt ferner nicht, daß die Claniel excepta dignitate regali "ein späterer Zusat von Heinrich dem Siedemen sein", sondern ganz richtig, daß Heinrich IV., der erste Lancaster, das Patent also ergänzt habe.

Was sich nun baran schließt über Ranke's Benrtheilung ber Inter Dynastie ist völlig inhaltsteer, so bag ber Leser kaum weiß, ob er sich mehr burch ben mangelhaften Gebankengang und bie geschmadlosen Bilber ober burch bie Niedrigkeit ber Auffassung ber Charaktere Heinrich's VIII. und Elisabeth's abgestoßen fühlt. B. beweist rurd Seiten lange Rebensarten, wie wenig er in ein Berständniß ber Person lichkeiten, in ben Geist, in ben großartigen europäischen Zusammenbang ber Ereignisse bes Resormationszeitalters eingebrungen ist. Es macht ihm Bergnigen sich an die Schwächen Heinrich's zu halten und beren

private Ratur auf bas öffentliche Leben ju übertragen. Satte er fich bie Dube gegeben einmal bie Driginalien bon bes Ronige Sand burchgublattern, fo wirde er fich leicht haben überzeugen tonnen, wie felbitftanbig ber junge Fürft auch ichon an Boljen's Bangelbante gewejen. B. fieht in ben wieberholten ebelichen Rataftrophen Richts, ale bas jebesmalige Emportommen einer nenen Bartei, Die fich bes Ronige bemachtigt, Er hat alfo Rante's vortreffliche Darftellung gar nicht verstanden, wie Beinrich nur zwischen zwei Guftemen bin und bergeworfen wirb, fein abfoluter Bille im Momente ber Benbung aber ftete ben Ausschlag gibt, Bir beneiben herrn Bergenroth nicht um bie "mäßige Renntnig ber eng. lifden Geschichteliteratur", beren er fich G. 131 rubut; barnach hatte Rante fich "gur Bewunderung ber faft übermenschlichen Berrichtalente Beinrich's bes Achten baburch verleiten laffen", bag er Burnet's Reformationegeschichte und Fronde's Buch als feine Quellen gu Grunde gelegt habe. B's. Ansfälle gegen beibe offenbaren wiederum feine Unfunde ber Britif, auf welcher Rante'iche Arbeiten beruben, und bie auch tiefes Dal an Burnet und an Fronte geubt worben ift.

Bas unn über Elijabeth gejagt wird, über das Umstoßen ber Thronssolgeerdung des Baters und ihr henchlerisches Benehmen gegenüber ben continentalen Protestanten beruht nicht minder auf einer völligen Berstennung der Dinge. Es gelingt dem Recensenten nirgends — auch nicht mit der geographischen Berbesserung Dover's in Canterbury, denn Durovernum statt des Letteren verstand im sechzehnten Jahrhundert Riemand mehr — Ranke einen Punkt abzujagen, wo er verwundbar wäre. Dagegen sicht er den Leser durch Excurse über Elisabeth's Gransamkeit, Treussossigkeit und Eitelkeit von den eigenen Forschungen zu überzengen, mit denen sich die Ranke's natürlich nicht messen können. Wir überlassen es einem Jeden sich mit der Geschmacklosigkeit und Berworrenheit dieser Titaden zu befreunden, sordern ihren Bersasser auf, erst auf gründlichere Weise den Beweis zu dem Urtheile zu liesern, daß Ranke zwar allenfalls continentale, aber keine englische Geschichte schreiben könne, "wos zu er erst nach langsährigen, sehr ernsten Studien besähigt sein würde."

In England ist man wie wir erfahren, anderer Meinung. Ranke's Buch hat bort bereits verdiente Anersenuung gefunden. Die sehr einsichtsvolle Saturday Review nennt es the most important work that has appeared during the past year in Germany und lobt vieselben Puntte, welche die

Beitgenossen an den Bäpsten, an der deutschen und französischen Geschichte zu schähen gelernt. Auch die Form — it is more an easny on a distory — sindet ungetheilten Beisall, da ihre Unparteilichkeit (die usual impartiality and common sense) und gründliche Forschung (the book is evidently one of deep research) durchweg zu Grunde liegen. Möge der dort verheißem ausstührliche Aussauf nicht zu lange auf sich warten lassen. R. P.

Mary Anna Everett Green, Calendar of English state paper, domestic series, of the reign of King James I. 1623—1625; with addends; preserved in the state paper departement of Her Majesty's public record office. London, Longman. 706 S. 8.

Mit bem vorliegenden 4. Bande ihres "Colendar of English state papers" hat die Mrs. Green ihre Arbeit abgeschlossen und in ihrem Baterlande ausgezeichnetes Lob geerntet. S. Athenaum v. 21. Mai 1859. Man rühmt ihre große Genauigkeit ebenso sehr wie ihre Geschicklichkeit und ihre Geduld. Ein Gelehrter, der ihre Auszuge mit den Quellen verglichen, versichert, daß nur wenige und sehr unbedeutende Fehler untergelaufen seinen. Ihre Regestenarbeit, die sich über 25,000 Documente erstreckte, soll den Forscher wenigstens der Mühe überheben, auch diesenigen Papiere zu lesen, die für seinen Zweck nicht von Bedeutung sind.

John Bruce, Calendar of state papers; domestic series of the reign of Charles the First 1627-28. London, Longman. 716 S. 8.

Notizen über ober aus 5000 Documenten bes state paper office, bie sich größtentheils auf die Ereignisse vor La Rochelle beziehen und nur einen Zeitraum von 14 Monaten umfassen. Es sind authentische Berichte, meist Briefe, über die Ereignisse von Tag zu Tag. (Athenaum 19. Mai 1859.)

Evelyn's diary and correspondance; with the private correspondance of Charles I. and others during the civil war. New edition, revised and considerably enlarged, from the original papers, by John Forster. 4 vols, with numerous portraits and plates. London, Bohn 1859.8.

The life of John Milton, narrated in connexion with the political, ecclesiastical and literary history of his time. By David Masson, M. A. V. I. 1608 — 39. Cambridge and London 1859.

Original papers of the life and writings of John Milton, in-

cluding sixteen Letters of State written by him, now first published from MSS. in the State Paper Office. Collected and edited by W. Douglas Hamilton. Printed for the Camden Society. 1859.

J. W. Clayton, Personal memoirs of Charles the Second; with sketches of his court and times. 2 vols. London, 8keet. 800 S. 8.

Das Athenaum vom 5. Mai 1859 stellt die Arbeit als ein lächerliches Machwert hin. "Mr. Clapton hat mit einem großen Zeitverlust gethan, was Niemand von ihm forberte. Er hat es muthig auf sich genommen, das, was er eine Lüde in der englischen Geschichte nennt, anszufüllen. Bon diesem Gesichtspunkte verfolgt er den "lustigen Monarchen" von Seite zu Seite, die er ihn nach einer Reihe von Abenteuern eiligst begräbt."

Lord Thom. Babington Macaulay, Die Geschichte von England seit dem Regierungsantritte Jakobs II. Uebersetzt von weil. Prof. Frdr. Bülau. 2. Aufl. Mit dem Portr. des Verf. in Stahlst. Leipzig, T. O. Weigel 1860, 1. Bd. X u. 611 S. 8.

An Inquiry into the Evidence relating to the Charges brought by Lord Macaulay against William Penn. By John Paget, Esqu. Edinbourgh and London: Blackwood and Sons, 1858.

Bir haben biese beachtenswerthe Schrift erst nachträglich burch bas gunftige Urtheil ber Saturday Review vom 12. Febr. 1859 tennen lernen. Es ist eine Ehrenrettung W. Penn's gegenüber ben Angriffen bes berühmten Geschichtschreibers, ber sich hier einer offenbaren Berwechselung schuldig gemacht hat.

J. H. Merle d'Aubigné, Der Protector und die englische Republik zur Zeit Cromwell's Aus dem Französischen übertr. von Dr. Frdr. Merschmann. Elberfeld, Hassel, 1859. XI u. 324 S. 8.

Eine zweite Uebersetzung von einem Buch, bas mehr vom religiösen als politisch-historischen Standpuntte verfaßt ift. Bergl. nusere Zeitschrift Br. 1. S. 565.

Memorials and letters illustrative of the life and times of John Graham of Claverhouse, viscount of Dundee. By Mark Napier. Vol. 1. Edinburgh, Hamilton 1859. 460 S. 8.

Wird als eine wichtige Quellenschrift zur Geschichte Schottlands in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. empfohlen. Athenaum 1859 Ang. 27. Sispecische Zeitschrift iv. Band.

Lord John Russel, The life and times of Charles James Fox. Vol. 2. London, Bentley. 390 S. 8.

Der erste Band bes Wertes wurde schon in unserer vorjährigen Ueberschau kurz besprochen (Bb. I. S. 571). Mit dem bort gezebenen Urtheil stimmt in den wesentlichen Puntten auch die Saturds Review vom 5. März 1859 überein. Ueber den 2. Bd. urtheilt die Athenseum (16. Juli 1859). Bor allem wird bedauert, daß nur sehr wenig von For und zu viel von den allgemeinen Berhältnissen Europa's zu seiner Zeit die Rede ist, so daß das Buch statt einer Biographie ein "Fragment von Memoiren über die europäischen Angelegenheiten" gewerden ist. Der 2. Band behandelt übrigens nur das Jahrzehend von 1783—1793. Vergl. auch den Artisel der Quarterly Review Bd. 105 S. 463—504: George III. et Charles James Fox.

Horace Walpole, Journal of the reign of King George III, from the year 1771 to 1783. Now first published from the original Mssedited, with notes by Dr. Doran. 2 vols. London, Bentley. 1200 S. &

Lord Henry Brougham, Historical sketches of statesmen who flourished in the time of Georg III. New edit. 3 vols. London 1858. 1400 S. 8.

Samuel Rogers's Recollections of personal and conversational intercourse with Charles James Fox, Edmund Burke, Henry Grattan, Richard Porson, John Horne Tooke, Prince Talleyrand, Lord Erskine, Sir Walter Scott, Lord Grenville and the Duke of Wellington. Edited by Mr. Rogers's nephew William Sharpe, with a preface of Samuel Rogers. London, Longman and co. 1859. 8.

Der ausstührliche Titel bezeichnet ben Inhalt res Buche: Erinnerungen aus bem Verkehr mit ben großen Männern Englands mährent einer großen Zeit. Bor allem wird auf die intime Berbindung des Autore mit Wellington Gewicht gelegt, zu bessen Biographie in diesen Aufzeichnungen ein interessanter Beitrag gegeben würde. Denn Samuel Rogers ist ein geschickter geistreicher Erzähler. "Die großen Männer der Ber ganzenheit erscheinen vor und in schlichter Gestalt, made visible by stouch, a spell. Er ruft sie wie durch einen Zauber aus dem Grade zurück und wir sehen und hören sie, als sprächen sie zu und". (Athenseum 1859. Juni 18. und 24.)

Correspondance of Charles first marquis of Cornwallis, edited with notes by Charles Ross. 3 vols. London, Murray 1859. 1700 p. 8.

Der Marquis Cormvallis nahm ohne glangente Talente viele Jahre bindurch eine hervorragende Stelle in England ein. Buerft als Soldat im 7jabrigen Kriege in Deutschland aufgetreten, war er ipater ale Befehlehaber im nordameritanijden Freiheitefriege nicht gludlich, erntete bagegen von 1786 bis 1794 großen Ruhm als Generalgouverneur von Indien. Bernach wurde er Oberbefehlshaber in Breland, wahrend bie Union mit England vollzogen marb. Ale britifcher Befandter unterhandelte er ben Frieden von Amiens. Es verfteht fich von felbft, bag bie vertrauliche Correspondeng eines Benerale und Staatsmannes, ber folde Boften befleibet hat, allgemeines Intereffe erregt und für bie Weichichte feiner Zeit bas wichtigfte Material barbietet. Bie in biefem Buntte fo ftimmen Die beften Rritifer auch barin überein, bag ber Berausgeber burch Fleiß und richtigen Tatt in ber Sammlung, Auswahl und Erlauterung bes reichen Stoffs feine Aufgabe in mufterhafter Beije geloft bat. Bgl. außer ber Saturday Review b. 23. April 1859 besondere bie Effah's in Quarterly Review Bb. 105. €. 1-45 und in Edinburgh Review Bb. 109. €. 387-421. K.

The Diaries and Correspondence of the Right Hon. George Rose. Edited by the Rever. L. V. Harcourt. Vol. I. London, Richard Bentley, 1859. 8. Vol. II ibid. 1860. 518 u. 527 S. 8.

Rose war lange Jahre Schatzsertar und Parlamentsmitglied unter bem Ministerium bes jüngern Pitt, mit bem er burch die engste Freundschaft verbunden war. Das Buch ist vor Allem baburch werthvoll, daß es aus bem ganzen Umfang von Pitt's Laufbahn eine Menge vertrauter Briefe bes großen Ministers mittheilt, während bisher gerade für die Renntniß dieses wichtigsten der damaligen englischen Staatsmänner berartige Belehrung beinahe gänzlich mangelte. So ist das Buch für sast alle Theile der ereignistreichen Periode von 1783 bis 1805 sehr instructiv: es sinden sich neue Aufflärungen über Lord Shelburne, die Regentschaftsfrage von 1788, Bitt's frühere Resormbestrebungen, den Ursprung bes französsischen Kriegs, den Uebertritt der Burte'schen Whigs zur Resgierung, Lord Relson, Lady Hamilton und die neapolitanische Reaction von 1799, das Ministerium Addington und Pitt's Berwürsniß mit demsselben, die Entstehung und Bildung seines zweiten Ministeriums. Die

sonstige Correspondenz Rose's geht dann am Schlusse bes zweiten Bantes noch bis zum Jahre 1815 fort. Rose's Ansichten und Urtheile sind überall die eines strammen und beschränkten Torp, aber eines rechtschaffenen und patriotischen Mannes. Die Zusätze und Erläuterungen ber Gerausgebers sind durchgängig werthlos.

Augustus Granville Stapleton, George Canning and his times. London, Parker 1859. 612 p. 8.

Lord Brougham and Law Reform. In ber Quarterly Review B. 105. S. 504-526. 1859.

William James, The naval history of Great Britain, from the declaration of war by France in 1793 to the accession of George IV. New edit., with additions and notes. 6 vols. London, Bentley, 1859.

Civil Correspondence and Memoranda of Field Marshal Arthur Duke of Wellington K. G. Edited by his son, the Duke of Wellington K. G. Ireland. From March 30, 1807 to April 12.1809. London, John Murray, 1859.

Der vorliegende Band bilbet die Fortsetzung vieler ähnlicher Bante, beren Inhalt aus ben hinterlassenen Papieren bes Herzogs Wellington entnommen ist. Wellington, damals noch Sir Arthur Wellesten, kehrte im September 1805 aus Indien zurück. Im April 1807 wurde er von dem neu gebildeten conservativen Ministerium bes Herzogs von Portland zum Staatssecretär in Ireland ernannt. Am 4. April 1809 gab er biese Stelle wieder auf, nur ben Dberbeschl bes Hecres in Portugal zu übernehmen. Nicht weniger als 697 von ihm geschriedene Briefe und Memoranda geben uns ein ziemlich vollständiges Vild von seiner politischen Thätigkeit währent bieser zwei Iahre.

Die Stellung ber Regierung war keine leichte. Wellington selbst beschreibt in einem langen Memorandum vom 7. Mai 1807 Ireland ale ein feinbliches Land sogar im militärischen Sinne bes Wortes. Er schlägt vor, Festungen anzulegen, die bei einem etwaigen Einfalle gegen tie Feinde, hauptsächlich aber gegen die Bevölkerung selbst als Zwingdurgen dienen sollen. Wir erfahren es nicht, wie dieser Plan von der Regie rung ausgenommen worden. Was indessen and die Anssichten für die Zufunft gewesen sein mögen, einstweiten mußten die Minister zu andern Mitteln ihre Zuslucht nehmen. Politische Corruption, die seit Alters be

ftanden hatte, wurde mit einer Energie gehandhabt, bie ber Schwierigkeit ber Lage vollfommen entsprach. Bellington scheint wenigstens in ber erften Zeit faum etwas anderes als ein Beneral-Agent fur Bestechungen in Irland gewesen ju fein. Würben und Memter ftanben gur Berfugung bes Ministeriums und, wie ter Berausgeber bemerkt, "leichte Arbeit murbe mit schwerem Gelbe bezahlt". Es giebt uns feine bobe 3bee von ber politischen Moralität bee Landes, wenn wir nur zwei Fällen begegnen, in benen die Bestechungeversuche gurudgewiesen werben. Im Uebrigen haben wir guten Grund ju glauben, bag bie Berlegenheit, in ber fich Bellington oft befant, nur in ber Schwierigfeit bestant, fur Alle, Die bestochen fein wollten, bie Mittel ber Befriedigung berbeizuschaffen. Forderungen waren freilich oft nicht unbebeutenb. Go beanspruchte 3. B. eine einzige Person fur ihre Dienste bei ben Wahlen: bie irische Pairewurte, eine Anftellung im Juftigbienfte, eine Offigierftelle im Generalftabe, jum Mitglied bes Bebeimraths gemacht ju werben, bas Recht, alle Anstellungen in ihrer Grafichaft zu vergeben ober zu verfaufen, einen Part, eine Penfion fur eine Dame und bie Beforberung von Captain Bailen gum Major. Es ift ichate, baf ber Berausgeber ben Ramen biefes beideibenen Freundes unterbrudt bat.

Unter ben vielen Berfonen, Die in ungunftigem Lichte erscheinen, erfceint im ungunstigsten Lord Fingal. Am 19. April 1807 hatten bie irifchen Batrioten eine Berfammlung gehalten, in ber fie auf ben Antrag von Reogh Lord Fingal zu ihrem oberften Leiter erwählten und ihm bie Turchführung ber Revolution anvertrauten. Gine Boche fpater feben wir Lord Fingal Wellington um eine Unterrebung bitten und mehrere feiner Anhanger tenungiren, bag fie mit Arthur D'Connor in Baris correspondirten, eine Antlage, tie bamale auf Tob und leben mar. Der eble Lord bittet ferner, man moge ibn nicht falich beurtheilen, wenn er öffentlich feine Buftimmung ju febr feindlichen Dagregeln gegen bie Regierung gebe. Er thue bas nur, um nicht bas Bertrauen feiner Partei u vericherzen. Der Grund seines mehr als zweideutigen Betragens wird febr verständlich angebeutet. Beim Fortgeben antwortet er nämlich auf eine babin gerichtete Frage von Wellington, bag er eine Audienz bei bem Lord-Lieutenant, Bergog von Richmont, gehabt, bie zu feiner "vollommenften Befriedigung" ausgefallen.

Der geschäftemäßige Ion, mit bem von ben Bestechungen gesprochen

wird, dürfte schwerlich unsere Leser damit versöhnen. "Ich benke", schreibt z. B. Sir Charles Long ganz troden an Wellington, "sie (die einstußreicheren Wähler) werden sich alle an den Meistbietenden verlausen. Wellington berichtet unter hundert anderen Fällen der Regierung, die Lord Portarlington die Deputirtenstelle seines Wahlortes für sechs Jahn verkauft hat. "Natürlich", fügt er hinzu, "tönnen wir sie jetzt nicht haben."

Mit einem Worte: es erscheint noch ganz berselbe Zustand Ireland's, wie ihn Castlereagh's Depeschen aus ber Zeit ber Union selbst schilben. Religions= und Racenhaß, tiefe Verwahrlosung bes niebern Bolles, tiefe Corruption ber höhern Stände, für den Augenblick die Unmöglickei eines sittlichen und liberalen Regimentes.

Brialmont, History of the life of Arthur Duke of Wellington. From the French, with emendations and additions, by G. R. Gleig. Vol. 3 u. 4. London, Longman 1859. 820 p. 8.

Die Fortsetzung einer in England sehr gunstig aufgenommenen Biegraphie. S. unsere Zeitschrift Bb. I S. 572 und ben Essap über Bellington in ber Edinburg Review Nr. 223 S. 191 — 222 und Nr. 226 S. 394 -- 421.

Lord Liverpool's Administration until 1822. 3n ber Edisburgh Review &b. 109 S. 158-200. 1859.

Journal of the British Archaeological association for 1858. London, Smith 1859. 8.

Sussex archaeological collections. Published by the Suser archaeological society. Vol 11. London, Smith 1859. 8.

Archaeologica Cambrensis. The journal of the Cambrien Archaeological association. Vol. 4. 3 d. series. London, Smith 1859. 8.

John Jones, The history and antiquities of Harewood, in the county of York: with topographical notices of its parish and neighbourhood. Leeds, Simpkin 1859. 314 S. 8.

Thomas of Elmham, Historia Monasterii S. Augustin Cantuariensis. Edited by Charles Hardwick, 1859. London, Longman. 377 S. 8. Chronicon Monasterii de Abingdon, edited by Jos. Stevenson. Vol. II. London, Longman 1859. 8.

Archaeologia Scotica; or, Transactions of the Society of antiquaries of Scotland Vol. 4, part. 3. With numerous plates and woodcuts. Edinburgh, M' Culloch 1859. 4.

James Taylor, The pictorial history of Scotland, from the Roman invasion to the close of the Jacobite invasion, A. D. 79-1746. 2 vols. London, Victor 1859. 930 S. 8.

Agnes Strickland, Lives of the queens of Scotland and English princesses connected with the regal succession of Great Britain. Vol. 8. London, Blackwood 1859. 416 S. 8.

A. Teulet, Papiers d'état, pièces et documents inédits ou peu connus relatifs à l'histoire de l'Ecosse au 16e siècle, tirés des bibliothèques et des archives de France, et publiés pour le Bannatyne club d'Edinbourg. T. 3e. Paris, impr. de Plon. 1859. XXXII u. 758 S. 4.

A. Teulet, Lettres de Marie Stuart, publiées avec sommaires, tradutions, notes et facsimile. Lettres au comte de Bothwell, documents relatifs au meurtre de Darnley. Lettres écrits divers de Marie Stuart, documents relatifs à sa mort et à ses dispositions testamentaires. Paris Didot 1859. XXVIII, 448 p. 8.

Robert Chambers, Domestic annals of Scotland, from the reformation to the revolution. London, Chambers 1859. 2. edit. 2 vols. 1060 S. 8.

John Master (of Sinclair), Memoirs of the insurrection in Scotland in 1715. London, Blackwood 1859. 414 S. 4.

J. P. Gilbert, History of the city of Dublin. Vol. 1. 2 London, 8mith 1859. 8.

### 12. Janemark.

Nordiske Oldsager i det kongelige Museum i Kjöbenhavn. Ordnete og forklarede of J. J. A. Worsaae. Kjöbenhavn, Kittendorff u. Aagaards, Forlag, 1859. 200 S. 8.

Unter biesem Titel ist eine neue wesentlich vermehrte Ausgabe bes vom Berfasser zuerst im 3. 1854 herausgegebenen Wertes "Afbildninger fra det kgl. Museum for nordiske Oldsager i Kjöbenhavn" erschienen.

Beber, ber ben großen Reichthum biefes Dufenms tennt, bas alle abelichen wie an Alter so an Bebeutung übertrifft, wird fich einer Publication freuen, Die einen großen Theil feiner Schate burch gute Abbiltungen in einfacher und zwedmäßiger Beife zur allgemeinen Kenntnig bringt. Eben bie Abbildungen find burchaus bie Bauptfache; fie find auf chemitypischem Wege vervielfältigt nach Zeichnungen, bie fiberall ben Gintrad ber Benauigfeit und Buverlaffigfeit machen. Fur Die gwedmäßige Anewahl bürgt ber Rame bes Berausgebers, ber bekanntlich zu ben grundlich ften und gelehrteften Alterthumsforschern Danemarts gebort, auch auf tie fem Bebiet mehr Rritit und Unbefangenheit gezeigt bat, ale in feinen geschichtlichen Arbeiten, Die an bem falichen Batriotismus ber meiften Danen tranten. Die literarische Beigabe ift bier aber eine febr geringe Außer einer turgen Beschichte ber Sammlung finden fich nur ebenie turge Einleitungen zu ben einzelnen Perioden, bie bier, wie von ben nordischen Forfdern überhaupt, unterschieben werben, bem Steinalter, Pronzealter, Gim alter, bem bas fpatere driftliche Mittelalter fich anschließt. Bie ries mit aber auch bas Eisenalter in 2 Abtheilungen zerlegt, von benen, wie et beißt, die erfte bie Alterthumer umfaßt, welche entweder rein romijo fint ober fonft ber fruheften Beit bee Gifenaltere angeboren. Uebrigene mer ben biefe verschiedenen Berioden nicht mit verschiedenen Bolfestämmen in Berbindung gebracht, fondern erscheinen im wesentlichen nur als veride bene Culturftufen, und llebergange aus ber einen in bie andere fint alie wenigstens nicht ausgeschloffen, wenn and hier weiter feine Rudfict barauf genommen wirb. Bier ift bas Bange mehr nur ber Rabmen, in ben bie einzelnen Stude eingefügt fint, bie innerhalb beffelben nach ter Bermanbtichaft ber Form und bes Zwedes ihren Plat gefunden baben. Dabei ift bann gur Erläuterung ber einzelnen nichts gegeben, anch nichte über Fundort u. f. w. gefagt. In Diefer Beziehung ftebt Diefe Publication hinter ber beutschen von lindenschmitt nach ben Sammlungen ter romifch germanischen Museume in Maing gurud, mabrent fie mir fent burch die compendiose Bewältigung eines reichen Materials und tie An ber Biebergabe Borglige vor tiefer gu haben icheint. Beibe gufammen machen es aber nun möglich, tiefe Alterthumer fur geschichtliche unt andere Zwede ju nuten, soweit eben ibre Bereutung hierfur reicht. ift wohl oft überschätt, bann aber auch bei une in Deutschland nicht fel ten ju gering angeschlagen worben. Danen, Englander und Frangeien muffen uns 3. 3. noch lehren, daß auch hier Quellen ber Geschichte liegen. G. W.

Danske Magazin, Tredie rackke. Udgivet af det Kongelige Danske selskab for fædrelandets historie og sprog. Sjette binds 2det hefte. Kjöbenhavn, Gyldendal 1859. 84 S. 4.

Aarsberetninger fra det kongelige geheimearchiv, indeholdende bidrag til dansk historie af utrykte kilder. II, 3. Kjöbenhavn, Reitzel 1859. 96 S. 4.

Regesta diplomatica historiae Danicae cura societatis regiae scientiarum Danicae. Tomus posterior. III. Ab anno 1588 ad annum 1626. Kjöbenhavn, Höst 1859. S. 457—736 (N. 4078—6638). 4.

F. Hammerich, Danmark under adelsvaelden (1523 – 1660). 4de bind. Adelsvaeldens sidste menneskealder (1629 – 1660). 1ste hefte. Kjöbenhavn, lversen 1859. 122 S. 8.

Ed. Maria Oettinger, Danska hofwet fran och med Christian II. till Fredrik VII. Oefwersättning fran Tyskan. Sjunde bandet. Stockholm, 1859. 225 S. 12.

Ed. Maria Oettinger, Geschichte des dänischen Hofes v. Christian II bis Friedrich VII. 8. Bd. (Schluss). Hamburg, Hoffmann u. Campe 1859. VIII u. 318 S. 8.

Alex. Roger, Struensee og hoffet i Kjöbenhavn 1760-72. Optegnelser af Reverdil, indledede med nogle korte bemärkninger om forfateren og ledsageda af nogle hidtil utrykte breve. Oversatte fra Fransk af L. Moltke. 6 Hefte. Kjöbenhavn, Eibe 1859.

Kjöbenhavns beleiring 1658—1659 af en officeer. Med. et kort over Kjöbenhavn 1659. Kjöbenhavn, Wroblewsky 1859. 60 S. 8.

Kortfattet Beskrivelse af Kjöbenhavn og dens beleiring i 1658-60, samt kaart og prospect af byen paa samme tid tilligemed plan over stormen. Kjöbenhavn, Stinck 1859. 38 S. S.

Samlinger, til Fyens historie og topographie, udgivne af Fyens stifts litteraere selskab. Förste hefte. Odense, Hempel, 1859. 96 S. 8.

N. Winther, Faerörnes historie. Udgivet med underviisnings

ministeriets understöttelse. Andet hefte. Kjöbenhavn, Schönberg, 1859. 144 S. 8.

## 13. Schweden und Mormegen.

Handlingar rörande Skandinaviens historia. Tretiondenionde delen. 2. u. b. E.: Nya handlingar rörande Skandinaviens historia. Tjugondenionde delen. Stockholm, 1858. X, 430 p. 8.

Paul C. Sinding, History of Scandinavia, from the early times of the Norsemen and Vikinger to the present day. New-York, 1859. 429 S. 8.

Carl Gustaf Styffe, Bidrag til Skandinaviens historia un utländská arkiver samlade och utgifna. Första delen. Sveriges förhållanda till Meklenburg intill statet af fjortonde seklet, samt desz inre tillstånd under konung Albrekt. Stockholm, Norstedt u. Söner, 1859. 220 S. 8.

- E. W. B., Lund. Öfwersigt af stadens historia och öfriga märkwärdigheter. Lund, 1859. 164 S. 8.
- C. Magn. Petri, Om Vestgöta-Lagmannen eskil, ett blad ur Sveriges medeltids-historia. Lund, 1859. 43 S. 8.
- A. W. Sillén, Swenska handelus och näringarnes historia under folkunggaätten och unionstiden. Upsala, Edqvist, 1859. 2618. S.

Trued Bosson, Nagra bidrag till Swenska historien under de båda förste Sturarne. Malmö, 1859. 37 S. 8.

And. Fryxell, Berättelser ur Swenska historien. XVIc delen. Karl den Tolftes historie, Sjunde häftet. Karl den Tolfte och hans samtida. Stockholm, 1859. 188 S. 8.

And. Fryxell, Berättelser ur Swenska historien. XVIIIe delen. Karl den Tolftes historia. Attonde afdelningen. Görtziska tiden. Inrikes Styrelsen. Stockholm, 1859. IV u. 180 S.

– , Karl den Tolftes historie 3e levering. Kjöbenhave.
 Philipsen, 1859. 98 S. 8.

Oskar Fredrik, Några bidrag till Sweriges Krigshistoria, åren 1711, 1712 och 1713. Försök til historisk afhandling. Första delen. Stockholm, Norstedt u. Söner 1859. 127 S. 8.

- C. W. Bergman, Gustav den Tredie og hans tid. Oversat af J. H. Halvorsen. 1-6. hefte. Kjöbenhavn, Wöldike, 1859. 80 p. 8.
- L. Manderström, Om Gustaf den Tredjes yttre politik under de twa senaste aren af desz regering. Stockholm, Norstedt og Söner, 1859. 85 S. 8.

Reclamationer, historiska, rörande 1788, 89 och 90, samt 1808 och 1809 arens fälttag i Finland. Oerebro, Lindh. 1859. VIII und 128 S. 8.

Revolutionen den 13. Mars 1809. Asyna Wittnens hagkomster. Stockholm, Brudin, 1859. 96 S. 12.

Greiffska papperen eller Johan Ludvig von Greiffs berättelse om statshwälfningen den 13. mars 1809. Andra upplagen. Upsala, Edqwist, 1859. 37 S. 8.

Frans Michael Franzén, Minnesteckningar öfwer utmärkte Swenska statsmän, hjeltar, lärde, konstnärer och skalder. Andra delen. Stockholm, Samson u. Wallin, 1859. 400 S. S. m. 3 Kpfrn

Gabr. Anrep, Swenska adelns ättar-taflor. Häftet 2-5. Stockholm, 1859. p. 153-792. 8.

Gustav Andersson, Handlingar ur v. Brinkmanska archivet på Trolle-Ljungby. Första delen. Örebro, Lindh, 1859. XI, 344 S. 8.

- C. A. Adlersparre, Anteckningar om Bortgagne samtida. Stockholm, Bonnier, 1859. 281 S. 8.
- 8. Cavallin, Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt. Femte delen. Lund, 1858. IV u. 559 S. 8.
- J. P. Hemgren, Wenerborgs historia, fran staders grundläggning till närwarande tid, jemte ett tillägg, innehallande: en kort beskrinfning öfwer sätesgårdarne: närheten af Wenersborg, Halle- och Hunneberg, forntids minnen, Trollhättans äldre och nyare historia, samt ett sammandrag om Gyldenlövsfejden åren 1675 79. Wenersborg, 1859. 72 S. 8.

Gustav Hogner och Gustav Thomée, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfwer Swerige. Häftet 14 — 17. Stockholm, 1859. Bd. III S. 41 — 200. 4.

### Ueberficht ber biftorifden Literatur

Svenskt biografiskt lexiken, Ny följd. Andra bandet. Oerebro 1859. VII u 397 S. S.

Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slaegter, saeder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Samlede og udgivne af Ch. C. A. Lange og C. R. Unger. Fjerde samling. Anden halvdel. Christiania, 1858. IV S. u. S. 385 — 909. 8.

# 14. Frankreid.

#### a. Allgemeine frangofifde Wefdichte.

Abbé Pierrot, Histoire de France depuis les premiers âges ju' en 1848. Tome 10-13. Angers, Vivès, 1859. 8.

C. P. M. Haas, La France depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours, dans les éléments de son histoire, de sa richesse, de sa puissance et de son organisation à tous les degrès, comme état politique et comme nation. Histoire et mécanisme des grands pouvoirs de l'état. Fonctions publiques de tous les ordres; conditions d'admission et d'avancement dans toutes les carrières. Privilèges et immunités, etc. Tome 4. Paris, Cosse et Marschall, Dupont, 1859. 1816 p. 8.

Anquetil, Histoire de France, continuée par M. de Norvins et complétée jusqu' à la révolution de février 1848. T. 4. Paris, Furne et Ce. 1858. 637 p. 8.

Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu' à la révolution de 1789, continuée depuis l'ouverture des états généraux jusqu' à la fin de l'empire, d'après Dulaure et les historiens contemporains; et depuis la restauration de 1814 jusqu' à la nomination de président de la république (10. déc. 1848) par Paul Lacroix. 6 vols. Paris, Dufour, Mulat et Boulanger, 1859. 3102 p. u. 34 Kpfr. 8.

Henri Bordier et Edouard Charton, Histoire de France depuis les temps les plus anciens jusqu' à nos jours, d'arrès les documents originaux et les monuments de l'art de chaque époque. Livr. 21 à 75. Paris, 1859. p. 161—592. 8.

Henri Martin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu' en 1789. Quatrième édition. Paris, Furne, 1859. Tome XIV. 628 p. 8.

Vietor Boreau, Histoire de France, précédée d'un abrégé de l'histoire des Gaulois, rédigée sur un plan entièrement neuf, avec des synchronismes à chaque règne et par siècle, etc. 6e édition, revue et corrigée jusqu'à nos jours. 2 vols. Paris, Jouby, 1859. 748 p 12.

Emile de Bonnechose, Histoire de France depuis l'origine jusqu' à nos jours. 11e édition. 2 vols. Paris, Didot, 1859. VIII u. 1142 p. 12.

Amédée Gabourd, Histoire de France, depuis les origines gauloises jusqu'à nos jours. Paris, Gaume Fr. et Duprey, 1859. Tome XII—XIV p. 1603—1665. 8.

— — la même. 6e édit. 3 vols. Paris, 1858. 8.

Théodose Burette, Histoire de France, depuis l'établissement des Francs dans la Gaule jusq'u en 1830, enrichie de 500 dessins par Jules David, etc. 2 vols. Paris, Martinon, 1859. 1286 S. 8.

Gustave Hubaut et Emile Marguerin, Histoire de France depuis les origines de la nation jusqu'en 1815. Paris, Dezobry, Magdeleine et Ce. 1860. VII et 574 p. 18.

James White, History of France, from the earliest times to 1858. London, Blackwood. 640 p. 8.

Augustin Thierry, Lettres sur l'histoire de France. Dix ans d'études historiques. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Furne, 1859. 616 p. 8. (Ocuvres complètes de Thierry, T. 3.)

- Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers état, suivi de deux fragments du Recueil des monuments inédits de cette histoire. Paris, Furne et Cc. 1859. XVI u. 407 S. S.
- History of the tiers état, or Third estate, in France. Translated from the French by F. B. Wells. London, Bohn, 1859. 8

Guizot, Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'empire romain. 7e édition. Paris, Didier et Ce 1859. 4 vols. XI, 1747 p. 8.

E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de Jules César jusqu'à la révolution. 2 vols. Paris, Guillaumain et Ce. 1859. XII et 1165 p. 8.

Antoine Arago, Etude sur le rôle politique de la France Paris, Dentu, 1859. 523 S. 8.

Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane, documents recueillis par Giuseppe Canestrini, et publiés par Abel Desjardins. T.1. Paris. Didot, 1859. LXVII u. 7148. 4. Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministère de l'instruction publique. 1re série. Histoire politique.

Aug. Wilh. Ferd. v. Tippelskirch, Ob.-Staatsanw., Ueber die alten Parlamente Frankreichs und deren Einfluss auf die Staatsformen der Gegenwart. Berlin, F. Schneider, 1859. 55 p. 8.

Eugène Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France, avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine. T. 2 et 3. Paris, Poulet-Malassis et de Broisse, 1859. 479 et 512 p. 8.

'E. Rameau, La France aux colonies. Etudes sur le développement de la race française hors de l'Europe. Les Français en Auérique. Acadiens et Canadiens. Paris, Jouby, 1859. XLIII u. 355 p. 8

Armorial de la noblesse de France. Publié par une société de généalogistes paléographes, sous la direction de MM. d'Auriac et Acquier. Paris, impr. d'Aubusson et Kugelmann, 1859. Registre sixièmes 254 S. 4.

Adrien Pascal et J. Ducamp, Histoire de l'armée et de tous les régiments depuis les premiers temps de la monarchie française jusqu' à nos jours, avec des tableaux représentant l'organisation de l'armée aux diverses époques et le résumé des campagnes de chaque corps: et des tableaux chronologiques des combats; siéges et batailles, par M. le capitaine Sicard. Nouvelle édition illustrée de magnifiques vignettes sur acien d'une collection de 178 types coloriés représentant les uniformes français depuis les temps les plus reculés jusqu' à ce jour, de vignettes sur beitirées à part, de plans de batailles et de têtes de pages intercalées dans le texte, gravés par E. de Ghouy. Livr. 1 à 6. Paris, Dutertre, 1859. 24 S. u. 3 Kpfr. 8.

Hennin, Les monuments de l'histoire de France. Caulogue des productions de la sculpture, de la peinture et de la gravure. relatives à l'histoire de la France et des Français. Tome 5. 1364 — 1422. Paris, Delion, 1859. 493 p. 8.

Bibliotheque impériale. Département des imprimés. Catalogue de l'histoire de France, tome 6, publié par orde de l'empereur. Paris, Didot. 820 S. 4. à 2 Sp.

Cabinet (le) historique. Revue mensuelle, contenant, avec un texte et des pièces inédites, intéressantes ou peu connues, le catalogue général des manuscrits que renferment les bibliothèques publiques de Paris et des départements touchant l'histoire de l'ancienne France et de ses diverses localités, avec les indication de sources et des notices sur les bibliothèques et les archives départementales, sous la direction de Louis Paris. T. 4. 1re partie: documents. T. 4. 2e partie: Catalogue. Paris 1858. 384 et 292 S. 8.

L'investigateur, journal de l'institut historique. 24e année, 3e série. T. 8. Paris, 1858. 584 p. 8.

Bulletin monumental, ou Collection de mémoires sur les monuments historiques de France, publié sous les auspices de la Société française d'archéologie pour la conversation et la description des monuments nationaux et dirigé par M. de Caumont. 3e série. T. 3. 4. 23e et 24e vol. de la collection. Paris, Derache, 1859. 8.

Alfred Jacobs, Géographie historique de la Gaule. Fleuves et rivières de la Gaule et de la France au moyen âge Paris, Durand, 1859. 25 S. 8. (Extr. de la Revue des Soc. savantes.)

— Géographie de Frédegaire, de ses continuateurs et des Gesta regum francorum. Paris, Durand, 1859. 32 p. 8.

Faustin Poey d'Avant, Monnaies féodales de France. T. 1er. Paris, Rollin, 1858. XII u. 368 S. 4. m. 51 Kpfrn.

- b. Bur Gefdichte einzelner Beitraume. Biographien und Demoiren.
- J. Al. Perrault-Maynand, Histoire et généalogie de la troisième dynastie des rois de France et des princes qui en descendent, ornée de cartes et d'un grand arbre généalogique. 1re partie. Tableau du moyen âge. 2e partie. Capétiens directs. 2 vols. Paris et Lyon, Périsse fr. 1859. XX et 818 S. 8.

Vallet de Viriville, Chronique de la Pucelle, ou Chronique de Cousinot, suivie de la Chronique normande de P. Cochon,

relatives aux règnes de Charles VI et Charles VII, restituées à leurs auteurs et publiées pour la première fois intégralement à partir de l'an 1403, d'après les manuscrits. Avec notices, notes et développements. Paris, Delahays, 1859. 544 S. 8.

L. Douet-d'Arcq, La chronique d'Enguerran de Monstrelet, en deux livres, avec pièces justificatives, 1400—1444, publiée pour la Société de l'histoire de France. Tome 3. Paris, Renouard, 1859. XIX u. 430 p. 8.

Vallet de Viriville, Isabeau de Bavière, reine de France Etude historique. Paris, Techener, 1859. 40 p. 8. Extrait de la Révue française, 15e volume.

Chronique de Charles VII., roi de France; par Jean Chartier. Nouvelle édition, revue sur les manuscrit, suivie de divers fragments inédits, publiée avec notes, notices et éclair-cissements. Tome 2 et 3. Paris, Jannet, 1859. 762 S. 16.

Dr. Eyssel, Das Leben der Johanna d'Arc, genannt die Jungfrau von Orleans. Dritter Theil. Gymn.-Pr. Rinteln 1859. 34 p. 8.

Thomas Basin, evêque de Lizieux, Histoire des règnes de Charles VII. et de Louis XI., jusqu'ici attribuée à Amelgard, rendue à son véritable auteur et publiée pour la première fois, pour la Société de l'histoire de France, par J. Quicherat. T. 4. Paris, Renouard, 1859. VII u. 508 p 8.

Freer, Martha Walker, Henry the Third, king of France and Poland: his court and times From numerous unpublished sources: including M. S. Documents in the Bibliotheque impériale and the archives of France and Italy. 3 vols. London, Hurst B. 1858. 1290 p. 8.

Read, Charles, Daniel Chamier (1564 — 1621). Journal de son voyage à la cour de Henri IV. en 1607 et sa biographie, publiées pour la première fois d'après les manuscrits originaux avec de nombreux documents inédits. Avec un portrait et un tableau généalogique. Paris, rue de Rivoli, 1859. 174, 480 p. 8.

Mémoires du Cardinal de Retz adressés à Mme de Cammartia, suivis des instructions inédits de Mazarin, relatives aux frondeurs. Nouvelle édition, revue et collationnée sur le manuscrit original; avec une introduction, des netes, des éclairecissements tirés des Mazarinades et un index par Aimé Champollion-Figeac. 4 vols. Paris, Charpentier, 1859. LXXXIV. 1741 p. 18.

Ch. Gomart, Siège de Saint-Quentin et bataille de Saint-Laurent en 1557, avec un plan de la ville de Saint-Quentin en 1557, une carte geographique de la bataille de Saint-Laurent, un fac-simile de la vue de la prise de Saint-Quentin, par Gerôme Cook et plusieurs gravures sur bois. Saint-Quentin, Dallap 1859. 87 p. 8.

Mémoires de Mile. de Mont pensier, petite fille de Henri IV, collationnés sur le manuscrit autographe, avec des notes biographiques et historiques, par A. Chéruel. Vol. 2—4. Paris, Charpentier 1859. 18.

Lacuisine, Choix de lettres inédites ècrites par Nicolas Brulart à Louis XIV, au prince de Condé, à Maxarin, Colbert, Le Tellier, Louvois, Fouquet, La Vrillière, Châteauneuf, Pontchartrain et autres hommes d'état, et de celles qu'il a reçues du roi et des mêmes personnages durant l'exercice de la charge du premier président du parlement de Bourgogne, de 1657 à 1692, etc. Dijon 1859. 2 vols. XXXII, 682 p. 8.

Correspondance de Roger de Rabutin, comte de Bussy, avec sa famille et ses amis (1666-93). Nouvelle édition, revue sur les manuscrits et augmentée d'un très-grand nombre de lettres inédites avec une préface, des notes et des tables, par L. Lalanne. T. 5. (1679-86.) Paris, Charpentier 1859 636 p. 18.

Ernest Moret, Quinze ans du règne de Louis XIV (1700—1715). T. 1-3. Paris, Didier & Ce. 1859. 480 p. 8.

Louis de Carné, La monarchie française au dix-huitième siècle. Etudes historiques sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Paris, Didier & Ce. 1859. VIII et 601 p. 8.

— Die Begründer der frazösischen Staatseinheit. Der Abt Suger. — Ludwig der Heilige. — Ludwig XI. — Heinrich IV. — Richelieu. — Mazarin. Deutsch von Jul. Seybt. Leipzig, Lorek, 1859. VIII, 489 p. 8.

Journal du marquis de Dangeau, publié en entier, pour la première fois, par MM. E. Soulié et D. Dussieux, avec les additions inédites piferifée Beitjérift. Sem IV.

du duc de Saint-Simon, publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, F. Didot. Tome XVI. (1715—1716. 1717—1719.) 8.

Mémoires du chevalier de Grammont, d'après les meilleurs éditions anglaises, accompagnés d'un appendice contenant des extraits du journal de Samuel Pepys et de celui de John Evelyn sur les faits et les personnages des mémoires de Grammont, des dépêches du comte de Cominges, ambassadeur français à Londres, d'une introduction, de commentaires, de notes et d'un index, par Gustav Brun et. Paris, Charpentier 1859. XLVIII, 448 p. 18.

Histoire de Vauban; par l'auteur de l'histoire de Louis XIV. Se édition. Lille, Lefort 1859. 240 p. 12.

Journal et mémoires du marquis d'Argenson, publiés pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la bibliothèque du Louvre, pour la Société de l'histoire de France, par E. J. B. Rathery Tome 1er. Paris, Renouard 1859. LXVI, 390 p. 8.

Mémoires du marquis de Bouillé, avec une notice sur sa vie, des notes et des eclairecissements historiques par F. Barrière. Paria, Didot 1859. XXVII, 420 p. 18. Bibl. des mémoires relatifs à l'histoire de France, pendant le 18e siècle.

Mémoires, souvenirs et anecdotes; par le comte de Ségur, de l'Académie française. Correspondance et pensées du prince de Ligne, avec avant-propos et notes, par F. Barrière. 2 vols. Paris, Didot 1859. XII 864 p. 18. Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18e siècle. T. 19 et 20.

Saint-Cast, Recueil de pièces officielles et de documents contemporains relatifs au combat du 11 septembre 1758, publiée par la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord. Saint-Brieus 1858. XX, 276 p. 8.

Amédée Renée, Louis XVI et sa cour. 2e édition, revue et enrichie de nouveaux documents. Paris, Didot 1859. 441 p. 8.

Comte H. de Viel-Castel, Marie-Antoinette et la révolution française. Recherches historiques, suivies des instructions morales remises par l'impératrice Marie-Therèse à la reine Marie-Antoinette lors de son départ pour la France en 1770, et publiées d'après le manuscrit inédit de l'empereur François son père. Paris, Techener 1859. LXXXVIII et 360 p. 18.

Alphonse Cordier, Madame Elisabeth de France, soeur de Louis XVI, ses vertus, sa correspondance et son martyre. Paris, Vermot 1859. XV et 369 p. 18.

Alfred Nettement, Vie de Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée. Paris, Lecoffre & Ce. 1859. XI et 565 p. 8.

Louis Blanc, Histoire de la révolution française. Tom. X. Bruxelles 1859. 453 p. 8.

Barrau's Geschichte ber frangosischen Revolution — 1789 bis 1799. — Ans bem Frangosischen überset von C. Döhler. 3 — 6. 2fg. (Schluß.) Branbenburg, Müller 1859. I. Bb. S 143—310. 2. Bb. VI, 293 S. 8.

Amédée Gabourd, Histoire de la révolution et de l'empire. 2e édition. Assemblée législative. Paris, Lecosfre & Ce. 1859. 480 p. 8.

- A. Thiers, Histoire de la révolution française. 15e édition, ornée de quarante gravures sur acier, d'après M.M. Raffet et Scheffer. T. 2 et 3. Paris, Furne 1859. 624 et 628 p. 8,
- — The history of the French revolution. Translated with notes and illustrations from the most authentic sources, by Frederick Shobert New edition. 5 vols. Vol. I. London, Bentley 1859. 500 p. 8.
- Geschichte des Consulats und des Kaiserreichs.
  Aus dem Franz. von Dr. Ed. Burckhardt und Dr. Fr. Steger. 187—
  141. Lég. Leipzig, Lorck 1859. 4. Bd.: der Sturz des Kaiserreichs. 521—
  632 8. mit eingedr. Holsschn. Lex. 8.
- — Consulatets og kaiserdömmets historie. Efter det Franske ved J. C. Magnus. 170 86e levering. Kjöbenhavn, Eibe 1859. 8.
- ... Historia del consulado y del imperio. Continua-

cion de la historia de la revolucion francesa. Nueva traduccion, adornale con 60 láminas finas. T. 1 à 7. Paris, Rosa et Bouret 1859. XXXII u. 4646 S. 8.

Hippolyte Castille, Histoire de soixante ans. La Révolution (1789-1800.) Tome 1 et 2. Paris, Poulet-Malassis et de Broise 1859. 412 et 363 p. mit 4 Kpfrn.

Ernest Hamel, Histoire de Saint-Just, député à la Convestion nationale, avec des portraits. Paris, Poulet-Malassis et de Broisse 1859. 628 p. 8.

Dr. Ludw. Stacke, Gymn.-Lehr. Die französische Revolution und das Kaiserthum Napoleons I. Geschichtliche Uebersicht der Zeit von 1789 bis 1815. Oldenburg, Stalling 1860. XII v. 648 S. 12. mit 1 Tab. in qu. Fol. geh.

Miss Pardoe, Episodes of French history during the consulate and the first empire. 2 vols. London, Hurst & B. 1859. 590 p. 8.

Baron C. Poisson, L'armée et la garde nationale. T. 2. 1792-1793. Paris, Durand 1859. XII, 616 p. 8.

Précis des victoires, conquêtes et revers des Français depuis 1792 jusqu' en 1845. Ouvrage rédigé par une société de militaires et de gens de lettres, etc. Orné d'illustrations et de gravures. Paris, Renault 1859. 326 S. à 2 Sp. 8.

Mignard, Biographie du général Baron Testot-Ferry. vétéran des armées républicaines et impériales, et exposé des évenements militaires de 1792 à 1815. Dijon, Lamarche (Paris, Aubry) 1859. VIII. 432 p. 8.

Emile Marco de Saint-Hilaire, Histoire anecdotique et pittores que des armées françaises, campagnes depuis 1792 jusqu' à 1860. Napoléon I, Napoléon III. 1re livre. Paris 1859. 32 p.

B. Renæult, Histoire de Napoléon Ier, empereur des Français, précédée de considérations générales sur Napoléon, par l'abbé Oraini. Paris, Renault 1859. 402 p. 8.

Joseph Aubenas, Histoire de l'impératrice Joséphine,

avec une photographie par Bingham. Tome 2. Paris, Amyot 1859. 590 p. 8.

Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l'empereur Napoléon III. T. 1, 2 u. 3. Paris 1859. 8. (22. Septbr. 1796 —4. Mars 1798)

Eugène Fieffé, Napoléon ler et la garde impériale. Dessins par Raffet. Paris, Furne fils 1859. XX, 171 p. 4.

Eugène Londun, Les victoires de l'empire. Campagnes d'Italie, d'Egypte, d'Autriche, de Prusse, de Russie, de France et de Crimée. Paris, Dupont 1859. VIII et 296 p. 18.

George Hooper, The Italian campaigne of General Bonaparte in 1796-97 and 1800. London, Smith & C. 246 p. 12.

Fesensack, Journal du camp de Montreuil en 1804, et des campagnes d'Allemagne jusqu' en 1807. Paris 1858. 184 p. 8.

Mémoires et correspondance politique et militaire du prince Eugène, publiés, annotés et mis en ordre par A. Du Casse. T. 5—7. Paris, Lévy fr. 1859. 8.

Hippolyte Castille, Le prince Jérôme Bonaparte. Paris, Dentu, 1859. 64 S. 32. mit Portr. und Autogr.

C. Girault, Relation des blocus et sièges d'Auxonne, en 1814 et 1815, par les Autrichiens. Auxonne, Saunée 1859. 37 p. 8.

Isidore Lebau, Notice sur les evênements dont Avesnes a été le théâtre an 1814 et en 1815, augmentée de quelques notes, par Michaux. Avesnes, Michaux 1859. 20 p. 8.

Charras, Lt.-Colonel, Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. Avec un atlas spécial, composé de 5 plans et cartes lith. dessinés par Vandermaelen 3e édition. Bruxelles Leipzig A. Dürr 1859. 2 vols. 454 S. 12. geh.

Ernouf, Baron, Histoire de la dernière capitulation de Paria, rédigée sur des documents officiels et inédits. Paria, Lévy fr. 1859. 384 S. 8.

Achille Moreau, Exil et captivité de Napoléon. Extraits du Memorial de Sainte-Hélène; par le comte de Las-Cases, des Mémoires A' O'Méara, Montholon, Santini etc. Faris, Benault & Ce., 1859. Vi a. 814 p. 8. à 2 Sp.

Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement par lamentaire en France, 1814 — 1848, précédée d'une introduction. T. 3. Paris, Levy fr. 1859. VIII, 548 p. 8.

X. de Montépin, Souvenirs intimes et anecdotiques du garde du corps des rois Louis XVIII et Charles X. Bruxelles 1859. 2 partie. T. 1 à lV. 32.

Victor de Nouvion, Histoire du règne de Louis-Philippe Ier, roi des Français. 1830-48. T. 3. Paris, Didier & Ca. 1859. 638 p. 8.

- Dr. G. heinrich v. Schnbert, Erinnerungen aus bem leben Ihrer tonigl. Sobeit belene Louise, herzogin v. Orleans, geb. Prinzessiu von Medlenburg-Schwerin Rach ihren eigenen Briefen mamengeftelt. Mit 1 Portrait in Stahlstich. (1-4. unveränderter Abbrud) Rie einem Anhang. Manden, siterarisch-artifische Anftalt 1859. XIV, 254 C. 8.
- - Anhang zu bes Berfassers Erinnerungen ans ben Leben Ihrer tonigs. Sobeit ber Berjogin von Orleans. 1-3. Auft. Ctb. 1859. 255-82 6. 8.
- Lettres originales de Mme la Duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenbourg-Schwérin, et souvenirs biographiques recueillis. Seule édition française autorisée par l'auteur. Paris, Magnin, Blanchard à Ce (Bâle, George) 1859. XVI, 280 p. 8.

(Me de Harcourt,) Madame la duchesse d'Orléans, Helème de Mecklenbourg-Schwerin. Paris, Levy fr. 1859. 1—7. Aufl. In 8 und 19.

- — Dieselbe. Berlin, Springer 1859. (1e et 2e édition.) 123 (127) p. 8.
- (- -) Helene Herzogin von Orleans, Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin. Ein Lebensbild. Aus dem Französ. Ebd. (1-4. unveränd. Abdr.) 121 p. Lex. 8. geh.
- Die Herzogin von Orleans, Helene von Mecklenburg-Schwerin. Ein Lebensbild. Aus dem Französ. von Marie v. F. Ebd. Schneider 1859. 1. u. 2. Aufl. 142 p. 8. mit lith. Portr. 3. Aufl 150 p. 8. mit Portr. in Stahlst.

(Me de Harcourt,) Die Herzogin von Orleans etc. Nach der 7. Originalauflage aus dem Französ, von L. R. Lencer. Einzige autorisirte Ausgabe. Leipzig, Lehmann 1859. 141 p. gr. 8.

(- -) The Duchess of Orleans, a memoir. Translated from the French by Mrs. Austin, with a preface by the translator. London, Jeffa 1859. 230 p. 8.

Dr. Afer. Bittid, helene Louise Elisabeth, herzogin von Orleans zu Gifenach, mit Eriunerungen aus ihrem Jugenbleben. Jena, Frommann 1860. IX, 53 G. 8.

A. de Lamartine, Histoire de la révolution de 1848. 46 édition. 2 vols. Paris, Garnier fr. 1859. 826 p. 18.

Jules Seurre, La dernière république, ou Paris et le département de Saône-et-Loire pendant la révolution de 1848. Paris, Garnier fr. 1859. 584 p. 8.

Grace Dalrymple Elliott, Journal of my life during the French revolution. London, Bentley 1858. 220 p. 8.

Marquis de Normanby, Une année de révolution, d'après un journal tenu à Paris en 1848. 2e et 3e édition, 2 vols. Paris, Plon 1859. 8.

Blanc, Révélations historiques, en réponse au livre de Lord Normanby, intitulé: "A year of revolution iu Paris." 2 vols. Bruxelles, Meline, Cans et Ce 1859. 340 u. 361 p. 18.

#### C. Gefdicte einzelner Orte und Diftrifte.

#### I. Isle de France unb Oricanais.

J. A. Dulaure, Histoire physique, civile et morale de Paris, depuis les premiers temps historiques, annotée et continuée jusqu'a mos jours par C. Leynardier. Nouvelle édition. 8 vols. avec gravures. Paris, Dufour, Mulat et Boulanger 1859. 3216 p. 8.

A. Guinot, Etude historique sur l'abba ye de Remiremont. Paris, Douniol. IX u. 480 p. 8.

Stanish Prioux, Monographie del'ancienne abbaye royale Saint-Yved de Braine, avec la description des tombes royales et

seigneuriales renferences dans cette église. Paris 1859. 108 p. Fol. mit 27 Kpfra.

Baoul Roy, Histoire de la basilisque et de l'abbaye de Saint-Denis et des principaux événements qui s'y rattachent. 20 édition. Lille, Lefort 1859. 106 p. 12.

Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du département de l'Oise, T. 4. Beauvais 1859. 252 p.

Dr. Voillemier, Essai sur les monnaies de Beauvais, depuis la période gauloise jusqu'à nos jours. Beauvais 1858.

Abbé Quillery, Notice historique sur Boissy sans Avoir (Seine-et Oise). Versailles, Beau 1859. 273 p. 12.

J. N. Loir, Recherches sur des monnaies, méreaux, sceaus, jetons historiques de la ville de Mantes, à diverses époques de son histoire. Texte avec planches. Paris, Rollin 1859. III & 51 p. 8. mit 5 Kpfrn.

Bulletin de la Société académique de Laon. Tome 8. Laon, Padrez (Paris, Didron) 1859. 282 p. 8.

Bulletin de la Société académique de Laon. Tome 9. Congrès archéologique tenu à Laon par la Société des antiquaires de Picardie, les 31 août, 1 et 2 septembre 1858. Paris, Didron 1859. 377 p. 8.

Bulletin de la Société archéologique de l'Orléannais T. 2. Orléans, Blanchard (Paris, Derache) 1859. 532 p. 8.

Elisée Lecomte, Les Autrichiens dans le département de l'Ain et dans le pays de Gex en 1814 et en 1815. Episode historique. Paris, Martinon 1859. 32 p. 8.

#### II. Picarbie, Rormanble und Bretagne.

Bulletins de la Société des antiquaires de Picardie. T. 6. 1856-57-58. Amiens (Paris, Dumoulin) 1859. 664 p. 8.

Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. 2e série. Tom. 6. Amiens (Paris, Dumoulin) 1859. 748 p. 8. mit 7 Kpfrn. Tome 16e de la collection.

Peigné-Delacourt, Supplément aux recherches sur l'em-

placement de Noviodunum et de divers autres lieux du Soissonnais. Amiens 1859. 115 p. 8. Extr. des Mém. de la Soc. des antiquaires de Picardie.

J. Garnier, Dénombrement du temporel de l'évêché d'Amiens en 1301, publié et annoté. Amiens 1859. 206 p. 8. Extr. du tome 17 des Mém. de la Soc. des antiquaires de Picardie.

Adolphe de Cardevacque, L'abbaye du mont Saint-Eloi (1068-1792). Arras, Prissy 1859. XVII u. 244 p. 4.

F. N. Leroy, Histoire de la comune de Montérollien (Seine Inférieure). Rouen, Mégard & Ce (Paris, Didron) 1859. 413 p. 8.

Hémoirees des antiquaires de Normandie. 3e série, 3e volume. Ire partie. Novembre 1858. Caen, Hardel (Paris, Derache) 1859. 264 p. 4. 3uhalt: Brèquigny, rôles normands et français, et autres pièces tirés des archives de Londres. Partie normande.

Pitre-Chevalier, La Bretagne ancienne depuis son origine jusq'à sa réunion à la France. Histoire, institutions, moeurs, pays, traditions etc. Avec un précis des facts depuis la réunion et le tableau de la Bretagne actuelle. Nouvelle édition, refondue par l'auteur. Illustrations par T. Johannot etc. Paris, Didier & Ce 1858 XII, 564 p. 8.

— La Bretagne ancienne et moderne La Bretagne moderne depuis sa réunion à la France jusq' à nos jours. Histoire des états et du parlement, de la révolution dans l'ouest, des guerres de la Vendée et de la chouannerie. Nouvelle édition, refondue par l'auteur, illustrations par T. Johannot, A. Leleux, etc. Paris, Didier & Ce 1860. 386 p. gr. 8.

Ch. de Beaurepaire, Les états de Normandie sous la domination anglaise. Paris, Durand 1859. 199 p 8.

Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure. 1859 ler semestre. Tome 30. Nantes, Mellinet 1859. 576 p. 8.

Ange Petit, Notes historiques sur l'origine, les seigneurs, le sef et le bourg de Damville (Eure). Evreux 1859. XI et 139 p. 8.

Dr. E. Halléguen, Les Celtes, les Armoricains, les Bretons. Nouvelles recherches d'archéologie, de géographie et d'histoire sur l'Armorique bretonne. Paris, Durand 1859. 43 p. 8.

F. J. Carou, Histoire de Pornie, accompagnée d'un plan de la ville. Nantes, Guéraud (Paris, Dumoulin) 1859. IX et 361 p. 8.

III. Maine, Anjou, Poiton, Limonfin, Gupenne.

Guillaume Le Doyen, Annales et chroniques du pais de Laval et parties circonvoisines, depuis l'an 1480 jusqu' à l'année 1537, publiées pour la première fois par H. Godbert, avec notes et éclairecissements par Louis La-Peauluère. Laval, Godbert 1859. XXIII, 400 p. 8.

Fortuné Legeay, Recherches historiques sur Mayet (Maine). 2e édition, entiérement refondue et considérablement augmentée 2 vols. le Mans, Dehallais 1859. 825 p. 18.

H. Beauchet-Filleau, Recherches sur Airvau, son chiteau et son abbaye. Poitiers 1859. 195 p. 8. Extr. de Mémoires de la Société des antiquaires de l'ouest. Vol. 24.

Mémoires de la Société des antiquaire de l'Ouest Année 1857. T. 24. Poitiers (Paris, Derache) 1859. XXXVI et 402 p. 8. mit 4 Lith.

Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest. Années 1856, 1857, 1858. Se sèrie. Poitiers (Paris, Derache) 1859. 452 p. 8.

Paul Marchegay, Recherches historiques sur le département de la Vendée (ancien bas Poitou). Napoléon - Vendée 1859. 99 p. 8.

Maxime Deloche, Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu en Limousin). Paris (Didot) 1859. CCCXXIV et 391 p. 4. Collection de documents inédits sur l'hist. de France. 1re sério: hist. politique.

Archives historiques du département de la Gironde. T. 1. Escdeaux, Gounouilhou (Paris, Aubry) 1959. XX et 88 p. 4.

Patrice-John O'Reilly, Histoire complète de Bordeaux 3e partie. T. 2. 1re édition l'ordeaux (Paris, Furne; Didier) 1858. XII et 628 p. gr. 8.

Ant. Saintmarc, Bordeaux sous la fronde, 1650 — 1653 Etude historique d'après les mémoires de Lenet. Larochefoucault etc. fordeaux 1859. VIII et 184 p. gr. 16.

J. F. Boudon de Saint-Amans, Essai sur les antiquités du département de Lot et Garonne. Agen 1859, 316 p. 8. mit Kpfrn. n. Pl. Gaujal, A. F. Faron de, Etudes historiques sur le Rouergue. Ouvrage donné par l'auteur au département de l'Aveyron, et publié après sa mort par ordre & sous les auspices du conseil général de l'Aveyron. T. 2—4. Paris, impr. de Dupont. 1859. 8.

IV. Langueboc, Provence, Dauphine, Lyonnais, Bourbonnais.

Alexandre Du Mège, Archéologie pyrénéenne: antiquités religieuses, historiques, militaires, artistiques, domestiques et sépulcrales, d'une portion de la Narbonnaise et de l'Aquitaine, nommée plus tard Novempopulanie, ou Monuments authentiques de l'histoire du Sud-ouest de la France depuis la plus ancienne époque jusqu' au commencement du XIIIe siècle. Tome Ier. 2e partie. Prolégomènes. Toulouse, Delboy, 1859. S. 109-367. 8. u. Atlas 8 S. Fol.

Général Moline de Saint-Yon, Histoire des comtes de Toulouse. 2 vols. Paris, Arthur Bertrand, 1859. CXLIII et 799 S. 8. m. 2 K.

Mahul, Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse de l'arrondissement administratif de Carcasonne, villes, villages, églises, abbages, prieurés, chateaux, seigneurs, fiefs, genealogies, blasons, métairies, lieux bâtis, quartiers ruraux, notes statistiques. Vol. 2. Paris, Didron et Dumoulin. 676 p. 4.

Abbé A. Vincent, Notice historique sur Montélimar (Drôme). Valence, 1859. 119 S. 12.

Jacob Spon, Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, ancienne colonie des Romains et capitale de la Gaule celtique. Nouvelle édition, augmentée des additions et corrections écrites de la main de Spon sur l'exemplaire de la Bibliothèque impériale et d'une étude sur la vie et les ouvrages de cet antiquaire, par J B. Monfalcon. Lyon. CLXII u. 404 p. 8.

Aug. Bernard, Description du pays des Ségusiaves. (Supplément.) Lyon, Brun, 1859. 23 p. 8.

Cartulare monasterii Beatorum Petri et Pauli, de Domina Cluniacensis ordinis Gratianopolitani dioecesis, exscriptum ex antiquo codice manuscripto pergameno quod est in potestate nobilis Domini du Bouchet, regii historiographi, Parisiis commorantis in vico Tramusino A. D. 1679. Nune primum sub auspiciis delphinalis academiae Gratianopoli constitutae, cura, studio et impensis hujus academiae socii, typis mandatum. Lyon, Scheuring, 1859. LII u. 474 S. 8.

Bulletin de la Société d'émulation du département de l'Allier. Sciences, arts et belles lettres. Janvier-Juin 1858. Moulins, 1859. 462 p. 8.

George de Soultrait, Essai sur la numismatique bourboanaise. Paris, Rollin, 1858.

- V. Burgund, Franche Comte, Elfas, Campagne, Lothringen.
- B. Gaspard, Supplément à l'histoire de Gigny. Chalons sur Saône. 1858. III, 332 p. 8.
- P. J. Caumont-Bréon, Notice historique sur le village de Meuilley, canton de Nuits (Côte-d'Or). Dijon, 1859. 91 S. 16. m. 2 Lithogr.

La Franche Comté, ancienne et moderne, ou Exposition des principaux changements survenus dans l'état du comté de Bourgogne, deprès l'antiquité jusqu' à nos jours. T. 2. Besançon, Jacquin, 1858. 664 S. 8.

Dugas de Beaulieu, Le comté de Dagsbourg, aujourd'hui Dabo (Ancienne Alsace). Archéologie et histoire. 2e édition, corrigée et augmentée. Paris, 1858. 328 p. 8. Mit 7 Taf.

L. Levrault, Villes libres et impériales de l'ancienne Alsace: Landau. Strasbourg, Berger-Levrault, 1859. 128 p. 8.

Louis Spach, Histoire de la basse Alsace et de la ville de Strasbourg. Strasbourg, Berger-Levrault, 1859. 119 p. 8.

Bulletin de la Société d'archéologie lorraine. 8e vol 1860. Nancy, Lepage. 352 p. 8. m. 4 Kpfrn.

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. T. 4. Nancy, Wiener, 1859. 278 p. 8. (Bublitation bet Société d'archéologie lorraine.)

Alexandro Joly, Histoire de Lorraine au dix-huitième sièck. Le château de Lunéville. Paris, Lévy Fr. 1859. 172 p. 8.

Comte de Haussonville, Histoire de la reunion de la Lorraine à la France, avec notes, pièces justificatives et documents historiques entièrement inédits. Tome 4. Paris, Lévy Fr. 1859. VIII 668 p. 4.

Jeantin, Histoire du comté de Chiny et des pays hautwallons. T. 2. Nancy, Grimblot, 1859. XXII, 571 p. 8.

F.M. Chabert, Description et gravures de médailles commémoratives de plusieurs événements intéressant la ville de Mets. Mets, 1859. 15 p. 8. m. 1 Kpfr. Extr. des Mém. de l'Academie imp. de Mets. Année 1857 — 58.

H. D. Arbois de Jubainville, Histoir de Bar sur Aube sous les comtes de Champagne, 1077 — 1284; avec la collaboration de L. Pigeotte. Paris, Durand, 1859. XXVII u. 164 p. 8. m. 8 Kpfrn.

Histoire des Ducs et des comtes de Champagne, depuis le sixième siècle jusqu' à la fin du onzième. Ebd. 8.

André Lefèvre, Les finances de la Champagne aux treizième et quatorzième siècles. Paris, 1859. 80 p. 8. Ansjug aus ber Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 4e série. IV, V.

J. Ch. Chapellier, Essai historique sur Beaufremont, son château et ses Barons. Epinal, 1859. 306 p 7. Extr. des Annales de la Société d'émulation des Vosges. Tome X.

# 15. Spanien und Portugal.

Historia general España, desde los tiempos mas remotos hosta nuestros dias. Von D. Modesto Lafuente. Tom. 21 et 22. Madrid 1859. 533 u 534. S. 8.

Die beiben vorliegenben Banbe bes Lafuente'ichen Wertes, welche faft gang ber Regierungszeit Carl IV. gewibmet fint, erregen beshalb ein besonderes Intereffe, weil fich in ber gangen spanischen Geschichte taum eine Beriobe findet, über welche uns jo febr alle genauern Rachrichten mangeln, als über bie fo fehr wichtigen zwanzig Jahre von 1788 bis 1808. Bis 1788 bieten uns bie freilich nur fur bie auswärtigen Begiehungen einigermaffen ausreichenben Demoiren Core's, bieten uns nas mentlich bie 1856 ericbienenen vier Banbe ber Beschichte ber Regierung Carl III. von Ferrer bel Rio ein erträgliches Fundament, von 1808 ab haben wir die Berte von Toreno, Arguelles, Die zahlreichen Darftellungen von Englandern, Frangofen, Deutschen; aber bie bagwischen liegenten zwanzig Jahre fint in ber spanischen Geschichte wie nicht vorhanden. Bir haben ba als einzige Quelle die weitläufigen Memoiren bes Friebensfürften, beren Unguverläffigfeit zwar von vorn berein flar ift, beren Angaben im Gingelnen an berichtigen aber bis jest teine Doglichfeit vorliegt, weshalb benn auch alle spanischen Begner Bobon's, welche biefe Beit berührt haben, in die eigenthumliche Lage getommen find, eine Quelle Die fach ju feauben, beren Unglanbwurdigfeit für fie am wenigsten einem

Wir nahmen beshalb bie beiben neueften Banbe la-Ameifel unterlag. fuente's, welche eben bieje jo buntle Zeit behandeln, mit besonderer Erwartung in bie Band, weil fich boch bas Bedürfnig, eine jo empfindliche Lude in ber fpanischen Geschichte einigermaffen auszufüllen, in Dabrit follte man meinen, noch fühlbarer machen muß, als in Deutschland. Wir tonnen leiber nicht fagen, bag unsere Erwartung befriedigt ift. gibt une auch in diesen Banben nicht die Frucht grundlicher, in bir fiem bes geschichtlichen Bujammenhanges vorbringenter Stubien, fonzern a begnügt fich, in feiner leichten, flaren Weise bas bisber Befannte ju agablen und biefen Bestand bes alten Biffens burch einige oft febr wichtige Stude aus Archiven, hantichriftlichen Werten, unbefannten Druden u. j. m. Bu bereichern, eine Bugabe, bie an fich großen Werth bat, aber nicht im Stande ift, Die Darftellung gu einer gleichmäßigen Buverläffigfeit ju n. heben, und unfere Ginficht in ben gangen Berlauf ber Begebenheiten ju Die Regierungegeschichte Carl IV. muß burchweg neu aus atdivalifden Forschungen gewonnen werben, tenn unsere bisberige Renntnik von ihr ift absolut oberflächlich und in ben wichtigften Buutten nichtig: es genugt nicht bie und ba eine Ginzelheit zu berichtigen. Der Beriaffer war nicht in ber Lage, fo weitläufige Untersuchungen anzustellen; er bat und in neun Jahren 22 ftarte Bante geliefert: mit fo angeftrengter Produttion ift es unmöglich grundliche Renforschung zu verbinden.

So hat Lafnente benn in ben wichtigsten Beziehungen bas bisberigt Dunkel unaufgehellt gelassen, und wir begreifen, auch nachdem wir seine Darstellung gelesen haben, nicht, warum Spanien in ben zwanzig Jahren Carl IV. so unendlich tief sinken mußte, wie bas lohalste und politisch indifferenteste Bolt Europa's in bieser furzen Zeit reif werden konnte zu einem so radicalen Umsturz bes Ueberlieserten, wie er sich in ber Revelution von 1808 bis 1813 vollzog. Wir wollen bieses Urtheil über bei Unzulänglichkeit ber Lasuente'schen Erzählung mit einigen Beispielen belegen.

Der Sturz Floribablanca's im Februar 1792 ist für bie innere und äußere Bolitif Spaniens ein Ereigniß von hervorragender Bedeutung. Lafuente erzählt barüber XXXI, 380, man muffe annehmen, die nachtrücklichen Borstellungen bes französischen Gesanden gegen die offene Feindseligkeit Floribablanca's hätten ben König eingeschüchtert. Dann babe sich ber König bewegen lassen, über die gegen Frankreich zu befolgende:

Bolitit fich mit Berfonen zu berathen, beren Opposition gegen ben Minifter befannt gewesen, und biefe hatten Floridablanca's Berfahren als verwegen und untlug getatelt. Ferner muffe man vermuthen, bag bie Konigin bie Befeitigung bes Minifters gewünscht habe, ber ihrem Liebling Gobon entgegen gewesen. Endlich habe bie Rivalität bes Grafen Aranda und ber Wiberwille bes Militare gegen ben Freund und Forberer ber Bureaufratie bas Lette gethan. Das Alles find jum größten Theil In Bahrheit verhalt fich bie Gade, wie wir aus irrige Annahmen. zwerläffigen biplomatischen Quellen wiffen, folgenbermaffen. Floribablanca ftand im Februar 1792 auf tem Gipfel ter toniglichen Gunft, und hielt feine Stellung fur fo ficher, bag er fich in febr weitläufige und gewagte Unterhandlungen mit Rufland, Danemart und Schweben einließ, um mit Diefen Machten eine Quabrupelalliang gegen bie maritime Uebermacht Englands abaufchließen, und, wenn er fich in tiefer Weife gur Gee gefidert, mit ben genannten Staaten, mit Sarbinien und ben Emigranten gegen bie frangofische Revolution agreffiv vorzugeben. Aber eben bieje Meinung, ber Gunft bes Königs volltommen gewiß zu fein, verleitete ben Minifter ju einem Berfuch, Die Gingriffe ber Königin und Bobop's in bie Bermaltung, bor Allem in bie Finangen, grundlich abzuschneiben. Auf einer langeren Jagtpartie allein mit bem Konig enthüllte er ihm Eingelnheiten über bas Berhaltnig ber Konigin gu Gobon, welche ben leibenichaftlichen König in beftigste Aufregung versetzten. Er schilderte biefes Berhältniß als bie haupturfache ber peinlichen Finangverlegenheiten, indem Gobob und feinen zahllofen Gunftlingen fein Amt und fein Befchent verweigert werben fonne. Db er hoffte, Gorop völlig zu entfernen, ober wenigstens jenen Plunterungen ber Staatstaffe ein Ente gu machen, wiffen wir nicht. Der König war aber nicht ber Dann, ein foldes Wert auszuführen. Rachbem er einige Tage geschwiegen, gab es ploplich einen beftigen Zornausbruch gegen bie Königin und baraus ents widelte fich eine Scene, welche bas ichlaue Weib zu benüten verftant, um ben fofortigen Sturg bes gefährlichen Minifters zu vollenben. 27. Februar mar Floridablanca im Bollbefit feiner Dacht. Am Abend biefes Tages fant bie Scene im Schloffe Statt. In ber Racht wurde Graf Aranda berbeigeholt, und am 28. Februar früh halb vier Uhr wedte ben Minifter ein Abjutant mit bem Befehl, auf ber Stelle alle Memter nieberzulegen und Aranjueg zu verlaffen. Bor bem Sotel bes Ministers hielt ein königlicher Wagen. Um vier Uhr, ohne irgend Jemand gesehen ober gesprochen zu haben, wurde ber eben noch allmächige Mann gen Süben transportirt, um balb barauf als Gesangener in ber Citabelle von Bampeluna eine Criminaluntersuchung auszuhalten.

Das achtmonatliche Regiment bes Grafen Aranba wirb p. 366 bis 402 fo fummarifch abgemacht, bag bie wichtigften Berhaltniffe riefer Bet unberührt bleiben. Der Berfasser theilt einige Auszuge aus bisber unbefannten Depeschen mit, Die zwar für ben Forscher febr werthvoll fint, aber in teiner Weise ausreichen, um bie Bolitit Aranda's ju darattenfiren, welche haltlos von einem Tage jum anbern schwantte und bereit bie gange Berfetung offenbarte, welche bas eben noch fo machtige Reich unter ber unglüdlichen Regierung Carl IV. mit schrecklicher Gile gerfrak. Berfasser hat sich von ben bertommlichen Sympathien ber franischen & beralen für Aranda nicht losmachen können, ber boch jett nichts war als ein wenig rühmlicher Figurant, beffen ebemaligen Ruf bie Ronigin & nutte, um ihre und Goboh's völlige herrichaft bequem und ungeftort m Aranta war als Nachfolger Floridablanca's willtommen, un von ben rühmlichen Traditionen Carl III. allmählig und unmertlich binüber zu leiten zu ben Tagen ber offenen Bunftlingeregierung, unt feine versöhnliche Politik gegen Frankreich murre lediglich verwendet, um ten Reigungen ber Königin, welche ben Frieden liebte, weil er ihren perfenlichen Intereffen bie Finangen Disponibel erhielt, ben Schein politifder Erwägungen zu verichaffen. Dag mahrend ber gangen acht Monate von Mary bis November 1792 in allen Fragen ber Wille ber Ronigin entfchied, bag Aranda ju jeder Demuthigung fich bereit finden ließ, bag er nach innen tiefelbe charafterlose und glanzlose Schwäche bewies wie nach außen, bavon erfahren wir aus Lafuente nichte. Die Begiehungen Eraniens zu ben allirten Dlächten, bie Berhandlungen mit Rufland unt Schweben, Die Bemuhungen, England zu einer Alliang zu gewinnen, auf ber andern Seite Die unabläffigen Unftrengungen Sardinien's und bet Bapftes, Spanien zur entichiedenen Dffenfive gegen Frantreich ju bewegen. bas Alles wird mit feinem Wort erwähnt.

Bon ber Geschichte bes Arieges mit Franfreich 1793 bis 1795 läft fich taum mehr ruhmen. In bas innere Getriebe ber Ariegführung und Bolitif eröffnet sich nirgend ein Blid, und wir werben nichts von ben Birtungen ber Goboh'schen Staatofunft auf bie Zuftande bes Lautes

gewahr. Liest man biefe Darftellung und bie Bemerfung, welche tein Spanier unterlaffen wird, bag Spanien bamals mit fehr viel mehr Ruhm und Erfolg gegen Frantreich gefochten habe, als irgend eine ber großen Dachte, fo wird man ju ber Borftellung genothigt, bag es ber fo viel geichmahte Gobon boch gang gut verstanden haben muffe, bas Ruber eines jo großen Reiches in fo schwierigen Zeiten zu führen, baß fich gegen ben Bericht, ben Gobon felbst in seinen Denkwürdigfeiten gegeben, nicht eben viel einwenden laffe. Damit geht aber die Grundlage bes hiftoris ichen Berftanbniffes biefer Beit verloren. Denn in Diefen brei erften Jahren gerade bes Godop'ichen Regiments wird mit vollen Sanden bie Saat ausgestreut, welche spater fo furchtbar aufgeben follte, grate in riefer Zeit fest fich nach allen Richtungen bie frivole Leichtfertigfeit, Unfähigleit und Sittenlofigfeit in ber Staatsverwaltung fest, Die Plünderung ber Finangen, bas Burudbrangen aller murbigeren und fähigeren Beamten, bie Berahwurdigung ber oberften Behorben, Die Demoralifirung ber Da= tion burch ichrantenlojes Protectionsmejen, Die Jolirung bes Lantes nach anfen burch beispielloje Treulosigfeit und ein alle Cabinete emporenbes Spftem ber Lüge und Taufchung. Deshalb hat ber Historiter grabe bieje erften Jahre Carl IV. mit größter Gorgfalt in's Huge zu faffen, um bas Werben und Bachjen ber Krantheit Schritt für Schritt zu verfolgen. Dit bem Bafeler Frieden hat bas Unwefen nach allen Beziehungen bereits so ziemlich bie volle herrichaft erlangt, und die folgenden awolf Jahre gieben nur bie unvermeidliche Confequeng aus bem bis babin gelegten Grunde. Rach tem Berfaffer, wie nach allen bisher befannten Darftellungen tann man ben Bafeler Frieden gewiß nicht ichimpflich nennen, was gleichwohl alle franischen Beitgenoffen von unabhängiger Ginficht gethan haben. Wohl aber muß man bem Frieden biefes Beiwort geben, wenn man weiß, wie er verhandelt und abgeschloffen wurde, mas bie Beitgenoffen mußten, mas bann aber bei bem feltsamen Dangel aller gleichzeitigen Aufzeichnungen auch in Spanien in völlige Bergeffenheit gerathen zu fein scheint. Der Entschlug Frieden zu schliegen, Die Untnupfung und Fortführung ber Berhandlungen und ber Abichlug berfelben, bas Alles war lediglich ein Wert ber Intrigue, welche nur von ber Monigin und Godon gespounen wurde. Es handelte fich tabei nicht um bas Intereffe bes Staats, fonbern um bas Intereffe biefer beiben Berfonen. Um ben Schwierigfeiten und Bejahren, wenn auch nur fur ben Differifde Beitfdrift IV. Baut. 33

Moment aus bem Wege zu geben, welche bie Lofung bes Banbniffes mit England berbeiführen mußte, brachten fie ein Trugfpftem in Anwendung, wie es in neuerer Zeit wohl nie erlebt ift. Um England bis nach bem Abschluß bes Friedens ilber bie Absichten ber fpanischen Bolitit ju taufchen, scheuten fie fich nicht, ben Staaterath, Die Minifter, ja ben Ronig selbst völlig in die Irre zu führen. Gie wußten, bag ber gutmuthige Monarch fcwer mit einem Beheimnig leben tonnte; also liefen fie ibn, als fle bereits tief in ben Friedensverhandlungen ftedten, in vollem Rriegseifer bie beftigsten Reben gegen bie gottlosen Frangosen führen, welche ben Cultus aller Beiligen vernachläffigten. Um ihren Bethenerungen über bie Fortsetzung bes Rrieges bei bem englischen Gesandten erhöhte Glaubwarbigfeit gu verleiben, liegen fie Staaterath und Minifter noch Anfang August (ber Friede war in Bafel am 22. Juli unterzeichnet) lange Berhandlungen über bie Frage führen, ob Rrieg ober Friebe? Gie erlangten bamit allerdings, bag alle Welt von bem Frieden auf's bochfte überrascht wurde; fie erlangten aber auch, bag alle Welt von ber absoluten Trenlofigfeit und Unwfirdigfeif ber fpanischen Bolitit überzengt wurde, mit bag biefer Friete, indem er ben Rrieg mit bem furchtbar gefrantten England bebeutete und bie Gutfernung von allen übrigen Machten, Spanien ber frangösischen Herrichaft widerstantelos in die Arme warf. Der ipanische Marineminister Balbeg rief bem portugiesischen Gefantten, als bas Spiel Bodop's offen lag, voll Entruftung zu: le gouvernement d'Espagne pour base l'astuce, l'intrigue et le duplicité; bas moge er sich geiagt fein laffen. Das ließ fich Europa gefagt fein und überließ Spanien feinem Schidfal. Baumgarten.

D. Alej. Gomez Ranera, Compendio de la historia de España, desde su origon hasta el reinado de doña Isabel II y año de 1852. Madrid, Hurtado, 1859. IV, 604 p. 8.

Fernando de Castro, Historia profana general, y particular & España. Sexta edition aumentada hasta nuestros dias. Paris, Garnier fr. 1859 VII u. 583 S. 12.

Giuseppe Valentinelli, Sulle antichith spagnuole in generale, e singolarmente delle provincie Nuova Castiglia, Estremadura. Andalusia, Murcia, Valenzia, Catalogna. Aus ben Situngsberichten 1859 t. Mab. ber Biff. Bien, Gerold's Sohn, 1859. 61 S. 8.

Colleccion de documentos inéditos para la historia de

España, por D. Martin Fernandez Navarrete, D. Miguel Salva y D. Pedro Sainz de Baranda. Madrid, Sanchez, 1859 Tomos 1 à 32. 4.

— del archivio general de la corona de Aragon,
 publicada de real órden por el archivero mayor D. Próspero de Bofarull
 y Mascaro. Tomos 1 à 15 Barcelona, 1859. 4.

Memorial histórico español: colleccion de documentos, opúsculos y antiguïdades, que publica la Real Academia de la historia. Tomos X y XI. Madrid, 1857-59. 654 u 496 p. 8.

Adolphe Helfferich et G. de Clermont, Fueros francos, Les communes françaises en Espagne et en Portugal pendant le moyenage. Etude historique sur leur formation et leur développement, accompagnée d'un grand nombre de textes inédits tirés de manuscrits espagnols et portugals. Berlin, Springer, 1860. VIII, 80 p. 8.

W. Prescott, Spaniens historia under Ferdinand och Isabella. Oefwersättning 1. 2. häftet. Stockholm, Bonnier, 1859. XIII, 1—274 p. 8.

W. Prescott, History of the reign of Philip II., king of Spain. 3 vols. London, Routledge, 1859. 12.

— — The reign of Philip II., king of Spain. Vol. 3. Boston, 1859. 476 p 8.

Billiam Prescott, Gefchichte Philipp's II. Deutsch von Dr. 3oh. Scher. 4. u. 5. Thl Leipzig, D. Biganb 1859. 190 u. IV. 188 6. 8.

Prescott, Philip den Anden, konge af Spanien. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. 6e hefte. Kjöbenhavn, Eibe, 1859. 96 p. 8.

Marquis Du Prat, Histoire d'Elisabeth de Valois, reine d'Espagne (1545-1568). Paris, Techener, 1859. XI u. 511 p. 8.

Ambassade en Espagne et en Portugal (en 1582) de R. P. Dieu dom Jean Sarazin, abbé de Saint-Vaast, du conseil d'etat de S. M. Catholique, son premier conseiller en Artois; par Philippe de Caverel. Arras 1858. 413 p 8. Documents concernant l'Artois; publiés par l'académie d'Arras. N. 3.

Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XIV, extraits de la correspondance de la cour et des généraux, rédigés au dépot de la guerre de 1763 à 1788, sous la direction du lieutenant général de Vault, mort en 1790, et publiés avec le concours du ministre

de la guerre, par le ministre de l'instruction publique. T. 10. Paris, Didot, 1859. 854 p. 4.

Das Wert bilbet einen Theil ber Collection de documents inedits sur l'histoire de France. Der vorliegende Band behandelt die Feltzüge in Flandern, Italien und Deutschland.

Wilh. Baron v. Rahden, vorm. Brigade-General, Miguel Gomez. Ein Lebenslichtbild. A. u. d. T.: Supplement su: Wanderungen eines alten Soldaten. 3. Thl. Aus Spaniens Bürgerkrieg. 1833—1840. Berlin, Decker, 1859. XI u. 67 p. 8.

Letters of Colonel Sir Augustus Simon Frazer, commanding the royal horse artillery under the duke of Wellington; writen during the Peninsular and Waterloo campaigns. Edited by Major-General Sabine. London, 1859. 630 p. 8.

Jorge Lasso de la Vego, La marina real de Espana á fases del siglo VXIII y principios del XIX. Memorias de familia, tipos, escenas y cuadros de costumbres; apuntes y materiales para la historia de la marina espanola. Tomo I. Madrid, 1856. 622 S. 4.

- D. Augusto de Burgos, Blason de España. Libro de oro de su nobleza. Reseña genealógica y description de la casa real, la grandeza de España y los titulos de Castilla. Parte primera. Casa rea y grandeza de España. Madrid, 1859. 3 tomos. Fol.
- Dr. D. Rapferling, Gin Feiertag in Mabrib. Bur Gefcichte ber fpanifc-portugiefichen Juben. Berlin, Springer, 1859. X. 49 6.
- D. Fernando Guillamar y Galiano, Historia de Sanlúcar Barameda. Con las armas antiguas y modernes de Sanlúcar de Burameda, y las monedas de Lucifer Fanum, y el plano topográfico de la misma ciudad. Madrid, Cuerta, 1859. 4.
- Adolfo de Castro, Historia de Cadix y su provincia desde los remotos tiempos hasta 1814. Madrid, Baillière, 1859. XVI, 826 p. 8.

Reseñ a historica de las negociaciones diplomáticas entre España y Méjico. Illustrada con documentos officiales. Madrid, Gonzalez, 1859. S.

Collecção de monumentos ineditos para a historia das conquistas dos Portoguezes, em Africa, Asia e America, publicada de orden da class

de sciencias moraes e políticas e belles lettras da Academia Real das sciencias de Lisboa e sob a direcção de Rodv. José di Lima Felner. Obra subsidiada pelo governo de Portugal. Tome I. la serie. Historia da Asia (Lendas di India por Gaspao Correa. Livro primeiro contendo as acçoens de Vasco da Gama, Pedralvares Cabral, João da Nova, Franc. de Alboquerque, Vicente Sodre, Duarte Pacheco, Lopo Soares, Manuel Telles, D. Franc. d'Almeida. Lenda de 13 annos, desde o primeiro descobrimento da India até o anno 1510). Lisboa 1858. 1013 p. 4.

### 16. Italien.

Rachtrage jur Literatur von 1858.

Giornale Storico degli Archivi Toscani che si publica dalle sopritendenza generale agli archivi del Granducato Vol I 1857, Vol. II 1858. Firenze.

Bon ber Direction ber toscanischen Archive berausgegeben, an beren Spite ber unermublich thatige Prof. Bonaini fteht, bem Italien fo manche Bereicherung biftorischen Wiffens verbankt. Gine Reibe gang ansgezeichneter Gelehrten unterstützen ihn bei ber Beröffentlichung ber Documente, Die zur Aufhellung vieler Partien ber toscanischen Geschichte werthvolle Beitrage liefern. Innere und außere Beschichte, Literatur, Runft, Gewerbe und Sanbel follen bem Plane zufolge foviel als möglich berüchfichtigt werben. Bervorgehoben zu werben verdient, bag Böhmer's Rathichlage nach bem eigenen Gestandnig bes Berausgebers wesentlichen Einfluß hatten. Die erften beiben Banbe enthalten fehr viel werthvolles urfundliches Material; wir beben aus bem reichen Inhalt bas Wichtigfte herver. Der erfte Band enthält G. 1-41 Statuto della parte guelfa di Firenze compilato nel 1355. S. 65 — 73: Due lettere di Galileo e alcune documenti dell' Academia de' Lincei. S. 163 — 195 unb 217 -274: Documentriguardanti il commercio dei Fiorentini in Francia nei secoli X!II e XIV. S. 196 ff.: Osservazioni intorna agli esemplari del Decreto d'unione della chiesa greca con la latina etc. Si aggiunge il texto di esso decreto in latino e in greco. S. 239: Memoria unica sinerona di Leonardo Fibonacis. Aus bem zweiten Banbe verbienen namhaft gemacht zu werben: alcune fatti della prima giovinezza di Cosimo L. de' Medici S. 13 u. 295 ff.; nuovi documenti a frate Girolamo Savonarola e ai Suci Compagni S. 79 E. u. 193 ff.; della parte guelf

in Firenza commenterio, und mehrere andere zum Theil hochft intereffante Attenstücke.

Archivio storico italiano. Nuova serie tomo settimo P. I e II, tomo ottavo P. I e II. Firenze, 1858.

Die beiben Bände der vortresslich redigirten Zeitschrift enthalten seine Beiträge zur Geschichte Italiens, besonders Florenz ist reich bedacht. Urfundliches Material, klar und gut geschriebene Essah's, bibliographische Anzeigen bilden den reichen Inhalt der vorliegenden Bände, welche Riemand ohne Belehrung aus der Hand legen wird. Rühmenswerth ist die Ausmerksamteit, welche man der außeritalienischen Literatur zuwendet, um auf die Resultate fremder Forscher hinzuweisen. Unter den Mitarbeitern sinden wir auch einen in Deutschland bekannten Gelehrten und Staatsmann, Alfred Reumont.

Dell'avenire' del commercio europeo ed in modo speciale di quello degli stati italiani ricerche di Luigi Torelli. Ill Vol. Firenze 1858.

Eine Beschichte bes Welthandels, welche bie Resultate monographifcher Studien bem großen Publitum barlegen foll. 3m Allgemeinen tam man bem Berfaffer zugestehen, bag er grundliche Studien in manden Partien ber Santelsgeschichte gemacht bat, und er scheint auch mit ein gelnen Arbeiten ber Deutschen auf biesem Gebiete befannt gu fem. Gerer hat er im erften Bante augenscheinlich bennitt, manche Partie ift nur ein Auszug aus jenem. Doch find viele Fehler und Irrtbumer vermieben, welche Scherer, unbefannt mit ben gablreichen Arbeiten ber alten Geschichte, gemacht. Die Darstellung ber alten Banbele ift tropbem von offenbaren irrthumlichen Angaben nicht frei. Der Abrif bes agpptiichen babylonischen, indischen und phonizischen Sandels wurde minter burfig ausgefallen fein, wenn ber Berfaffer bie epochemachenben Forfchungen Laffens und Movers näher gefannt hatte, von andern fleinern Arbeiten, bie in Journalen zerstreut fint, zu schweigen. Auch ter Abschnitt aber griechische Geschichte läßt manches zu wünschen übrig, obwohl ber Beri. mit ben Quellen vertraut ift. Dagegen ift bie Beschichte bee romifden Banbels, wobei bie werthvolle Preisschrift Mengotti's del commercio de' romani vorzugeweife zu Brunte liegt, anertennenewerth. bebeutsame Fingerzeige blieben - vielleicht aus Untenntniß bes Geschicht. wertes - unbenutt ober unberudfichtigt. Die Banbeleverbaltniffe ber römischen Raiserzeit haben wir im Zusammenbange nirgente beffer bargestellt gesehen. Die Beschichte bes mittelalterlichen Santele ift im Banien richtig. Daß ber Berfaffer hier vorzugeweise Italien und ben Les vantebantel berudfichtigt, verfteht fich von jelbft. Danche Angaben, Die in ben Roten bie und ba ausführlich begrundet fint, zeugen von einem eingehenden Studium tiefer Partien. Um folechteften fommt Deutschland weg. Das einzige Bert, welches bem Berfaffer befannt ift, ift Scherer, auf ben er fich beruft, und ber in tiefer Bartie auch nicht gang zuverläffig ift. Am ausführlichsten ift ber moberne Banbel feit 1789 erörtert. Der gesammte zweite Band ift biefer Bartie gewibmet; bier bat ber Berfaffer bie umfaffenbften biftorijden und ftatistischen Studien gemacht, tie nationalotonomifche Literatur ift ihm ebenfalls nicht fremt. Diefer Abschnitt wird gewiß Jebermann belehren und auch hinfichtlich ber ftyliftischen Darftellung befriedigen. Der britte Band enthält monographische Arbeiten aber Trieft, Livorno, Marfeille, Genua und mehrere andere. Am meiften befriedigt ber Abschnitt über Genna.

Della Crimea del suo commercio e dei suoi dominatori dall Avocato M. G. Canola. Genova, 1858. 3 Vol. 8.

Ein in jeder hinsicht ausgezeichnetes Bert, welches zum ersten Male bie große Bedeutung ber halbinfel fur bie italienischen handelsrepubliken bes Mittelalters schildrert und bie werthvollsten Resultate über bas Coslonialwesen zu Tage fördert. Wir kommen auf biese Arbeit, sowie auf bie im 3. 1859 von bemselben Berfasser erschienene Storia di Genova im nächsten hefte aussilhrlich zurfick.

Della mercature dei Lucchesi nei secoli XIII e XIV d. Salvatore Bongi-Lucca 1858. p. 71. 8.

Belch rege Thätigkeit in Italien auf bem Gebiete ber hanrelsgesichichtlichen Literatur herrscht, bavon gibt biese kleine aber werthvolle Schrift bentliche Belege. Als vor einigen Jahren bie Arbeit Bini's dei Luchesi a Venezia erschien, lieserte Canestrini zwei Artikel im Archivio storico italiano, welche viele Angaben Bini's über die Seibenweberei berichtigten und erweiterten; ber zweite Artikel im 6. Bande des genannten Archive verdient besondere Erwähnung. Bongi hat den Gegenstand einer abermaligen Bearbeitung unterzogen und behandelt in seiner lehrreichen Schrift die Boll- und Seidensabrikation in Lucca, die Industrie

ber Luechesen auferhalb Lucca, Die Bedeutung ber Meffe in ber Champagne und bie lucchefischen Colonien. Der lucchefische Sanbel laft fic urfundlich bis ins zwölfte Jahrhundert nachweisen. In einem Dolumente pon 1182 bei Muratori antiq. Ital. Diss. XXX werben Inchesische hanbeletonsulen erwähnt, aber erft vom 13. Jahrhundert find ums ausführlichere Angaben möglich. Auch eine regere induftrielle Thatigfeit batin mit bem Beginne bes 13. Jahrhunderts; nach einigen von Bongi veröffentlichten Dokumenten waren 1200 Wollmanufakturen in Lucca ver: handen; die Zeugnisse ließen sich leicht vermehren. Dag Lucca's Bellarbeiten am Anfange bes breizehnten Jahrhunderts bie florentinischen übertroffen, scheint ebenfalls gewiß, die Stellen, welche von florentinischen Biftoritern angeführt werben, um die Superiorität ber Florentiner ju beweifen, geboren fammtlich einer fpateren Beriobe an und ftogen Bongi's Anficht nicht um. Gie ftuten fich fammtlich auf Pagnini della decime, ter betanntlich fpater fcrieb. Intereffant find bie Angaben fiber Seibengucht und Seibenweberei in Lucca; erstere mar in Lucca unbebeutent. Der größte Theil ber zur Weberei nöthigen Robstoffe murbe von einer zweiten bezogen. Bier bat Bongi bie irrigen Angaben Bini'e wesentlich berich tigt, wie überhaupt tiefer Abschnitt zu ben intereffanteften und belehrent Die Seibenweberei mar im 13. Jahrhundert in Lucca am ften gebort. meisten ausgebildet; Die Stadt behauptete in tiesem Industrieartifel lange Beit ihren Borrang, und aus ten bei Bongi angeführten Statuten laft fich ersehen, welche Sorgfalt und minutioje Aufmerksamteit man tiefem Industriezweige angebeihen ließ (p. 49). Für ben Nationalotonomen interei fant fint bie Angaben über bie legislativen Dagnahmen, welche bie Ber breitung ber Seibenweberei auferhalb Lucca bintern follten und bie jum Berfalle tes lucchefischen Santels wesentlich beitrugen. Die Angaben Bini's über bie Lucchesen in Benedig, nach Bongi's Meinung bie beste Bartie seiner Bücher, werben bennoch in vielen Bunften berichtigt, anzuerkennen ift hiebei in manchen Buntten mahrhaft erstaunliche philelegifche und hiftorijche Rritif. Bum Schluffe machen wir auf ben 216 schnitt über bas Müngwesen in Lucca p. 13 ff. bie Renner ber Mung geschichte aufmertjam; auf ben Schultern bes piemontefischen Archaelegen B. bi San Banibino ftebend, ift Bongi auch bier neu und belebrent. Die Arbeit fei allen, Die fich mit Banbelsgeschichte beschäftigen, marm empfohlen.

Storia militare del Piemonte in continuazione di quella del Saluzzo, cioé dalla pace di Agrisgrana sino ai di nostri di Ferdinando Pinelli, Torino 1858. 3 Vol. con carte e pianti.

Sarlis Francesco dei moti liberali dell' isola di Sardegna dal 1773-1821. Torino, 1858. 8.

Julei Philippe, Manuel chronologique contenant les principales dates de l'histoire politique municipale ecclesiastique et littéraire de la Savoie jusqu' à la fin de l'année 1849. Annecy 1858. 8.

Opere inedite di F. Guicciardini illustrate da Giuseppe Canestrini e publicate per cura dei Conti Piero e Luigi Guicciardini. Firenze, 1858. 8.

Die ganze Sammlung soll mehrere Bände umfassen, bis jett sind zwei erschienen. Der erste Band enthält: Considerazioni intorno ai Discorsi del Macchiavelli sopra la prima deca di Tito Livio — Ricordi politici e civili — discorsi politici; der zweite del reggimento di Firenze libri due in dialogischer Form und delle mutazioni e resorme dello stato. Die übrigen Bände, deren Erscheinen in Bälde bevorsteht, sollen die kleinern Schriften politischen, historischen und nationalökonomischen Inhalte, und eine Auswahl des reichhaltigen Brieswechsels (H. bringen.

Del pretorio di Firenze. Lezione academica da L. Passerini. Firenze, 1858. 8.

Degli statuti Italiani. Saggio bibliografico di F. Berlan. Venezia, 1858. 8.

Ein anerkennenswerther Bersuch tes Bersaffers, tie reiche Literatur aber Die italienischen Statute zusammenzustellen, Die jedoch seit bem Erscheinen Dieser Schrift wieder angewachsen ist, weghalb von Zeit zu Zeit Rachtrage wunschenswerth maren.

Istoria di Firenze di Jacopo Nardi publicate per cura di Agenore Gelli. Firenze, 1858. 8 I. S. 437 IV.

Eine neue Ausgabe bes befannten Geschichtswertes bes Florentiner Demotraten, für die Renntniß bes 16. Jahrh. eine unentbehrliche Quelle. Mit den Berhältnissen seiner Baterstadt ungemein vertraut, schrieb Rardi in der Berbannung sein Wert, welches von der Milbe und Klarheit seines Urtheiles und seiner Leibenschaftlichkeit gegen die Feinde der Freiheit

Zeugniß ablegt. Der Herausgeber hat einen Cober, ber mit einigen Correttionen von ber Hand Rardi's versehen war, benutzt und ward badurch in den Stand gesetht, einige Barianten beizubringen, welche in der früheren Ausgabe Lelio Arbib's sehlen. Werthvoll ist der Abrif über Leben und Werte Nardi's ebenfalls vom Herausgeber, der bemüht war, manche bisher unbenutzte Quelle zu Rath zu ziehen. Anertennenswerth sind die zahlreichen Noten, welche zur Erläuterung und Erklärung vieler Stellen dienen und von der tüchtigen Kenntniß des Herausgebers bentliche Belege geben. Ein gut gearbeiteter Inder erleichtert ben Gebrauch des Buches.

Monumenti Storico-diplomatici degli archivi Ferrero-Ponsiglione e di altre nobili case subalpine della fine del secolo XII al principio del XIX raccolti ed illustrati per Giovan Pattista Adriani. Torino, 1858. p. 697. fol.

Die prächtig gebruckte Urkundensammlung umfaßt ben Zeitraum von 13. Febr. 1199 bis zum 7. Okt. 1803. Der Historiker, ber sich mit den italienischen Angelegenheiten überhaupt beschäftigt, wird hier wenig Ausbeute sinden, da die meisten Urkunden blos für die Geschichte bes Hauses Ponziglione im 16. Jahrh. wichtig sind: allerdings sinden sich einige, die für die Culturgeschichte Bedeutung haben, so z. B. die Urkunden Nr. 55 aus dem 17. Ihrh.; das Berhältniß Desterreichs zu Piemont, die Umtriebe ver österreichischen Politif erhellen die Urkunden 165, 197, 299. Ter Her ausgeber hat sich durch die beigesügten Anmerkungen, welche ungemeine historische Kenntnisse darlegen, unstreitig um die Sammlung große Berdienste erworben.

Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI di Alfredo Reumont. Firenze, 1858 8.

Die bekannte, in beutscher Sprache zuerst in ben Blattern fikt literarische Unterhaltung, sobann in ben Beiträgen zur italienischen Geschichte veröffentlichte Arbeit, wurde bald nach ihrem Erscheinen ins Italienische übersetzt. Der Berfasser gibt in bieser zweiten Auslage die Resultate seiner weiteren Studien aus venetianischen und toscanischen Archiven. Es wäre zu wünschen, daß uns Deutschen die Schrift zugänglicher gemacht wilrbe. Die Schrift — in vorzüglichem Italienisch geschrieben — bat sich in Italien allgemeine Anersennung erworben.

Francisci Petrarcae epistolae de rebus familiaribus et variae, studio Josephi Fracassetti. Firenze, 1858. 8. Vol. I. p. CLVI, 457.

Die Sammlung umfaßt 412 Briefe, unter ihnen 163 unebirte. Die Ebition Meneghelli's ift benut. Die beigegebene spuchronistische Uebersicht bes Lebens Betrarka's und seiner Zeitgenossen, mit Beweisstellen belegt, ist sehr sorgfältig zusammengestellt und wird einem kunftigen Biographen bes Dichters von großem Nupen sein.

J. primi quatro secoli della letterature italiana dal sec. XIV al XVI. Lesioni di Caterina Francesconi Ferrucci. Vol. II. Firense, 1858. 8.

Della Fortuna di Oria, citta in provincia d'Otranto nel regno di Napoli. Disertazioni di G. Papatodero con giunte dell'arcidiacono Giuseppe Lombardi. Napoli, 1858. 8.

Die im 3. 1795 von Papatobero veröffentlichte Schrift abermals berausgegeben. Es sind historische Abhandlungen über die Schickale ber Stadt von ungleichem Werthe. Manches Richtige neben viel Berkehrtem und Falschem, und es war keine gebieterische Nothwendigkeit vorhanden, diese Schrift der Bergessenbeit zu entreifen.

Biblioteca Trentina ossia raccolta di documenti inediti e rari relativi alla Storia di Trento redutta da Tommaso Gar con prefazione, discorsi storici e note. Trento 1858. 8.

Rach bem Prospette foll biese Sammlung alle auf die Geschichte von Trient bezügliche Attenstücke enthalten. Chroniten, Annalen, Diarien, Statuten ber localen Benoffenschaften und Beschlechter, Trattate, hiftorifche und biographische Differtationen, Epistolarien. Der größte Theil berfelben ift bisher unebirt und aus ben beutschen und italienischen Bib-Der Berausgeber gebenkt nicht blos die politische liotheten gesammelt. Beschichte zu berudfichtigen, ber Beschichte ber Literatur ber Aunfte und Biffenschaften und ben wirthschaftlichen Interessen foll ebenfalls bie nothige Sorgfalt zu Theil werben. Das erfte Beft enthält bie Vita di Alessandro Vittoria scultore trentino composta dal conte Benedetto Giovanelli bom Berausgeber ber Sammlung mit einer furgen Ginleitung und mit Documenten ebirt. Das zweite heft bringt ricerche storiche riguardanti l'autorità e giurisdizione del magistrato consolare di Trento composte dal Barone Giangiacomo Cresseri riordinate e annotate da Tommeso Gar. Im britten und vierten Befte werben bie Statuti della città di Trento colla designazione dei beni del Comune nella prima metà del Secolo XIV, mit einer außerorbentlich tüchtigen Einsleitung von dem unermüblichen Gar veröffentlicht.

Sull' influenza politica dell' Islamismo, memoria di Andrea Zambelli, Milano, 1858.

Eine vortreffliche Schrift, welche ben Einfluß bes Muhamedanismus auf die politischen und socialen Berhältnisse und auf das Wiederausblühen der Künste und Wissenschaften nachzuweisen sucht. Der Berf. ist ein genauer Renner der außeritalienischen Literaturen und scheint sich viel mit deutscher Sprache beschäftigt zu haben. Interessant ist die Würdigung und Anersennung Friedrich II. des Hohenstaufen.

J Piemontesi in Crimea di Mariano d'Ayola. Firense, 1858. p. 190. 8.

Der Berf., nach bem Urtheile bewährter Militars, ber bebeutenbste Militarschriftsteller Piemonts, schildert die Theilnahme ber Piemontesen am Krimfeldzuge; in ber Einleitung werben die Kriegsthaten ber Italiener in ben früheren Jahrhunderten übersichtlich dargestellt. Die bem Buche beigegebene, vom fardinischen Generalstabe bearbeitete Karte ist vortrefflich.

Storia arcana e aneddotica d'Italia racontata dai Veneti ambasciatori raccolta di F. Mutinelli. Vol. III. Venezia 1858. 8.

Wir kommen auf vieje Sammlung, sobald fie vollendet ift, ausführlich gurud.

Codice di leggi e diplomi Siciliani del medio evo illustrato da Diego Orlando. Palermo, 1858. 8.

Ein für ben Siftoriter ungemein wichtiges Werk. Es enthält bie Gesetessammlung, welche G. Matteo Speciale im 3. 1492 in Palermo angelegt hat und die sich in der Stadtbibliothet zu Palermo befand. Man sindet hier die Constitutionen der sicilianischen Könige, des Raisers Friedricht II., die Erlasse bes Concils von Palermo 1388. Für die Sandelsgeschichte sind die von den sicilianischen Königen den Cataloniern und Genuesen ertheilten Privilegien sehr interessant; die Handelsbeziehungen Genua's und Barcellona's erhalten hiedurch manch wichtigen Beitrag.

Dei moti liberali dell' isola Sardegna dal 1793 al 1821 narazioni storiche. Torino, 1858. Vol. I.

Zecche e monete degli Abbruzzi nei bassi tempi illustrate e descritte di Lazari Vincenzo. Venezia, 1858. p. VIII e 128. 8. mit 6 Zafelu. Alcune lettere di Fra Girolamo Savonarola ora pro le prima volta publicate. Firenze, 1858. p. 61.

Eine werthvolle fleine Gelegenheitsschrift, besonders burch die vom Berausgeber hinzugefügten historischen und bibliographischen Rotizen.

Storia di Milano di Bernardino Corio. Nuova edizione con prefazione vita e noti del prof. Egidio de Magri. Milano 1858. Vol. III. 8.

Storia letteraria della Liguria scritta dal P. G. B. Spotorno. 8. T. V. Genova 1858. p. XXVIII e 236.

Discorso sopra la stato di Urbino alla Santita di N. S. Papa Urbano VIII publicato la prima volta per cura di Paolo Mazio. Roma 1858.

Storia d'Italia in Compendio G. Francesco Zambelli. Parma, 1858. 8.

Storia della restaurazione della republica di Genova l'anno 1814, sua caduta e riunione al Piemonte l'anno 1815 per Guiseppe Martini con documenti inediti. Asti 1858.

Della badia Fiorentina ragionamente storico di G. Batista Uccelli, Firenze, 1858. 8. p. 125.

Monumenta historica ad provinciam Parmensem et Placentiam pertinentia. Parmae, 1858.

Bier Banbe find bisher erschienen. Der erste Band enthält außer einem Borwort, welches sich über die Herausgabe ber ganzen Sammlung versbreitet, die von Amadeo Ronchini herausgegebenen Statuta Communis Parmae digesta an. MCCLV; die Einleitung des Herausgebers zeichnet sich burch Gelehrsamseit und Scharssun aus. Der zweite Band bringt die Fortsetzung der Statuta dis zum 3. MCCCIV. Der dritte Band chronica Pr. Salimbene Parmensis, ordine minorum, ex codice Bibliothecae Vaticanae primum edita. Der herausgeber ist Bertani. Der fünste Band von Bardieri Cronica Parmensia a sec. XI ad exitum sec. XIV — accedunt varia quae spectant ad historiam Patrise civilem et ecclesiasticam.

Storia d'Italia dai tempi piu antichi fino alla invasione dei Longobardi scritta da Atto Vannucci. Firense 1858. IV Vol.

Compendio della Storia d'Italia dai primi tempi fino all'armo

1850 nuovamente scritto per uso delle scuole da Luigi Sforzoti. Firenze 1858. 16. p. 631.

Documenti per la storia dell'arte Senese raccolti ed illustrati dal Dott. Gaetano Milanesi. Siena 1857. Ill Vol.

Für die Geschichte ber Kunst ein unentbehrliches Werk. Die Urkunden — über 700 an Bahl — umfassen die Zeit vom 13. bis zum 16. Jahrhundert; der größte Theil bisher ungedruckt. Ein wohl angefertigtes Register erleichtert die Handhabung.

Storia dell'architectura in Italia da secolo IV al XVIII del Marchese Ricci. Modena 1858.

Lettera sulla guerra del Friuli dall 1511 al 1517 da Gerolamo Sovergnano, publicate da Vincenzo Joppi. Firenze 1858.

Ein besonderer Abdruck der schon früher im Archivio storied beröffentlichten Briefe des venetianischen Heerführers. Sie wurden während bes Krieges, der dem Bündnisse von Cambrah folgte, geschrieben. Herr Joppi hat sich durch die Herausgabe der bisher unedirten Briefe und durch die historische Einleitung, welche die Nachrichten über das Leben bes Feldherren zusammenstellt, ein Verdienst um die Geschichte des 16. Jahrhunderts erworben.

Le discordie e guerre civili dei Genovesi dell' anno 1575 opera del Doge G. B. Lescari arrichita di note e documenti importanti da Agost. Olivieri. Genova, 1858. 8. p. 716.

Man ist in Genua in neuester Zeit eifrig bemüht alle jene Originaldokumente zu sammeln, welche von der ehemaligen hervorragenden Be
bentung der großen Raufstadt Zeugniß ablegen. Statuten, Staatsakten
u. s. werden gesammelt. Herr Dlivieri beabsichtigt einige bisher un
gedruckte italienische Chroniten herauszugeben, so die von Cibo-Recco, Capelloni Costa u. a. m. G. B. Lescari, Doge im 3. 1563, beschreibt
in der vorliegenden Chronit die Unruhen von 1595, an denen er theil
nahm. Obwohl er vom Standpunkte der alten Welt, dem er angehörte,
die Ereignisse aufsaßt, kann man ihm Unparteilichteit der Tarstellung
nicht absprechen, da er die Kehler seiner Partei wohl einsieht und sie
nüchtern und obsektiv bloßlegt. Der Chronit solgen S. 297 ff. eine Anzahl gleichzeitiger Dokumente, die jedoch nicht in chronologischer Ordnung

abgebrudt, sondern bunt durcheinandergewürfelt find, was die Benutzung sehr erschwert.

Storia di S. Caterina da Siena e del papato del suo tempo per Alfonso Capecelatro. Seconda edizione. Firenze 1858. p. 496.

Relazione e commenti sopra il capitolare di Carlo Magno intitolato de Villis Caroli Magni di Agostino Fapanni (negli atti dell' J. e R. Istituto Veneto serie III tomo III anno 1857-58.)

Storia del regno di Carlo Emanuele III di Domenico Carutti. Torino 1858.

Bibliografia enciclopedia Milanese di Francesco Predari. Milano 1858. 8. p. XVI e 696.

Soll alles umfaffen, was von Mailanbern und über Mailand gefchrieben wurde, nicht blos Gebrucktes sonbern auch bie hanbschriften.

Della letteratura Italiana nella seconda meta del secolo XVIII da C. Ugoni. Milano 1858.

Umfaßt Leben und Werte von Giurino Visconti, Josefo Piszzi, Gaètano Filangeri und Paolo Mascagni.

Vita della venerabile Matilde Adelaide Clotilde, Principessa di Francia e regina di Sardegna del Sacerd. Cesare Cavettoni. Verena 1848. p. 281.

Beer.

Monumenti legali del Regno Sardo dell Avvocato Emanuelle Bollati dispensa III. Torino 1858.

Die ersten beiben hefte enthalten bie Statuten von Aglie und Pasvone, bas vorliegende britte die von Ivrea, welche im Jahre 1334 von Rechtsgelehrten gesammelt und geordnet wurden.

Codice diplomatico Bresciano dal IV e V secolo fine al Ed. nostra Parte. Brescia 1858. 8.

Histoire des revolutions d'Italie ou Guelfes et Gibelins par J. Ferrari. T. III à IV. Paris, 1858. 8.

Naples 1130 - 1837 par Charles Paya. Paris 1858.

Histoire de l'Italie depuis l'invasion des Barbares jusqu'a nos jours par Jules Zeller. 12. p. 700. Paris, 1858.

Sulla scoperta e intraduzione in Italia dell' odierno si-

stema di dipingere ad olio. Memoria del conte Giovanni Secco Suardo. Milano. 8. p. 180.

Brevi notizie della vita e delle opera di Carlo Troya per Gaetano Trevisani. Napoli. 8. p. 70.

Eine furze aber gut geschriebene Stizze bes berühmten italienischen Sistoriters, beffen Arbeiten auch in Deutschland gewärdigt worten fint.

Die Anfänge ber italienischen hanbelecolonien im byjautinischen Reich von Bibliothefar Brof. Beyb in Stuttgart (in ber Beitschrift für bie gesammte Staatswiffenschaft. Bierzehnter Jahrgang. S. 652 ff., Tübingen 1858.

"Zweck ber vorliegenden Abhandlung ift", fo lauten bie eigenen Worte bes Berfassers "auf Grund bes alten wie bes neu gewonnenen Urfundenmaterials und zerftreuter Stellen aus italienischen Chronisten und byjantinischen Siftoritern bie Entstehung und die erften Schidfale ber wichtigsten von ben italienischen Banbelscolonien in ber Levante, nämlich ter Santelecolonien in Conftantinopel und im übrigen byzantinischen Reich, ju ichilbern." Der Berfasser hat burch seine Abhandlung eine gelehrte und grundliche Arbeit geliefert, bie eine Lude in ber bantelegeschichtlichen Gine übersichtliche Beichichte ber italienischen Ban Literatur ausfüllt. belecolonien eriftirte bisher nicht, nur wenige hatten fich einer menegraphischen Behandlung zu erfreuen; meift jedoch find es Italiener, Die auf Diesem Bebiete thatig fint. Der Berfaffer hat bas gesammte urfundliche Material in einer Beife verwerthet, Die nichts zu munichen übrig lagt. Die Colonisationothätigteit ber Amalifitaner, Benuejen, Bifaner und vor züglich ber Benetianer wird ziemlich ausführlich geschildert und bie zweifelhaften Fragen ebenfo grundlich als scharffunig gelöst. Wir tommen auf biefe Abhandlung im nachsten Befte gurud, wo auch bie beiben antern Albhandlungen bie in berselben Zeitschrift 1859 erschienen funt, besprochen merben follen. Beer.

# 17. Angarn und Biebenburgen.

Alex. Kuttner, Leitfaden der ungarischen Geschichte für Schule und Haus. Pest, Lampel 1859. 108 p. 8.

Justizrath Robe, Zur Urgeschichte der Donaulander zwischen Naab und Theiss. Nebst 2 lithogr, Karten in 4, u. Fol. Breslau, Aderholz 1859. 182 p. 8.

Monumenta Hungariae historica. Diplomataria. IV. A. u. d. T.: Magyar történelmi okmánytár, a Brüsseli országos levéltárbol és a Burgundi könyvtárból. Összessedte s lemásolta Hatvani Mihaly. Harmadik & negyedik kötet. 1553–1608. 1608—52. Pest 1859. VIII u. 324: VIII u. 323 p. 8.

— — Scriptores. A. u. d. T.: Verancsics antal összes
 munkái. Közli Scalay László. Negyedik kötet. Első pórtai követseg.
 1555-57. Pest 1859. XII u. 404 p. 8.

Magyar történelmi tár. A történeti kutfök ismeretének elümozditására kiadja a magyar tudományos akademia történelmi bizottmánya. V. u. VI. Bd. Pesth (Eggenberger) 1859. IV u. 231: VIII u. 264 p. 8. (Magazin für ungar. Geschichte, zur Beförderung der histor. Quellenkenntniss, herausg. vom histor. Ausschuss der ungarischen Akademie für Wissenschaften.)

Kerékgyártó, Arpad. Magyarország mivelödésének története, különös tekintettel az anyaország, úgy szinte Erdély, Horváth és Tótország államélete kifejlésére. 1 3. füz. Pest 1859. 288 p. 8. (Geschichte der magyarischen Cultur, mit besonderer Berücksichtigung der Entwickelung des staatlichen Lebens in Ungarn, sowie in Siebenbürgen, Croatien und Slavonien.

Jos. Podhradezky, Hungarorum de augusta domo Austriaca benemerita. Ofen, Schröpfer 1859. 72 p. gr. 8.

Oberl. H. Blase, Der heilige Johannes Capistranus, Belgrads Retter am 21. Juli 1456 und seine Zeit. Gymn.-Pr. Bedburg 1858. 37 p. 4.

Daniel Irányi et Charles Louis Chassin, Histoire politique de la révolution de Hongrie. 1847—1849. Première partie. Avant la guerre. 2e partie. Fin la guerre. Paris, Pagnerre 1859. XII u. 408 u. 632 p. 8.

Hauptm. J. Strack, Beitrag zur Geschichte des Winterfeldzuges in Ungarn von 1848 u. 1849. Nach authent. Quellen zusammengestellt. Wien (Seidel) 1858. V u. 131 p. gr. 8. mit 1 lith. Karte in qu. 4.

Köváry, László, Erdély történelme. Első kötet. Pest 1859. 176 p. 8. (Geschichte von Siebenbürgen. 1 Ed.)

Gust. Seivert, Die Stadt Hermannstadt. Eine histor. Skizze. Difterische Zeitschrift IV. Basb.

Mit 1 Holzschn-Taf. in Fol. Hermannstadt, Steinhauseen 1859. 103 p. Lex.-8. mit 1 Chromolith, in qu. Fol.

# 18. Aufland \*). Jelen.

Die neuere historische Literatur Außlands wird beherrscht durch zwei entgegengesetzte politische Strömungen, wovon die eine in Petersburg, die andere in Mostau ihre Quelle hat.

Filr die Anhänger ber Betersburger Schule beginnt die ruffiche Geschichte eigentlich erst mit ber Thronbesteigung des Hauses Romanoss, dessen einseitige Berherrlichung so lange ihre vornehmste Aufgabe bleiben nuß, als die Presverhältnisse ihnen nicht erlauben dem Lichte auch den Schatten hinzuzufügen. Die hervorragendern Bertreter dieser Schule sind Männer von bedeutendem Formtalent und glänzender wissenschaftlicher Bildung, welche sie hauptfächlich einem längeren Aufenthalte in Paris und auf deutschen Universitäten verdanken.

Burudgefehrt in die Heimat, wurden sie rasch zu einträglichen Staatsämtern befördert und sanden sorgenlose Muße, die von Ranke gelernte Quellenkritik an den chaotischen Schähen der rufsischen Archive zu üben und die vaterländische Literatur burch geschmadvolle Werke zu bereichern.

Nun hat es aber mit ber Quellenkritif in Rußland eine eigene Bewandtniß. Die bortigen Archive enthalten ein (besenders für das 17. und 18. Jahrhundert) sehr reiches Material, dessen Aechtheit von benjenigen wissenschaftlichen Forschern, welche blos aus Archiven schöpfen, gar nicht angezweiselt werden kann und das bemnach als Grundlage zu geschichtlichen Darstellungen benützt wurde, welche ganz den Ansorderungen der strengen historischen Methode entsprachen; aber demungeachtet — nachweisbar salsch sind. Ein paar Worte werden genügen diesen schein baren Widerspruch zu lösen. Die epochemachenden herrscher aus dem Hause Romanoss, Beter I und Katharina II suchten bei ihrem Bestreben, Rußland nach Europa vorzuschieben, den weitreichenden und energischen

<sup>\*)</sup> Der Standpunkt ber folgenden Bemerkungen ift jenem bes Auffates Deft II. G. 425 völlig entgegengeset; indes haben wir geglandt, bei einem in Deutschland so wenig bekannten Gegenstande uns bes eigenen Urtheils enthalten, und Aufklärungen von jeder Seite willtommen beißen zu muffen. A. b. R.

Anfnüpfungen ber auswärtigen Politik einen festen halt im Innern baburch zu geben, baß sie bas ganze Reich mit europäischen Formen überkleideten und zur Förderung ihrer Pläne eine Denge intelligenter Ansländer für ben ruffischen Dienst gewannen.

Allein fo wenig Beter es burchjegen fonnte, bag feine Ruffen fich ben Bart abschuitten, wie haarstraubend auch die Strafen maren, die er auf Richtbefolgung feiner Befehle fette, fo wenig gelang es ihm und feinen Rachfolgern, beutsches Recht und Gesetz in Rugland beimijch gu machen, obgleich bies bas unabläffige Biel ihrer Bestrebungen mar. Das Mostauer Archiv enthält gange Stofe gelehrter Glaborate von bervorragenben beutschen Juristen und banach ausgearbeiteten Gesetzen, Berorbmungen, Stadtrechte und Ufafe, nebit ben ausführlichsten officiellen ichrift= lichen Belegen, bag Alles in Kraft gefett murbe und von ben jegendreich= ften Folgen mar, mabrent in Birtlichfeit auch nicht ein Jota bavon in's Leben übergegangen ift. Die große Ratharina, welche bas lubifche und magbeburger Stadtrecht jehr genau ftubirt hatte und bafur ichwarmte, baffelbe in Rugland einzuführen, ftieg überall auf fo hartnädigen Wiberftanb, baß fie - immer gab und energisch in ber Durchführung ihrer Entwurfe - julest bejchloß, 600 neue Starte ju grunden, b. h. einer entsprechenden Angahl von Fleden und Dörfern Stadtrechte und besondere Privilegien zu verleiben, unter ber Bedingung, bag Alles nach ben von ihr felbst ausgearbeiteten, sogenannten "Drganisationen" gestaltet murbe. In jeber ber neuen Stabte follten bas "Rathhaus" und bie anbern ben Ruffen frembartigen Amtsgebäute auf Roften ber Arone errichtet werben; außerbem murben verlodenbe Befoldungen für ben "Burgermeister" und feine Amtsgenoffen ausgeworfen, turg, nichts unterblieb, ben Leuten bie Sache annehmbar zu machen, und, wieviel auch von ben ungeheuren, für ben 3med bestimmten Gummen in ben Banden ber Betereburger Burbentrager hangen blieb: in einer großen Angahl ber auf faiferlichen Befehl in Städte umgewandelten Fleden und Dorfer fam wirflich ein Rathbans ju Stande, allein in neuester Beit hat fich berausgestellt, bag feines biefer Rathhäufer jemals zu bem gewünschten Zwede benütt murbe, mahrend die Raiferin bes feligen Glaubens ftarb, 600 Dlufterftabte geschaffen zu haben.

Dies nur ein Beispiel ftatt vieler, wie wenig die fdriftlichen Beiger

in ben russischen Archiven auf wirklich bahinter befindliche zuverlässige Uhrwerte schließen lassen.

Hieraus erklärt sich bie gründliche Berichiebenheit zwischen ben An-

Die Anbanger jener - theilweise Anslander und fast burchweg mit ben wirklichen Buftanben Ruflande, außerhalb Betereburg, wenig betamt - ichwören auf bie officiellen Quellen, berauschen fich an ben Erfolgen ber auswärtigen Politit bes Hauses Romanoff und find mehr ober weniger blind für bie baburch erzeugten inneren Uebelftante bes Reide. Im Gegensatz zu ihnen geben die Bertreter ber Mostauer Schule mehr ben Spuren nationaler, urwuchsiger Entwidlung nach; fie leben in weit innigerem Bufammenhange mit bem Bolte als ihre Betereburger Gegner, und üben auf basselbe eine weit größere Wirtung, indem fie energisch tie ftlavische Nachahmung bes Fremben befämpfen und burch Bebung ber lange unterbrudten und verponten Schate beimijder Dentmaler, Rechte, Sitten und Brauche nationales Bewußtfein zu fraftigen fnchen, ohne nich beghalb gegen frembe Bilbung abzuschliegen, wie ihnen unbillig jum Berwurf gemacht wird. Da jedoch bie Berrichaft bes Saufes Romanoff ter inneren naturgemäßen Entwidlung tee Bolfes wenig gunftig gemejen ift, fo find fie gezwungen gur Forberung ihrer Zwede in eine frubere Beit zurndzugreifen, und es ift befondere bas 16. Jahrhundert, welches ibnen bie reichste Ausbeute liefert.

Natürlich können auch bie Anhänger ber Petersburger Schule bei Studiums ber Bergangenheit nicht entrathen, allein sie sehen biese Bergangenheit mit ganz andern Augen an und legen ihr weber eine solche Bedeutung bei, noch widmen sie ihr eine so eingehende Prüfung wie ihre Gegner. Ich will versuchen dieß durch ein Beispiel zu veranschaulichen, in welchem zugleich die principiellen Unterschiede beider Parteien schaff hervortreten werden.

Die Stellung ber ruffischen Kirche und Geistlichkeit mar unter ben herrschern bes hauses Rurik eine viel würdigere und unabhängigere ale sie hente ift. Das Dberhaupt ber Rirche stand bem Dberhaupt ber Staates volltommen gleichberechtigt zur Seite, ja übte sogar zeitweise — weil bie Geistlichkeit ausschließliche Trägerin ber Bilbung war — eine noch größere Macht als bieses. Die Ausübung solcher Macht mag in mancherlei Migbräuchen geführt haben, allein häufiger sind bie Falle,

wo sie von Segen war und ber roben Gewalt des Zaren ein heilfames Gegengewicht bot. Die Geschichte hat uns von der alten rufsischen Seistlichkeit manchen Zug hohen Opfermuthes ausbewahrt, wie er nur wahrhaft sittlicher Größe und Begeisterung entspringen konnte: und jeder Unpartheilsche wird geneigt sein anzunehmen, daß auch die Schriften solcher Ränner, welche allezeit bereit waren die Würdigsteit ihres Lebens durch ben Tod zu besiegeln, eine mehr als gewöhnliche Beachtung verdienen, zumal sie für die Geschichte jener Zeit das wichtigste Material liefern.

Biele ber alten, aber erst in neuerer Zeit wieder an's Licht gezogenen Schriftbenkmäler lassen auf einen nicht geringen Grad der Bildung
und staatsmännischen Einsicht ihrer Berfasser schließen. Das bedeutendste
berselben aus dem 16. Jahrhundert ist der sogenannte Stoglaw (etwa zu
übersehen "das Buch der hundert Kapitel"), welches von der großen
Rostaner Synode i. 3. 1551 redigirt wurde, nicht nur darauf berechnet
war, der Geistlichseit und dem Bolte als Richtschnur sowohl in kirchlichen,
wie in politischen und sittlichen Tingen zu dienen, sondern sich vornehmlich die große Aufgabe geseht hatte und erfüllte, das seit der Besreiung
vom Tatarensche äußerlich geeinigte Rußland auch innerlich, geistig zu
einigen und zu seltigen.

Die Anhänger ber Betersburger Schule sehen auf ben Stoglam (von welchem sie, nach ihren Schriften zu urtheilen, allerdings nur eine sehr oberflächliche Kenntniß haben), wie auf Alles was aus ber Zeit vor Beter ftammt, mit vornehmem Achselzuden berab; ihre moberne Bildung und Auftlärung sträubt sich gegen bie veralteten Formen und Anschauungen des Stoglaw, ber ihnen höchstens als ein Dentmal ber Barbarei und des Aberglaubens im 16. Jahrhundert merkwürdig erscheint, während ihre Mostauer Gegner dem Stoglaw, nach der ungeheueren Wirtung, die er auf das Bolt gesibt, eine weit größere Bedeutung beilegen als allen vor und nach Beter in Rußland erschienenen Gesehen, von welchen das Bolt dis zum heutigen Tage nie die geringste Notiz genommen hat.

Wer einen tieferen Blid in die russische Geschichte wirst, wird finden, daß die Russen nicht allein von jeher sich unfähig gezeigt haben, aus sich selbst heraus ein danerndes Staatswesen zu grunden, sondern auch unfähig, fremde Staatssormen sich so anzueignen, daß sie dem Bolle in Fleisch und Blut übergegangen waren. Als sie vor tausend Jahren

aum Erstenmale bie Unmöglichkeit einfaben, sich felbst zu regieren, und boch bas Beburfnig fühlten, regiert ju werben, beriefen fie Berricher aus einem fremben Stamme, beffen fußstapfen in allen anbern ganbern Dertmale höherer Kultur und ebler Sitte wurden, und nur im ruffifchen Schnee fpurlos verschwanden. Denn bie Ruffen find ein Boll, bas fic wohl ber Bewalt, aber nicht bem Gesetze beugt, - ein Boll, bas ben wechselnben Launen bes robesten Witherichs williger gehorcht, als ben festen Satzungen bes geschriebenen Rechtes. Der achte Ruffe ift gerabeju unfabig, bie Nothwendigkeit von Gefeten zu begreifen; fie haben für ibn feinen anderen Ginn als ben: übertreten zu werben. In bem Baren ehrt und fürchtet er bie gottähnliche Dacht; fittliche und rechtliche Bebeutung haben fur ihn nur die Familie und die Gemeinde. In ber familie herrscht ber Bater, in ber Gemeinde herrscht bas einstimmig gewählte "Haupt". Beiben unbedingt zu gehorchen erscheint als eine burch uraltes herkommen geheiligte Pflicht, Die fich fo von felbft verfteht, baf es feiner geschriebenen Bestimmungen barüber bebarf.

Was zwischen ber Gemeinde und bem Zaren liegt, hat beim Bolle immer nur Widerstand und Abneigung gefunden. Der ganze fremde Regierungsapparat ist seit den Tagen ber warägischen Fürsten bis heute in Russland nichts Anderes gewesen als eine Gisbede, unter welcher bat. Gemeindeleben sich wie Wasser immer frisch und flüssig erhalten bat. Bon Zeit zu Zeit schmilzt die Gisbede zusammen, oder sie wird von unten durchbrochen und die Volköslut bildet bann eine surchtbare Macht, welche, richtig geleitet, Ungeheures vermag.

Ans ben Kämpfen gegen bie Mongolen ging bas früher burch bie warägischen Fürsten vielversplitterte Rußland äußerlich geeinigt berver, allein die verschiedenen Provinzen, welche hinfort Mostau als ihr Haupt anerkennen sollten, fügten sich nur mit Widerstreben ber neuen Ordnung ber Dinge. Sie hatten ihre alten Sonderinteressen und Privilegien, die sie nun opfern nußten, und -- was mehr war — sie hatten ihre besonderen heiligthümer, welche sie andern nicht unterordnen wollten.

Solche Hinderniffe zu überwinden, reichte bie garische Gewalt nicht aus; nur priefterlichem Ginfluß konnte es gelingen, bas Anschen ber Beiligthumer von Mostau ben andern über ben Kopf machien zu lassen und bieser jungften unter ben Städten Ruflands eine solche Weibe und

Bebeutung zu geben, daß sie bei ber neuen Gestaltung ber Dinge als Haupt aller übrigen freiwillig anerkannt würde.

Johann (Baffiljewitsch) IV., bem es an hervorragendem Berftande nicht jehlte, begriff volltommen bie Rothwendigfeit eines guten Einververnehmens mit ber Beiftlichkeit - welche bie alleinige Bermittlerin aller Bilbung, gleichsam bas tontrete Bewuftfein bes Bolles mar - und fuchte fich ihrer zur Durchführung seiner weitsehenden Blane zu bebienen. Unmittelbar nach feiner Bolljährigfeit, womit zugleich feine felbst ftanbige Regierung begann, nahm er bas Wert ber weltlichen und firchlichen Staatsorganisation in Angriff und fand einen tuchtigen Mitarbeiter an bem bamaligen Metropoliten Matary. Diefer gelehrte Pralat ließ Alles fammeln, was in Rufland von firchlichen Berordnungen und Satungen vorhanden war und begann bann ein muhfeliges Bert ber Gichtung, um Unnuges auszuscheiben, Ginklang in bas Bange gu bringen und einen neuen Romotanon barans zu bilben. Er berief zu biefem 3wede zwei Synoben nach Mostau: eine i. 3. 1547 und bie andere i. 3. 1549. Boltny, welcher fich, wie es scheint, auf die eigenen Worte Johann's im Stoglaw beruft, führt an, baß zu berfelben Zeit "bie Reliquien und Beiligenbilder untersucht wurden 1) — benn — fährt er fort — als Rufland noch in viele Provinzen getheilt war, hatte jebe Proving, jeder Rreis, jeber Begirt seinen eigenen Beiligen".

Zu gleicher Zeit traf Johann Borbereitungen zu neuen legislatorisschen Arbeiten, welche ben ganzen Kreis bes staatlichen und firchlichen Lebens im damaligen Rußland in möglichster Bolltommenheit umfassen sollten. Noch während der Daner der Spnode von 1549 erhielt er die Ermächtigung von dem Metropoliten und den Bischöfen, den Sudebnik (das frühere Gesehuch) zu revidiren und zu verbessen. 3. 3. 1550 war diese Arbeit bereits vollendet. Darauf wurde eine dritte Synode zur Revision und Bestätigung des Sudebnik berusen, und der Zar erssuchte den Metropoliten und die Bischöfe, für das Kirchenregiment dassselbe zu thun, was er für das weltliche Regiment gethan. Dies gab Bersanlassung zu der Synode, welche sich i. 3. 1551 in Moskau versammelte und das Buch über die Kirchensatungen zusammenstellte, dessen ich

<sup>1)</sup> Bemertungen ju Leclerc, Bb. II. 6. 251.

schon vorhin wiederholt unter seinem ruffischen Titel Stoglaw (Buch be hundert Rapitel) Erwähnung gethan.

Der Subebnit und Stoglaw sind die beiben Brennpuntte, in velchen fich alle verschiedenfarbigen Strahlen bes fruheren nordruffischer Lebens tonzentriren.

Die Bebeutung bieser wichtigsten russsichen Schriftvenkmäler bes 16. Jahrhunderts zuerst ausführlich erörtert und dargelegt zu haben, ist ein großes Berdienst der Mostauer Schule. In einer ebenso gründlichen wie klaren Abhandlung, welche den Titel führt: "leber die historische Bedeutung der Berhandlungen der Mostauer Spuode im Jahre 1551°"), weist Herr If. B.... ff schlagend nach, daß der jetzt berühmteste Geschichtschreiber der Betersburger Schule, H. Solowiess, von dem Stoglaw nicht viel mehr gelesen haben könne, als das jedem Mannscripte besselben beigefügte ausssuhrliche Inhaltsverzeichniß der hundert Kapitel, weil es sonst unmöglich gewesen wäre, ein so oberstächliches und einseitiges Urtheil darüber zu sällen, wie er gethan?).

Dem gelehrten Kritifer in seiner eingehenden Beweisssährung zu solgen, erlaubt der Raum dieser Blätter nicht. Ueber die historische Bedeutung bes Stoglaw für die Russen wird wohl unter den Lesern schon nach ben bier gegebenen kurzen Andeutungen kein Zweisel mehr sein, und in Bezug auf die (ebenfalls von Herrn Solowiess wegwersend behandelte) formelle Seine des merkwürdigen Buches möge die Bemerkung genügen, daß ber größte russische Historiker, Karamsin, ganz entzückt davon war, und behauptete, der Stil des Stoglaw verdiene wegen seiner Klarbeit und Reindeit die höchste Bewunderung. Wenn sich der sogenannte Geschäftes oder Ranzleistil immer ebenso der edleren Umgangs und Schrift prache seiner Zeit näherte, wie der Stil des Stoglaw berjenigen des 16. Jahrhunderts, se wäre kein besseren Berhältniß zu wünschen. Die Eingangsrede der Swede, sowie die Reden des Zaren sind geradezu oratorische Musterstücke zu nennen.

Das megwerfende Urtheil bes Brn. Solowieff wurde uns bemnach völlig unverständlich sein, wenn seine Geschichte Ruftands in ihrer nachläffigen Formlosigfeit nicht ben Beweis lieserte, bag er von Composition

<sup>1)</sup> Russkaja Besséda T. II. 1858.

<sup>2)</sup> Ceite 92 — 122 bes VII. Banbes ber "Geschichte Ruflands" von Colowieff.

im großen Bangen, sowie von ber Runft bes profaischen Rumerus, Bobllaut bes Bortfalls und harmonischer Satbilbung, wodurch fich Raramfin's Befdicte in bobem Grate auszeichnet, gar feinen Begriff bat. Bierburch unterscheibet sich auch B. Solowieff zu seinem Nachtheil von ben jungeren, gefchmadvolleren Bertretern ber Petereburger Schule, benen er banptfachlich burch seinen ausbauernben Fleiß und burch bie Daffe bes von ihm berbeigeschafften, wenn auch wenig gesichteten Materials imponirt. Sein Standpuntt, bas Beil Ruglands erft mit ben Reformen Beters bes Großen beginnen zu laffen, muß uothwendig zu einseitigen Anschauungen führen, woraus fich ertlart, bag feine Geschichte (besonders ber 7. Bb.) viele und wohlbegrundete Wiberlegungen gefunden hat, unter welchen befonders die gemiffenhaften Arbeiten Jury Samarins und ber beiben Brüber Affatoff bervorzuheben find, bie, in Berbindung mit anbern Gelehrten, wie Roscheleff, Chomjatoff, Fürst Tichertagth, Grigorieff, Aulifch u. f. f., ben Fußstapfen Raramfine folgend, burch ihre felbstitanbigen grundlichen archivalischen Forschungen gang neue Gesichtspunkte gur Beurtheilung ber älteren ruffifden Beschichte gewonnen baben. fultate ihrer Stubien find gröftentheils in bem, mahrent ber letten Jahre ericbienenen - bor Aurzem von ber Regierung unterbrudten - periobischen Sammelwerte "Russkoja Besseda" veröffentlicht, wovon mir einige zwanzig Banbe vorliegen, beren mannichfaltiger Inhalt, soweit ich benfelben bis jett habe prufen tonnen, vornehmlich bie Beschichte und Rulturzuftanbe ber letten brei Jahrhunderte umfaßt.

Bor allem interessant erscheinen mir die Aufschlässe, welche hier siber bie Bebeutung ber alten russischen "Landesversammlungen" geboten werden. Es geht daraus überzeugend hervor, daß die Macht ber Zaren bis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts nicht blos durch die Geistlichkeit sondern auch durch das Bolt beschränkt war, dessen Zustimmung, altem Hersommen nach, bei allen wichtigen Staatsaktionen eingeholt werden mußte. Ich erinnere hier nur an ein paar allbekannte, wenn auch noch von keinem Historiker binlänglich gewürdigte Beispiele: Erstens an die "Landesversammlung", welche i. 3. 1612 einberusen wurde, um einen neuen Zaren zu wählen (Michail Feodorowitsch Romanoss) und zweitens an die "Landesversammlung", welche i. 3. 1682 vom Zaren Feodor II. Alexejewitsch einberusen wurde, um ihre Zustimmung zur Vernichtung der alten Rang - und Klassenbächer (Bücher des Rassiad u. Miestnitschestwo)

au geben. Diefe Bersammlung - Die lette, von welcher wir Aunde baben - bestand aus freigewählten Bertretern ber Beiftlichkeit, ber Stabte und bes Landes, und erichien fo als ber lebenbige Ausbrud bes gefammten Bollswillens. Die alten Baren magten nichts ohne bas Boll an unternehmen, bas fie immer als bie Quelle und Stute ihrer Dacht betrachteten. Gelbft Johann ber Schredliche ließ meiftens nur Soflente und Bojaren unter ben Ausbruchen feiner Graufamteit leiben und zeigte bem Bolfe allezeit Schonung und Rudficht. Erft mit Beter bem Großen begann bie gewaltsame Unterbrudung ber alten Bollsfreiheiten und bie Uniformirung bes Reiches. Seine fast übermenschliche Energie und Thattraft bebte vor feiner Gefahr und vor feinem hinderniffe gurud, und feine glorreichen Erfolge nach Augen fohnten vielfach aus mit bem, was er im Innern Gewalthätiges beging. Doch läßt sich jest auf bae Beftimmteste nachweisen, bag von all seinen Reformen nur bas geblieben ift, was ben Sitten und Anschauungen bes Bolfes entsprach und wegu seine Borganger — besonders der Huge Boris Godunoff und Johann IV. - fcon ben Reim gelegt hatten.

lleber ben, trot allen Strafen, hartnädigen Widerstant bes Beller gegen mißliebige Befehle und Bererdnungen Peters ließen sich merkwür bige Dinge erzählen. Ich will hier nur ein kurzes Beispiel, bas Scherren bes Bartes betreffent, auführen. Bon Afien her waren allerlei Lasin nach Rußland gekommen und neben der Sodomie und Baderastie spielte besonders die Selbstverstümmlung (veren Anhänger früh eine besondere Sette bildeten und heute noch sehr zahlreich in Rußland zu sinden sinteine gefährliche Rolle. Die solchen Lastern Ergebenen bleiben bekanntlich bartlos. Hierauf beziehen sich tie wiederholt im Stoglaw vorkommenden Stellen, wo den Priestern eingeschärft wird, darauf zu achten, daß tas Bolt "die Shre und den Bart hüte." Ein Bartloser galt, aus den angeführten Gründen, eo ipso für ehrlos. Man wird hiernach den hartnächgen Widerstand des Volkes gegen das Gebot des Bartscherens begreifen.

Einen tiefen Einblid in die russischen Zustände wie sie vor Beta waren, gewährt ein höchst merkwürdiges, durch herrn Bessonoff der Bergessenheit entrissense und erst vor Runzem im Drud erschienenes Manuscript ') aus dem 17. Jahrhundert, welches in Form einer für den Zaren

<sup>1)</sup> Der vollftanbige Titel ift: Das ruffische Reich um bie Mitte bes XVII.

Alexei Michailowitsch bestimmten Denkschrift alle Zweige bes Staatshaushaltes umfaßt und an eine, in alle Details eingehende Schilberung bes Bestehenden Aenderungs = und Berbesserungsvorschläge knupft.

Der Berf. scheint ein mit bem Staats- und Berkehrsleben ber Abrigen Länder Europa's wohlvertrauter, weitgereister Mann gewesen zu sein, bessen ganzes Streben darauf gerichtet war, seine langjährigen Studien und Erfahrungen zur Hebung ber Wohlfahrt Aufland's anzuwenden.

Sein Standpunkt ist ein parteiischer, von Haß gegen die Fremden erfüllter, wozu das bekannte Reisewerk unsers Olearins, der eine wenig erdauliche Schilderung von Rußland macht, viel beigetragen zu haben scheint. Aber indem der russische Patriot die fremden Angriffe zu widerlegen sucht, hebt er Alles hervor, was sich zu Gunsten der heimischen Institutionen, Kirche, Rechtsübung und Sitten sagen läßt, und gibt uns so ein anschauliches Bild des damaligen Rußlands, wie wir dergleichen in solcher Bollftändigkeit sonst nirgends finden.

Das Berdienst, dieses inhaltsreiche Manuscript (wovon eine beutsche Uebersetung vorbereitet wird) an's Licht gezogen zu haben, geshört ebenfalls ber Mostauer Schule an, welche unablässig den Spuren nationaler Eigenthümlichteit nachsorscht, um eine gesunde Grundlage zur inneren Entwicklung Rußlands zu gewinnen. Sie verkennt nicht die glänzende Machtstellung, welche das Reich der auswärtigen Politik des Hauses Romanoff verdankt; allein sie findet den Preis dasur zu hoch und meint, es sei Zeit, daß Aussland aushöre, der Popanz Europa's zu sein, um seine ungetheilte Ausmerksamkeit nach Innen zu lenken, zur Ausbeutung seiner reichen Hissquellen, zur Gründung rechtlicher Zustände und zur Hebung des um Jahrhunderte hinter den übrigen Ländern Europa's zurstädgebliebenen Bolkes, welches die Petersburger Glorie mit seiner Freizbeit bezahlen mußte.

John S. C. Abbott, The empire of Russia, from the remotest period to the present time. With portrait of Peter the Great. New York 1859. 528 p 8.

Abrégé de l'histoire de Russie. Fruxelles 1859. 230 p. 18.

Sahrhunderts. Eine Sanbidrift aus ber Beit bes Baren Alexei Michailowitich. Mostan, bei Alexander Cemen, 1859. 6 Sefte. gr. 8.

Kuguμζινου, Nixeliou, lotogia της αυτουρατορίας της Passeias. Έξελληνισθείσα όπ του Γαλλικού ύπο Κανστ. Κροπιδά. 12 Bdo. Atha. 1856—1859. 8.

Andr. Sjögren, Ueber die Wohnsitze und die Verhältnisse der Jatwägen. Ein Beitrag zur Geschichte Ostouropas um die Mitte des 18. Jahrh (Aus den Mémoires de l'acad. imp. des sciences de St-Pétersbourg abgedr. St-Pétersbourg 1858) Leipzig, Voes 1859. 197 p. 4.

Mélanges russes tirée du bulletin histoire-philologique de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tome III. 5e u. 6e livré. St.-Pétersbourg. Leipzig Voss 1859. III, 622, 724. Lex.-8.

Bareze Barezi, Discours merveilleux et véritable de la conqueste faite par le joune Demetrius, grand duc de Moscovie du sceptre de son père, avenue en cette année MDCV. Nouvelle édition précédée d'une introduction et annotée par le prince Auguste Galitzin. Halle, Schmidt 1859. XVI, 72 p. 16.

Ivan Golovine, La Russie depuis Alexandre le bien-intentionné. Leipzig, Hübner 1859. 176 p. 8.

lvan Golovine, Progrès en Russie, pour faire suite à la Russie, depuis Alexandre le Bien-Intentionné. Leipzig, Hübner 1859. 205 p. 8.

Magn. Jak. v. Crusenstolpe, Der russische Hof von Peter I. bis auf Nikolaus I. Mit einer Einleitung: Russland vor Peter dem Ersten. Fortgesetzt von C. Volckhausen 9. Ed. (Schluss.) A. u. d. T.: Nikolaus I. Von der Intervention in Ungarn bis zum Tode des Zaren. Von C Volckhaussen Hamburg, Hoffmann & Campe 1860. VII u. 320 p. 8. geh.

Mémoires de l'impératrice Cathérine II, écrits par elle-même; et précédés d'une préface, par A Hersen. 2e édition, revue, augmentée de huit lettres de Pierre III. et d'une lettre de Cathérine II. au comte Poniatowsky. London, Trübner 1859. 380 p. 8.

Memoirs of the empress Catharine II, written by herself; with a preface by A. Hersen. Translated from the French. London, Longman 1860. 360 p. 8.

Memoiren der Kaiserin Katharina II. Von ihr selbst geschrieben. Nebst einer Vorrede von A. Herzen. Autorisirte deutsche Uebersetzung. Hannever, Rümpler 1869. XV u. 322 p. gr. 8. A. Herzen, Kejsarinnen Catharina II's memoirer, skrifna af henne sjelf, jemte ett företal. Förra afdelningen. Upsala, Sundwallson 1859. XII u. 124 p. 12.

C. F. P., Masson, Mémoires secrets sur la Russie, sur les règnes de Catherine II, de Paul Ier et sur les moeurs de Saint-Pétersbourg à la fin du 18e siècle. Avec avant-propos et notes, par F. Barrière. Paris, Didot 1869. 468 p. 18.

Russland bei der Thronbesteigung Paul's I. Sittliche und politische Stellung dieses Reiches zu Ende des 18. Jahrh. Leipzig, Kollmann 1859. III u. 236 p. gr. 16.

E. A. de L'Etang, Souvenirs et renseignements. France et Russie 1787-1859. Paris 1859. 64 p. 8.

Etudes sur la question de l'abolition du servage en Russie; par un contemporain. Paris, office du Nord 1859. 360 p. 8.

Otto v. Rutenberg, Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esthund Kurland von der ältesten Zeit bis zum Untergange ihrer Selbständigkeit. 1 Bd. Leipzig, Engelmann 1859. XVI u. 424 p. gr. 8.

Mittheilungen aus bem Gebiete ber Gefcichte Liv., Efib. und Aurland's, herausgegeben von ber Gesellichaft fur Geschichte und Alterthumetunde ber auffischen Oftseeprovingen. 9. Bb. 1-2. Beft. Riga, Rymmel 1858. (Leipzig, C. F. Fleischer.) 316 G. 8. Inhalt: Mooper, Dietrich, Bifchof von Birland. G. 3-42. - v. Buffe, Die Uebergabe Rarva's im Rai 1558, nach Bulf Singehoff, mit Anmerkungen und Borwort. S. 42 -63, 126-28. - Bonnell, über einige Ereigniffe aus ber Regierungs. zeit Mindow's von Lithauen, 1 Abtheilung. S. 63-70, bas freundschaftliche Berhaltniß zwifden bem Deutschmeifter ju Mergentheim und ben livlanbifden Orbensobern. 6. 71-81. - Strehlle, Livonica im Stabtarchive ju Dansig, und eine Reihe anberer Discellen von G. 90-144. - Rallmen er, bie Begranbung benticher herrichaft und driftlichen Glaubens in Rurland, mab. rent bes 13. Jahrh. G. 147 - 252. - Strehlle, Radricht über bie livlanbifche Chronit bes hermann von Bartberge (- 1378). 6. 253-84. -Bonnell, über einige Greigniffe aus ber Regierungszeit Rinbow's von Lithanen. 2. Abth. mit Urfunben. 6. 284-316.

Thdr. Kallmeyer, weil. Pred., Die Begründung deutscher Herrschaft und christlichen Glaubens in Kurland während des 18. Jahrh.

(Abdr. aus den Mittheilungen aus der livland. Gesch.) Bige, Kymmel (Leipnig, C. F. Fleischer) 1859. 108 p. gr. 8.

Urkundenbuch, Liv-, Esth- und Curländisches, nebst Regestes. Herausg. von Staatsrath Dr. Frdr. Georg v. Bunge. 4. Bd. 7. u. 8. Hft. Reval (Kinge) 1858, 59. VII, 105—119 p. Sp. 875-880 u Register 68 p. gr. 4.

Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 4. Bd. 1. u. 2. Hft. Dorpat (Hoppe) 1857. XVI u. 1—311 p. gr. 8. Inhalt: Kreutswald, Kalewi-Poog, mit deutscher Uebersetzung von Reinthal.

Heinr. Joh. Hansen, Geschichte der Stadt Narva. Mit 16 Steintaf. 8. 1 musikal. Bellage. Dorpat 1858. (Lübeck, Dittmer.) XII u. 896 p. gr. Lex.-8.

Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, utgifna af Finska vetenskaps-societeten. 1. och 2. häftet. Helsingfors 1858. iV u. 140, VIII u. 112 p. 8. mit 6 Kupf. Inhalt: Pipping, bidrag till Finlands calendariografi I. — Burman, berättelse om femte brigadens af Finska arméen krigsrörelser och operationer i Savolaks, Karelen, Oester- och Westerbotten aren 1808 och 1809, redigerad och utgifnen af R. A. Renvall.

W. Koronowicz, Słowo dziejów polskich 3 Bde. Leipzig, Gerhard 1858. I. II. XI u. 1168 p. Lex.-8.

Jo Lelewel, Polska; dzieje i rzeczy jej rozpatrywane Towy II, VI i VII. Posnan, Zupanski 1859. IV, 230: VIII, 313: VIII, 233 p. 8. mit 14 Karten. (Polen: Geschichte, und Polen betreffende Dinge.)

Kozmian, Kajetana, Pamiętniki obejmujące wspomnienia do roku 1780 do roku 1815. 2 Oddziali. Posnań, Zupański 1858. XXIV, 345 u. IV, 440 p. 8. (Kozmians Memoiren, enthaltend Erinnerungen aus den Jahren 1780 bis 1815. 2 Abtheilungen.)

Jules Ladimir et Honoré Arnoul, La guerre, histoire complète des opérations militaires en Orient et dans la Baltique pendant les années 1858 à 1856, précédé d'un aperçu historique sur les Russes et les Tures, etc. 9e édition. 2 vols. Paris, libr. populaire 1859. 669 p. 8.

Geo. B. Mac Mellan, Rapit., Officieller Bericht über bie Dperationen in ber Rrim von einem ber in ben Jagren 1856 unb 1856

auf ben Ariegeschanplat in Europa gesenbeten Offiziere. Stuttgart, Ane 1859. 48 6. 8.

Guerre d'Orient. Siége de Sébastopol. Historique du service de l'artillerie (1854-1856) publié par ordre de S. Exc. M. le ministre de la guerre. 2 vols. Paris 1859. XXIX, 1390 p. 4.

Die Belagerung von Gebaftopel im Jahre 1854—55 fiberfichtlich und gemeinversändlich bargeftellt nach bem großen Werte: "Journal des opérations du génio otc." bes französ. Geniegenerals Riel. (Bon General J. von Harbegg.) Etnitgart, Aue 1859. VI und 92 S. 8.

Frédéric Bodenstedt, Les peuples du Caucase et leur guerre d'indépendance contre la Russie, pour servir à l'histoire la plus récente de l'Orient. Traduit par le prince E. de Salm-Kyrburg. Paris, Dentu 1859. VIII et 695 p. 8.

#### 19. Carbei.

3. 28. Binteifen, Gefdichte bee osmanifden Reiches in Gueropa. 6. Theil, 1784-1802. Gotha, Fr. A. Berthes, 1859. VIII u. 950 S. 8.

Théophile Lavallée, Histoire de la Turquie. 2. édit., revue, corrigée et continuée jusqu'en 1856. Tome 1 u. 2. Leipzig, A. Dürr 1859. VIII u. 364, 379 p. 12.

Κομνήνου μοναχού και Πρόκλου μοναχού ιστορικόν περί διαφόρων δεσποτών της 'Ηπείρου και τοῦ τυράννου Θωμά τοῦ δεσπότου και Κομνήνου τοῦ Πρελούμπου φωσσιστὶ μεταφρασθέν, ἰδίαις και πολλών σημειώσεσι έξηγηθέν ὑπὸ Γαβριήλ Δεστούνη. St. Petersburg 1858. . VIII u. 45 p. 4. mit 1 Tab. u. 1 Kpf.

Pavet de Courteille, Histoire de la campagne de Mohaes, par Kemal Pacha Zadeh, publiée pour la première sois, avec la traduction française et des notes. Paris 1859. XI u. 199 p. u. 160 p. Türkisch. 8.

W. F. Wingfield, A tour in Dalmatia, Albania and Montenegro; with an historical sketch of the republic of Ragusa, from the earliest times down to its final fall. London, Bentley 1859. 350 p. 8.

# 20. Griechenland und die Jonischen Juseln.

Dr. M. A. Levy, Don Joseph Nasi, Herzog von Naxos, seine

Familie und zwei jüdische Diplomaten seiner Zeit. Eine Biographie nach neuen Quellen dargestellt. Breslau, Schletter 1859. VI u 57 p. gr. 8.

Typaldo Foresti, Storia delle isole Ionie setto il dominio Veneto. Venezia, tip. del Commercio. 1859. 8.

Ermanno Lunzi, Della condizione politica delle isole Ionie sotte il dominio Veneto preceduta da un compendio della storia delle isole stesse dalla divisione dell' impero Bizantino. Versione con note di Marino Dr. Typaldo-Foresti e Nicole Barozzi, riveduta ed aumentata dall' autore. Venezia 1858. Fasc. l. 1—80 p. 8.

Fred. Stewart Mac Gachen, The Ionian islands: a sketsh of their past history, with reference to their position under our protectorate. London, Cornish 1859. 20 p. 8.

# 21. Oftafien. China. Japan.

Journal asiatique ou Recueil de mémoires, d'extraits et de notices relatives à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la litterature des peuples orientaux, redigée par Bazin, Bianchi, Botta etc. et publié par la Société asiatique. Cinquième série. Tom. XIII, XIV. Paris, Dupra:, 1859. 8.

Inhalt von XIII: Fr. Lenormant, sur l'origine chrétienne des insciptions sinaïtiques. S. 5-58. 194-214. El-Bekri, description de l'Afrique septentrionale, traduite par M. de Slane. S. 58-80. 97-104. 310-416. 469-519. Renan, nouvelles considérations sur la caractère général des peuples sémitiques et en particulier sur leur tendance au monothéisme S. 214-82. 417-50. Bianchi, bibliographie ottomane ou notice des ouvrages publiés dans les imprimeries turques de Constantinople, et en partie dans celles de Boulac, en Egypte, depuis les derniers mois de 1856 jusqu'à ce moment. S. 519 - 55. Nouvelles et mélanges. S. 81 - 96. 283-92. 450-68. 555-64.

XIV: Mohl, rapport sur les travaux du conseil de la société asiatique, pendant l'année 1858 — 59. S. 10 — 95. Liste des membres S. 96 — 144. Liste des ouvrages publiés. S. 114 – 16. El-Bekri, description de l'Afrique septentrionale, traduite par M. de Slane. S. 117 — 52. Jaba ballade Kurde, recueillie et traduite, et communiquée par M. de Tchichatcheff. S. 153 — 66. d'Eckstein, sur les sources de la cosmogonie de Sanchoniathon. S. 167 — 283. 362 — 432. 501 — 33. Au capitaine, étude sur l'origine et l'histoire des tribus berbères de la Haute Kabylie. S. 273

— 86. Bianchi, bibliographie ottomanne etc. (suite). 8. 287 — 98. 8. 298 – 327. Julien, listes diverses des noms des dix-huit écoles schismatiques qui sont sorties du bouddhisme. 8. 327 — 61. Cherbonneau, notice bibliographique sur Kalaçâdi, mathématicien arabe du 15e siècle. S. 437 — 48. Sanguinetti, les préceptes de l'ancien testament, texte arabe, publié et traduit. 8. 449 — 500. Nouvelles et mélanges. 8. 238 72. 433—36. 534—38.

Journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland. Vol. XVII. Part. 1. London, Parker et Son. 1859. 222 u. XXX 8. 8.

Darin: Bosanquet, chronology of the Medes from the reign of Dejoces to the reign of Darius, the son of Hystaspes. S. 39 — 69. Thomas, supplementary contributions of the series of the coins of the kings of Ghazni S. 138 208.

Mélanges asiatiques tirés du bulletin historico-philologique de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome III. 5e livr. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss, 1859. III S. u. S. 482 612. 8.

Dr. Joh. Ernst Rud. Käuffer, Consist.-R., Hofpred., Geschichte von Ost-Asien Für Freunde der Geschichte der Menschheit dargestellt. Leipzig, Brockhaus, 1859. 2. Thl. VIII u. 814 S. 8.

W. Tiesenhausen, Die Geschichte der Oquailiden-Dynastie. (Aus den Mémoires de savants étrangers abgedr.) St. Petersburg, Leipzig, Voss, 1859. 62 S. 4.

Histoire des relations politiques de la Chine avec les puissances occidentales depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours; suivie du cérémoniel observé à la cour de Pé-king pour la réception des ambassadeurs. Traduit pour la première fois dans une langue européenne par G. Pauthier. Paris, Didot, 1859. XXIV u. 239 S. 8.

Journal of the first French embassy to China, 1698-1700. Translated from an unpublished manuscript by Saxe Bannister; with an essay on the friendly dispositions of the Chinese government and people to foreigners. London, Newby, 1859. 360 S. 8.

Dr. Karl Scherzer, Einige Beiträge zur Ethnographie China's, gesammelt während des Aufenthaltes der ersten österreich Weltumseglungs-Expedition, unter den Befehlen d. Hrn. Commod. B. v. Wüllersdorf-Urbair, in chines. Häfen. (Aus den Sitzungsber. 1859 d. Akad. d. Wiss.) Wien, Gerold's Sohn, 1859. 16 S. 8. Prof. fr. Adf. Wuttke, Chiun's roligibse, sittliche und gesellschaftliche Zustände mit Besiehung auf die neuesten Bewegungen deselbet. Ein Vertrag auf Verenstaltung des evangelischen Vereins für kirchliche Zwecke gehalten am 15. Jan. 1856. Berlin, W. Schultze. 28 S. S.

P. P. von Siebold, Geographical and ethnographical elucidations to the discoveries of Maerten Gerrits Vries, A. D. 1643, in the east and north of Japan: to serve as a mariner's guide in the navigation of the east coast of Japan, and to Jeno, Krafto, and the Kurils. Translated from the Dutch by P. M. Cowan. With a reduced chart of Vries' observations. Amsterdam, Müller, 1858. Vill u. 186 8.

Léon Pagès, Le Japon et ses derniers traités avec les puissances européennes. Paris, Douniel, 1859. 35 S. S. (Extrait du Correspondant)

#### 22. Vorderindien.

Leop. v. Erlich, Indien und feine Regierung. Rach ben vorzäglichften Snellen und nach harbichriften 1. Band A. u b. E: Allgemeine Geschichte von Judien von ben früheften Zeiten bis jum 3. 1857. Leipzig. G. Mayer, 1859. XII u. 357 S. 8.

Dasselbe. 2 Bd. 1. Abth. A. u. d. T.: Geschichte und Colonisation der Länder Sind und Peng'ab, Geschichte des Königr. Oude u. Schilderung der britisch-indischen Armee. Ebendaselbst. VII u. 416 p. 8.

- A de Jamigny, Histoire de L'Inde´ ancienne et moderne et de la confédération indo-britannique, depuis leurs origines jusqu' à nos jours Bruxelles, Hetzel, 1859. 372 p. 12.
- J. H. Stocqueler, A. familiar history of British India, from the earliest period to the transfer of the government of India to the British crown in 1858 London, Darton, 1859. 200 p 12.
- M. A. Sherring, The indian church during the great rebellion; an authentic narrative of the disasters that befel it, its sufferings and faithfulness unto death of many of its European and native members. London, Nisbet, 1859. 360 p. 12.

Charles Martin, La puissance militaire des Anglais dans l'Inde et l'insurrection des Cipayes. Résumé historique et critique des campagnes de l'armée anglaise dans l'Inde en 1857 et 1858, avec

une carte génerale de l'Inde, un tableau du theâtre de la guerre, les itinéraires des généraux Sir Colin Campbell et Sir Henry Havelock, les plans de sièges de Delhi et Lucknow, etc. Paris, Hachette et (e., 1859. 492 p. 8

George H. Hodson, Twelfe years of a soldier's life in India; being extracts from the letters of the late Major W S. R. Hodson, including a personal narrative of the siège of Delhi, and capture of the king and princes. 2d. edit. London, Parker, 1859. 400 p. 8. (1st edit 380 p.)

Chamber's history of the Indian revolt, and of the expediion to Persia, China and Japan 1856—58, with maps, plans and wood engravings. London, Chambers, 1859. 620 p 8.

Auguste Nicaise, l'Inde et l'Angleterre en 1857 - 1858. Episode de l'histoire du dix-neuvième siècle. Paris, Dentu, 1859. 115 p. 18.

William Howard, My diary in India in the years 1858-59. 2 vols, with illustrations. London, Routledge. 820 p 8

Capt. Evans Bell, The English in India: letters from Nagpore, writen in 1857-58. London, Chapman, 1859. 200 S. 8.

Mrs. Duberly, Campaining experiences in Rajpootana and Central India during the suppression of the mutiny, 1857-58. With maps. London, Smith et E. 260 S. 8.

Thomson Mowbray, The story of Cawnpore. London, Bentley, 1859. 272 p. 8.

Cawnpore affair (the), on the 26., 27. and 28. November 1857 under Major-General Windham, fully explained by one who was present, London, Jeffs, 1859. 8.

M. Wylie, The English captives in Oudh; an episode in the history of the mutinies of 1857-58. Calcutta, Dalton, 1859. 60 p. 8.

R. M. A. Coopland, Lady's, escape from Gwalior, and life in the fort of Agra during the mutinies of 1857. London, Smith and E, 1859. 320 p. 8.

Indian Mutiny, Brief narrative of the defense of the Arrah garrison By one of the besieged party. London, Thacker, 1859. 12.

#### Ueberficht ber biftorifden Literatur

Rob. Henry Wallace Dunlop, Service and adventure with the Khakee Ressalah, or Meerut Volunteer Horse, during the mutinies of 1857-58. London, Bentley, 1859. 170 S. 8.

# 23. Sinterindien und der indifche Archipel.

Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 21ste jaargang. Uitgegeven door Dr. W. R. van Hoëvell. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 8.

L.C.D. v. Dijk, Mededelingen uit het Oost-Judish archief. No. 1. Twee togten maar de golf van Carpentaria. J. Carstensz 1623. J. E. Gonzal 1756. Benevens iets over den togt van G. Pool en Pieter Pietersz. Amsterdam, Scheltema, 1859. X. u. 60 S. 8.

Eugène Veuillet, La Cochinchine et le Tonquin. Le pays l'histoire et les missions. Paris, Amyot, 1859. XX, 438 q. 8.

James Emerson Tennent, Ceylon; an account of the Island, physical, historical, and topographical: with notices of its natural history, antiquities, and productions. Illustrated by maps, plans, and drawings. It and 2d edit. 2 vols. London, Longman, 1859. 1260 S. 8.

A. W. P. Weitzel, De derde militaire expeditie naar het eiland Bali, in 1849. Met 3 kaarten. Uitgegeven ten voordeele der verminkte en voor de dienst onbekwame militairen, ten gefolge der jongste Bonische expeditie. Gorinchem, Noorduyn, 1859. 8 u. 270 S. 8.

Brumund u. v. Hoevell, Ueber Alterthümer des ostindischen Archipels, insbesondere die Hindu-Alterthümer und Tempelruinen suf Java, Maduura und Balli, nach Mittheilungen (der Verff.) aus d. Holländ. bearb. v. Medic-R Dr. Johs. Mueller. Mit 21 lith. Kunst-Beilagen, wovon 10 in Farben- u. 5 in Tondr. Berlin, Asher et Co, 1859. VIII u. 102 S. 8.

Die Einführung bes Chriftenthums auf Java. Son einem indiichen Miffionar Rach ber 2. verb. u. verm Auft. aus b. Sollaubifden überfest. Amfterbam, Gotha, Stollberg, 1858. VIII u. 384 S. 8.

Statistik van den handel en de scheepvaart op Java en Madura sedert 1825. Uit officieele bronen bijeenversameld door G. F. de Bruijn Kops. Deel II. Uitvoer. Batavia, Lange et Co. Amsterdam, Gebhard et Co. XVIII u. 555 S. 8.

Emilio Bernaldez, Reseña histórica de la guerra al Sur de Filipinas, sostenida por las armas españolas contra los piratas de aquel archipólago, desde la conquista hasta nuestros dias. Madrid, 1857. 248 S. 4. Mit 3 Planen.

# 24. Aleinafien.

Dr. Tweedie, Ruined cities of the East: Ephesus, Sardis, Petra etc. With 12 views in oil colonsh London, Nelson 1859, 180 p. 8.

Victor Langlois, Documents pour servir à l'histoire des Lusignans de la petite Arménie (1342-94), recueillis et mis en ordre. Paris, Leleux 1859. 54 p. 8. Extr. de la Revue archéologique XIV.

# 25. Afrika.

Lottin de Laval, Voyage dans la péninsule arabique du Sinaï et l'Egypte moyenne. Histoire, géographie, épigraphie; publié sous les auspices de S. E. M. le ministre de l'instruction publique et des cultes. Texte. I ivr. 33 à 40. Paris, Gide et Ce 1859. IV u. 321 - 56. 4.

Werner Munzinger, Ueber die Sitten und das Recht der Bogos. Mit 1 lith u. color. Karte der nördl. Grenzländer Abyssiniens in qu. Fol. u. einem Vorwort von J. M. Ziegler. Winterthur, Wurster & Co. 1859. XVI n. 96 p. 4.

Revue africaine, journal des travaux de la Société historique par les membres de la Société et sous la direction de son président. T. 3. 1858—1859. Alger 488 p. 8.

- F. Ribourt, Le gouvernement de l'Algérie de 1852 à 1858. Paris 1859. 94 p. 8.
- J. J. L. Bargès, Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son histoire, description de ses principaux monuments, anecdotes, légendes et récits divers, souvenirs d'un voyage. Paris, Challamel, Duprat 1859. XVI u. 479 p. 8. mit 1 Kpfr.

Louis de Baudicour, Histoire de la colonisation de l'Algérie. Paris, Challamel 1860. 588 p. 8.

Eugène Clerc, Campagne de Kabylie en 1857. Lille 1869. 162 p. gr. 8. mit 1 K. u. 3 Kpfrn. Georges Azéma, Histoire de l'île Bourbon depuis 1643 jusqu' au 2e décembre 1848. Paris, Plon, 1859. 360 S. 8.

V. A. Barbiè du Bocage, Madagascar, possession française depuis 1642. Ouvrage accompagné d'une grande carte dressée par V. A. Malte-Brun. Paris, Arthus Betrand, 1859. XXXI u. 367 S. 8.

### 26. Mordamerika.

George Bancroft, Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika von der Entdeckung des amerikanischen Continents an bis auf die neueste Zeit. Deutsch von A. Kretsschmar. 7. Bd. A. u. d. T.: Geschichte der amerikanischen Revolution. 4 Bd. Leipzig, O Wigand 1859. 372 p. gr. 8

Mary Howitt, A popular history of the United States of America, from the discovery of the American continent to the present time. 2 vols. London, Longman 1859. 820 p. 8.

Grégoire Jeanne, Histoire des Etats-Unis. T. 4. Pelerins et puritains La nouvelle Angleterre. Paris, Chamerot 1859. 248 p. 12

Lettres to Benjamin Franklin from his family and friends, 1751 -- 1790. With portraits. New-York 1859. 197 p. 4.

Washington Irving, Life of George Washington. Vol. 5. New-York 1859. 456 p. 8.

- -- the same. Popular edition. Vol. 5. Ebend 434 p. 8.
- the same. Authorised edition. Vol. 5. London, Bohn 8.

Cornelis de Witt, Histoire de Washington et de la fondation de la république des Etats-Unis, précédée d'une étude historique sur Washington, par Guizot. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, l'idier et Ce. 1859. CXII u. 469 p. 8. mit Portr. u. Karte.

-- - la même CXII u. 469 p. 12. mit 1 K.

Sidney Barclay, Personal recollections of the American revolution: a private journal, prepared from authentic domestic records, together with reminiscences of Washington and Lafayette. New-York 1859. 251 p 12

Frank Moore, Diary of the American revolution, from news-papers and original documents. 2 vols. New York 1859. 1080 p. 8. mit 12 Stahlst.

Nik. Schmitt, Lehen und Wirken von Friedrich Wilhelm v. Stauben. Vortrag, gehalten in dem Künstlerverein von Philadelphia Mit dem lith Bildn Staubens. Philadelphia (Schäfer & Koradi 1858, 42 p. 12.

William C. Rives, History of the life and times of James Madison Vol. 1. Easton 1859. 660 p. 8

Mary L. Booth, History of the city of New-York, from its earliest settlement to the present time. New-York 1859, 8.

Daniel G. Brinton, Notes on the Floridian peninsula: its literary history, Indian tribes and antiquities. Philadelphia 1859. 202 p. 12.

John Gerham Palfrey, History of New England. Vol. I. London, Longman 1859. 8.

A. J. Coolidge and J. B. Mansfield, A history and description of New England, general and local. In 2 vols. Vol. 1. Maine, New Hampshire, and Vermont. Boston 1859 1048 p. 8. mit 84 Kpfrn.

# 27. Mittel- und Sid-Amerika.

Robert Anderson Wilson, A new history of the conquest of Mexico, in which Las Casas' denunciations of the popular historians of that war are fully vindicated Philadelphia, 1859. 559 S. 8.

Emil Rarl Beinrich Frfr. v. Richthofen, Minifter-Refibent, Die außeren und inneren politifchen Buftanbe ber Republit Mexito feit beren Unabhängigfeit bis auf die neuefte Beit. Berliu, Berty, 1859. XII, 499 68.

J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, van de ontdekking van Amerika tot op den tegenwoordigen tijd. 3e, 4e en 5e afl. Amsterdam, de Hoogh, 1859. S. 129 – 320. 8.

Earl of Dundonald, Narrative of services in the liberation of Chili, Peru and Brazil, from Spanish and Portuguese domination. 2 vols. London, Ridgway 1858. 610 S. 8.

Dr. Heinr. Handelmann, Privatdoc., Geschichte von Brasielien. 9. Lieferg. Berlin, Springer, 1859. XXIV, 989 S. S.

Mariano Eduardo de Rivero et Juan Diego de Tachudi Antiquités péruviennes Paris, 1859. 234 S. 8. Extr. de la Revue des races latines.

## Ueberficht ber biftorifden Literatur

de otros ramos sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya no II Paris, 1859. 547 S. 8.

Fernando Valdes y Aguirre, Apuntes para la historia de a primitiva. Paris, impr. de Thunot, 1859. 65 S. S.

Ramon Just, Les aspiraciones de Cuba. Paris, impr. de rgues, 1859. 54 S. 8.

Saint-Amand, Histoire des révolutions d'Haîti. T. 1. Dentu, 1859. VII, 386 S. 8.

# 28. Auftralien.

S. Thomson, The story of New Zealand, past and present, and civilised. 2 vols. London, Murray 1859. 680 p. 8.

'e Blosseville, Histoire de la colonisation pénale issements de l'Angleterre en Australie Paris, Guillaumin et Ce., 1859. LV u 559 S. 8.

#### (Gingefanbt.)

# Berichtigungen.

Den am Schluffe bes zweiten Banbes meiner "Geschichte Alexanders III. und ber Rirche seiner Beit" verzeichneten Berbefferungen bitte ich noch folgenbe hinzugufügen:

Bb. 11 S. 117 3. 18 v. o statt zwei Brüber Eberhardt lies zwei Brüber Gerhochs. S. 239 3. 23, 24 v. o. ist statt "ein allerdings späterer Chroniss" zu schreiben "der Genuesische Chroniss". S. 240 3. 28 v. o. sind die in Folge eines taum entschuldbaren Bersehens in den Text gesommenen Worte "und der späteren Absassung halber unzuverläßige Genuesische Chronis" zu streichen. S. 206 3. 23 statt Berden lies Berdun u. s. w. S. 249 Aumers. 3 ist Repuald's Brief an die Colner dei Sudendorf Regist. 11 146 zu eitiren vergessen. – Ueber die Bd 1 S. 31 - 33 als acht vorauszesetzten Briefe hillin's, Friedrich's I., Habrian's IV. werde ich mich in Bd. 111 näher äußern. Bd. 1 S. 114 3. 18 v. o. ist statt Aubbert zu lesen "Conrad" (seit 1164 Erzbischof von Calzburg).

Greifswalbe, December 1860.

Dr Gg. Reuter.

i)

# Ragrigten

von ber

# historischen Commission

bei ber

Boniglich Bayerilchen Zkademie der Willenlehaften.

(Beilage jur hiftorifden Beitfdrift herausgegeben von S. v. Spbel.)

Zueiter Jahrgang. Erftes Stud.

Minden, 1860.

Literarisch - artistisch e Anstalt ber 3. G. Cotta'schen Buchhanblung. Bend von Dr. C. Wolf & Robu.

Die tweistige Benerique, far in Minden wen 28 Sestember bis jum & Ocieber Statt. Dert matte junicht von ten betreffenten Minglieren über ben Stant ber im Betriebe bestadt ernaktieben Arbeiten Bericht erfamet; es werben biefe Berichte incefffie in ben "Rachrichten" jum Abernde gelungen, und von dem bestäungereichen Fortgange ber unternemmenen zroßen Onellenwerfte und literariiden Unternehmungen öffentliche Aunte geben. In Bezug auf bie Perausgabe ber "Onellen und Saveriichen Geschichte" ist zu bemerken, daß ber 8. Band ber Sammlung in ben nächsten Bochen publiciet, die Ausgabe ber Ouellen ber Geschichte Friedrichts bes Siegreichen in wenigen Bochen vollendet werden wird, ber Text bes lehten, 9. Bandes brudfertig vorliegt.

Die "Radrichten von ber historischen Commission" werben von nun an nach Jahrgangen (von einer Plenarsigung bis zur solgenden) gesondert erscheinen, und sämmtliche Stude eines Jahrganges burchpaginirt werben.

# Zweiter Bericht über bie Chroniten bentscher Städte.

Bon

#### Profeffor Begel.

Für die Herausgabe der Chroniken beutscher Städte wurden in der vorjährigen Zusammenkunft der historischen Commission auf Grund bes am 29. Sept. erstatteten Berichts die allgemeinen Normen hinsichtlich des Zwecks und des Umfangs der Sammlung, sowie die für die Bearkeitung der Texte geltenden Grundsätze sestgestellt. Es wurde zugleich beschlossen, daß die Sammlung mit den Chroniken der franklichen Städte, insbesondere denjenigen der vormaligen Reichsstadt Rüruberg beginnen solle.

Man hatte sich bis bahin bereits eine vorläusige Uebersicht bes in ben Bibliotheken und Archiven bes südwestlichen Deutschlands vorhandenen handschriftlichen Materials verschafft. Ich besuchte zu viesem Zweck im August 1859 die Archive und Bibliotheken von Augeburg, Ulm, Exlingen, Stuttgart, heilbronn, heibelberg, Carlstube und Basel und nahm daselbst Einsicht von den Handschriften der schwäbischen Chroniken, deren Repertorium sobann noch durch ander-

<sup>2)</sup> S. bas erfte Stud ber Radrichten von ber hiftorischen Commission, Bei-lage an D. v. Spbel's historischen Beitschrift. 1859.

weitige Erkundigungen und aus literarischen Rachweisungen erweitert wurde. Im Sommer bestelben Jahres unternahm Herr Dr. D. v. Kern, den ich bereits seit Anfang Mai als Mitarbeiter hinzugezogen hatte, eine längere Aundreise durch Franken, Oberpfalz und Bahern und besuchte in beiden ehemaligen Reichstreisen die k. Bibliotheten zu Bamberg und Bürzdurg, die k. Archivconservatorien daselbst, sowie in Amberg, Reuburg und Landshut, die städtischen Archive in Colmbach, Bahreuth, Regensburg, Passau, Ingolstadt, Rördlingen und einer Reihe von kleineren Städten. Den demselben wurde auch das reichhaltige handschriftliche Material in der Hof- und Staatsbibliothet und in dem Reichsarchiv zu München für unsern Zweck durchgesehen. Ich selbst war schon seit dem Herbst 1858 vorzugsweise bemüht, die Chroniten der meinem Ausenthaltsort zunächt liegenden Wahrt. Sammlungen auszuglichen und beren Seransgade vorzubereiten.

Durch biese wissenschaftlichen Reisen und einleitenden Forschungen wurde nicht allein eine ziemlich vollständige Uebersicht des vorhandenen Materials in dem schwädischen, franklischen und baherischen Rreis gewonnen, sondern auch manches Unbekannte oder Unbeachtete ans Licht hervorgezogen, welches der ersten Beröffentlichung in unserer Ausgabe entgegensieht.

Auf brei Punkte war hier, wegen ihrer hervorragenden historischen Wichtigkeit, unsere Ausmerksamkeit und Thätigkeit vornehmlich gerichtet: Nürnberg, Augsburg und Regensburg. Unter biesen bot Regensburg verhältnißmäßig den wenigsten, Nürnberg bei weitem den meisten werthvollen Stoff für unsere Sammlung dar.

In Folge bes schon erwähnten Beschlusses ber historischen Commission aber wendete sich seit Herbst vorigen Jahres unsere Arbeit ausschließlich den Chronisen der "hochlöblichen und weitberühmten Reichsveste und Stadt Rürnberg" zu. Es wurde gleichmäßig mit der Untersuchung der Pandschriften sowohl der Chronisen als der übrigen historischen Documente, mit der Sammlung der gedrucken zum Theil

<sup>1)</sup> S. beffen Reisebericht im 3. Stud ber Rachrichten von ber bifterifden Commission. Beil. jur bifter. Beitschrift. 1860.

in unsähligen Abhansungen sessierum enerann une nur der Benrbeitung einzelner Europhen normgekommen.

Petr De. 2. ihm minnen fün mit ansten sieß mit werde rühmenkwerther Gemisematighen, mit neuwener wied die Anstigrung unt Minschung des Beminswimmers murringe der angeseinen Durchferickung gundink der in Krimmers sestimationer Sammungen. Eine Schäpung den dem Umfang des nier für untern hinelte bereit liegenben und ansymbotionnen Marenias lift für angestire aus der nachfolgenben Unserfahr der anserfannen Britanischen und Angeseinen.

Das L. Ardielsunfenten um zu keinnierz serningt best ehemalige Russsunden von Reinsestung, des manipulitus Ansbadielse und nech einige kienrichte Unterneummung. Hen nurven die als Chroniten in den Repetutuen verzeinnem handlatier, über 1960 an Zahl, umersacht und zum Iben liben zum Justi der dritten benühr.

Angertem murten jur Bentungung und Erflärung ben Chrenitenstellen bie Brieftlicher ber State fent 19.4 vollftänzig erbaltenbie Rechnungebücher fent 1377 aber mit vollen Saden, Aemterbücher, Gesetsammlungen junt sehr theilmeile erbalten, endlich einzelnes urfunbliche Material herbeitzigen.

Die Stadtbibliothel ju Ruruberg befieht aus mehreren jum Theil gan; abgesenterten Sammlungen.

800 Santschriften, theile ane ten Bibliothelen ber ehemaligen Rurnbergischen Aloster genommen, theile ter Stadtbibliothel als solcher angehörig, verlangten eine Durchsicht, ohne mehr als einzelne allerbings nicht unwichtige Aufzeichnungen zu gewähren.

Bei weitem ergiebiger aber war bie Bucher- unt Panbichriftenfammlung bes ehem. Altvorsischen Prof. Bill, beren Katalog gebruckt
vorliegt. Die meisten von ihnen mußten wegen unzulänglicher Bezeichnung selbst eingesehen werden, ba namentlich bie Angabe bes Endpunktes sich nicht immer als zuverlässig erwies.

Rur Einzelnes ergab bie ebenfalls ter Rurnberger Stattbibliothet einverleibte Solger'iche Bibliothet.

Befontere reichhaltig bagegen war bie gleich ber Will'ichen nur auf Rürnberg bezügliche Schwarzi foe Bibliothet. Ihre Danbforiften

mögen sich auf circa 2-300 belaufen und find im alphabetischen Rataloge mit ben gebruckten Werten vermengt, was die Rachsuchung einigermassen erschwerte.

Rur auf Rurnberg bezieht sich nicht minter bie Amberger'sche Hand-schriftensammlung, besonders reich an Chroniten bes 16. u. 17. Ihrh. Die Zahl ber Handschriften mag sich auf circa 200 belaufen und sind bieselben im handschriftlichen Kataloge von ben gebruckten gesondert.

Die Bibliothet bes germanischen Mnfeums erfreut sich burch Schenkungen und Ankauf beständigen Zuwachses. Unter ihren Handschriften sanden sich einige von großer Wichtigkeit, namentlich bie Originalhandschrift von Ulman Stromer und werthvolle aus den Handen ber Goldschläger gerettete Trümmer von Pergamenthandschriften Rürnbergischer Stadtbucher.

Die Bibliothet ber v. Schenrl'ichen Familie ist von besonderer Bichtigkeit für unseren Zwed. Bon Dr. Christoph Schent in ben ersten Decennien des 16. Jahrh. begründet enthält sie fast aussschließlich Abschriften, die auf seinen Besehl oder von ihm selbst geserztigt wurden. Zwölf sehr starke Foliodände enthalten eine beinahe vollständige Sammlung der Rürnbergischen Chroniken und die wichstigften Dokumente zur Geschichte der Stadt die auf seine Zeit. Der Werth dieser Sammlung wird noch dadurch erhöht, daß sich oft hier allein Abschriften verlorener Originalien erhalten haben.

Hieran reiht sich zunächst die Bibliothet der Familie Mertel, welcher die ehemalige Frhr. v. Welfer'sche Sammlung einverleibt ist. Sie ist besonders reich an Chroniten des 16. u. 17. Jahrh., (c. 100 an Zahl), enthält aber auch sehr viele Codices des 15. Jahrh., die von großer Wichtigkeit sind. Da ein Berzeichniß berselben nicht vorhanden war, mußten sie sämmtlich einzeln durchgegangen werden. Die Handschriften sind sehr verschiedenartigen Inhalts und ursprünglich durch bloßen Sammlersleiß zusammengebracht. Sie beziehen sich saft ausschließlich auf die Geschichte der Stadt Rürnberg.

Eine Reihe nicht unwichtiger Chronifen ves 16. Jahrh. bewahrt bie Sanbelsbibliothet zu Rurnberg. Sie wurden vorläufig in Betracht gezogen, bedürfen aber noch einer genaueren Durchsicht.

Einige das Kirchenwesen betr. und zur Erklärung bienliche Cobb. enthält das Archiv der vereinigten protest. Kirchenverwaltung.

Ginige Archive Nürnbergifder alter Gefchlechter waren befonbers

burch ihren Urlundenschas wichtig, haben aber auch unmittelfer für bie Chronisenetitien verwendbares Material ergeben. Singesehen wurden folgende:

- 1) bas Frie. v. Stremer iche Archie,
- 2) Das Frie. v. Enther iche Archiv.
- 3) Das v. Gruntherride Archie.
- 4) Das Frhr. v. Chner'sche Archiv ju Gidenbad.
- 5) Das Frbr. v. Pelijomber iche Ardie.

Benn gleich selcher Reichthum hanrichriftlichen Berrathe auf ben ersten Anblid saft überwältigent erschien, so gelangte man rech bei ber Bearbeitung ber älteren Rürnberger Shreniten balb zu ber Ueberzengung, baß berselbe nech unzureichend sei, ba von mehreren bieser Chroniten nicht bles die Eriginalhandschriften, sondern auch zuverläffige und brauchbare Abschriften vermißt wurden, und man sand sich durch diesen Mangel segar im Fortgang der Arbeit gehindert. Denn ehe man sich zum Zwed der Eritischen Machbesserung bedarf, muß man sich selbstwerständlich, so weit möglich, die Gewißheit verschaffen, daß bessere nicht verhanden sind, ober wenigstens nicht ausgesunden werden können.

Daher wurde für gut befunden die handschriftliche Untersuchung mit aller Energie insbesondere in auswärtigen Archiven fortzuseten. Bu diesem Zwede begab sich fr. Dr. v. Kern im Juni gegenwartigen Jahres wiederum nach Bamberg, um die der bortigen königl. Bibliothet einverleibte Heller'sche Sammlung genauer als es ihm auf ber vorjährigen Reise möglich gewesen zu burchforschen. Die Ergebnisse bieser sorgfältigen, wenn auch für unsern speciellen Zwed nicht sehr ergiebigen Rachsorschung liegen im britten Stüd der Rachrichten abgedruckt vor. Und neuerdings hat berselbe die noch ungeordnete handschriftliche Sammlung in der fürstlich Ballersteinischen Bibliothet zu Maihingen vollständig durchgesehen und ist auf einer weitern Rundreise durch den westlichen Theil des fräntischen Kreises begriffen.

Bon ben meiften auswärtigen beutschen Bibliotheten liegen uns bie betreffenben Sanbschriftenverzeichnisse vor. Gine ausführliche Beschreibung ber zahlreichen freilich nur späten Chroniten Rurnberge in ber t. Bibliothet zu Berlin verbanten wir ber gefälligen Bermittlung von Herrn Geheimrath Berg. Ueber die in der L. L. Hofbibliothet zu Wien befindlichen Chroniken bentscher Städte hat Hr. Dr. Leger ebensolche für uns angesertigt. Einzelne recht erwünschte Mittheilungen siub uns von andern Seiten zugekommen, so von H. Hofrvath Bretter über die Rürnberger Chroniken in Weimar, von H. Archiveath Bed über die in Gotha, von H. Prof. Ab. Schmidt über die in Jena, von H. Hischer über die in Basel, sogar über eine in Debendung ausbewahrte Rürnberger Chronik von H. Mitter A. v. Spann in Temeswar.

Ein Unternehmen wie bas unfrige bebarf gar fehr zu seiner bofriedigenben Ausführung einer von vielen Seiten her zusammenmintenben Unterführung und würben wir es mit Dant erkennen, wenn sie uns noch in reichlicherem Maß als bisher zu Theil werben möchte.

Richt minder fanden wir und bei unseren Arbeiten wesentlich gefördert durch die Zusendung von Handschriften aus den Bibliotheten von Wolfenbüttel, Weimar und Jena, welche wir der hochsinnigen Liberalität der herzoglichen Regierung zu Braunschweig und der großherzoglichen zu Weimar zu verdanken hatten.

Das Ergebniß ber bisherigen Nachforschungen in Archiven und Bibliotheten ist ein dronologisch geordnetes Repertorium, welches auf einzelnen Blättern die Beschreibung von etwa 250 handschriftlichen Rürnberger Chroniten enthält. Erst wenn dieses Berzeichniß einen gewissen Abschluß erreicht hat, wird sich der gesammte Stoff übersehen und zurecht legen, bas Ursprüngliche und wirklich Werthvolle von dem bloß Abgeleiteten und Compilirten unterscheiden lassen.

Gleichzeitig mit ber Untersuchung ber handschriften aber murbe soweit es ber Stand berfelben zuließ, auch schon mit ber Bearbeitung ber einzelnen Chroniten vorangegangen.

Als die alteste von diesen und gewiß eine ber wichtigsten erscheint bas Büchlein von Ulman Stromer, betitelt: "Bon meinem Geschlechte und Abenteuern". Der Autor, 1329 geb., 1407 gest., stammte aus einem ehrbaren Geschlecht ber Stadt und war seit 1371 in dem Zeitraum von mehr als 30 Jahren mit wenigen Unterbrechungen Mitglied des Raths und einige Jahre hindurch einer von den drei Obristhauptleuten der Stadt. Sein Buch hat er im J. 1360 aus schreiben begonnen und bis in die letzten drei Jahre seines Lebens

fortgesetzt. Es enthält junicht gemenlogische Kadricker von bem Geschlecht ber Stromer und ben anzern einderen Geschiedern Kürzsbergs; hieran reihen sich Ausgedanungen über Zeweitzurffe, welche bie innere Geschichte ber Start zwer nur wennt berühren, aber für bie äußere Geschichte und nech mehr für die Kendstgeschlichte von erbeislicher Bichtigkeit sind: außerdem kuden für dem kunftilde Kadsrichten, ben answärtigen hausel demessen, namernlich über Kriefe und Münzverhältnisse, welche als ein ihn erwärichter Beimag zur handelsgeschichte der Zein gelten mirfern.

Diese beventente gan; ambemide Omle für tie bemide Gesschichte in ber zweiten halfte best 14. Jahrb. nim jam erbermal vellständig in unserer Sammlung erlaeinen um beite eriffnen. Nur einen Andzug baven in lateinischen Ueberfestung nich ber hantschrift von hartmann Schebel embat bie Sammlung ber Schipteres von Defele (T. 1 p. 323 sq., einige Brudstüde aus ber hantschrift bes Rürnb. Archive Cochner's venrichte Aintelalier. Ib. 1 3, 227—2423, llebrigens ist der binerifche Jubalt bes Stremerbind eine zum großen Theil in die späteren Berurbeitungen ber Kürnberger Sprentlen überzgegangen.

Der hantschriftliche Stant war bier irirfern ein besemete günftiger, als tie Originalbarridrift von ter erften Anspichnung red Antors in der Sammlang bie germanischen Museume verzeinnten wurde. Dagegen sehte die Unidrift einer vielleicht noch von Ulman selbst herrührenden Retaction, nelde blod in einer Abschrift tes 15. Jahrhunderts im Rärnd. Ratbeardin und in zwei anteren aus bem 16. und 17. Jahrh. im Freihrn. r. Stromerischen Familienarchin vorlag.

hieran reiht fid 2. eine Rurnberger Chrenit aus R. Gigmund's Beit, welche in ben Abidriften bes historischen Theils bes Stromerbuchlein in ber Regel riefem angehangt ober auch mit ihm, ungeachtet ber verschiedenen Anfangepuntte, ju einem Gangen verbunben ift.

Mehr als Ulman Stromer beschäftigt fich riefe Chronit mit ten inneren Angelegenheiten ber Start: Bauten und Stiftungen, Fürstenversammlungen nur Turniere finden barin Erwähnung. Der frühere Theil tommt seit ber Mitte bes 14. Jahrh. für rie Rärnbergischen Dinge als eine immerhin glaubwürdige Quelle in Betracht; bagegen erscheint sie als völlig gleichlausende Aufzeichnung in den 20er Jahren bes 15. Jahrh., wo sie sehr aussührlich wird. Die Handschriften haben verschiedene Endpunkte: die älteste, der Compilation von Deichkler (im Nürnb. Archiv) einverleibt, aus dem 16. Jahrh. geht nur die 1434, die meisten andern die 1441.

Die Bearbeitung biefer Chronit, welche fr. Dr. v. Rern begonnen hat, ift burch ben noch ungenügenben Stanb ber Sanbfcriften aufgehalten worben.

Es folgen 3. erweiternbe Bearbeitungen aus Stromer und ber eben erwähnten Chronik, welche ber zweiten Hälfte bes 15. und bem Anfang bes 16. Jahrh. angehören, und bie Stadtchronik abschnittsweise bis 1469, bis 1499 und 1505 fortsetzen. Diese liegen uns in zwei umfänglichen Compilationen vor, von welchen die eine bis 1499 anscheinend von einem Tucher herrührt, die andere die 1505 von Heinrich Deich fler, Bierbrauer und seit 1486 Borstand des Armenwesens in Rürnberg, verfaßt ist. Beide enthalten zugleich eine Reihe wichtiger Actenstücke und officieller Berichte. Die einzige und Originalhanbschrift von Deichsler's Chronik in 3 Bon. 4. besindet sich in dem k. Archive zu Nürnberg: sie ist mehrmals redigirt und kast ohne alle Ordnung mit wichtigen älteren Stücken, namentlich einer Colmarschen Chronik, zusammengebunden.

Selbstständig erscheint neben diesen Compilationen 4. die von dem Benedictinermönch Sigmund Meisterlin im Auftrag zweier Rathsberren um 1480 verfaßte halb gelehrte, halb fabelhaste Geschichte von Nürnberg, welche von dem Ursprung der Stadt in der Römerzeit anhebt und dis zum Tode K. Wenzel's fortzeht. Der lateinische Text ist vom Kanzler Ludwig in dessen Reliquiae mss. T. 8 edirt und mehrsach namentlich für die Geschichte der Nürnberger Burggrasen benutzt worden. Borzüglicher erscheint, schon um des volksthümlichen Ausdrucks willen, die von Meisterlin selbst, wie er sagt, mit großer Arbeit und Schwendung unseres Leibst angesertigte beutsche Uebersehung, welche nun zum erstenmal veröffentlicht werden soll. Sie ist wichtig sowohl für die Sagengeschichte der Stadt als auch in Ansehung der damdigen Geschichtschreibung. Leider ist der handschriftliche Stand auch hier ein nur wenig befriedigender, da we-

ber bas Original noch altere Abschriften als vom 3. 1526 bieber aufgefunden werden konnten.

Außer biefen ausstührlichen Bearbeitungen ber Geschichte Rurnbergs find aus bem 15. Jahrhundert noch eine Reihe, theils Dentwürdigkeiten, einzelne Zeitabschnitte betreffend, theils offizielle Beschreibungen einzelner Begebenheiten überliefert.

Hierher gehört 5. bas Memorialbuch von Endres Tucher aus ben Jahren 1420—1440, welches sich speciell auf nürnbergische Ausgelegenheiten bezieht und auch von Persönlichem viel Anziehendes barbietet. Leiber ist diese Aufzeichnung allein in einer mangelhaften Abschrift ber Scheurl'schen Sammlung überliefert, beren nicht selten sinnlofer Text indessen durch die Bemühungen des Hrn. Dr. Lexer vielssach verbessert wurde.

- 6. Der für die Kriegsgeschichte ber Zeit höchst wichtige Bericht aber ben Markgrasenkrieg von 1449—1450 von Erhard Schürstab, einem ber erwählten Kriegsherrn ber Stadt. Die Ausgabe bes Hrn. Archivoonservators Baaber, welche bereits im 8. Banbe ber "Quellen und Erörterungen zur baberischen und beutschen Geschichte" gedruckt, aber zur Zeit noch nicht erschienen ist, enthält den Abbruck des im k. Archiv zu Nürnberg befindlichen, bem Rath gewidmeten Exemplars. Ourch Heranziehung noch mehrerer gleichzeitiger Handschriften und andere Zuthaten hofft man der neuen Bearbeitung und Ausgabe auch noch einen neuen Werth zu verleiben.
- 7. Einigen Sanbichriften bes Schurftab'ichen Kriegeberichts finben fich angehängt eine Denkschrift über ben Bug ber Rurnberger nach Lichtenburg im 3. 1444 und ein Bericht über ben Bug mehrerer Rurnberger nach Ungarn 1456.
- 8. Gin anderes Tucher'sches Memorialbuch von 1386 bis 1454, theils Reichs und Stadtgeschichte, theils Nachrichten von bem Gesichlecht ber Tucher enthaltenb.
- 9. Conrad Herbegen's lateinisch geschriebene turze Chronit von 1412—1479, gebruckt bei Burfel, Rurub. Stadt und Abelsgesschichte B. 1. Der Bersasser, Mönch im Aegivienkloster zu Rurusberg, gibt Rachrichten aus ber Stadtgeschichte, sowie von seiner Familie und seinem Kloster. Der Text kennte nach einer Bamberger Handschift von Hrn. Dr. v. Kern vielsach berichtigt werben.

### Smitter Britist Mer the Chamble baniffer Wille.

- 10. »Etliche Geschicht von 1488—1491. " folgen fliffe in ben hanbschriften auf ben bentschen Metfetille nich enthalten ficht mehren ber Rienberg.
- 11. Beschreibung bes Einreitens ber Abnige und Ralfer in Mirnberg von 1449—1658, gleichzeitige Anfielismungen in allen Cob. bes Ritrib. Archivs.
- 12. Berschiebene Beschreibungen ber Stadt: ber schon oft gebrudte Spruch von hans Rosenplät gen. Schnepperer, 1444, zwieht herandgeg, von h. Dr. Lochner 1854; deveriptio Norimbergas von hartmann Schebel; die befannte Schilberung von Contab Calus, gebruck 1508, bentsch übert. durch Georg Alt; woran sich im 16. Jahrh. Hand Sache und Coban hest anschstließen.

Bir tommen ju ben Chronifen und Denftoarbigfeiten aus ber er-

- 18. Eine Chronit von 1500—1509, vorzüglich bie in biefe Zeit fallenben Fehben ber Stadt mit ben Burggrafen und bem franklichen Abel betreffend. Original in ber Heller'schen Sammlung in Bamberg mit verschiebenen Fortsetzungen.
- 14. Babrifder Krieg von 1504 mit besonberer Beziehung auf Rarnberg, eine ausführliche offizielle Erzählung ber Ereigniffe. Das Original im Rurnb. Archiv.
- 15. Lazarus Holzschuher's Chronik bis 1515. Der lette und Haupttheil betrifft ben Ausgang bes 15. und ben Anfang bes 16. Jahrh. Das Original befindet sich im Familienarchiv ber Freih. d. Polzschuher.
- 16. Chronit bes ehemaligen Karthaufermonche Sixt Olhafen bis 1545: er hat die früheren Chroniten ber Stadt benutt, außerbem Beltchroniten, Augeburger und babrifche Chroniten. Die ursprüngliche Aufzeichnung ist im Nürnb. Archiv.
- 17. Rurnberger Chronit bis 1552 von Sans Leupolt Coner, wahrscheinlich Originalhanbschrift auf ber Hofbibliothet in Munchen.
- 18. Rürnberger Chronit von Claus Apel bis 1552, fehr inbividuelle Aufzeichnung. Der Berfasser kam 1557 als einer von ben Handwerkern in den Rath. Abschrift in der Rürnberger Stadtbibliothet.
  - 19. Rurnb. Chronit von Anton Areuper, Goldfolager. Der

Berfasser hat meisere Aracionen archemounen meine und verschiebene Entroude baken. Die erfie ist nadrinennink 1544 nigessaft und in ihrem frühener Diet. wie der Andre Schriftlichung: eine biefen Bildern polanischenpentungen, aber feit 1465 selfstillingung: eine preite wurde im J. 1550 vollender und bis aufeir frespesinen. Beibe liegen in zuhlreichen hanrichenden von

- 20. Beichreitung der Belagerung Kirmberge im preier Ausbgrafentrieg 1558.
- 21. Rirnb. Chrent but 1563 wer Belentin Bilbenaner. Sbid, in Giefen.
- 22. Nürne. Chrend bis 1564, verfaßt 1566. Prist, in Detreburg.
  - 23. Nurnh. Chrent bis 1566. Brid. in Erlangen.
  - 24. Rurnt. Etreuit bis 1569. Leid, eienwielbit.
- 25. Die ausführliche und effigient Beichenbung bes zweiten Markgrasenkriege, betitelt: Summariicher Auszug beg verlosnen Kriege zwischen ben vereinigten fremfischen Steuben Bamberg, Burgburg und Rurenberg auch Marggraf Albrechten zu Brandenburg und sampt et-lichen partikularsachen sie ermeltem Krieg anhengig gewest sein vom 1553 bis aufs 1562 Jara. im Rurnb. Archiv ist mehr eine Zeitchronif bes gesammten frantischen Kreises als ber Reichsstadt R. und scheint beshalb nicht in unsere Sammlung zu gehören.

Die fpateren Chronifen ber Stadt Rurnberg, von benen ein grofer Theil noch in bie erfte Salfte bes 16. Jahrh. als zeitgenöffische Aufzeichnung gurudreicht, find bier übergangen.

Bei bem außerorbentlichen Umfang bes Stoffes und ber Größe bes Arbeitsselbes erschien eine Berftärfung ber ständigen Arbeitsträfte nothwendig, wenn die Erition unserer Sammlung bald in's Veben treten und rasch voranschreiten sollte. Gbenso brangte sich bem Perausgeber der Gesichtspunkt auf, daß die dentschen Chroniten nicht bloß als Quellen für die deutsche Geschichte, sondern zugleich als wichtige Sprachbenkmäler zu betrachten seien, und daß ihre Bearbeitung ebenfalls den Zwed ins Auge fassen musse, aus ihnen den möglichen Gewinn für die beutsche Sprachforschung zu ziehen. Es wurden baber

### Breiter Steile. Firm bie Grundlanduntlige William

im Laufe biefes Jahres noch zwei jängere Gelofete als Mitaebeiter engestellt: herr De. Leper ans Körnten, ber fich besorbert burch seine pumbartlichen Forfchungen für die sprachliche Bearbeitung der Texte in unferer Gamming empfohlen hat, noch harr De. n. Mort ans Minchen, welchem die Aufgabe zweichelt ift, die Unterfockung der Hanbschriften, sowie die historische Bearbeitung durch solne Minnischung zu unterfischen.

Als brudfertig liegt gegenwärtig vor bas von bem Berichterflotter begeheitete Buch von Ulman Stromer, und auch die Bearbeitung ber nachfolgenden Chronifen des 15. Jahrh. ift so weit vorgerflit, bas der Prud des erften Bandes unserer, Cammung im Laufe des Winters beginnen und dann voranssichtlich ungehindert fortschreiten kann.

Manchen, 29. Sept. 1800.

#### IL.

## Bericht über Die Samminng ber hanfifden Receffe und Urfunden.

Bez

#### herrn Lappenberg.

Die mir übertragene Sammlung ber banfifchen Receffe und Urfunten unterliegt eigenthumlichen Schwierigleiten, im Bergleiche mit abulichen Arbeiten. Bene Documente find nicht gleich flaffifcen und mittelalterlichen Schriftstellern und Chronifen größtentheile nur mit empelnen Sanbidriften ju bergleichen, beren Borbandenfein in einer leicht zugänglichen Bibliothet und befannt ift, noch viel weniger beichranft bie Arbeit fich auf bie Benugung einer fleinen Angabl Danbichritten. Soviel auch fcon vorgearbeitet ift, jo bleiben bech gabliriche im nort. lichen, felbit im mittleren Guropa zerftreute, nicht immer gern geoffnete Ardive ju berudfichtigen, und bei beren baufig feblecht greibneten Buftanben nur mit bebeutenbem Beitaufmanbe und unficherem Erfelge gu burchforicen. Bon ber Ueberzeugung geträngt, bag bei bem Umfange ber mir anvertrauten Aufgabe feine Beit ju verlieren fet, und von bem innigften Buniche erfüllt, ben bochbergigen Anfichten bee erhabenen Songpatrone biefer Alabemie, fo weit meine Rabite und Mufte geftatten, ju entsprechen, babe ich unmittelbar nach meiner am 21. Cftober v. 38. erfolgten Rudfebr nach Samburg mich befichaftigt mit ber Sammlung ber Receffe ober Protofolle ber Panfetage, welche feit ihrem Berhandenfein 1361 mit ihren gabireichen Anbangen von Briefen, Berichten, Inftructionen, Rechnungen, Bertragen, nicht nur Die DauptBericht über bie Sammlung ber hanfischen Receffe ze.

quelle ber Beichichte ber Sanje fint, fonbern auch maggebend bafur, mas ans ben reichen urfunblichen Schaten ber vielen ganbes- und Stabtarchive als allgemein banfifch zu beachten ift. 3ch ging am 24. November in Begleitung bes bamals noch als mein Privatfichetfir figi mir verweilenben Dr. Junghans nach Labed, me es bei ber Auter kommenheit ber höheren und ber fungirenben Archivoorftaube gel binnen 24 Stunden bie Annahme meines Antrags um Mitheilung einer Lifte ber bort borbanbenen, erft mit bem Jahre 1412 faginn ben Receffe und Bermittelgug von Abschriften erreicht zu fehren .... Abend bes folgenden Tages war ich in Bismar. Die mellen gifchen Stabte baten ihre Archive mit grober Bengflinbleite wennigs wegen indnober mit ber Berglerung freitigen Fragen; boch war ich gladlich, alles Mißtrauen in wenigen Stunden ju verfchenden, und an nachsten Morgen hatte ich vier Banbe mit hanfischen Receffen vor mir, von benen ber erste, 45 Recesse v. 3. 1363—1412, die großen Luden erganzte, wenngleich nur einigermaßen; fur bie Jahre 1363-1374 ift er nur ein von bem Rath zu Wiemar bamale verauftaltetes Transfumt, vielleicht nur ein Auszug ber Bismar naber angehenben Angelegenheiten ber Sanfe, und in ben fpateren Receffen ift biefelbe Befchränfung zu erwarten. Wir nahmen raich eine genane Specification ber übrigen bort vorhandenen hanfifden Receffe auf, und erwirfte ich bie Erlaubniß für Dr. Junghans, bas Archiv fpater allein benuten zu burfen. Noch am Abend beffelben Tages bonnte ich in Roft od perfonlich meine Antrage ftellen. Drobten bier auch anfanglich größere Schwierigfeiten, fo gingen biefe jeboch meiftens aus bem großen Reichthume bes bortigen Archives und beffen ungenugenber Ordnung hervor. Um nächsten Morgen hatte auf Berwendung bes Shubicus Mann ber Senator und Archivar Crummbiegel bas gange hanfische Archiv auf ben Tischen und Banten ber gerdumigen Ratheftube wohlgeordnet auslegen laffen, und wir fonnten ein Berzeichniß ber 15 nach Jahren geordneten Bande mit Receffen von 1409 bis ins 17. Jahrhundert aufnehmen, sowie von etwa 100 anderen einzelnen vom Jahre 1891 bis 1606. Am Abend fuhren wir noch nach Schwerin, und am folgenben Morgen um 11 Uhr tonnte ich icon wieder meine Amtsarbeiten auf bem Samburger Rathanfe beginnen. So war in vier Tagen erreicht, was fonft in bier Wochen

burch Correspondenzen ober burch Absendung eines in tiefem Fache noch wenig erfahrenen jungeren Mannes taum bewirft ware.

Es wurden barauf von mir zunächst briefliche Berhanblungen mit Bremen, Braunschweig, Lüneburg, Repenhagen angeknüpft. Dr. Ehm d zu Brem en machte mir sofort schabeare Mittheilungen. Die Liste der bort verhandenen Recesse weist jedech nur aus der späteren Zeit einen Reichthum berselben nach. Aus Kopenhagen erhielt ich bagegen die erfreuliche Bestätigung, daß die von den banischen Gelehrten lange als verloren bezeichnete werthvolle Handschrift ber hansischen Recesse von 1361—1405, in der Bibliothet des Grafen Holste in Lebra borg, vor einigen Jahren burch Professor Beder wieder aufgefunden, wissenschaftlicher Benügung zugänglich sei. Auch ward sie mir auf mein Ansuchen von dem herrn Grafen sofort bereitwilligst verstattet. Durch die Aussindung bieser Sammlung, welche viele und wichtige, wenngleich oft kurze Recesse enthält, beläuft sich die Gesammtzahl der bisher aufgefundenen bis an 350, welche in der Anlage kurz zu verzeichnen zur Erleichterung fernerer Rachserschungen bienen kann.

Dit bem Anfange biefes Jahres tonnte Dr. Junghans feine Reifen für bie banfifche Sammlung beginnen. Ge fcbien am zwedmäßigften, ihn auf erhaltene Grlaubnif tee Dagiftrates gu guneburg in meiner Rabe und nicht ju weit entfernt von ben literarifden Silfemitteln jn Bamburg ober Göttingen, intem bortigen reichen Stadtarchive beginnen ju laffen. Die Arbeiten beffelben haben ben Erwartungen feiner Freunde volltommen entsprochen, und ift ter Aufenthalt fur ben reifenten Befcichtsforfder febr nutlich gewesen, ba bei bem Dangel eines Archivars ober sonft archivfundigen Mannes, er bas Meifte erft zu entbeden und bann ju erobern hatte. Der Ertrag ber bort bis Oftern zugebrachten Zeit tann freilich nicht glanzent genannt werben, ba Luneburg, wenngleich eine bebeutente Stelle in bem engeren Bunte ber wendischen Statte bertretend, boch in ben allgemeinen, und besonbers ben alteren hanfischen Beziehungen verhaltnifmaßig selten erscheint. Doch hat Dr. Junghans eine bebeutente Anzahl intereffanter Actenftude abgeschrieben, und einige ber fpateren voluminofen Recesse unter feinen Augen abschreiben laffen.

3ch habe unterbeffen zwei von mir in früheren Jahren begonnene Sammlungen hansischer Urtunben beffer geordnet. Es find biefe bie auf Bortugal bezüglichen, in ber Sanbesfprache, welche bieber unt, fo weit Professor Caffel ju Bremen fie in benticher ille bertragung abbruden ließ, befannt waren, und bie frangofifden Privilegien, von benen einft eine Sammlung ju gubed, aber ziemlich fehlerhaft, gebruckt worben ift. Fit bie wichtigften er hielt ich vor Jahren Berichtigungen von Letronne aus ben Barifer Archiven; ju anderen hat fie bas Lübeder Urtunbenbuch bereits geliefert; andere, namentlich bie Bretagne betreffenbe Documente fin nen aus bem hamburger Archive. Augleich begann ich, fo weit bie Schwierigkeit geeignete Abschreiber ju erhalten es gestattete, gebrudte banfifche Documente abschreiben ju laffen. Bei ben wichtigften Sammlungen zeigte es fich jeboch viel rathlicher, ein Eremplar berfelben zu gerschneiben und nur die baburch sich bilbenben Laden abschriftlich zu ergangen. Unter ben neueren Berten jener Art find an ben vor einem Jahre von mir bereits genannten bas fehr inhaltsreiche Dortmunder Urfundenbuch von Fahne und bie fehr vorzügliche Gefchichte bou Antwerpen burch ben bortigen Bibliothefar Der tens berboraubeben.

Es war mein früherer Blan, Dr. Junghans um Oftern nach Ropenhagen zu fenten, um zunächst mit ber Lethraborger Sammlung ber Receffe ju beginnen. Gine fich mir barbietenbe Beranlaffung. nach Conbon ju geben, bestimmte mich jeboch, bie bort ju verhoffenbe archivalische Rachlese schon jest mit Dr. Junghans ju verfuchen. Rach allem, mas gerade für biefen Theil ber hanfischen Beschichte gefchehen ift, und nach ber Ausbeute, welche Brofeffor R. Bauli an Documenten für altere beutsche Beschichte aus bem Reichsarchive ju London erft fürzlich für die Atademie ber Biffenschaften ju Berlin beim gebracht bat, und beren Ratalog Bebeime Rath Bert mir mitgetheilt hatte, tonnte ber Erfolg problematisch erscheinen. Doch Bauli ift, mit Ausnahme einiger wenigen fpateren, nur bis gegen bas Jahr 1400 mit seinen Abschriften fortgerudt, und ift bie Regiftrirung ber bieber an vielen einzelnen Orten wenig geordneten gerstreuten Urtunben im neuen Reichsarchive noch im Berben. fanden baber nicht wenig, wenngleich mit großer Dube, von ben Sh. Barbb, Bunter, Saunber, u. a. geforbert, in bem Reichsardibe, und vieles auf bem britischen Museum, besonders auch weil Bauli manche auf die holländischen Städte, welche ber Hanse angehörten, bezügliche Documente, gleich anderen für die allgemeine Geschichte Deutschlands unwichtigen nicht copirt ober nicht gesehen hat. Doch sehr bald gelangte ich zu der Ueberzeugung, daß ein größerer Schat hansischer Documente noch in dem bis vor wenig Jahren unzugänglichen Archive bes Londoner Stadtrathes in Guildhall zu heben sei. Hier fand sich auch so viel zu thun, daß Dr. Junghans nach meiner Abreise noch seche Bochen in London blieb. Ich fann nicht genug anerkennen, mit welcher Treue, Beharrlichkeit und welchem scharfen Auge er in dem ungemüthlichen, dunkeln Kellergewölbe gearbeitet und dasselbe nicht verlassen, bis dieses Archiv nach seiner Ueberzeugung für unsere Zwecke völlig ausgenucht war. Sein desfallsiger Bericht befindet sich in der Anlage, welchem noch ein ausführliches Berzeichniß über 459 von ihm zu London abgeschriebene oder excerpirte Documente beigefügt ist.

Wenn nun gleich noch immer in verschiebenen Stellen in England und Schottland Spuren bee Birfene ber Banfe, befonbere feit bem 15. Jahrhundert, aufzufinden fein burften, fo glaubte ich boch fur jest unfere Rachforschungen bort abschliegen gu fonnen, um bor allem bie Receffe und bie allgemeinen Intereffen ber Sanfe wieber gu berudfichtigen. Dr. Junghans verließ baber London, ordnete in Samburg bie englischen Abschriften, und bereitete fich fur feine neue Reife por, namlich nach Ropen bagen. Sier ift er in ber vorletten Muguftwoche eingetroffen und bat bie freundlichfte Aufnahme beim Conferengrath Berlauf, ben Archivaren Begener, Allen und anberen Rennern und Freunden unferer Studien gefunden. Auger ben Receffen bat er ichon viele Driginalurfunten gefeben, fowohl bieber unpubligirte, ale auch folde, aus benen er bie bieberigen fehlerhaften Abbrude bat berichtigen fonnen, unter benen bie erfte icon bas intereffante Danifche Privilegium fur Goeft b. 3. 1228 gewefen ift. Er wird bis in ben Winter binein bort gu arbeiten haben.

Es ift überall noch viel zu thun übrig. Bor allen Dingen muß bie Sammlung von Abschriften ber 350 Recesse fortgesetzt werben bis babin, wo biese vollständig abgebruckt werden sollen, etwa zum Jahre 1450. Darüber vermag ich jedoch teinen genauen Plan vorzulegen, bis biese Arbeit ziemlich viel weiter als bisher fortgeschritten sein wird. Biele ber Recesse, welche nicht vollständig gebruckt werden

43.

bürften, find bennoch abzuschreiben, befonders wenn sie nur in einem ober in zwei Exemplaren vorhanden scheinen, damit der Unstige Bondbeiter der hansischen Geschichte die Materialien leichter aussten könne. Sehr erfreulich würde es mir sein, noch einen zweiten jungen Geleischen sie Reisen nach dem nerdwestlichen Dentschland, Belgien, Holland zur Berfügung zu haben. Doch ist mir tein dazu geeigneter Mann besannt, und ein durchans befähigter mußte es sein, da mir sehn die Bisherige Beschäftigung mit diesem Gegenstande sehr viel Zeit weg nahm, und für die Instruction für mehrere Reisende und bie sortwährende Correspondenz kunn Masse bleiben dürste.

### III.

## Bericht bes Herrn Dr. Junghans.

1. Im Public record office war nach Pauli's gründlichen, die Regierungen Heinrich's III, Eduard's I, Eduard's II, Eduard's III, Richard's II und heinrich's IV umfassenden Forschungen für und kaum eine Nachlese möglich. Doch wurde mit Hüsse seiner Regesten die reichhaltige Sammlung ber von ihm noch auf dem Tower benutzten royal letters von Neuem durchgesehen, nicht ganz ohne Gewinn, da Pauli manche sehr beschädigte Schreiben bei Seite gelassen hatte. Einzelne undatirte Schreiben könnten indeß auch zum zweitenmale abgeschrieben sein, denn aus den kurzen Regesten war nicht immer mit Gewisheit zu ersehen, daß sie benutzt seien.

Unbefannt war Bauli eine ben royal letters sich anschließende Sammlung mit ber Bezeichnung additional diplomatic documents anterior to the reign of Henry VIII geblieben. Doch konnten leiber nicht alle in ihr enthaltenen hansischen Documente benutzt werden, da einzelnes durch Feuchtigkeit zu sehr beschädigt war.

Auch bie unter Mr. Hunters Obhut befindlichen, auf die fremden Kaussette (foreign morohants) bezüglichen Papiere aus der Zeit von Eduard I bis auf heinrich IV hat Pauli nicht gesehen. Sind sie auch bei weitem ergiebiger für die Berhältnisse ber nicht zur hanse gehörigen fremden Kausseute, vor allem der genuesischen, florentinischen, sombardischen Handelsgesellschaften in London: so gehen boch auch die

Raufleute ber beutschen Hanse in London nicht leer aus. Es haben gerade in biefer Sammlung Berzeichniffe bei bestimmtem Anlasse mit Beschlag belegter hansischer Guter sich erhalten, welche aus anbern Quellen gewonnenes Material in willkommener Beise erganzen.

Eine Rolle über ben Utrechter Bertrag (1474) enthalt außer biefem nur die Bollmachten ber beiberfeitigen Gesandten, also Richte, was aus beutschen Archiven nicht ebenfalls zu gewinnen ware.

Nicht unbenutt burfte bagegen eine anbere, wahrend meiner Anwesenheit aufgefundene, von ben Londoner Sberiffs ben beutschen Kaufleuten gegenüber in Anspruch genommene Bolle rechtfertigente Rolle bleiben (14.14/14). \*)

2. Die Cottonian manuscripts im Britifden Dufeum vellftanbig auszunugen, reichte bie ben Arbeiten in London zugemeffene Beit nicht aus. Rur was bie Banbe Nero B. II, Nero B. III bieten, und ber größere Theil bes in Nero B. IX enthaltenen fonnte, foweit nicht Pauli ichon zuvorgekommen mar, abgeschrieben werben. 3ch muß hier bemerken, bag bas Meiste — von einigen wenigen Originalen abgesehen, ben in biefen Banben enthaltenen, von gleichzeitiger englischer Sand geschriebenen Copialbuchern entnommen ift, welche mit großer Bollftanbigfeit über bie ju Unfang bes XV 36t. zwifchen Abgefandten bes Ronigs von England einerseits und Abgefantten bes preußischen Sochmeistere und ber Saufe anderfeits bes von ben Angehörigen beiter Parteien erlittenen und jugefügten Schatens megen geführten Berhandlungen angelegt find \*\*). Doch auch bes in anbern Banben Berftreuten finbet fich gar Manches, wie aus einem bei rafcher Durchficht bes Cataloges zusammengestellten Berzeichniffe ju ersehen ift, bas ale Anhalt für weitere Forfchungen beiliegt. — Die hoffnung, eine ber neuesten auf Beranlaffung bee Master of the rolls erschienenen Bublifationen, Hingestons Royal and historical letters during the reign of Henry IV. Vol. 1. A. D. 1399 -1404. London 1860, welche gang besondere bie Cottonian manuscripts berücksichtigen, werbe bier unsern Arbeiten für bas XV Jahrhundert zu Gulfe tommen , bat fich ale eine eitele erwiefen. 3mar

<sup>\*)</sup> Bgl. Lappenberg's Stahlhof Nro. LXVI.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Bunge's Urfunbenbuch.

find in bem bereits erschienenen ersten Bande ziemlich viele für uns wichtige Schreiben abgedruckt, boch mit berselben Ungründlichkeit und Untenntniß der Paläographie, welche an frühern Arbeiten des Herausgebers gerügt ist. So ist auch von einem versprochenen zweiten und hoffentlich setzem Bande nicht viel zu erwarten. Für die im ersten Bande umsaßten Jahre liegt übrigens das aus Cott. ms. Vespasian F. I Entschnte bereits in Pauli's Abschriften vor, für Nero habe ich die Abdrücke mit der Handschrift verglichen. Fallen dem Herausgeber auch die ebenfalls von mir bemersten Umanderungen der oft so charafteristischen Orthographie des mittelasterlichen Latein in die der classischen Zeit nicht zur Last, da er hierin eine freilich seineswegs zu rechtsertigende Vorschrift befolgt, so bleiben doch genug Beweise seiner Unsähigkeit. Bgl. histor. Zeitschrift Th. I S. 554.

Bon fonstigen hanbschriftensammlungen bes britischen Ruseums hat Pauli bas wichtigste schon burchgesehen. Unbenut von ihm sind bie Harleian manuscripts, beren sorgfältig gearbeiteten Catalog hr. Dr. Lappenberg selbst burchgegangen hat, boch mußte bie Abschrift ber wenigen Dokumente auf spätere Zeit verschoben bleiben.

- 3. Anf bas Archiv bes Duchy of Lancaster war durch Delpit's Collection generale des documents français, qui se trouvent en Angleterre die Aufmerffamfeit gerichtet. Doch enthalten die von mir mit Huffe eines bereits 1779 mit bemerkenswerther Genauigkeit und Sorgfalt ausgearbeiteten Inhaltsverzeichnisses ohne großen Beitverlust durchgesehenen Copialbücher herzoglicher Schreiben aus der Beit von Eduard III Heinrich VI nur sehr wenig. So viel wir wissen, hatten im Gebiete des Herzoglichms die hansischen Kausseute teinen sessen Ausgenthaltsort; so sinden sich auch nur sehr vereinzelte Spuren ihrer rastosen Thätigkeit.
- 4. Unftreitig ben hiftorisch wichtigsten Theil bes ber Obhut bes Townclerc anvertrauten Archives ber Cith bilben bie Registranden ober libri, lettorbooks, wie sie genannt werden. Ihre Zahl ift eine sehr bedeutende: ben mit ben Buchstaben bes Alphabetes in fortlaufender Reihe bezeichneten\*) schließen mit Doppelbuchstaben (bis ZZ) be-

<sup>\*)</sup> In früherer Beit genugte bie Unterscheidung liber niger, liber niger maior, maximus u. f. f. Bergl. meine Bemerfung zu Liber C. fol. 36.

#### Bericht bes herrn Dr. Junghans

mete fich an. Gie umfaffen bie Beit von 1275-1689 und find ihrem Invalte nach libri memorandorum im eigentlichften Ginne bes Bortes, "communia memoranda", eine Bezeichnung, welche gelegentlich in ben Büchern felbft fich findet. Gie begleiten alle fur Gefchichte und Recht ber Ctabt wichtigen Borgange theile in furger dronifenartiger Aufzeichnung, theile in Abschriften bon einlaufenben und ausgefertigten Schreiben, von Barlamentebeschluffen, von ber Stadt ober in ihr anfäßigen Benoffenichaften verliebenen Brivilegien, von Befchluffen ftabtifcher Beborben in ihren Berfammlungen, von Rollen (Statuten) der im aften Rondom fo gehlunich, nertretenen Mannerien f. fan In den beiben alteften Registrauben. A. und B. fluben, fich auch eine Reihe von Johren, binburch geführte, Berzeichniffe, bor, den Londoner Beborben anerfannter Schulben (pagegnitionen dahitorum) frin D. Berzeiche rodit effindiserzie Americania, compringens) redustustier delt aller non, Gefchaftelenten ausenommene und enthallena fichaffen, fib ingressu et exitu apprenticiorum), und so ließe sich des Besonderen noch gar Manches anführen als Beweis, in wie umfaffender Beife man im alten London bemuht war, Alles für ben Gingelnen wie für bie Gesammtheit Bebeutsame zu bewahren. Die Rachwelt verbankt Diesem Streben eine wichtige Fundgrube hiftorischer Forschung. Benütt find bie Registranden im Ausland früher als in England, bereits in ben 40ger Jahren burch ben Frangofen Jules Delbit, beffen freilich mit großer Flüchtigkeit und Untunde jufammengetragene Sammlung fast ausschließlich auf ben Registranben berubt .).

Die von mir burchgefebenen Registranben find folgeube \*\*):

A. groß 4. 136 Bl. 4 E. I. - 25 E. I.

B. groß 4. mehr als 125 Bl. 4 E. I. — 7 E. II. anscheinend verbunden, doch vielleicht nicht ohne Absicht, um die einzelnen Abtheislungen leichter schreiben zu können.

C. klein Folio 156 Bl. 9 E. I. — 1 E. II.

D. " 195 Bl, 3 E. II. — 9 E. II.

E. " 253 Bl. 6 E. II. — 11 E. III.

<sup>•) 6.</sup> oben S. 125.

<sup>\*)</sup> Die Jahre find die freilich nicht immer gu treffenden auf ben Registranben bemerkten.

```
F. groß Folio 238 Bl. 11 E. III. — 26 E. III.
               326 Bl. 26 E. III. - 48 E. III.
  G.
  H.
               323 Ø(. 49 E. III. — 22 R. II.
              294 36.
                       1 H. IV. — 1 H. VI.
  I.
  K.
              313 281.
                      1 H. VI. — 39 H. VI.
  L
              333 %(.
                       1 E. IV. — 13 H. VII.
 M.
                ?
                       (? 13 H. VII. — 7 H. VIII.
  N.
              325 281.
                       7 H. VIII. — 18 H. VIII.
              271 Bl. 18 H. VIII. — 24 H. VIII.
  0.
           "
  P.
              236 %. 24 H. VIII. - 32 H. VIII.
      "
              287 %. 32 H. VIII. — 3 E. VI.
  Q.
 R.
              316 291.
                       3 E. VI. — 1 & 2 Ph. & M.
      "
           "
  8.
                       1 & 2 Ph. & M. — 3 El.
              319 \(\mathbb{B}\)(.
     M
           Ħ
 T.
              236 Bl.
                       2 El. — 7 El.
     m
           m
 V.
                       8 El. — 12 El.
              335 Bl.
      "
 X.
           " über 365 Bl. 12 El. — 17 El.
      *
 Y.
           " 366 Bl. 17 El. — 21 El.
      "
           " 416 H. 21 El. — 26 El.
  Z.
      .
& C.
           " 358 Bl. 26 El. — 32 El.
      *
AB.
              368 Bl. 32 El. — 37 El.
      Ħ
           "
              285 %. 37 El. — 41 El.
AA.
BB.
              293 Bl. 41 El. — 2 J. I.
```

Sammtliche Bücher sind auf Bergament geschrieben, sorgsältig, boch ohne Miniaturen und gut erhalten. Ergiebig für unsern Zweck waren die Registranden die zur Zeit Heinrich VIII, seitem besteht ihr Inhalt vorwiegend aus Eintragungen, Rechnungsablagen über das Bermögen von Waisen oder ist besser aus andern Quellen zu entnehmen. Leider sehlt es an genügenden Inhaltsverzeichnissen. Das allgemeine Inhaltsverzeichnis, ein starter Foliant (in englischer Sprache) auf Bergament "), hilft doch nur dem ersten Vedürsnisse ab und auch 3. Carpenters, als Wert des XV Iht. sehr bemeitenswerthes

<sup>\*)</sup> Es ift Abrigens nur liebersethung eines altern noch vorhandenen lateinifchen Calendar of books and rolls provious to Henry VII. 3m Inhaltsverzeichniffe selbst wird es als Calendar Q bezeichnet.

#### Bericht bes herrn Dr. Jungbane.

nach Materien geordnetes Berzeichnis über die Bücher A — Z\*), erwies sich bei näherer Prüfung bech als ungenügend: gerade für die Geschichte ber Janse Wichtiges in nicht ihrzeichnet. Go blieb ber einzige Answeg, alle Registranden Blait führ Wint durchzugehen, eine Arbeit, die indes durch Juhaltsverzeichnisse in sah allen und durch Anfange alphabetischer Inhaltsverzeichnisse in einigen späteren (M. O. X. Y.), wenn anch nicht sehr erleichtert ward. Gewiß ist dem Plane bes Master of the rolle, burch ein von dem bein stiedhieben herungeber und Bearbeiter des Lidor Albus und Lidder Custannarum, herrn Resistenden der Bennsung zugänglich zu inden, eine baldige Andsührung zu wänschen.

Was ben Inhalt ber spelleren Registratbest minter wähtig und nach und nach für geschichtliche Anderite gesabest unergiedig macht, ift das Entstehen zweier neuen, die auf diesen Die sortgesesten Sammlungen für die Beschlässe und Berhandlungen der regelmäßigen Bersammlungen des Londoner Raths (courts of aldermen), wie der gemeinschaftlichen Bersammlungen des Rathes und der Gemeinen (courts of common council). Es sind dies die die jeht 138 Bande zählenden Journals und 264 Bande zählenden Repertories.

Die Journals beginnen mit bem Jahre 1416 und enthalten aufangs die Beschlüsse beider Bersammlungen, seit dem Jahre 1495, wo man besondere Bücher für die Beschlässe der Rathsversammlung zu führen aufing, die Beschlüsse und Berhandlungen von Rath und Gemeinen allein. Bon den Journals waren mur die ersten 22 für die Berhältnisse der haussischen Rausleute erziedig, die späteren enthalten nichts. Sie umfassen die Jahre:

Journal 1. 1416 — 1422.

- 2. 1422 1428.
- " 3. 1429 1442.
- " 4. 1443 1447.
- " 5. 1448 1454.

<sup>\*)</sup> Im Liber Albus L. IV. vgl. Riley's Ansgabe in Munimonta Gild\_ hallas Londonionsis, Vol. I. pag. XVIII.

```
1455 -- 1459.
Journal 6.
        7.
             1460 - 1471.
        8.
             1472 — 1481.
             1482 — 1491.
        9.
             1492 - 1505.
       10.
             1505 — 1518.
       11.
       12.
             1518 — 1526.
       13.
             1526 - 1535.
             1535 — 1542.
       14.
       15.
             1543 -- 1548.
             1548 — 1553.
       16.
             1554 — 1560.
       17.
       18.
             1561 — 1565.
       19.
             1565 - 1571.
   m
       20. 1. 1572 — 1575.
       20.2. 1575 — 1578.
   n
             1579 — 1584.
       21.
       22.
             1585 — 1590.
```

Sie find auf Bapier, anfange mit einzelnen eingelegten Bergamentblattern febr flüchtig und bisweilen fast unleferlich - offenbar wahrend ber Berhandlungen felbst - niebergeschrieben. Das urfprungliche Format für bie altern ift 4°, mußte jeboch, ale bei Erfetung bes alten Ginbanbes burch einen neuen, bie lofen Blatter einzeln aufgetlebt murben, in ein größeres vermanbelt werben. Beführt find bie alteren Journals in lateinischer, bie fpatern in englifder Sprace. Die Eintragungen find batirt nach ben Regierunge. jahren ber Mabors mit Angabe bes Tages: bas Jahr bes herrichers fehlt wohl, ergibt fich jedoch für ben mit ber Chronologie bes Dapors nicht vertrauten aus Borbergebenbem und Rachfolgenbem mit Leich-Ungemein erleichtert wurde bier bie Durchsicht burch bie in jeber Beziehung ausgezeichneten alphabetischen Inhaltsverzeichniffe, welche im Auftrage ber Corporation von Berrn Alchins, Bibliothetar ber Guildhall library, für bas Archiv ausgearbeitet sind. Diese Inbalteverzeichniffe geben bis Anfang biefes Jahrhunderte: feitbem werben alliabria minutes of the proceedings of the court of common council veröffentlicht.

In ganz ähnlicher Weise, boch von Anfang an in englischer Sprache geführt, sind die Repertories. Auch sie sind auf Papier ursprünglich in 4° geschrieben, doch wächst sehr bald bas Format, und mußten behufs besserer Erhaltung bei einzelnen ebenfalls die Blätter aufgeklebt werden. Die Chronologie regeln, wie bei den Journals, die Regierungen der Mahors, neue Bande sind in etwas späterer Zeit gern mit der ersten Sigung des Rathes im Rovember begonnen, da der am 28. Oktober neuerwählte Mahor am 8. Robember sein Amt antritt. Inhaltsangaben am Rande erleichtern die Uebersicht. Die von mir benutzten Bände sind folgende:

Repertory 1. 10 H. VII Juni 2 — 21 H. VII Jan. 22.

- 2. 21 H. VII Jan. 17 6 H. VIII Jan. 16.
- 3. 6 H. VIII Jan. 18 10 H. VIII April 12.
- 4. 11 H. VIII April 14 15 H. VIII Febr. 21.
- 6. 14 H. VIII Mov. 4 16 H. VIII Ott. 27.
- 7. 16 H. VIII Rev. 10 20 H. VIII Ott. 22.
- 8. 20 H. VIII Rov. 5 25 H. VIII Wai 13.
- 9. 25 H. VIII Mai 14 28 H. VIII Febr 22.
- 10. 29 H. VIII Nov. 6 35 H. VIII Oft. 28.
- 12. 1. 2 E. VI Nov. 6 4 E. VI Sept. 11.
- 12. 2. 4 E. VI Spt. 16 6 E. VI Dez. 13.
- 13. 1. 6 E. VI Dez. 15 1 & 2 Ph. & M. Mai
- 10.1. O 12. VI Etg. 10 I G E I II. G M. Etg.
- 13. 2. 1&2 Ph. & M. Wai 14 4 & 5 Ph. & M. 3an. 20.
- 14. 4 & 5 Ph. & M. Jan. 21 3 El. Ott. 28.
- 15. 3 El. Nov. 4 8 El. Jan. 22.
- 18. 15 El. April 16 17 El. Ott. 28.
- 19. 17 El. Nov. 3 21 El. Oft. 28.
- 23. 34 El. Nev. 7 38 El. Ott. 26.
- 24. 38 El. Nov. 4 41 El. Ott. 28.
- 25 41 El. Nov. 6 44 El. Juli 8.
- 26. 1. 44 El. Juli 10 1 J. I Febr. 10.

Auch hier gestattete es Herr Alchins, seinen ebenfalls im Auftrage ber Corporation bis Rep. 24 bereits vollenbeten, boch bem Archive noch nicht übergebenen Index zu benüten: Rep. 25 und 26. 1. bis zum Tobe ber Königin Elisabeth — bem mir für Durchsicht ber Registranden, Journale und Repertorien gesetzten Endpunkt

- babe ich felbftitanbig Blatt für Blatt burchgegangen. Ueber bie Repertories 13-18 findet fich übrigens im Archive bereite ein gleichzeitiger, ber Bergeffenheit bon mir entriffener, ungemein werthvoller Inber vor mit ber ungenauen Bezeichnung: Rough index to citys records arranged under mayors names. Die febr ausführlichen Citate mit Angabe bes Mapore und ber Geite ber betreffenben Repertorien, auf welche ber erfte Berfnch bie Citate auf. jufuchen mich führte - find vom Bearbeiter bes Inber, ohne Zweifel mabrent er für feinen Zwed bie einzelnen Banbe burchfab, in chronologischer Folge niebergeschrieben, bann ausgeschnitten und nach ben einzelnen Rubriten, boch innerhalb biefer wieberum in drenologifcher Ordnung forgfältig aufgetlebt. Der Inder in fcmalem Sochfolio jablt 598 Geiten, bon ben born fehlenben 12 erften find G. 7-10 nebst 2 Bl. vom Buchftaben C binten angebunben. Die Rubrit Stilyerd bat 21 Berweifungen, von benen Berrn Alchins - welcher biefen Inber nicht fannte, ober boch nicht benutte - manche ei tgangen fint. Auch unter anbern Rubrifen fant fich Gingelnes für Die Ctablbofetaufleute. Richt unerwähnt will ich es bier laffen, bag bie fpatern Registranten auch wohl Abidriften aus ben Journals und Repertories entnehmen: in biefem Falle bin ich felbstverftanblich immer auf bie Quelle gurudgegangen.

Die meisten übrigen mit besonderen Namen nach ihrem Inhalte, ihren Berfassern, ihrem Mengern bezeichneten Bücher haben meine Zeit nicht in Anspruch genommen. Der liber de antiquis legibus, ber liber albus sind bereits gedruckt\*), ber liber custumarum, bessen her liber albus find bereits gedruckt\*), ber liber custumarum, bessen hernogabe Rileh im Auftrage bes Master of the rolls über-nommen hat, war bei meiner Abreise bis auf bas reichhaltige Sachund Bortregister im Drucke vollendet: — so wird ihnen mühelos bas Benige zu entnehmen sein, was für unsere Sammlung Bedeutung hat.

Bas in bem, feines Berfaffere Ramen tragenben Liber Horn, einem compilatorifden Berte im Weifte ber brei oben ermabnten, fur

<sup>\*)</sup> Ben fehterem (f. oben. Der: De antiquis legibus liber s. Cronica maiorum et vicecomitum Londoniarum ab a 1178-1274 ift burch Thomas Stapfeton ben ber Camden Society (London 1846. 4.) herenegegeben.

bie Berhältniffe ber hause enthalten ift, geht auf altere im Cityardib noch vorhandene Quellen, besonders die Registranden gurud,

Das Gleiche gilt von dem ebenfalls nach seinem Bersasser, dem Stadtschreiber Dunthorn benannten Libor Dunthorn. Es ift (8 E. IV.), freilich nicht mit großer Trene, and den Schähen bes Citharchivs ausammengetragen, ein neuer Bersach, das in ihnen enthaltene praftisch und historisch Bichtige zu bequemem Gedrauche zu vereinigen. Es zählt 467 Pguntblätter im größten Format mit sorgsältigen Miniaturen. Har die Hause sinde sind £ 136° 148 £ 192—199° wichtige Rachrichten und Briefe; indeß ist das nicht schon anderweitig Befannte den Registranden des Citharchivs, dem Libor Aldus und andern Quellen entnommen, auf welche ich natürlich zurückging. Rur für die bort auf den rotulus de dinersis eustumis sta. zurückgeführten Berhandlungen (nach 1817 Dec. 7) war dies nicht möglich: sie sind übrigens bereits im Stahlhose p. 17 aus den placita quo warranto abgedruckt.

Die als cartae antiquae bezeichnete, burch Miniaturen ber englischen Rönige bemerkenswerthe, besonders Privilegien und Statuten bes Parlamentes in sorgfältiger Abschrift vereinigende Sammlung, ein mäßiger Quartant, enthält für die Hanse Nichts: eben so wenig bie bis zu Bilhelm dem Eroberer hinaufgehente Sammlung der wohlerbaltenen Londoner Privilegien und Urfunden selbst, über welche ein ausreichendes Berzeichniß vorhanden ist. Indeß haben die Bestätigungen der städtischen Freiheiten durch Rönig Eduard III und heinrich VII (1376 Dec. 4 und 1498 Mai 21) insofern Bedeutung, als sie mit ausbrücklicher Anerkennung der Freiheiten der hanse schließen.

Bon ben neuern Copialbüchern gewährte bas als charters and fynes to Lynne bezeichnete, bessen Titel zur Durchsicht aufsorberte, keine Ausbente. Dagegen bezieht sich ber Inhalt eines bunnen, auf Papier geschriebenen Buches unter bem Titel Styllyard 1551—1556 fast ganz auf die Berhältnisse ber Stahlhofskausleute zur Stadt und Krone in biesen Jahren. Doch sindet sich ein großer Theil bereits im Billebrandt — vermuthlich nach in Lübeck noch vorhandenen Originalen —, wenn auch nicht sehr correkt, abgedruckt. Was sich dort nicht sinden sollte, ist ja immer noch zu erreichen. So habe ich mich darauf beschränken können, ein genaues Inhaltsverzeichniß

beizulegen und zwei nach Wheelers unzuverlässigen Abbruden von neuem in der Urt. Geschichte bes Stahlhofes (Rr. 155. 156) abgebruckte Documente zu berichtigen.

Rolls. Mit ber Durchsicht bieser Bücher glaubte ich meine Arbeiten im Citharchiv abgeschlossen zu haben, ba ich ber Bersicherung bes alten Archivdieners, auf ben allein ich angewiesen war, die rolls enthickten für die Hanse Nichts, mehr Glauben schenkte, als sie verbiente. Und boch hatte ich in den Berweisungen Dunthorns auf seine Dunclien den direkten Beweis des Berhandenseins auch für die Pause erziediger Rolls. Berschiedene Bersuche, die Berhandlungen der Londoner Behörden mit der Hanse 1342 November . . . , für welche Dunthorn auf die rotuli Simonis Fraunceys rot. 4 verwies, nach den Amtsjahren desselben (er war Mahor 1341 u. 1355) aufzusinsen, waren vergeblich gewesen, die ein glücklicher Zusall sie mich in den rolls of pleas and memorandums A. 4 entdeden und die auch vom glücklichsen Ersolge belohnte Durchsorschung der rolls unerlässlich erscheinen ließ.

Die Sammlung ber für historische Zwede bisher ganz unbenuteten rolls im Citharchiv ist, obschon bei weitem nicht vollständig, boch eine überaus reiche. Sie sind von Herrn Alchins bezeichnet und (mit Becbachtung ber alten Sonberung?) in folgende Classen vertheilt:

- Hustings rolls of deeds and wills Nr. 1—359, 37 & 38
   H. III—3 & 4 George I.
- 2. Hustings pleas of land Nr. I—CCXVI 1 & 2 E I-8 George I.
- 3. Hustings common pleas Nr. 1-169 1 E I-21 H VII.
- 4. Rolls of pleas and memorandums A 1—101. 18 & 1 E II—1 & 2 R. III.
- 5. Coroners rolls A-I 28 & 29 E I-32 Eliz.
- 6. Rolls of recognizances 1-29 13 E I-36 Carol. 2.
- 7. .. Assizes of novel disseizin and mort d'ancestor AA—EE
  14 E III 13 H VI.
  - . Rolls of the mayors court a-i 26 E I-35 E I.
  - 2. Miscellaneous rolls
    - AA. Pleas at the Tower before the iustices itinerant 28 H III.

```
BB. Roll of fines and amercements 4 E. I.
CC. Sheriffs court rolls 12—14 E III.
DD. Pleas of assize of nuisanze 29 E
                                    I-30 E III.
FF.
                             30 E III— 1 R II.
                       "
         "
II.
                                    II- 9 H IV.
                              2 R
         ,,
                       "
                             13 E III—40 E III.
EE. Escheat roll
GG. Escheat roll and inquisicions 40 E III-50 E III.
HH.
                             12 & 13 R. II.
KK. Roll of outlawries 3-5 H III.
LL. Inquisiciones post mortem 17 & 18 F I.
MM. Calendar of Hustings rolls 1-50 E III.
```

Bu ben unter Nr. 1 u. Nr. 2 aufgeführten, für Altsondons Spezialgeschichte ohne Zweisel ungemein wichtigen rolls sind besondere schon in früher Zeit begonnene und auf die neuere Zeit herabgeführte Inhaltsverzeichnisse in zwei starten Quartanten verhanden, dech ist ja hier selbstverständlich für die Hanse nichts zu suchen und zu sinden. Auch für die common pleas dars ich nach Qurchsicht des zu ihnen gehörigen als MM. unter den Miscellaneous rolls aufgeführten Callen dar of Hustings rolls 1—50 E III das Gleiche versaussetzen.

Die rolls of pleas and memorandums bagegen fint von mir forgfältig Blatt für Blatt burchgegangen, ba ein Inhalteverzeichniß gang fehlt. Gie find von fehr verschiedenem Umfange, einzelne gablen bis ju 30 Bergamentblättern, wenige unter 10. Die Blätter find mit Biffern bezeichnet, oben burchstochen und mit pergamentener Schnur zusammengebunten. Gehr verschiedene Bante haben bie Blatter, offenbar gleichzeitig beschrieben. Schrift und Pergament ift meift wohl erhalten, indeg haben einzelne Rollen, bevor fie in bem trodenen, feuerfesten Bewölbe gelagert wurden, bas fie jest schirmt, einmal burch Feuchtigkeit gelitten und geben einer langfamen Berftorung ent-In feltenen Fällen und nur bei ben älteften Rollen find Driginalschreiben ben Pergamentblättern angenaht, mabrent bergl. fonft nur in Abschrift in die Rolle felbst eingetragen ift. Die Chronologie wird auch hier burch die Reihe ber Mayore bestimmt. Berhandlungen über bas Mein und Dein, Uebertragungen von Eigenthum vor und nach bem Tobe, Obligationen und Streitigkeiten in Folge

berfelben, burch Baarenverfaufe auf Crebit veranlagte Proceffe wiber fammige ober boswillige Schuldner bilben ihren wefentlichen Inbalt. Schon bie eine Thatfache, bag bis zur Ernennung eines eigenen Jufticiare ber beutiden Sanfe bergleichen Berhaltniffe und Streitigfeiten amifchen banfifchen und englischen, fowie andern in Bonton fich aufhaltenten fremben Raufleuten, ja in feltenen Fallen auch gwischen banfifchen Raufleuten von bem Mabor, bem Rathe ber Stabt, enticbieben wurden und gwar mit bemerfenswerther Unparteilichfeit, ift aller Beachtung werth. Dech nicht minter, mas ben Brogegaften felbft über Anwendung und Anslegung ber banfifchen Freiheiten im bestimmten Galle, über Urt und Beife bee Sanbele, Waaren, Baaren- und Frachtpreife und - ba es im Laufe bes Proceffes nicht felten gur Bfanbung femmt, wogegen bann auch wohl wiber Recht betroffene Dritte Ginfpruch thun - über Baarenvorrath, Sabe, Befig, Sausftand beutscher Raufleute, entlich bas gerichtliche Berfahren mit Jurb u. f. f. fich ergibt. In einzelnen Fallen, wenn bie Berbanblungen fruberen gang glichen, genügte eine Regefte. Wenn auch biefe rolls ibrem Inhalte nach fich im wesentlichen gleich bleiben, fo fint fie boch nicht zu allen Zeiten fur uns gleich ergiebig, auffallend ift es namentlich, wie viel weniger bie letten von A. 75 an enthalten.

Weichalb beim Ordnen und Bezeichnen ber rolls die nun unter Rr. 7 mit andern aufgezählten rolls of the mayors court ben ben rolls of pleas and memorandums getrennt geblieben sind, bermag ich nicht einzusehen, da sie nach Form und Inhalt mit ihnen bollsommen übereinstimmen. Für unsere Sammlung ist aus ihnen eine ganz gleiche, durch höheres Alter um so werthvollere Ausbeute gewonnen.

Eine eigenthumliche Ergänzung finden diese rolls in den erst in neuerer Beit gesammelten und mit der allgemeinen Bezeichnung mayors court miscellaneous in Bündel vereinigten Rlagsschriften. Eine solche Rlagschrift, anfangs in französischer, später in lateinischer Sprache, ward regelmäßig, wenn er seinen Process anhängig machte, vom Rläger dem Mahor übergeben. In den rolls selbst werden solche Rlagschriften erwähnt als in den "filacers" des betressenden Mahors besindlich, oder auch wörtlich eingerückt. Ein kleiner Theil dieser filacers ist die freilich erst unter Eduard III be-

ginnenbe, und erhaltene Cammlung, gewiß nur ein febr fleines Bruch. ftud bes urfprunglich Borhanbenen. Es find fcmale Bergament-, auch Bapierftreifen von febr unregelmäßiger Form, mit aufgebrudtem, freilich nur selten gut erhaltenem Siegel bes Alagers. Alle find von alter Sand numerirt und burchftochen, offenbar um einen Faben (filum) burchzuziehen, welcher bie einem Mabor übergebenen zu einem Bunbel vereinigte. Jest ist bas Erhaltene nach ben Regierungen oberflächlich geordnet und neu numerirt. Auf ben Rlagschriften felbft find mohl bie Termine verzeichnet, auch mohl fonftige furze Bemerfungen über ben Bang bes Processes, ebenso bie Ramen ber Jury; boch finden fich biefe auch auf besonbern kleinen Zetteln. Seitbem für biefe Rlagschriften eine bestimmte Form fich gehilbet hat, find fie von teinem besondern Interesse. Daber tonnte ich mich - abgeseben von einzelnen wichtigern - begnugen, (bis auf Elifabeth) bie Ramen bes Rlagers, bes Beflagten, ben Wegenftanb bes Befuches nebft turgen Bemertungen über ben Berlauf bes Processes, wenn bagu Unlag mar, in tabellarischer Uebersicht zu bemerken. Da die Klagschriften selbst nie batirt find, fonnte ich nur bas Datum bes erften Termines und, wenn fie fich auf Obligationen bezogen, beren Datum beifügen. -Gang unbenutt ift biese Sammlung nicht. Durch bie große praftifche Bebeutung veranlagt, hat ein Beamter im Mabors Court, Berr Brandon, fie in Auszügen für bie Gegenwart nutbar zu machen gefucht und mir feine Arbeit gern mitgetheilt. Doch hat er nur ben juriftischen Fall ale folden berücksichtigt, ohne Ramen zu nennen, und gerabe auf biefe tam es ja für mich an.

Auf die rolls of recognizances (rotuli de recognitionibus debitorum) war ich burch die ähnlichen in ben Registranden A u. B befindlichen Berzeichnisse hingewiesen.\*) Doch bieten an beiden Stellen die Listen nach Form und Inhalt, so wenig Abwechslung, daß es mir auch hier zu genügen schien, in tabellarischer Form die Namen von Gläubigern oder Schuldnern, Schuld und Datum der Anerkennung zu verzeichnen. Abschriften habe ich nur genommen, wenn bei den beutschen Kausseuten die Stadt angeführt war.

Die Miscellaneous rolls habe ich mit Ausnahme von LL.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 26.

sammtlich burchgesehen, boch mit geringem Erselg. Den leiber nur auf so kurze Zeit erhaltenen pleas at the Tower before the iustices itinerant verbankt unsere Sammlung Beniges, bem freilich so hobes Alter größern Werth verleiht. — In ben für eine ziemliche Reihe von Jahren erhaltenen escheat rolls and inquisicions, — vom Könige bem Londoner Mahor, als escheator, bei bestimmtem Anlasse ausgetragene und von ihm ber Aussage einer Jurd gemäß erstattete Berichte über bas Sigenthum Sinheimischer und Fremder in seinem Amtsbezirk — sindet sich nur ein einziger über beutsche Kaussente. — Ganz erfolglos war eine Durchsicht der pleas of assize of nuisanze — Entscheidungen von Streitigkeiten zwischen Rachbarn über Nißbrauch oder Beeinträchtigung ihrer Grundstücke und Häuser — unternommen in der Hossung, über Ansäßigkeit der hansischen Rausseute in der Stadt etwas zu sinden. Die darauf verswandte Mühe belohnte sich nicht.

5. Gine gewiffe, wenn auch feine große Bahricheinlichkeit, ichien es au haben, bag eine vielleicht in ter Rirche Allhallows the Great in Thamesstreet, in teren Rirchfpiel befanntlich ber Stablbof lag und liegt, vorhandene Rirchenbibliothet, für bie Berhältniffe ber Stahlhofstaufleute etwas enthielte. Integ find nur - freilich bis bor bie Zeit tes großen Brantes, ine Jahr 1574 hinaufreichenbe vestrybooks verhanden, in benen fich einige Rachrichten von geringer Bebeutung fanten. Das vestrybook I f. 247 gebenkt einer nach bem Brante 1672 im Dai vorgenommenen Untersuchung tes Archive, - wenn man ce fo nennen barf, - erwähnt auch wenige in einem eifernen Schrankt (iron chest) befindliche Urfunden, Scheine, Schreiben. Gie waren in bem in ber Gafriftei eingemauerten fleinen Gifenschrant nicht zu finden, boch beuteten bie Angaben über ihren Inhalt im vestrybook nicht auf Banfisches. - Die Rirche felbst, wenn auch, wie aus bem vestrybook hervorgeht, im großen Branbe nicht gang gerftort, ift noch im Neugern wie Innern ale neu angu-Sie enthalt noch einige banfische Erinnerungen, bas bereits genugend beschriebene Schnigwert, \*) welches die Rirche in zwei ungleiche

<sup>\*)</sup> Bgl. Stahlhof. — Der Abler hat fymbolische Bebeutung; ba er eintöpfig ift, tann er nicht bas hanfische Bappen vorftellen.

Theile vor ber Kanzel trennt, und das Dentmal Jacob Jacob seus. Rach zwei Plänen des Kirchspiels in der Salristei aus dem XVIII. Ihrh. und von 1819 habe ich meine Pläne des Stahlhofs durchgezeichnet: sie werden nehst einem andern vom J. 1676\*) und einer Ausicht des Stahlhofs vom J. 1533,\*\*) welche bei Maitland sehr entstellt wiedergegeben ist, einen willtommenen Beitrag zur Topographie des Stahlhofs geben.

Meinen Bericht foliege ich mit zwei allgemeineren Bemertungen. Die eine bezieht fich auf bas Citharchiv. Es muß jedem anffallen, daß in einem fo reichen und alten Archive fo viel mehr in Copie, als im Originale enthalten ift. Bahrenb man in ben Archiven beutscher Stabte bie einlaufenben Schreiben und Entwurfe ausgefertigter aufs Sorgfältigfte bewahrte, icheint man barauf in London geringern Berth gelegt zu haben, zumal feitbem man begonnen batte, in ben Regiftranben Abschriftensammlungen von fo großem Umfange anzulegen. Ronigliche Schreiben icheinen in ber Regel, wenn fie Berichte, Ericheinen por ber Berfon, por bem Gerichte bee Ronige forberten, mit biefen ober bei biefer Belegenheit gurudgegeben ju fein, wenigftens ichliegen fie oft mit ber Beifung, bies zu thun. In febr feltenen Fallen fanb ich in früherer Zeit folche Schreiben in ben rolls in ben Registranben angenaht. Auf wiederholte bringende Anfrage nach erhaltenen Originalien ber Urt habe ich bie bestimmtefte Berficherung erhalten, es fei nichts vorhanden.

Die zweite Bemerkung betrifft bie Auswahl ber Urkunden. Wenn auch vielleicht nur von englischer Seite, könnte mir ber Borwurf gemacht werden, ohne Grund Vieles ausgeschlossen zu haben. Rur zu oft und gerade in der frühesten Zeit begegnete mir im public recordoffice wie im Citharchiv auf die Berhältnisse fremder Kausseute (forinseci, alienigene) Bezügliches, was ich jedoch nicht ausnehmen durfte, ohne die klar umschriebene Stellung der hansischen Rausseute in London wie in England zu trüben. Schon das mußte mich bebenklich machen, daß Frem der in älterer Zeit für die Bewohner der Cith jeder nicht innerhalb der Freiheit der Stadt Geborene, auch der

<sup>\*)</sup> In Ogilbys Survey of London pl. 18.

<sup>\*\*)</sup> Civitas Londinum 1533, beibe Berte in ber Guildhall-library.

Englänber war. Dann erscheint es burchaus ale Regel, altester Zeit an bie beutschen Raufleute als Bewohner ber Gilbhalle ber Deutschen, als mercatores Alemannie, de hansa Alemannie von allen anderen zu unterscheiben. Und in der That mar ja auch bie in mehr ale einer Beziehung bevorrechtete Stellung ber beutschen Raufleute in London nicht bie von Fremden. In bem icon frub von ber Stadt London gegen bie Borrechte ber beutschen Sanse begonnenen. boch bis bie Ronigin Elifabeth mit aller Entschiebenbeit fich gegen bie Sanfe flarte, ohne eigentlichen Erfolg geführten Rampfe banbelte es fich recht eigentlich barum, bie bevorrechtete Stellung ber hanfischen Raufleute in die des Fremden zu verwandeln, und das ift auch auf beiben Seiten mit Bewußtsein ausgesprochen und gurudgewiefen. 216 endlich bie Raufleute ber beutschen Sanfe unterlagen, machte fie bie Schließung bee Stahlhofes in London beimathlos, ju Fremben im vollen Sinne bes Wortes; bis babin maren fie es faktisch und auch rechtlich nicht gemefen, wie benn auch bie bereits ermabnten vorzugsweise gegen bie Fremben gerichteten Beftätigungen ber Lonboner Freiheiten burch Couard III und Beinrich VII ausbrucklich bie banfifchen Raufleute ausnehmen.

Als beste und nothwendige Ergänzung lege ich meinem Berichte Regesten ber von mir genommenen Abschriften bei. In das Berzeichniß sind auch Regesten einer Anzahl in dem neugewonnenen Material selbst erwähnter Briese und Urfunden aufgenommen, deren einstiges Borhandensein nicht ohne Bedeutung, deren Aufsindung wünschenswerth erscheint. Sie werden sedenfalls bei Durchsorschung anderer Archive ein guter Führer sein und Fingerzeig, wo weitere Nachsorschungen mit Ersolg anzustellen sind. Ihnen sind zwei Sternchen beigesügt; ein Sternchen beutet an, daß nur ein Auszug, eine Regeste, nicht wörtliche Abschrift genommen ist. Für die bei Angabe der Duelle gebrauchten Abkürzungen bemerke ich nur, daß Br. M. — British Museum, P. R. O. — public Record-office, L. c. R. — London city-records bedeutet.

#### IV.

## Ueberzicht der bizher aufgefundenen hansichen Rossesse. \*)

| Rec. | Hans. | Greifswald, Nativit. b. Mariae vir | g. 1561 D. Vergi. |
|------|-------|------------------------------------|-------------------|
|      |       |                                    | U. G. II. 492.    |
| "    | "     | Stralsund, pro festo Dionysii 1362 | R. U. G. II. 502. |
| "    | "     | Rostock, dominica a. f. Martini    | 1362. D.          |
| "    | "     | Stralsund, Circumcis. Dom.         | 1363. D.          |
| "    | "     | Rostock, Agathae virg.             | 1363. D. W.       |
| "    | ,,    | Wismar, fer. VI . a. Judica.       | 1363. D. W.       |
| "    | "     | Wismar, dominica Jubilate.         | 1363. D.          |
| ,,   | "     | Nykoping, Voc. Jocunditatis        | 1363. D.          |

Lübeck, Johannis Bapt. 1363. D. R. U.G. II, 521.

Ein D bedeutet, dass der Recess in Lethraborg (Dänemark), L. dass er in Lübeck vorhanden oder registrirt ist, B das Vorhandensein des Recesses in Bremen, W in Wismar, Lbg in Lüneburg. R bezeichnet das Rostocker, H das Hamburger Archiv, U. G. die Urkundliche Geschichte der deutschen Hanse, worin Recesse abgedruckt wurden, deren Originale bisher nicht wieder aufgefunden sind. Die mit einem Fragezeichen, meistens ohne Ortsangabe aufgeführten Recesse sind einem zu Bremen vorhandenen Verzeichnisse der einst zu Lübeck angeblich befindlichen Recesse entnommen, dessen Inhalt nicht zu verbürgen steht.

| Rec. | Hans. | Wismar, Jacobi apost. 1363. D. R. U. G. II, 325.       |
|------|-------|--------------------------------------------------------|
| "    | "     | Stralsund, Nativit. b. Mariae virg. 1363. D. W. R.     |
|      |       | U. G. II, 528.                                         |
| ,,   | "     | Greifswald, Omnium Sanct. 1363. D.                     |
| ,,   | ,,    | Stralsund, Epiph. Dom. (trium regum) 1364. D.          |
| "    | ,,    | Stralsund, Purif. Mar. profesto R. U. G. 543.          |
| "    | ,,    | Rostock, Vig. Annunc. Mariae 1364. D.                  |
| "    | "     | Stralsund, Vig. Annunc. Mar. D. ibid.                  |
| "    | "     | Rostock, Jubilate 1364. D. R. U. G. II, 545.           |
| "    | "     | Lübeck, Philippi & Jacobi 1364. D.                     |
| "    | "     | Lübeck, Sabbato infra octavam Cor-                     |
|      |       | poris Christi 1364. D. R. U. G. II, 547.               |
| "    | "     | Stralsund, d. 1. Jun. 1364. D. R. U. G. II, 350.       |
| ,,   | "     | Stralsund, Mauritii 1364. D. R. U. G. II, 562.         |
| "    | "     | Stralsund f. IV. post Lactare 1365 R. U. G. II, 564.   |
| "    | "     | s. l. Dom. infr. oct. Mych. 1365. D. W. U. G. II, 568. |
| "    | "     | Lübeck, Nat. 6. Johann. Bapt. 1366. D. R. W. U.        |
|      |       | G. II, 576.                                            |
| "    | "     | Rostock, fer. IV. p. Luciae 1366. D. R. U. G. II, 580. |
| "    | "     | Rostock, dominica p. Ascens. Domini 1367. D. R.        |
|      |       | U. G. II, 595.                                         |
| "    | "     | Stralsund, Nativ. Johannis Bapt. 1367. D.              |
| "    | "     | Stralsund, d. Olavi 1367. R. U. G. II, 599.            |
| "    | "     | Valsterbode, Asc. Mariae 1367. R. U. G. II, 602.       |
| "    | "     | Stralsund, f. IV. p. Decoll. Johann. Bapt. 1367. R.    |
|      |       | U. G. II, 603.                                         |
| "    | "     | Rostock, oct. b. Mych. 1367. R. U. G. II, 604.         |
| "    | "     | Cöln, (Martini Elisabeth) 1367. D. L. R. W. U.G.       |
|      |       | II, 606.                                               |
| "    | "     | Lübeck, Conc. b. Virg. 1367. D. L. U. G. II, 610.      |
| "    | "     | Rostock, Circumcis. Domini. 1368. D. R. U. G. II, 613. |
| "    | "     | Lübeck, Purific. Mariae 1368. D. U. G. II, 616.        |
| "    | "     | Grevesmölen, Invocavit 1368. D. U. G. II, 617.         |
|      |       |                                                        |

Rostock, fer. IV.a. Laetare 1368. D.R. U.G. II, 619.

Lübeck, Nat. Johannis Bapt. 1368 D. R. U. G. II, 625.

1368. D.

Rostock, dnca p. Jacobi

"

"

"

,,

"

Stralsund, oct. Michaelia. 1368. D. W. . 27 22 Rostock, fer. IV. a. f. b. Martini 1368. D. " " Lübeck, Leetare 1369. D. " Wolgast, Inventio Crucis 1369. D. " Lübeck, Margarethae 1369. D. Stralsund, Undecim mill. virg. 1369. D. H. U.G. II,663. 77 .99 Stralsund, Walpurgis 1370. D. W. 22 Bawahus, Nat. Mariae 1370. D. Lübeck, Philippi & Jacobi 1371. D. W. 22 22 Straleund, Pentecost. 1371. D. 22 22 Stralsund, Vig. Simonis et Judae 1371. D. 22 22

Tunsberg, Nat. Mariae (Michael) 1372. D. W. . 27 99 Lübeck, Phil. et Jacobi 1373. D. W. 27 Lübeck, Pentecost. 1374. D. W. 22 22 Stralsund, Jacobi 1374. D. W. 23 22 Lübeck, Nat. Johannis Bapt. 1375. D. W. 22

22 Valsterbode, Michael. 1375. W. " ,, Rostock, Division. Apost. 1375. D. " ,, Wismar, Fabiani Sebast. 1376. D. " " Stralsund, Lactare 1376. D. " "

Stralsund, Conversionis Pauli 1378. D. W. Stralsund, dom. pr. a. f. Pentecost. 1378. D. W. " Lübeck, Catharinae 1378. D. W. ,, Lübeck, Johannis Bapt. 1379. D. H. W. ,, Lübeck, Domin. p. Laurent. 1380. H. " Wismar, Undecim mill. virg. 1380. D. H. W. ,,

 """
 """
 Stralsund, Marci (Purific. Mariae?)
 1381. D.

 """
 Lübeck, Nat. Joh. Bapt.
 1381. D.
 H.

 """
 Lübeck, Nativ. Johannis Bapt.
 1382. D.
 W.

 """
 Wismar, Oculi
 1382. H.

"

"

"

1398. D. H.

| Rec. | Hans. | Stralsund, Michaelis                   | 1382.         | H.       |
|------|-------|----------------------------------------|---------------|----------|
| "    | "     | Lübeck, Misericordia Dni.              | 1383.         | D. H.    |
| "    | "     | Lübeck, dominica p. oct. Corp. Christi | 1383.         | D. H.    |
| "    | "     | Lübeck, duca p. f. b. Michaelis        | 1383.         | D. H. W. |
| "    | "     | Lübeck, Nativitat. Christi             | 1383.         | W.       |
| "    | "     | Lübeck, Invocavit                      | 1384.         | H. W.    |
| "    | "     | Lübeck, Coena Domini                   | 1384.         | H.       |
| "    | "     | Stralsund, dnca. Miseric. dom.         | 1384.         | D. H.    |
| "    | "     | Valsterbode, Dionysii                  | 1384.         | D.       |
| "    | "     | Lübeck, Laetare (Oculi mei)            | 1385.         | D.       |
| "    | "     | Stralsund, Nativ. b. Johannis bapt.    | 1385.         |          |
| "    | "     | Lübeck, Laetare                        | 1386.         | D. W.    |
| "    | ,,    | Lübeck, Margarethae                    | 1386.         | D. W.    |
| "    | "     | Lübeck, Simon. et Judae                | 1386.         | D. W.    |
| "    | "     | Dortrecht, Mai 1.                      | 1387.         | H.       |
| "    | "     | Antwerpen, Viti                        | 1387.         |          |
| "    | "     | Lübeck, Dionysii                       | 1387.         | D. W. H. |
| "    | "     | Lübeck, Philip. Jacobi                 |               | D. H.    |
| "    | "     | Lübeck, Ascensionis Dom.               | 1389.         | B. D. W. |
| "    | "     | Lübeck, Michael.                       |               | D. W. H. |
| "    | "     | Lübeck, Nativ. Johannis Bapt.          |               | D. W. H. |
| ,,   | "     | Hamburg, Martini                       |               | D. H. W. |
| "    | "     | Lübeck, Galli                          | 1392.         |          |
| "    | "     | Gent, Donnerstag vor Thomae            |               | D. H.    |
| "    | "     | Lübeck, Mariae Magdal.                 | 1393.         |          |
| "    | "     | Valsterbode, (Scanoer) Michael         | 1393.         |          |
| "    | "     | Lübeck, um Fasten                      |               | D. H.    |
| "    | "     | Utrecht, Freitag vor Pfingsten         | 1394.         |          |
| "    | "     | Valsterbode, Ascensionis Dom.          |               | D. H.    |
| "    | "     | Helsinborg, Aegidii (a. f. Mich.)      | <b>13</b> 95. |          |
| "    | "     | Lübeck, Michael.                       |               | D. H.    |
| "    | "     | Lübeck, Assumpt. Mariae                | 1396.         |          |
| "    | ,,    | Lübeck, Nativit. Mariae                |               | D. H.    |
| "    | "     | Lüneburg, Pentec.                      | 1397.         |          |
| "    | n     | s. l. Undecim mill. virginum           | 1397.         | H.       |
| "    | *     | Copenhagen, Petri ad vincula (Petri    | 1000          | ~ ~      |

et Pauli)

| Rec.        | Hans.     | Lübeck, in f. Pasche                                         | 1398. H.             |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>29</b> . | 99        | Lübeck, Jacobi                                               | 1399. D. H.          |
| "           | 22        | Nikoping, Nativ. Mariae                                      | 1399. D. H.          |
| . 25        | "         | Lübeck, Purific. Mariae                                      | 1400 D. H. W.        |
| ))          |           | s. l. Inv. Crucis?                                           | 1400. D.?            |
| "           | <b>)</b>  | s. l. Paschae                                                | 1400. H.             |
| "           | "         | s. l. Joh. Bapt.                                             | 1400. H.             |
| <b>"</b>    | <b>,,</b> | s. l. Martini                                                | 1400. H.             |
| "           | • 25      | Stade, Briccii                                               | 1400. H.             |
| "           | .23       | Calmar, Jacobi                                               | 1400. D.             |
| "           | "         | Lübeck, Visitat. Mariae                                      | 1401. D.             |
| "           | <b>,,</b> | Lund, Nativ. Mariae                                          | 1401. D.             |
| "           | "         | Lübeck, Pentecostes                                          | 1402. H. D.          |
| <b>37</b>   | . ,,      | Wismar, in octava III Regum                                  | 1403. D.             |
| "           | . ,,      | Lübeck, Quasimodogen.                                        | 1403. D. W. H.       |
| <b>27</b>   | "         | Calmar, Bartholomei                                          | 1403. D.             |
| . ,,        | "         | Lübeck, Nicolai ep.                                          | 1403. D. W.          |
| "           | "         | Lübeck, fer. III • p. dom. Quasi-                            | 1404 70 77 777       |
|             |           | modogen.                                                     | 1404. D. H. W.       |
| "           | "         | Marienborch, Galli.                                          | 1404. D. W. H.       |
| "           | "         | Lübeck, fer. V p. dncam. Incovavit                           | 1405. D. H.          |
| "           | "         | Valsterbode, Joh. Bapt.                                      | 1405 H.              |
| "           | "         | Wismar, Omn. Sanct.                                          | 1406. H.             |
| 77          | "         | Lübeck, Tiburtii                                             | 1407. H.             |
| "           | "         | Lübeck, in festo Pentecostes                                 | 1407. B. W. H.       |
| "           | "         | Lübeck, Petri Pauli                                          | 1407. W.             |
| "           | "         | Hamburg, Mittw. n. Frohnleichn.                              | 1408. W. H.          |
| "           | "         | Meppen, Feliciani<br>Lübeck, Omn. Sanct.                     | 1409. H.<br>1409. H. |
| "           | "         | •                                                            | 1409. H.             |
| "           | "         | Meppen, o. p. Conc. Mariae<br>Hamburg, dm. IV. p. f. Paschae | 1410. H. W.          |
| "           | "         | Wismar, Mar. Magd.                                           | 1410. H. W. H.       |
| "           | "         | s. l. Laurentii                                              | 1410. 7              |
| "           | "         | s. l. In Rogationibus                                        | 1411.?               |
| "           | "         | Lübeck, d. Apost.                                            | 1411. W.             |
| "           | "         | Wismar, Omn. Sanct.                                          | 1411. W. H.          |
| "           | "         | Trismus, Omn. Dance.                                         | 1741. W. II.         |
|             |           |                                                              |                      |
|             |           |                                                              |                      |

| Rec. | Hans. | Lüneburg, Quasimodogen.           | 1412. W. B. |
|------|-------|-----------------------------------|-------------|
| ,,   | "     | Lüneburg, Vesper. Ascens.         | 1412. L.    |
| ,,   | ,,    | Kopenhagen, Stg. v. palm.         | 1416. W.    |
| "    | "     | Lübeck, Laurent.                  | 1416. W.    |
| ,,   | ,,    | s. l. Remigii                     | 1416.?      |
| ,,   | ,,    | Lübeck, Galli                     | 1416. W.    |
| ,,   | ,,    | Lübeck, Andreae Apostoli          | 1416. L. W. |
| ,,   | ,,    | Lübeck, Fabian Sebastian          | 1417. L. W. |
| 1,   | ٠,    | Lübeck, Ascens. Domini            | 1417. L.    |
| ,,   | ,     | Kopenhagen. Pascha                | 1417. W.    |
| ,,   | ,,,   | Lübeck, Johann. Baptist           | 1417. L.    |
| "    | ٠,    | Rostochii s. d.                   | 1417. L.    |
| "    | ,,    | s. l. Fab. Seb.                   | 1418.?      |
| 22   | •,    | Lübeck, Johannis Bapt.            | 1418. L.    |
| ,,   | ,,    | Wismar, Quasimodog.               | 1420. L.    |
| "    | ,,    | s. l. Barthol.                    | 1421. ?     |
| ,•   | "     | Lübeck, festo Undecim mill. virg. | 1421 L      |
| " -  | "     | s. l. Martini                     | 1421.?      |
| ,,,  | ,,    | s. l. Pentec.                     | 1422. ?     |
| "    | "     | s. l. Mar. Magd.                  | 1422. ?     |
| ,,   | •••   | Novogrod, Agnetis                 | 1423. L.    |
| "    | "     | Brügge (16. Juli?)                | 1425. L.    |
| "    | ,,    | Lübeck, Johann. Baptist           | 1426. L.    |
| "    | ,,    | Stralsund, Dominica oculi         | 1427. L.    |
| "    | "     | Stralsund, Laurentii              | 1427. W.    |
| "    | ,,    | Brunsuic, Gregorii                | 1427. L.    |
| "    | ٠,    | Danzig, Oct. Pasch.               | 1427. L.    |
| ,.   | ,,    | Nykoping, Sept. 7.                | 1428. L.    |
| ,,   | ,,    | Antwerpen, Juli 26.               | 1429. L.    |
| ,,   | "     | s. l. Bonifacii.                  | 1429. ?     |
| "    | "     | Lübeck, Jan. 1.                   | 1430. L.    |
| "    | ,,    | Helsingborch, Brigittae           | 1430. L.    |
|      |       | 1 4 1                             | 4.400.0     |

1430.?

1434.?

1434. L.

1436. W.

s. l. Asc. dom.

s. l. Severini

Lübeck, Bonifacii

Kopenhagen s. d. (Trinitatis?)

٠,

••

,,

"

"

,,

1536. R.

s. l. u. d.

"

| Rec. Hans. s. l. Sonntag Laurentii            | 1537. R.         |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------|--|--|
| ,. ,, Lübeck, Aegidii                         | 1538. Lbg.       |  |  |
| " " Lübeck, Kreuzerhöhung.                    | 1539. Lbg.       |  |  |
| Confoederatio Hans. Lübeck, Trinitatis        | 1540. B. R.      |  |  |
| Rec. Wandal. Lübeck, Dominica Invocavit       | 1542. L. R. Lbg. |  |  |
| " d. wend. Städte Quasim.                     | 1543. R. Lbg.    |  |  |
| " d. wend. St. Conv. Pauli.                   | 1545. R.         |  |  |
| Conf. der 6 wendischen Städte Lübeck, Som     | n-               |  |  |
| abends nach Purificat. Mariae                 | 1545. L. Lbg.    |  |  |
| Rec. Wand. s. l. (Lübeck) Ursulae             | 1545. Lbg.       |  |  |
| " Hans. Odense                                | 1545. R.         |  |  |
| ,, civ. wandal. Miser. Dom.                   | 1556. R.         |  |  |
| " " " Conv. Pauli.                            | 1547. R. Lbg.    |  |  |
| " " " Lübeck, Oculi.                          | 1547. Lbg.       |  |  |
| " wandal. Mölln, Petri advincula              | 1548. Lbg.       |  |  |
| " civ. Wand. III. Regum                       | 1549. R. Lbg.    |  |  |
| " Lübeck, Trinitat.                           | 1549. 1 R. B.    |  |  |
| " wand. civ. Quasim.                          | 1550. R.         |  |  |
| " Hans. Lübeck, Trium Regum                   | 1552. R. B.      |  |  |
| " c. wand. Judica                             | 1552. R.         |  |  |
| " c. w. Egidii                                | 1552. R.         |  |  |
| " c. w. Martini.                              | 1552. R.         |  |  |
| ,, Hans. Lübeck, Philippi et Jacobi.          | 1553. B. R.      |  |  |
| " " Lübeck, Trinit.                           | 1554. B.R. Lbg.  |  |  |
| Extractus Rec. Hans Lübeck, visitat. Mariae   | 1555. B. Lbg. W. |  |  |
| Rec. Hans. s. l. Margarethae                  | 1556. Lbg.       |  |  |
| ,, ,, Lubeck, Dionysii                        | 1556. L. B. W.   |  |  |
| Conf. der hansischen Städte ad 10 annos Lü    | <b>\-</b>        |  |  |
| beck, Nativit. Mariae                         | 1557. L.         |  |  |
| Rec. Hans. Lubeck, Bartholom.                 | 1557. B. R.      |  |  |
| " " Bremen 16. Octbr. (Galli)                 | 1558. B. R.      |  |  |
| " " s. l. Trinitatis                          | 1559?            |  |  |
| " " Lübeck, Sonntag n. Jacobi                 | 1559. B. R. Lbg. |  |  |
| " " Odense, Juli                              | 1560. R.         |  |  |
| Prot. conventus Hanseatici Lübeck, Mense Maii |                  |  |  |
| et Junii                                      | 1552. L.         |  |  |

bt ber bisber aufgefunbenen hanfifden Receffe. vendischen Städte und der Stadt unschweig, Lübeck, Ascension.

1563. L. eck, Junii (Trin.) 1566. B. R. 1567. L. R. ans. Lübeck, 1. Maii et 1571. R. 15. Febr. Hans. s. L u. d. 1572. R. Wandal., Purif. Mar. 1572. R.

" Lübeck, Trinitat 1572. L. R. 1575. L. der wendischen Städte s. d. Sept. 1575. R. nfoederatio Hanseat. Nov. 13. 1575. L. R. . Hans. Lübeck, Trinitat 1576. B. R. Aug. 4. 1576. L. 22 Wandal. Lübeck, Jan. 2. 1577. B. R. 22 "

s. l. April 1. 1577. R. Lübeck, Juni 1. 1578. B. R. ,, et iterata Conf. civit. Hans. ad X annos 1579. L. R. Lübeck, Trinitat 1579. L. Hans. Hamburg, Debr.

"

"

"

,,

,,

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

,,

"

"

,,

,,

s. l, Mai 3.

Lüneburg, Novbr. 3 1580. B. L. Lübeck, Galli. 1581. L. Lübeck, Trinitatis 1584. L. R. 1584, L. Lübeck, Octobr. Lübeck, Dionysii 1584. B. R.

1586. R, s. l. Purif. Mariae 1588. L. R. Lübeck, Septbr. 8. Wand. s. l. März 12. 1591. B. 1591. B. R. Hans. Lübeck, Oct. Trinit. s. Jul. 5. 1592? Lübeck, Jun. 7. 1594. L.

1595?

Wandal. s. l. Oct. 10. 1595. R. " 1597. R. s. l. Dec. 6. ,, " 1598. L. Lübeck, Juni (Trinit.) " " Lübeck, (Visit. Mar.) 1599. B. R. "

## Rec. Hans. et Conf. Civitat. Hanseaticarum, 1600. B. L. Lübeck, April 1600. B. Lübeck, 1. Octbr. ,, 1601. R. Wandal. s. l. Juli ,, 1601. R. Hans. Lübeck, 28. Oct. ,, s. l. Decemb. 1601. R. " 1602. B. Lübeck, 8. Aug. " ,, 1603. B. Lübeck, 22. Jan. " ,, et Conf. civitat. Hans. Lübeck, ,, " 1604. B. L. 21. April 1605. B. L. Lübeck, Cantate " ,, 1606. L. B. Trinitat. ,, Conf. der sechs Städte Lübeck, Bremen, Hamburg, Magdeburg, Braunschweig, Lüneburg, Purificat. Mariae 1607. L. Rec Hans. Lübeck, Bartholomaei 1608. B. L. 1609. B. L. Lübeck, Quasimod. 20. Maii ,, s. l. d. 1610. L. ,, ,, 1611. B. L. Lübeck, 11. Martii " Prot. conventus Hans. 16. Sept. 1611. L. Rec. Hans. d. 10. Febr. 1612. B. L. Lübeck, Montags post Cantate 1612. B. L. ,, Montags post Omnium Sanctor. 1612. B. L. Prot. conventus Hanseatici Lübeck, Purification. Mariae 1613. B. L. Rec. Hans. Lübeck, d. 27. Maii 1614. B. L. Lübeck, d. 24. Nov. 1614. B. L. Prot. conventus civitatum correspondent. 1614. L. Mense ,, Sept. 1615. L. Rec. Hans. Lübeck, d. 4. October 1615. B. L. Prot. convent. correspond. civitat. Lübeck, d. 9. Septbr. 1615. L. Lüneburg, Dec. 14. 1616 B. Rec. der sechs correspondirenden Städte Lübeck, Hamburg, Bremen, Magdeburg,

Bruns. Lüneburg, d. 25. Märtz.

1617. L.

Ueberficht ber bisher aufgefunbenen hanfischen Receffe.

| . •                                           |               |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------|--|--|
| Prot. convent. quarundam civitat. Hans. Lübec | ķ,            |  |  |
| d. 30. Maii                                   | 1617. L.      |  |  |
| Rec. Hans. Lübeck, d. 5. Jun.                 | 1617. L.      |  |  |
| ,, ,, Lübeck, Martini d. 19. Nov.             | 1617. L       |  |  |
| ", ", Lübeck, März 21.                        | 1618. B.      |  |  |
| ,, ,, Lübeck, d. 13. Maii                     | 1618. B. L.   |  |  |
| ,, ,, der sechs correspondirenden Städ        | te ·          |  |  |
| Lübeck, Bremen, Hamburg, Magd                 | <b>6-</b>     |  |  |
| burg, Braunschweig, Lüneburg, L               |               |  |  |
| neburg, d. 26. Juli                           | 1618. L.      |  |  |
| ,, ,, Lübeck, Jan. 26.                        | 1619 B.       |  |  |
| Prot. conventus Hans. Lübeck, d. 28. Junii    | 1619. L.      |  |  |
| " Lübeck, act. Juli 14.                       | 1619. B.      |  |  |
| " Lübeck, d. 21. Mart. (April 6.)             | 1620. B. L.   |  |  |
| " " d. 14. Nov.                               | 1620. L.      |  |  |
| Rec. der mit den General-Staaten der Niede    |               |  |  |
| lande 10 conföderirten Städte Lübecl          | E.            |  |  |
| Bremen, Hamburg, Rostock, Stral-              |               |  |  |
| sund, Wismar, Greifswalde, Magde-             |               |  |  |
| burg, Braunschweig und Lüneburg               |               |  |  |
| Lubeck, d. 14. Maii                           | 1621. L.      |  |  |
| Lubeck, d. 12. Okt.                           | 1621. B. L.   |  |  |
| " der mit den General-Staaten conföderirte    |               |  |  |
| 10 Städte. Lübeck, d. 4. Maii                 | -<br>1622. L. |  |  |
| Libook März 28                                | 1623. B.      |  |  |
| J 10 Montil                                   | 1624. L.      |  |  |
| Prot. conventus Lübeck, Bremen u. Hamburg     |               |  |  |
| Rec. Hans. Lübeck, d. 2. April                | 1628. L.      |  |  |
| d 2 Octor                                     | 1628. B. L.   |  |  |
| d 91 Dechr                                    | 1629. B. L.   |  |  |
| -wischen den 3 Städten Lübeck Bromer          |               |  |  |
| und Hamburg. Lübeck, d. 24. Febr.             |               |  |  |
| una Hambarg. Daboon, a. 23. Publ.             |               |  |  |
|                                               |               |  |  |

## Borfclag,

betreffend die Herausgabe eines Wittelsbachischen Archivs für die zweite Halfte bes 16. und die erste Halfte bes 17. Jahrhunderts.

Bon

## C. A. Cornelius.

Rachbem bie historische Commission eine Reihe von Unternehmungen begonnen hat, welche früheren Jahrhunderten unserer Geschichte gewidmet sind, oder doch nur in ihrer Fortsetzung und zwar nicht in naher Zukunst sich auch auf die neuere Zeit erstrecken sollen, will der gegenwärtige Borschlag ihre Ausmerksamkeit und Sorge für die erste Periode der neueren Geschichte Deutschlands, für die Zeit der abendländischen Glaubensspaltung und der aus ihr hervorgehenden oder mit ihr zusammenhängenden Entwicklungen, Zerwürfnisse und Ariege gewinnen.

Die außerordentliche Bebeutung bieses Theils unserer vaterländischen Geschichte wird von Niemand bestritten. Er umfaßt eine Zeit, in welcher deutsche Thaten und Leiden unmittelbar das Schickfal der ganzen abendländischen Welt bestimmt haben. Auf deutschem Boben ist die Bewegung, die seinen Hauptinhalt bildet, entsprungen, und hat, nachdem sie alle Bölter der lateinischen Christenheit als Freunde oder Feinde in ihre Areise gezogen, endlich auf deutschem Boben unter der

Mitwirkung ganz Europa's ihren Abschluß gefunden. Die beutsche Reformation und ber breißigjährige beutsche Krieg sind diejenigen Ereignisse unscrer Geschichte, die ununterbrochen und nachhaltig wie kin anderes bis heute die betrachtende Theilnahme unserer und der fremben Nationen in Anspruch genommen haben.

Dennoch bat bie hiftorische Wiffenschaft unferer Tage bis jest nicht bie gange bezeichnete Beriobe, fonbern nur ben Beginn berfelben in umfaffenben und einbringenben Arbeiten zu ergrunben geftrebt. für bas Jahrhundert bagegen, welches bem Augsburger Religionsfrieren folgt, konnen wir zwar eine Reihe von zum Theil febr anerkennenswerthen Monographien aufweisen, aber bie Ergebniffe berfelben verschwinden bem Blid, wenn man ihre Summe mit ber Daffe bes Unerforschten vergleicht, und offenbar ruden wir ber Möglichfeit einer befriedigenden Gefammtbarftellung mit einer Langfamteit entgegen, bie weber ber Bichtigfeit bes Gegenstantes noch bem wiffenschaftlichen Ruhm ber Nation entspricht. Der vornehmfte Grund biefer Ericeinung wird in ber Beschaffenheit bes Quellenmaterials ju suchen fein. Was bavon zu Tage liegt, ift unzulänglich; was in ben Ardiren rubt, ift fast unermeglich, und spottet ber Aufopferung bes einzelnen Gelehrten. Der Borgang aber ber meisten anteren Lanter Gurora'e, in benen Regierungen und Befellichaften burch fustematifche Beröffentlichung bes handschriftlichen, namentlich archivalischen Materials tem hiftorifer gerate biefer Zeiten vorzugeweise in tie Bante arbeiten, ift bisher in Deutschland faum nachgeahmt worben. Co rechtfertigt fich ber Bunfch, bag bie bifterifche Commiffien biejenige Corge, ju welcher fie turch ihre Stiftung berufen ift, auch tiefem vernachlaffigten Theil ber vaterländischen Geschichte zuwende, und gur allmähligen Borbereitung bes Bobens, auf welchem eine geschichtliche Darftellung bes bezeichneten Jahrhunderts entstehen tann, Die nothwendige Anregung gebe.

Die Erforschung ber beutschen Geschichte neuerer Zeit wird am meisten baburch erschwert, bag man ihre Hauptfaben nicht in ben Acten einer Centralregierung zusammen findet, sondern aus bem Durch einander der Wechselbeziehungen einer Anzahl bedeutender Reichestänte unter sich und zum Ausland entwirren muß. Bon welcher Seite sell biese Arbeit zuerst angegriffen werden? Schon die Pflicht bes Dankes

gegen ben Stifter ber Commission und gegen bas Land, in bem sie fich versammelt, erweckt ben Gebanken, mit bem Haus Wittelsbach ben Reigen zu eröffnen. Aber auch wer biese Rücksicht ausschließen und nur bas wissenschaftliche Bedürfniß und ben allgemeinen beutschen Gesichtspunkt entscheiben lassen wollte, würde auf biese Frage schwerlich eine andere Antwort geben.

Die großartige und welthiftorische Stellung, welche bie beiben Sauptlinien bes Bittelebachischen Saufes einander gegenüber vor und in bem breifigjabrigen Brieg einnahmen, batte ibre Burgeln in einer weiter gurudliegenben Bergangenheit. Schon balb nach ber Mitte bes 16. Jahrhunderte, ale ungefahr ju gleicher Beit Bergog Albrecht V. bie Berrichaft ber alten Rirche in Babern wieber befeftigte und Rurfürft Friedrich III. ben Calvinismus in ben Befit ber Bfalg fette. wurben Babern und Pfalz auf bie Wege ihrer verhängnißichweren Bolitit gelentt und begannen, im entgegengefetten Ginn eine berborragenbe Ginwirfung auf bie beutschen Befdide auszunben. Beibe Banber traten in enge Beziehung ju ben firchlichpolitifchen Barteien, beren Rampf einen großen Theil Europa's in Flammen fette; beibe murben gleichfam bie Borbut ihrer Partei auf beutschem Boben und bienten bier ale Rern, an welchen beiberfeite bie bentichen Befinnunge. genoffen fich anfchloffen. Schon bamale erblidte man, ale es ju einem vorübergebenben friegerifchen Bufammenftog gwifden beiben Barteien innerhalb ber beutichen Grengen fam, einen Bfalggrafen und einen babrifden Bergog einander gegenüber an ber Spite ber Streitenben. Doch war in biefer Beit nicht Deutschland, fonbern bas Musland ber Schauplat ber großen Enticheibungen, und fo lang biefer Buftanb mabrte, ftanben auch bie Bittelebacher noch in zweiter Linie binter ben in Europa vorwaltenben Machten. 3m 17. Jahrhundert aber, ale bie Babrung bee Beftene fich in fefte Daffen gefchieben batte und bie nachbrudlichen Berfuche begannen, ben Rampf bon ben Ranbern bes Belttheils wieberum nach ber Mitte überzupflangen, wirfte ber Wegenfat ber beiben Bofe in ben Borbergrund ber Ereigniffe und erhielt eine alles überragenbe Bebeutung. Beraume Beit waren Dunden und Beibelberg in gewiffem Ginne bie Mittelpuntte Europa's. Der Rrieg, ber bann ans ihrem langen biplomatifchen Rampf bervorgieng, und bie Rataftrophe am weißen Berge ift jugleich bas Biel einer siebenzigjährigen Wittelsbacher und beutschen Geschichte und ein bebeutsamer Wendepunkt der europäischen Geschichte geworden. Kurpfalz wurde vernichtet um lange nachher unter völlig veränderten Berbältniffen wieder aufzuerstehen; Babern hingegen erlebte eine Zeit des höchsten Ansehens und Ginflusses, die es zuerst durch die Wallensteinsche Macht überschattet, und endlich durch Gustav Adolf in die Reihe der Mächte zweiten Ranges wieder zurückgedrängt wurde.

Auf diese Erwägungen stütt sich mein Borschlag, die Commission möge die Herausgabe einer Sammlung von Documenten zur Geschichte des Wittelsbachischen Hauses in den Jahren 1550 (resp. 1559) — 1650 veranlassen. Gewiß wäre es ein großer Bortheil für die Wissenschaft, wenn später die hier angegebenen Schranken überschritten und ein viel größerer Zeitraum in den Bereich der nämlichen Forschung gezogen würde; allein ich glaube, daß für den Rest des 16. und 17. Jahrhunderts das Bedürsniß der deutschen Geschichte eher dahin dringen wird, verwandte Unternehmungen an andere Männer und andere Regentenhäuser anzuschließen.

Much in diefer Beife begrenzt, ift ber Umfang bes Unternehmens noch groß genug, um eine möglichst strenge Auswahl bes berauszugebenben Stoffe zu empfehlen. Außer ben Regenten von Churpfalz und Babern find noch bie Wittelebachischen Erzbischöfe von Coln und bie Pfalgrafen von Reuburg von unbestreitbarer Wichtigkeit für bie beutsche Weschichte, bie übrigen Linien bes Befammthauses mogen porläufig ausgeschloffen bleiben. Ferner muß, ba es fich junachst barum handelt, eine Grundlage fur bie beutsche Geschichte zu gewinnen, ber Nachbruck auf bie auswärtigen Beziehungen ber Regenten und auf ihre Stellung innerhalb ber politischen und religiösen Barteien ihrer Zeit gelegt, bie Geschichte ber Lanbesverwaltung bagegen späterer Berudfichtigung überlaffen werben. Und auch für ben Theil ber Wittelebachischen Geschichte, ber hiermit übrig bleibt, wird es nicht so sehr auf eine vollständige Sammlung bes officiellen Schriftenwechsels ankommen, als vielmehr auf die vertraulichen Corresponbengen, welche eine Ginficht in bie Motive ber Banblungen, eine Unschauung von bem Charatter ber Regenten, ihrer Umgebungen und ber leitenden Manner ju gemähren geeignet find. Sierher geboren bie Briefe ber Fürsten an ihre Verwandten und an fürstliche Freunde,

bie geheimen Instructionen an Gesandte und Agenten, die Berichte ber Agenten an fremden Hofen, die Briefe ber Staatsmanner und Feldherren, die Berichte fremder Gesandten an ihre Auftraggeber über ihre Berrichtungen und Bahrnehmungen an ben Bittelsbachischen Höfen. Der wissenschaftliche Gebrauch der Sammlung müßte durch orientirende Einleitungen und burch Hinweisung auf das gedruckte Waterial, auch nach Möglichleit auf das handschriftliche, so weit es nicht selbst mit aufgenommen werden kann, erleichtert werden.

Eine Forschung, die sich die Ausbeutung bes außerordentlich reichen Materials, welches die bahrischen Archive für diese Zeit bieten, zum Ziele setzt und außerdem die bedeutenderen beutschen und die Archive ber meisten freunden Staaten berücksichtigen muß, erfordert so große Opfer an Zeit und Mübe, daß sich eine Theilung der Arbeit nach Berioden und Regentenlinien empsiehlt. Im Uedrigen wird Auordnung und Umfang des Wertes erst im Verlauf der Zeit sich näher bestimmen lassen.

Die historische Commission hat für bas hier bezeichnete Unternehmen die Genehmigung Gr Maj. des Königs erwirkt, und bie Prof. Cornelius, Löher und v. Sybel mit der Ausführung desselben beauftragt. Diese sind vorläufig bahin übereingekommen, daß Prof. v. Sybel bie pfälzische Correspondenz 1559 bis 1610, Prof. Löher die baherische 1550 bis 1598, Prof. Cornelius die beiderseitige in der Zeit der Union, der Liga und des Beginns bes dreißigsährigen Kriezges zunächst in Angriff nehmen sollen.

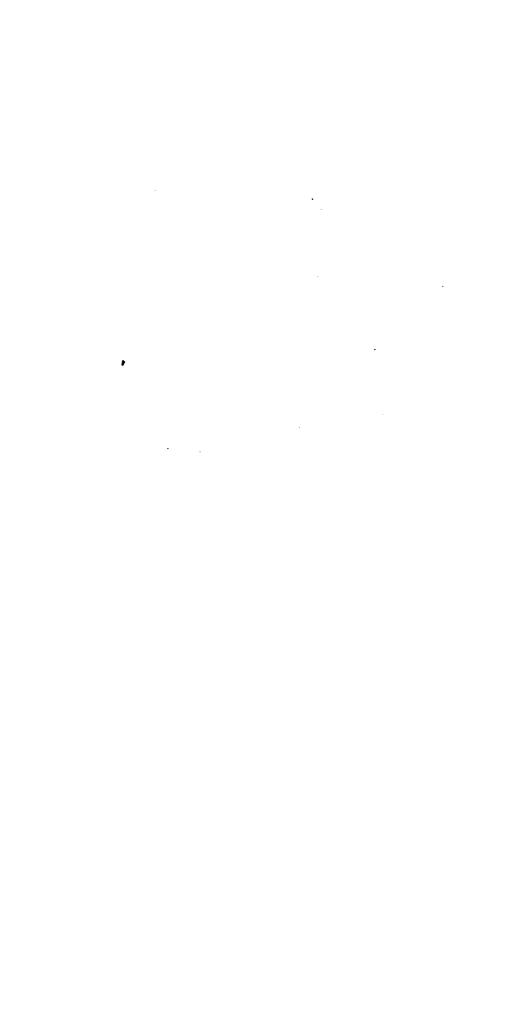





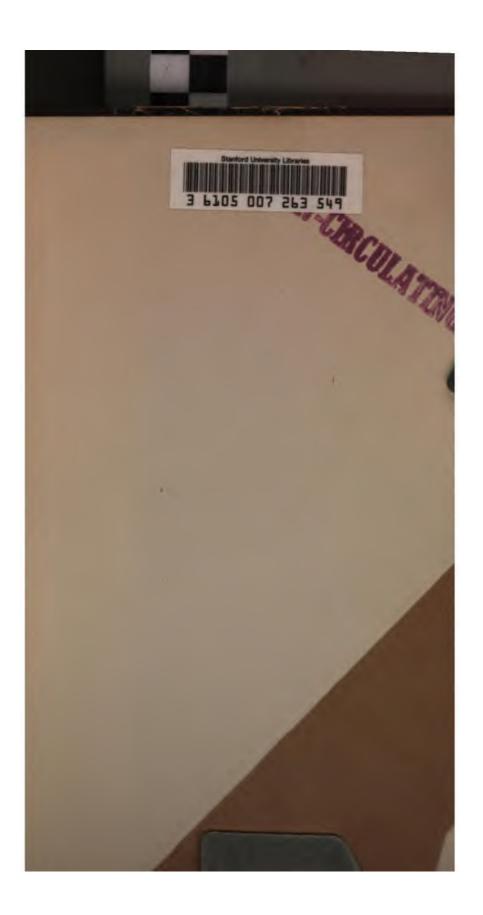

